

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

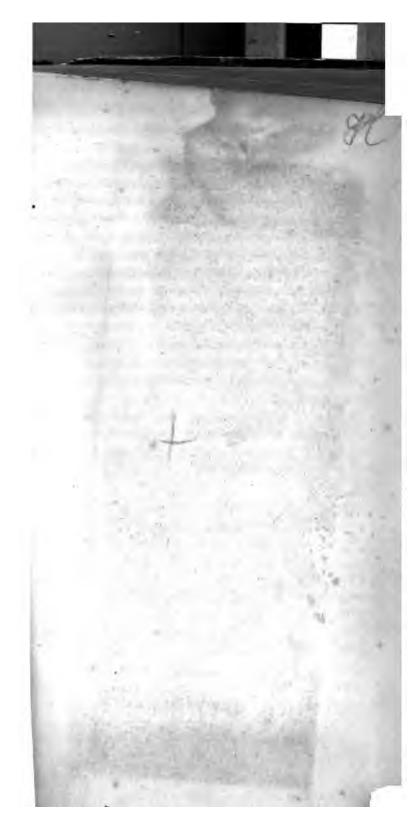





Biftorisch - politische

# 3 lätter

für bas

## katholische Deutschland,

herausgegeben

von

Guido Görres.



Dreißigster Band. Erftes Beft.

München, 1852.

In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt.

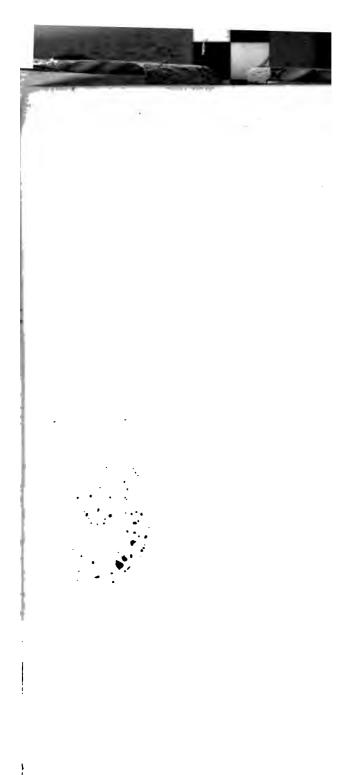



Biftorisch - politische

# ! lätter

für bas

## katholische Deutschland,

berausgegeben

Don

Guido Görres.

Dreißigfter Band.

3meites Beft.

München, 1852.

Commiffion ber literarifcheartiftifchen Anftalt.

### für die Mächter am heil. Grabuebe 381) Aus Maing von ber Rebaktion ber fathol. S

#### Mefftiftung für das heil. Grab

320) Aus Maing von ber Rebaftion ber fathol. Soi tageblatter

#### Verzeichniß der Beitrage des Vereines eines Benkmales fur Joseph Gorres im Mitgetheilt von Brof. v. Lafaulr und S

lleber Fur bas Gorresbenfmal find zu ben früher geme 572 Thir. 10 Sgr. Beitragen aus ber Dicceje B burch Grn. Domherrn Dr. h. Förfter schließlich noch senbet wurden:

|      |       |          |        |        |         |      | æyıı.       | eyı. |
|------|-------|----------|--------|--------|---------|------|-------------|------|
| Aus  | bem ! | Archipr  | esbyte | rate 9 | deuftal | )t   | 9           | _    |
| ~    |       |          |        | ₩cı    | then    | ix   |             |      |
|      |       |          |        | Db     | richle  | ien  | 8           | 10   |
|      |       |          | _      | Tei    | ì .     |      | 7           | _    |
|      |       |          |        | Tai    | newit   | ١.   | 9           | _    |
|      | -     |          |        | €ď     | alfem   | is   | 3           |      |
| Bon  | ber 8 | Redaftii | n bes  | Rird   | enb la  | ties | 2           | 20   |
|      |       | 1 v. &   |        |        |         |      | 5           |      |
|      |       | Schulin  |        |        |         | ·    | 1           |      |
|      |       | v. Sd    |        |        |         |      | _           | 15   |
| N. ! |       | •        | •      | •      | •       |      | <del></del> | 14   |
|      |       |          |        |        |         |      |             |      |

46 Thir. = fo daß die Ectalfumme, welche die Diecefe Breslau getragen, auf 618 Thir = 1061 fl. fic beläuft, 1 mehr ale ben vierten Theil der gangen bieherigen Cammi:

Gui



Biftorifd - politifce

lätter

für bas

## atholische Deutschland,

redigirt

DOM

Jos. Edmund Jörg.

Dreißigfter Band.

Drittes Beft.

München, 1852. n Commiffion ber literarifcheartiftifchen Anftalt. 322) Binfen von 1852 bes "von herrn Franzisti

ans Wien" geschenften Capitals 323) "Gott erhalte Frang ben Raifer!"

Summa

#### Anzeigen.

In ber Unterzeichneten ift fo eben erichien Buchhandlungen zu erhalten:

#### Die römische Revolu vor dem Urtheile der Unpar Aus dem Italienischen nach den Ausgaben

Reapel übertragen von MR. 28. Al. Preis 1 fl Jebem Manne bes Rechts und ber hiftorisch Ratholifen inebesonbere, muß baran liegen, fich ei zeugendes Urtheil über die letten Greigniffe in Belegenheit hiezu bieret im reichften Daag tas 1 von bem in kurger Beit zwei Auflagen, in Flore gemacht wurben, und bas unter Buftimmung auch in beutscher Sprache erscheint. Muf ber Bo Weltanschauung stehend, und mit bem tiefften & ben der umfturgenden Machte entwidelt ber Verfaf Wege ber Revolutionsmanner, die hinderniffe fi beren Befeitigung, ben Charafter ber Sauptführer teften Acten, bas mabre innerfte Wefen ber R und Italien, und ben burch biefe Rrafte geleite eigniffe bis zum Sturze ber Republik, beren that niß zur Rirche, jum Rlerus, jur Freiheit ber Bi cherheit bes Lebens und Eigenthumes in ben auf germalmende Weife bargelegt wirb. ber Berfaffer in ben Befit bisher gang ober the Dofumente, namentlich mehrerer Schreiben Mag die er hier veröffentlicht, und die das grellfte Li Iution in ber Schweiz, in Defterreich und in Ito wird hieraus bie ficherfte Ueberzeugung schöpfen, tion in Rom war und wollte, und warum Rom ben Sauptherb bes Brandes bilden mußte ungeheures Verberben in ber hauptftabt bes R lich gemacht wurde. Gewiß Fragen, welche D Befchichte mehr ale eine bloge Rette von Thatfai fter Bebeutung find. Wir empfehlen baber bas! ba baffelbe Manches enthält, wie z. B. bas übe Rlerus und ber Universitäten Gesagte, was auch nicht bloß vom Standpunkte höherer Geschichti Wichtigfeit ift.

B. Comib'ice Buchhanblung (F. C.

ŧ



Biftorifd - politifde

# lätter

für bas

## latholische Deutschland,

redigirt

von

Jos. Edmund Jörg.

Dreifigfter Band. Biertes Beft.

München, 1852.

t Commiffion der literarifchartiftifchen Anftalt.

andergeinumen Philosophie, so wie ber wiffe altesten und neuesten Zeit zu Grunde. Durch selbe in genetischer, firena legischer Entwicke Kirchenlebre. Da es sich überdieß ber herm ne Einfacheit und Prazision in Eintheilung und ! es ebensowohl dem Schüler wie bem Behrer, wie dem wiffenschaftlichen Theologen willsomme

- Papst Pius' IX. Fahrt nach Gaëta. Von von Spaur. 30 fr.
- Die katholische Apologetik in Kilung neuerer Ranzelreden aus der Bon G. Greith. Zweiter Band, Apologien in Kanzelreden über twahrheiten gegenüber den Irrlehren a Eleg. geh. 1 Rihlr. 1 fl
- Die Reform der kathol. Gele Deutschland an Gymnasien und Unive mittel, die Gründung einer freien kat deutscher Ration. Von Dr. Fr Jos. E (Zugleich auch als Capistran, Ze katholische Teutschland. Dritten 3 fl. 1 Rthlr. 2
- Gratis. Gousset, Moralthe Seelsorgeklerus. Deutsche Bear R. Dischinger. Zur Abwehr unger gen eines Anonymus (auf dem Umschl Ausgabe.)

Biftorifd - politische

# 3 I ätter

für bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

Dog

Jos. Somund Jörg.

Dreifigfter Band. Fünftes Beft.

+•<u>••</u>

Munchen, 1852. In Commiffion ber literarifcheartiftifchen Anstalt.



#### Verzeichniß der Beitrage des Vereine eines Benkmales für Joseph Görres i Mitgetheilt von Brof. v. Lafaulr und

Dr. W. Gingefenbet von Professor Zell zu Heibelberg:
Bon Abvokat Bebekinb
Won B.
Bon A. S.
Bon Bf. Lutwig
Bon 31.

#### Anzeigen.

In ber Fr. Wagner'schen Buchhandlung in gr Buff, Dr. F. J., Die Methovologie be

- Buß, Dr. F. J., über ben Ginfluß bes Chi und Staat, von ber Stiftung ber Rirche 1. Theil. gr. 8. 1 Thir. 10 Mg
- Gleutheria, ober Freiburger literarijche Bl mit mehreren Gelehrten herausgegeben von 3 Bre. in 9 him. 8. 1818—20. hera 7 Ihr. 15 Ngr. ob. fl. 13. 30 fr. nur 1 Ihl.
- Gfrörer, A. Fr., Untersuchung über Alter Defretalen bes falfchen Isiborus. gr. 8. 24
- Saig, Dr. F., bas firchliche Sonobal-Inftit rijden Standpunfte aus betrachtet. gr. 8.
- Sirfcher, Dr. 28. v., bağ es eine go barung gebe und geben muffe. 8. geh.
- Reller, G. B., Nachlaß, eine Reihe n und wiffenschaftlicher Aufsätze mit beigefügte 2 Thr. 221/2 Nap
- Muller, Dr. 3. R., driftfatholische Leh Saframenten ber Buffe und bes Altars. 9 ben Ausspruchen ber Kirchenväter und Entst zum Gebrauche für fatholische Chriften, Catecheten und Seelsorger, mit Rudficht unserer Zeit gemeinfaflich bargeftellt. 8. ge 1 Ahlr. 221/2 Ngs

Biftorisch - politische

lätter

für das.

## atholische Dentschland,

rebigirt

von

Jos. Edmund Jörg.

Dreißigfter Band.

Cechstes Beft.

Munchen, 1852. Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anftalt. (Berfaffer bes biftor. Rate

Erfte Abtheilung, Gleg, geh. Preis

Der burch seinen historischen Ratechts ren schen bie siebente Austage erschienen ift, sasser bietet hier ben Rathelisen eine neues Ge liche und sirchliche Andacht durch geeignete Er Derselbe sagt in der Borrede: Wie eine Rerze e so tann und sell sich unsere Antacht an dem Get gunden, und wie die Bilber der heiligen in ein wiß die Beliptele derselben in ein Gebetbuch." dars sicher, wie sein Borganger, der historische Ruspalmen, und wie sien Borganger, der historische Ruspalmen finden.

Bon temfelben herrn Berfaffer ericheint fo e in flebenter Auflage:

## Historischer Kates

phe

Der ganze Katechist

historisch-wahren Crempeln für Kirche, & Griter Band. fl. 1. 30 fr. ob

Diefer vortreffliche Ratechismus ift burch seine fathel. Deutschland ber hochw. Geiftlichkeit zu befan preisung beffelben noch nothig ware. Es ift Abatiach scheinung auf bem Geblete ber fatholischen beiten



Biftorisch - politische

lätter

für bas

## !atholische Deutschland,

redigirt

bon

Jos. Edmund Jörg.

Dreißigster Band.

Ciebentes Beft.



München, 1852.

n Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anftalt.

#### Anzeigen.

3n ber Fr. Wagner'fchen Buchhandlung in ; Buf, Dr. F. J., Die Metoobologie i

- Buf, Dr. F. J., über ben Ginfing bes Gl und Staat, von ber Stiftung ber Rird 1. Iheil. gr. 8. 1 Ahlr. 10 N
- Glentheria, ober Freiburger literarifche & mit mehreren Gelehrten berausgegeben vo 3 Bre. in 9 hin. 8. 1818—20. her 7 Ahlr. 15 Ngr. ob. fl. 13. 30 fr. nur 1 Ihl.
- Gfrorer, A. Fr., Untersuchung über Alte Defretalen bes falschen Indorus. gr. 8. 24
- Saig, Dr. F., Das firchliche Synobal-Infti rifchen Standpunfte aus betrachtet. gr. 8.
- Sirfcher, Dr. B. b., rag es eine ge barung gebe und geben nuffe. 8. geb.
- Reller, G. B., Nachlaß, eine Reihe 1 und wiffenschaftlicher Aussabe mit beigefügte 2 Ihr. 22 1/2 Ng
- Muller, Dr. 3. R., driftfatholijde Yel Caframenten ber Bufe und bes Mitars C



Biftorisch - politische

# B I ätter

für bas

## katholische Deutschland,

redigirt

pon

Jos. Edmund Jörg.

Dreifigster Band. Achtes Beft.



München, 1852.
'n Commission ber literarisch-artiftischen Anstalt,

| Verzeichniß der Beiträge des Ver<br>eines Penkmales für Joseph Görra<br>Witgethellt von Prof. v. Lafaulx | es il          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nus ber Linger Diczese:<br>"Non Illi ad imortalitatem, sed nobis                                         | Uebei<br>in me |
| riam." Dr. I. B. S                                                                                       | •              |
| R. v. O                                                                                                  | <u> </u>       |
|                                                                                                          | <b>E</b> u     |



Biftorisch - politische

lätter

für ba6

## latholische Deutschland,

redigirt

pon

Jos. Edmund Jörg.

Dreißigster Banb.

Reuntes Beft.



München, 1852.

1 Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anftalt.

#### Anzeige

Bei Friedrich Cagin in Munfter Buchhandlungen zu beziehen:

Cornelius, Dr. C. A., Privi fitat Breslau. Der Antheil Ofi mation bis 1535. Rebst zwei 68 Seiten, 15 Sgr.

In ber Fr. Surterichen Buchhanbli fchien fo eben:

Geschichte Alfreds des Groß Weiß, Privatdocenten der Geftat Freiburg. 2 fl. 36 fr.

Snrter, Geschichte Raifer Ferbinan Fünfter Banb. 4 fl. 12 fr.

Der Berein für fatholifche Rirchenmufit Berlag jum bebbe berausgegeben:

Seche Lieber für Kinder an Beilchensamen, mit eigenen Sir gleitung versehen von Albert D In Parthien 6 fr.

Biftorifd - politifche

# 3 I ätter

für bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

DOR

Jos. Edmund Jörg.

Dreifigfter Band. Behntes Beft.

München, 1852.

In Commission ber literarifcheartiftischen Anftalt.

# Drei Erän

Radenpreis: 26 Mgr. oder 1 fl.
Bo ift man wohl mehr berechtigt, von mahre wo eine tief empfundene Religiosität, begleitet von t tasie in einer so melsterhaften Korm fich kund albt Sprache jede Jabiakeit ju verlieren scheint. Ein fpruchen mit vollstem Recht die "Drei Traum der Beide." einem Schriftftellernamen, auf w der Literatur hiemit besonders aufmerksam machen, gewiß ist.

Franffurt am Main.

3. D. Sauer

Bei Friedrich Cagin in Munfter ift erfc Buchhandlungen gu beziehen:

Leben der Heili Eine Legenden-San

das katholische Vo

perausgegeben von
einem Priefter
aus ber Berfammlung zum allerheilig
Iweite Auflage.
Vier Ghtav-Bande auf Schreibp
Breis 3 Thir.



Biftorifd - politifde

# lätter

für bas

## tholische Deutschland,

rebigirt

DOR

Jos. Edmund Jörg.

Dreifigfter Banb. Gilftes Beft.



Munchen, 1852.

-umbonnerungen in begieben:

Cornelius, Dr. C. A., Priva stat Breslau. Der Antheil Dit mation bis 1535. Rebst zwei 68 Seiten, 15 Sgr.

In ber Fr. Surter fchen Buchhanblu fcbien fo eben:

Geschichte Alfreds bes Große Beiß, Privatbocenten der Ges sität Freiburg. 2 fl. 36 fr.

Surter, Geschichte Raifer Ferbinant Funfter Banb. 4 fl. 12 fr.

Der Berein für fatholifche Rirchenmufif Berlag jum Denbe berauegegeben:

Seche Lieder für Kinder aus Beilchenfamen, mit eigenen Sing gleitung versehen von Albert Bog In Parthien 6 fr.



Historisch - politische

Iätter

fü? bae

## latholische Deutschland,

redigirt

DOR

Jos. Edmund Jörg.

Dreißigster Band.

3molftes Beft.



München, 1852.

t Commiffion ber literarifcheartistifchen Anftalt.

eucenen Offenbarungen Des fatbolifche meifen erbarmenter Liebe, an tenen 1 Dem baben mir bis jest nur außerft fabren. Dieje ftille, aber um jo tiefer gerate Das, mas tem Blide ber Deit Bilbern unferm Bolfe vorzuführen, ma Berfaffer fich gefest hatte; ift ihre Lofu gen, fo wird body Diemand feine Ce ohne taß fich ihm bas Wort bes Alvoft Cunte machtig gewesen, ta ift tie & 5. 20.) Die im Unbange enthaltene ge bes herrn Minifterialrathes Dlar v. C gwedmäßig bem Borbergebenben an, fie Verlagsbandlung im Ginvernehmen mit geben." Wir baben Dem Michte beiguing icharfe Beobachtungegabe und geifireide Schrift icon ausgestattet und einen bill ftellt baben. Go mirb faum ein Buch c an Winterabenben fur driftliche Familien nachtegeschenken fo fehr eignete, wie biefe Buftante von Paris.

Sahn-Sahn, 3ba Grafin. Gin E ten. Gine Beihnachtsgabe.

Unter ben Werfen ber driftlichen Li als ber Orben vom guten hirten, in r feauen fich für bie Glenbsten und Berfor opfern. Diesem Orben bat bie Berfasierir Krafte geweibt. und naradie



# Historisch - politische Blätter

für bas

# tholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1852

3 weiter Banb.

7 .H6695 V.30

•

.



## T24-10642

#### Inhaltsverzeichniß.

1. Anfelm von Feuerbach und fein Bieten in Babern, Gin Beit : und Charafter : Bilb. Erfter Artifel. Feners bach's Berfonlichfeit und fein neues Batertanb . . .

Ceite

1

#### Gummarium.

Gelehrtes Nomabenthum; — bas dayerifche Civerado ber "Anfildrung" und die Landes-Universität zu Landehut; — Fenerdach's katholisches Galfscorps, Sieg der alten Iluminaten 'an der Universität; — Rampf der "fremden Gelehrten" in Bayern mit den "Batrioten"; — die neue sicilanische Besper in Rünchen; — Getr Thiersch mit dem "Dolch im Raschu"; — Benerdach's Armuth und daperischer Undant; — der Criminalist als "verfolgter denischer Rann"; — preußische Inklinationen und Intriguen; — der "Ruf" nach Berlin in Sicht; — Brensen hoch und abermals hoch, nieder mit Bayern! — der "Auf" nach Berlin gescheitert; — Bayern hoch und abers mals hoch, nieder mit Preußen!

#### Aphoriftifche Beitlaufte:

ı

j.

ř

•

1. Ein Krieger über ben Umgang mit Golbaten und bas Rriegefendwert .

Beit: und Charafter : Bilb. 3we bach und bie religiofen Angelegent modern : protestantische Propagande rial: Berfaffunge : Streit; ber Bate bie Greelleng in Ansbach und Ron

#### Summarinn

, .... | tim ex

Reuerbach und bas Concorbat. ber baberifchen "Aufflarung", ! Ratholicismus in Bayern. - Rr. Seite ber "Obsenranten"; - bie paganba in Bayern im Bunbe m foulmeifterlichen Aufflaricht ; nung auf ben Untergang ber Rird fcung; - feine Opposition gegen rium und bie projeftirte Ginführt rial = und Spuodal-Berfaffung in Fenerhach'iche Maitation und bie Bei tes; - Dofintriguen in Religionef bach's innere und angere Lage; tere Urtheile über ben Kronpringen ? bach's Stimmung gegen Ronig Lub - bas Enbe bes "baberifchen Bati

V. Der Griftliche Staat und die Confessi



|                                                                                                                                                                                                     | K     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| alte und neue Manchener Alabemie; bie Bernfenen                                                                                                                                                     | Seite |
| und bas baperische Bolt                                                                                                                                                                             | 277   |
| KXIII. Die Berfolgung ber Katholifen in Meftenburg. Ers fter Artifel                                                                                                                                | 302   |
| XXIV. Gloffen jur Lagesgeichichte.                                                                                                                                                                  |       |
| I. Alte Moben wieber nen                                                                                                                                                                            | 316   |
| 11. Der Kaiferzug in Ungarn und die Praftbentenfahrt<br>an ben Rhein                                                                                                                                | 328   |
|                                                                                                                                                                                                     |       |
| XXV. Das Antonine : Glöcflein. (Eine Reliquie von Guibo                                                                                                                                             | 337   |
| XXVI. Die Egfterfteine in Weftfalen                                                                                                                                                                 | 341   |
| XXVII. hiftorifcher Commentar ju ben neuliden "Berufuns<br>gen" in Babern.                                                                                                                          |       |
| Fünfter Brief: Der Streit mit ben "fremben Geslehrten" in Bapern; Stellung ber bamaligen Belblage; bie "nordbeutschen und protestantischen Gelehrsten" im Lande; die "christatholischen Romantifer" | ,     |
| in Bandshut; die napoleontsch blausweißen "Patrioten"                                                                                                                                               | 349   |
| XXVIII. Beitläufte, Erinnerungen und Aphorismen                                                                                                                                                     | 368   |
| XXIX. Gloffen jur Tagesgefchichte.                                                                                                                                                                  |       |
| I. Katholische Missionen und protestantischer Saufirhans<br>bel mit bem "Bort."                                                                                                                     | 392   |
| II. "Wer Autoritat fagt, fagt Bapft, ober er fagt                                                                                                                                                   |       |
| Richts" - und bie confiscirte "Staatsfrautheit."                                                                                                                                                    | 394   |
| XXX. Glaffice Alterthum und Philalogie. und ihr Bers haltniß ju Chriftenthum und driftlicher Erziehung. Deits ter Artitel. Entftehung und Regierung ber Belt .                                      | 413   |
| XXXI. Difterifcher Commentar gu ben neulichen "Bernfungen" in Babern.                                                                                                                               |       |
| Secheter Brief. Anflagen ber napoleonifchen "Pastrieten" gogen bie "protoftantifchen und norbbeutschen                                                                                              |       |

rrag jur Gefchichte ber "Fortfd

- XXXIII. Pfälzische Umiriebe gegen bas & Jahren 1618 und 1619
- XXXIV. Pfalgifche Umtriebe gegen bas & Jahren 1818 und 1819. (Schluf.
- XXXV. Schidfale ber faiholifchen Schule

### XXXVI. Literatur:

- I. Das breieine Leben in Gott a burch fatholische Spefnlation nachgewiesen, von Dr. Rarl Ans beffen wiffenschaftlichem geftellt von zwei Prosessien Defterreich. Regensburg (Mes 309. 354.
- II. Lefebuch für tatholifche Boltefch Gebrauche-Anleitung, bearbeitet und Dr. 3. Schufter (Freibn bei Gerber) 1852

XXXVII. Beitidafte, Erinnerungen und Abborien

| •                                                                                   | M           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | Seite       |
| Bierter Artifel. Berhaltnif bes Menfchen gur Gott-<br>heit. Gunbenfall und Erlofung | 57 <b>7</b> |
| La Literatur:                                                                       |             |
| Die romifche Revolution por bem Urthelle ber Unpar-                                 | :           |
| teilichen. Aus bem Italienischen, nach ben Aus                                      | :           |
| gaben von Florenz und Reapel, übertragen von                                        |             |
| M. B. A. Augeburg 1852. Schmib'fche Buch                                            |             |
| handlung. S. VI. 339.                                                               | . 599       |
| I. Tagebuch Blatter bon Guibo Gorres                                                | 608         |
| E. Gloffen gur Lagesgefchichte.                                                     |             |
| I. Die Bollvereins-Kriffs                                                           | . 613       |
| II. Die fatholifche Bewegung in Breugen; Die Berfamm                                | 1           |
| lungen ju Bleebaben, ju Bremen und ju Runfter.                                      |             |
| (Bur Charafteriftit ber religiofen Gegenfage is                                     | ı           |
| Dentschland.)                                                                       | 627         |
| II. Die Reclamation bes herrn Brofeffor Dr. G. Baig                                 |             |
| in Gittingen                                                                        | •           |
| IV. Beitlaufte, Erinnerungen und Abhorismen.                                        |             |
| Die muthmaflichen golgen ber Thronveranberung in                                    | A.          |
| Brenfen. Gefchrieben fanf Tage nach ber Thron:                                      | t           |
| besteigung König Friedrich Wilhelm's IV. im Jun                                     |             |
| 1840                                                                                | . 649       |
| . Die Lage ber Ratholifen in holland und bie geheiner                               | •           |
| Gefellichaften ber proteftantifchen Gegner .                                        | . 658       |
| . Literatur :                                                                       |             |
| Bur Gefdichte und Philosophie ber Ch                                                | e           |
| bei ben Griechen. Bon Ernft v. Lafaulr                                              | •           |
| Aus ben Abhandlungen ber fonigl. bayer. Afabe                                       |             |
| mie d. 28. I. Cl. VII. Bb. 1. Abth. Dunche                                          |             |
| 1852                                                                                | . 686       |
| Gloffen jur Tagesgefchichte.                                                        |             |
| I. Raifer Rapoleon III                                                              | . 608       |

Das heilige ganb. Bon 9 aus Berufalem. Franffurt 11

LL Social : Politisches. Die confis Staatstauft" und Dr. L. D. Fisch "bentschen Abel" betreffend. L. Der Anonhmus : die "Reaft "sociale Frage"

LIL Abermals die protestantischen Erol

LIII. Social : Politisches. Die confisciri Staatsfunk" und Dr. 2. H. Fischer's "bentschen Abel" beiressenb. II. Der Anonymus und die Aeform: hie Abeld Bedannellen und Die

11. Der unonymus und die Reform ;
bie Abele-Refenration und Dr. 1
LIV. Die englischefranzöfische Propaganda in Garlo Alberto bes flebenzehnten Sahrhi

LV. Sweierlet Proteffantismus und ber Ger I. Benfettige Polemis und Dr. Geig tische Menateblatter": bie italienis und die Missonen auf den Sandu

U. Dr. Leo's neuefte Meinungs : Menf



#### I.

## Aufelm von Feuerbach und sein Wirken in Bapern.

Gin Beit: und Charafter : Bilb.

#### Erfter Artifel.

Feuerbach's Perfonlichteit und fein neues Baterland.

Die gedrängten Andeutungen im letten hefte dieser Blätter über den Mann, der sich jest der Rachwelt als den Urheber des bayerischen Religions. Ediftes kundgibt und anzühmt, ließen wohl eine aussührlichere Würdigung seiner Personlichkeit überhaupt und seiner ganzen Wirksamkeit in Bayern insbesondere erwarten. Wir gehen um so lieber darauf ein, als wir in doppelter Hinsicht Ergänzungen an Dem für nothig erachten, was in neuester Zeit über die in Rede stehende liberale Größe der letten Generation publik gemacht wurde. Für's Erste an der nun vorliegenden Sammslung der hinterlassenen Papiere des bekannten Criminalisten ofelbst. Richt als ob zarte Rücksichen den Herausgeber bewosen

<sup>\*)</sup> Anfelm Ritter von Feuerbach's, weiland tonigl. baperifchen wirtlie chen Staatsrathe und Appellationsgerichte: Prafibenten, Leben und Wirfen ans feinen ungebruckten Briefen und Tagebuchern, Borstragen und Dentschriften, veröffentlicht von feinem Sohne Lube wig Feuerbach. Leipzig 1852. 2 Bbe.

.... joiche Biographen finden. wechsel bes Eriminalisten an fich nur im Allgemeinen wegen bes C tor einnahm, fonbern auch fur befi mal im engften Bertrauen bis an Rur's 3meite aber maren bie Lefe tung" febr mefentlicher Ergangunge genden Buche felbft bringend bedurf. schichtsquelle" bat nämlich eilf ihrer ( bes Reuerbachifden Rachlaffes füllen eble Runft bes Ignorirens und Geh tabler Ausbildung prafentirt. Es ift, 4 wollte, ben Inhalt bes Buches gena butfam geht fie ju Berfe. Tropbem Berbrehungen jum 3mede unvermeibl bem Bangen leuchtet hervor, baß bi feiner unvorsichtigen Bluftration bes 1 Birfens" einer gemiffen Barteiftellun Dienft gethan bat. Diese Barteiftellung zigjahrige Geschichte im Lande, welche angemeffenes Duntel ju bullen fuchte: Die Musiggen Liam Anfange biefes Jahrhunderts gablreich in bas Baverland "berufen" wurden, um bie "unter mehrhundertjähriger Finfternig" gelegenen gandefinder ju erleuchten. Anfanas bloß einer jener "afabemischen Docenten von unruhigem Beift", bie "fein Baterland haben und nomabisch balb ba balb bort ihre bretterne Bube aufschlagen", fiel ihm in Bayern als einer liberalen Celebritat in ber neueften Befehmachungs-Runft bald die wichtigfte Aufgabe ju. Er follte in ber Stellung eines Borarbeiters bie Bermanblung bes ganbes in einen Mufterstaat nach mobernftem Buschnitt auf legislativem Wege betreiben. Es regt fich in feiner Beit ein Beburfniß, ju beffen Befriedigung nicht hinreichenbe Unlage vorhanden mare. Mufterftaatliche Genies gab es bamale in Daffe; ihr vorzüglichstes Rennzeichen war natürlich bie unverholene Ueberzeugung, daß immer und überall nicht fie nach ben Berhaltniffen, fondern bie Berhaltniffe nach ihnen fich ju richten hatten. Feuerbach war eines ber erften jener Benies, baber feine vermanente Ungufriedenheit, Unverträglichfeit, Unerfattlichfeit, Unbanfbarfeit.

Bei Jena im Jahre 1775 geboren, lebte er ale Stubent und Docent bis jum Jahre 1801 in bem vielgeliebten Ploblich aber ftand er in Gefahr, an biefem "Orte feiner Qualen", gegen ben er "unüberwindlichen Sag" tragt, gewiß balb an "tieffter Schwermuth" wegen Isolirung ju fterben, unter boshaften Bebrudungen und neibifchen Rranfungen "ficher fein Grab zu finden." Er hatte namlich einen Ruf nach Riel, und verließ bas "feine politte Sachsen, wo Sonig auf ber Bunge ber Menfchen und Balle im Bergen" fei, "eine Afabemie, wo ber fleinlichfte Reib neben emporen» ber Prablerei", in jeber Rudficht ein "engherziger und verratherifder Monchogeift", herriche - baffelbe Jena und baffelbe fachfifche Fürftenthum, in bas er funfgebn Jahre fpater, an Bayern überfattigt, ale in "fein liebes burch Freiheit und Recht geheiligtes gandchen" jurudfehren wollte. Er saß nun in

feinem "fo plump verleumdeten", "lieben Rilonia", bem herrlichen Ort "voll liebenswurdiger Menschen", wo ber "gange atademifche Senat nur Gine Familie ift". Cobald aber wieber ein "Ruf" vorlag, hatte er "feinen Aufenthalt in Riel als ein Eril" und als nichts Anderes angesehen, benn: bie Buftanbe an ber Universität maren völlig gerruttet, ber Stumpf. finn allgemein, die Studenten ein brutum pronum in ventrem und "llrfache biefer Glendigfeit bes Bublifums": fcon "ber National-Charafter, ber ju fehr in ben Korper treibt, bie viele Rruge und bas baufige fette Rindfleifch, bas fich enblich auch ben Ropfen mittheilen muß, Bernachlässigung auf ben Schulen", Miethlingsgeift ber meiften lehrer, "von benen einige felbft burch ubles Beispiel im Leben Berberben verbreis teten." Rurg, er fehrte Riel ben Ruden. Die Gefahr, einem magern preußischen Ruf nach Erlangen folgen zu muffen, ober nach Greifewald "in bas rauchigte Bommern zu ben berühmten Schinfen und Banfen", ober nach Salle in Die "burch ihre Rieberträchtigfeit, Bosheit und Rabalensucht in gang Deutschland berüchtigte", "ihm gubem fpeciell verfeinbete" Juriften-Fafultat, mar gludlich übermunden burch einen glanzenden Ruf an die frequente, trefflich gelegene und mit aller Dacht liberalifirte Universität ju ganbebut. Reuerbach ging alfo zu ben "finftern" Bayern, freilich mit "haß" im Bergen.

Das änderte sich aber balb, wenigstens in soweit, baß er Bayern nie mehr zu verlassen beschloß, da sich ihm nirgends ähnliche Aussichten, wie hier, eröffnen könnten; "auf jeder andern Universität", schrieb er im April 1805 an seinen Bater, "wäre ich auf Dociren vom Katheber herab beschränkt, in Bayern kann ich zugleich meine Ideen in das Reich der Birklichkeit einführen." Dieses Land mit seinem Bolke, das wie kein anderes in Deutschland Jahrhunderte hindurch seine Rationalität im edelften Sinne rein bewahrt hatte, war ja jest anerkannt das Elborado für alle unter der

Kirma: "Aufflarung" reifenben Dufterreiter vom religiofen wie vom politischen Fache. Unferm Criminaliften inebefonbere war ber Reubau ber baverifchen Criminalgefeggebung icon aufgetragen, ale er baverifchen Boben faum jum erftenmale betreten hatte. Warum hatte er nicht ausharren follen, auch unter manchen Unannehmlichkeiten! Die Univerfitat ju Banbehut, welche erft feit ein paar Jahren von Ingolftabt babin verlegt und viele Generationen hindurch eine fatholifche Anftalt von europäischer Bebeutung gewesen war, hatte feither icon faft gang protestantifchen Charafter in bem noch faft gang fatholischen Bayern aufgebrudt betom-Ein aufrichtig tatholischer Profesor, an biefe Sochfcule "berufen", hatte einen fcmeren Stand gehabt; ein frember Brotestant bagegen burfte zuvorfommenbe Aufnahme zuversichtlich hoffen, obgleich freilich bie alten Muminaten, welche bas unumschränfte Regiment unter ben Brofefforen ansprachen und von ber bayerifchen Regierung gang besonbere subventionirt murben, nicht bie verträglichften maren, jumal wo ber handwerfeneid im Spiele ftanb. Ueber alles Dieg war aber Feuerbach, ber noch im Jahre 1801 erflart hatte, nie "auf eine fatholische Universität" geben zu wollen, wohl unterrichtet, und insbesonbere vor bem Profangler, Sofrath Gonner, gewarnt worben. Wenn er auch in feinem erften Briefe aus Landshut bie Stellung ber Brofefforen zu einander geradezu ale "teuflisch" bezeichnet und schilbert, wie "Die Robbeit, Sittenlosigfeit, höllische Bosheit, Abgefeimtheit, Niebertrachtigfeit, Gemeinheit ber Deiften, bie ale Jugenblehrer baftunden, über alle Brangen gehe", fo fpricht er fich boch voller Bewunderung über ben Gifer ber Studierenben aus, und ift balb auch mit bem Bolfe an fich ziemlich verfohnt. "Ginzelne fehr treffliche Menfchen" unter ben Profefforen gewann er ju Freunden, und zwar gehörten ju ben "innigsten", bie er hatte, "gerabe bie marmften Ratholifen" aus ben in Landshut angeftellten Geistlichen. Auch noch auf andere Beise suchte er seine Position zu verstärken, und sich "in Landshut einen wahren Himmel zu schaffen." Er zog nämlich von nordbeutschen Universitäten möglichst viele protestantischen Freunde an sich nach Landshut. In Jahresfrist bewirkte er vier solche "Berufungen" von Kiel und Jena her, und erwartete außerdem noch "mehrere protestantische Familien", die sich natürlich an ihn, als ihren Protestor, anschließen müßten.

Co wurde die Universität eines katholischen Landes mehr und mehr burch "Frembe" protestantisirt. entbrannte vor Allem die Buth ber alten baverifchen Illus minaten; fie glaubten felbft jur Genuge "aufflaren" ju fonnen, und ber aufbringlichen Behulfen Schaar aus Norbbeutschland, bie fich, gleich bem Igel in ber Samfterhöhle, immer breiter machte und immer offener nach bem Principat ftrebte, nicht zu bedurfen. Feuerbach's "marmfte Ratholifen", Sailer an ihrer Spite, fannten bie Tyrannei ber illuminatifden Bruberfchaft aus Erfahrung; bie Cippe jener "Fremben" aber hatte jest noch guten Grund, ihre bespotische Intolerang flüglich zu verfteden, bis bie Beit ihrer Dacht gefommen fenn murbe; bie "marmften Ratholifen" unterftugten baber jest biefe gegen jene auf's eifrigste, und verwendeten fich felbft bei ber Regierung fur ben bebrohten Reuerbach. Bir werben fpater feben, wie biefer an ber Spige feiner Bartei ihnen, die feine Beranlaffung jum Groll gegeben. aulest folde Liebesbienfte vergalt; bier fei nur bemerft, baß ber gebachte Referent in ber "Allgemeinen Beitung" bie Sache umzufehren beliebt, und ben furiofen Eriminaliften nicht por ber Muminaten-Bartei, fonbern vor "ben ftrengen und eifriaen Ratholifen" aus Landshut flüchten lagt. Es hatten namlich einige von ber Regierung "aus freier Gunft" bent Bof. rath Bonner jugemenbeten pecuniaren Bortheile, melche Feuerbach feinerfeite "burch bie Gefahr feines Weggebens erpreffen" mußte, und ber beharrliche Wiberftand bes Landsbuter

Studienplanes gegen beffen musterstaatliches Ungestüm einen grimmigen Kampf zwischen den seindlichen Juristen entzunbet, in dem die Illuminaten alle Kräfte ausboten und Alles für und wider Partei nahm. Bei einer seierlichen Promotion kam es endlich zu den ärgsten Standalen, und gedieh sast zu einer Prügelei zwischen den juridischen Lehrfräften, worüsder der geschlagene Fremdling im September 1805 verzweiselnd durchging. Dennoch wurde er, auf sein Anerdieten ans derweitiger Dienste, gleich darauf zum geheimen Reserendär am Justiz-Ministerium ernannt, in welcher Stellung er seine gesetzeberische Thätigseit fortsetzen sollte. Er kam also, jest dreißig Jahre alt, nach Rünchen.

Als Feuerbach noch, bem Anscheine nach schmollend, in Bahrheit aber mit Entfeten an einen nothgebrungenen Abjug nach Jena ober Salle benfent, in Burgburg faß, hatte 8. S. Jakobi, nachheriger Prafibent ber neuen Munchener Afabemie, ihn unter Busicherungen glanzender Satisfaftion jur Rudfehr aufgeforbert. "Es lohnt ber Dube" - fcrieb er - "baß ebelgesinnte und herzhafte Manner sich auf jebe Befahr verbinden, bag bie iconen Soffnungen, welche Bayern allgemein erregt hat, nicht ju Schanben werben und ein Enbe nehmen mit Schreden; Die Sache Bayerne in Diefer Abficht ift, bei bem gegenwärtigen Buftanbe von Europa, bie Sache ber Menfcheit. Diefes fteht mir mit ber größten Rlarheit por Augen, baran halte ich mich und will nicht eber vergagen, bis ich muß" - eine Rothwendigfeit, welche fur ihn eintrat, ehe gehn Jahre um maren. Dan fieht baraus mobl, wie hohen Werth die Propaganda auf die religiofe Unterjodung Bayerns legte, benn auf Bertilgung bes "finftern Ratholicismus" im Lande mar es ausgesprochener Magen por Allem abgesehen. Daß bie Aufgabe schwierig und gefahrlich fei, wußten bie "Fremden" fehr gut, wie benn Jatobi noch in biefem Schreiben beifügt: es fonne freilich "wohl gefchehen, baß fich Etwas bem Achnliches in Bayern ine vit "trille cei

"Licht", wie man bas Ding jest Cothurn ju ichreiten. Jene Furcht ichlimm es mit ber Stimmung im &c berufenen "Aufflarer" ftanb, fcon g ten Baupter bes foftematifc unterbruc noch ju Feuerbach's "innigsten Freund ren auch nicht im Entfernteften betheil. Befper in Bayern mirflich ausbrach. Di verlief fich aber überhaupt bloß in eine auf Drude und Schreibvapier und gang gegen foldes Schlachten nahm bie bobi ben Belehrten" in Schut, welche, anfta ftungen im ganbe Auffehen ju machen, ben ärgerlichften Injurienproceffen bereid nicht half, ihr Noli me tangere unte Sous bes Ronige ftellten.

Der ganze Streit bewegte fich, seit litischen Ereignissen bes Jahres 1809 hi kommen, bloß innerhalb ber herrschenden flarten" ober "Liberalen" selbst; bas L geringften thatiaen Mant

Berbienfte und Capacitaten auch ben gemeinen Dann empore ten. Es ift mahr, bag man im Berlaufe bes Streites Stimmen horte, welche fich auf bas Urtheil bes Boltes berlefen, aber barunter feine fatholischen. Die beiben ftreitenben Faftionen bes aufgeflarten Liberalismus hatten als folche auch nicht einen Boll Bobens im Bolte. An Bahl maren fie felbft einander fehr ungleich; bie eine umfaßte faft alle eingebornen Liberalen; Die andere nur frembe protestantischen Gelehrten und im Rerne bloß feche Manner, Die hochgestellteften Mitglieber ber neuen Afabemie ober officiellen Central - Erleuchtunge Anftalt fur Bayern. Die Sechfe maren aber fart, weil fie am Throne ihre Stute hatten; ju ihren maggebenben Berfonlichkeiten gehorte befonbers ber nunmehrige gebeime Rath und Staaterathe Beifiger Feuerbach. erftere, liberal - conftitutionell - blauweiße, firchenfeinbliche Faftion war ben revolutionaren Ibeen bes Rapoleonismus unbedingt ergeben, betete ju bem Boben des fünftigen frangofifchen Beltreiche, und hoffte auf noch reichlichere Bergabung wohlgelegener gander - Complere an bas nach napoleonischen Ruftern vom Grunde aus neuzugeftaltenbe Königreich Bayern als einen bevorzugten Theil bes europaischen Staatsforpers; fle gab fich baher ben Titel: "Bayerische Patrioten", und als ihr Führer galt ber Dberhofbibliothefar Freiherr von Aretin, ben Feuerbach einen "zweiten Catilina" zu nennen beliebt. Die andere "aufgeflarte" Raftion, auf bem Boben eines gegen alle religiöfen Meinungen toleranten und fcmiegfamen, nur gegen bie alte Rirche gelotischen, intoleranten und befehrungswüthigen Brotestantismus erwachsen, mar gwar nicht weniger überzeugt, bag alles und jebes beutiche Staatswesen im Innern nach ben napoleonischen Ibeen von Grund aus neu aufgebaut werben muffe, weßhalb 3. B. Feuerbach im bayerifden Staaterathe in ben Beruch eines fanatifden Rapoleoniften gerieth, wollte aber mit ber neuen ftaatlichen Orbnung in Frankreich nicht auch die frangofische Dberherrschaft für Deutschland herübernehmen. Diese Faftion murbe nun von ben "baperischen Batrioten" öffentlich beschuldigt: aus religiofer Untipathie gegen ben fatholifchen Raifer ber Franaofen und unter bem Dedmantel ber "Deutschheit" hochverratherische Umtriebe gegen Rapoleon, ben Broteftor bes rheinischen Bunbes, und fur eine preußische Segemonie in Deutschland ju pflegen. Die Fattion ber "Fremben" fchrie um fo lauter auf, ale fie befürchtete, bie betreffenden "Basquille und geheimen Libelle" feien "bem frangofischen Sofe übergeben worden." "Der Raiser '(Rapoleon) hat gerechte Ursache, auf die Deutschen überhaupt mißtrauisch und ftreng ju fenn" - fcrieb Feuerbach ben 25. December 1809 an seinen Bater, und beschwor ihn, boch ja jenen Brief vom 25. April forgsam ju conserviren, in bem er ben Jubel feines herzens über bie Rieberlage ber öfterreichischen Armee bei Beifenfelb mit ben Worten ausgeschüttet hatte: "Das Baus Defterreich bat aufgehort ju berrichen; ich bin nicht bos barüber; es ift feine alte verbiente Schulb; ein fo abgeftorbener Staat fonnte nicht langer bestehen" - biefer Brief, meint er, tonnte nothigenfalls jum Beugniffe feiner napoleonischen Lovalitat bienen. Der Rampf mit ben "Batrioten" aber machte ungeheures Auffeben in gang Deutschland, um fo mehr, ale bie "Fremben" in Bayern felbft eifrig Sorge trugen, bag ju ihrer Rechtfertigung nach Rraften garm geschlagen wurde; alle Journale, Flugblätter und gelehrten Zeitungen waren bamit angefüllt, jumal, ba ein napoleonisch blau-weißes Organ hatte "bruden laffen": "bie gange protestantifche Sette fei gegen ben Raifer verschworen." Das beiße ja - erbrobnte es von allen Seiten - "alle Broteftanten" in Deutschland, ja in Europa, ale - "Bofewichter" barftellen. "Alles fallt über Aretin ber", ergablt alsbald Keuerbach, "und man betrachtet bie Sache in Deutschland als allgemeine Angelegenheit ber protestantischen Rirche; eine besondere Schrift: "Sollen die Religionsverfolgungen wieber ihren Anfang nehmen?" ift von Leipzig aus an ben Kürsten Primas geschickt, und bieser aufgesordert worden, sich beim Kaiser des bedrohten Protestantismus anzunehmen und den rheinischen Bund gegen innere Gährungen, welche man katholischerseits bereite, zu wahren." So war also auch hier wieder der Kirche die ganze Gehässtett bieses Handels von rein politischem Ursprunge aufgebürdet! Der Verfasser jener Schrift war aber ohne Zweisel Feuerbach selbst, derselbe Mann, welcher den aussührlichen Vericht über den vom Könige ihm endlich bereiteten, glänzenden Triumph über seine Feinde auch jest noch an die "wärmsten Katholisen" in Landshut addresstren konnte, die aus dem Briese (zur Einschückterung der Gegner) "kein Geheimnis" machen sollten.

Rachbem nämlich burch fonigliches Machtgebot in Bayern bem Feberfrieg ein Enbe gemacht war, ließ fich bie Erbitterung ber "Patrioten" in anberer Beife an Feuerbach aus, ber ichon lange "immer zwei gelabene Biftolen auf feinem Bureau liegen" hatte. Sein Charafter überhaupt und insbesondere feine Stellung in bem fungften Streite erflart bie boppelte Bucht bes Saffes und bes Berbachtes, bie gerabe auf ihm lag; ohnehin hatten icon gleich Anfangs bie Bapern "giemlich fcheel barüber gefeben, bag ein Auslanber ihnen Gefete geben folle." Eine Reife nach Landshut veranlagte bas allgemeine Gerücht: Feuerbach fei wegen bes angefculbigten "ganbesverrathe" bavongelaufen; ber von ibm provocirten Inquisition folgte ben 15. April 1810 noch größerer Muthwille. Es ift eine auch außerhalb Bayern befannte Pladerei, verhaften Perfonlichfeiten ploglich und auf einmal allerlei Leute mit zweideutigen Auftragen zuzuschiden: Ruticher, Die ben herrn fortfahren wollen, Denichen, Die geftohlenen Sachen nachfragen, Tobtenweiber, Die ben Berftorbenen einzusargen tommen u. f. w.; biefen Sohn erfuhr jest Feuerbach, wie früher icon Jatobi, im größten Dasund er sanf nieder vor diesem got Sause aber notirte er sich: "Ich ichen got schon geheimer Rath; wer weiß, weben, und bei welchem schonen Bie Das hatten bie "Patrioten" gewon: Indes versinsterte Set

Indes verfinfterte fich ploglich bie ficilianische Besper schien endlich spielen ju wollen, obwohl bas "R. beutlich bie Absicht verstedt mar, eine einen Bolisaufstand gegen die Frembe von beffen Entbedung Feuerbach vorig ten gewußt, nicht hatte aufgefunden m Marg 1811 fcbreibt er wieber an feine bedenkliche politische Lage", in ber er bei er nicht einmal feines Lebens vor fei: "Gegen auslandifche und protestar hier eine Art geheimer Gefellfchaft, bere weiß, beren Theilnehmer aber gegen ju gebedt find. Erft versuchte man es, 1 fcen Regierung verbächtig zu machen, u hochverraths anzuflagen

Dold bis an ben Griff in ben Raden fließ", und "bas Eifen in ber Bunbe fteden ließ", welche Bunbe aber boch "nicht gefährlich mar." Dann fahrt er fort: "Der Morber fann faft mit ben Fingern gebeutet werben; aber er ift juribifc nicht entbedt und wird auch nicht entbedt werben. Auf mich find ebenfalls bie geschäftigen Banbe biefer Berren gerichtet. Außer ber sogenannten Batrioten = Bartei habe ich noch eine Menge anderer Feinde, biefenigen, die meinen Stand, meis nen Einfluß und meine Berdienfte beneiben. 3ch bin febr auf meiner hut. 3ch gehe Abends nicht auf die Strafe, noch bei Tage in entfernte Begenden bes Barts, ohne bie Begleitung meines Bebienten, und ohne zwei gut gelabene Terzerolen und einen tuchtigen Degen in meinem Rode. Rachts werden alle Bugange ju meiner Schlafftube wohl verriegelt, und auf meinem Rachttische liegen beständig meine zwei Biftolen." "Furcht" - bemerkt ber wohlverschanzte Belb - "habe ich nicht, aber angenehm ift folches Leben ebensowenig"; baber werbe er fich um jeden Preis auf einen minder gefahrvollen Wirfungefreis in ber Broving gurud. ziehen.

Auch die übrigen "fremden Gelehrten" in München waren im ersten Augenblide der sesten Meinung, daß nun das Signal zu ihrer Massafrirung gegeben sei, oder stellten sich wenigstens so. Ueber den Ausgang der Sache sindet sich aber auch in Feuerbach's Briefen keine Sylbe, und doch hatte man ungeheuern Lärm über diesen "politischen Meuchelmord" in aller Welt gemacht, so lange es möglich war, das Land damit zu verläumden, welches die Herren so hoch ehrte und so reichlich nährte. Die ganze Geschichte ist heute noch intersessant und bezeichnend, besonders auch weil sie zeigt, wie jene Fastion die Macht der zum größten Theile ihr ergebesnen Presse zu handhaben verstand. Während in München die Meinungen über den Vorsall getheilt waren: die Meisten das Motiv der That in der Eisersucht eines verliebten Res

\_.. et erften Bernehmung gab c nicht, bag ce Jemand gethan bat, m reigt murbe, ba -- ein folder Entich bitterung vorausfest, und nur burch ; ju erflaren ift. Diefee vorausgefest, 1 den meuchelmorberifden Anfall auf mi bringen mit ben Mitteln, bie man frub fremben Gelehrten in Bayern gu verbe fanntlich Berlaumbungen, Pasquille (ib "haßliche gafter" angebichtet), felbft Berf. an erbittern und ben politischen Terrorier den. Bon Unbichtung politifchen Berratt nur ein fleiner Schritt, und ich muß leibe ber Werfflatte geschliffen ift, wo man fri Basquille gegen uns verbreitete. Der Ral fenn, fonbern muß mit bem frubern Gen Reinbe in Berbindung gebracht werben. men jener Menfchen geht hervor, bag fi boch aus Bayern austreiben wollten. Bie burch Rabale es auszuführen, baber mahrid fuch, burch meine Ermorbung bie übriget berfdeuchen, unternommen murbe." Sofo nen Auftand, bie beiben ber Autorschaft jer ten Berren : Profeffer B. und Unterrebact tes A., namentlich als ber That bringenh Rech am 2. Mars --

machte er der Jufti; bemerklich: es bestehe eine eigene Berbindung "junger Kanatifer" unter jener Bartei, ju bem 3mede, "ibre Rationalität gegen ben Ginbrang bes Fremben gu beiconsen", welche fich "burch Aufftellung bes Bilbniffes bes Dito von Wittelsbach" (bes Dorbers an Raifer Philipp von Schwaben), "burch Befrangung beffelben, burch Anreben in Brofa und Berfen fanatifirten;" von biefen fonnte einer ber Thater fenn. Wie bie fammtlichen feden Denunciationen vor ben Augen ber Juftig überhaupt in Dunft gerrannen, fo res bugirten fich auch die Thatsachen von jener gräulichen Berfcworung auf eine harmlofe Dufitprobe jum Edichlager'ichen Drama: "Dtto ber Große." Dabei hatte ber baverifche Jugenblehrer aus Cachfen ben herzoglichen Grunder ber reglerenden Dynastie mit dem gleichnamigen pfalggräflichen Morder verwechselt. Trop Allbem griff man aber fofort ju ben öffentlichen Blattern bes Auslandes, um aller Welt bas Martyrium ber "nordbeutschen und protestantischen Gelehrten" unter ben baverischen Ranibalen fund ju thun. Die Bunbe mar, Dank bem binderlichen Kilge bes Brofeffors! außerft unbedeutend gewesen, so bag man fagte, er habe, in Erinnerung an Epas minoubas und bie Schlacht bei Mantinea, "mit bem Deffer im Raden" bie Stiefel ausgezogen, Briefe geschrieben u. f. m. Der Rombus bes Blutzeugen mußte aber möglichft groß febn; baber melbeten bie "Beitung fur bie elegante Belt" vom 12., bie "Allgemeine Literaturzeitung" vom 15., bas "Morgenblatt" vom 18. Marg und viele andern Journale: ben Morbanfall auf ben "auswärtigen protestantischen Belehrten", ben faum 26 Jahre alten "Berrn Thiersch aus Sachsen", "protestantie fchen Professor" am Gymnafium ju Munchen, unter Jammern

tes Individuum, boch auf bie Rlaffe von Perfonen folle: fen, unter welchen ber Thater vermuthet werben tounte." Des: gleichen erftarten Jatobi und Riethammer: fie glaubten bie That "aus einem politischen Fanatismus" erflaren zu muffen.

Erbitterung erregte. Niemand au und am allerwenigsten bachte man ren Sachsen. Da es aber jest jenem Streite in Berbindung zu trioten" die Schmach des Meucheli nuirten jene afademischen München Welt: Thiersch sei "dem Publisum Libell, welches er "beim Ausbruche sogenannten nordbeutschen Gelehrten dern (?) geschrieben." Ganz Deutsch war neuer Stoff zur Insamirung der

Freilich klarte sich in München Gerade ein Jahr nach dem Anfall auf Ministerial-Kanzelist seinen Freund, Jahr versiel der in's Irrenhaus get aus stiller Manie in momentane Morstarb. Es hatte sich fast mit juridisch stellt, daß derselbe wilde und besond eifersüchtige Mensch auch die That an Rachbar seiner Geliebten

m ben Wiberruf ehrenrühriger Berbachtigungen ange-Manner, ja eines gangen Bolles gehandelt batte. ein! Tiefes Schweigen in ber auslandischen Journas feine Cylbe bavon in ben Blattern, welche jene Berungen in alle Welt ausgesprengt hatten. Daber fonnte rath Riebuhr noch im Jahre 1814 in ber Schrift: iens Recht gegen ben Cachfischen Sof", ben Cubbeutvelche über bie gierigen Abfichten Preußens auf Cachem folugen, im guten Glauben vorwerfen : fie batten Biberftanbe gegen bie Nordbeutschen ja icon "bis Reuchelmorbe getrieben." Darüber gerieth felbft bie be Regierung in Sarnisch und bewilligte bie Beraus-"Attenmäßiger Auficbluffe" über jenes Attentat ("Dit en 1816"), welche eine angftlich beflommene Beschwerbe Rorgenblatte" (26. Oft. 1816) veranlaßten: daß man 'en Mergerniffe, fo eine "Folge von Untunde provin-Anfichten und Begriffe" gewefen, wieber aufwarme. bt wiederholt fich aber auf Grund bes Feuerbachischen vom 19. Mary 1811 noch heutzutage ber Borwurf 's, naturlich mit einer zeitgemaßen Benbung gegen ramontanen."

von Regierungswegen. Angesichts der "völligen, unblutigen Revolution", die man in dem armen ide von Oben herab einleitete, und durch die "alles erissen" werden sollte, hatte er gutes Recht auf die jung: daß "gewisse Arbeiten Niemand als er zu leistande sei." Dasselbe Recht hatten natürlich auch en fremden Gelehrten, die in das Land "berusen" mußicht zu bringen"; jeder in seiner Sphäre mußte inentbehrlich und für den größten Wohlthäter des ilten. Feuerbach war nicht nur mit Herstellung eis Eriminal Beseigebung für Bayern, sondern auch

. |

weren im geheime zweite Arbeit ganglich burchfiel. C tauge etwa für einen bemofratisc für Bayern u. f. w., gerabe als und gefommen mare, feine 3been haltniffen, und nicht biefe Berh einzurichten. Dhne hier über ben mi urtheilen ju wollen, immerhin m Rechte, und man bente fich feine famen noch finanzielle Erweise ber Ui Staates. In Riel war Feuerbach i. thalern noch "fehr vortheilhaft" geftel bloß auf 1500 gerichtet; in Landshut bas Doppelte, "erprefite" balb neben a nungen" eine ftarte Behaltegulage, u eilten Entfoluß zurud, ein Saus gu Entwurf fertig, fo laß ich mir eines

fen"; es gebe ja hierorts fcone Ran Die Begeifterung fur bie Stellung in 9 (1805) nur bie momentane Schmaler

"gewiß 6000 fl.", und "ein fila.....

1808 ftani

tes von 4500 Gulben;

lich ein Drudprivilegium auf feine Gefenbucher für feine Rinder ober die Bezahlung bes muthmaglichen ibler-Bonorare, im ungefähren Betrage von 30,000 fl. Staatstaffe verlangt hatte, und feines von beiben war eine unverfiegbare Quelle gornigen Ingrimms Beber bie zweimalige bebeutenbe Befchenfung aus inets-Raffe (1810 und 1817) fonnte fie jemals vernoch bie Berleihung eines foniglichen Studienbeitrags Off. jahrlich an je zwei feiner Cohne im Jahre 1817. im Jahre 1825 bei Ronig Ludwig unter Aufgablung ner Berbienfte vergebens um Fortfepung bes Stipeninfam, fab er es bloß als Rente aus jenem ibm pornen honorare an. Bugleich bemerkte er: bie, beim nach Bamberg, erhaltene Gratififation für fein "Gei-!" von 500 Dutaten habe er "annehmen muffen, lehnung Beleidigung gewesen mare." Den vollen Beberte er noch im Jahre 1823 "wegen außerorbentlimftleiftungen" feit 1804, obgleich er ihn fcon im 313 aus Rudficht auf die Roth bes Staates, "ber ein theures Baterland geworben", gewiffenshalber rt hatte. "Ich habe" - fchrieb er bamals bem ifter - "meine Pflicht gethan und fühle mich bebem Bewußtfenn beffen, mas ich gethan habe." In Augenblide aber (April 1813) notirte er in fein : "einige Thatsachen, wie man in Bayern Anbere nd wie man mich belohnt hat", wodurch er feine Erbitterung" begrundet, und "baß fein Gifer fur bas Bapern in Gleichgultigfeit, feine Liebe jum baperis nfte beinahe in Saß übergegangen."

cheint in mehr als Einem Sinne wahr zu seyn, erbach jest gesteht, daß er "die Augen wieder nach unde richte." Das Gottesgericht hatte den französoberer auf den Eisseldern Rußlands ereilt; auch und nun gegen den ehemaligen Bundesgenossen im

Die Sorge um die eigene Erifteng biftirte ber Res gierung auch biegmal wieder ihre Bolitif, und forberte falte, porfictige Rube in Erwartung ber nachften volitischen Eventualitäten. Das mar aber ber fangtischen "Deutschheit" unseres Eriminaliften unerträglich; bie "fremben" Berren betrachteten Bayern überhaupt nur als Mittel jum großen 3mede ihrer religiofen und politischen "Aufflarung", die gang Deutschland in Einen Brei quetichen und bann in ben preußischen Mobel gießen follte. Man habe eben nur von Napoleon nicht genug jugeschoben erhalten, marf Feuerbach jest ben Bayern vor; "um bas Bayerthum brebe fich Alles, nichts von beutscher Chre! Bayern fei die Welt!" Cofort überschwemmte er, trot Cenfur und Berbot, bas Land mit Flugschriften gegen bie "Beltherrichaft", fur bie "beutiche Freiheit" und fur Conftitutionen; er ruhmt feiner Agitation nach, Die baverische Jugend in die Sohe gebracht zu haben, mit ber er endlich felbft jum Bewehre griff. Sein häufiger Umgang mit bem preußischen Befandten von Rufter machte fein Treiben noch verbächtiger. Es bieß jest: Feuerbach fei "von Breugen erfauft und habe ichon feit Jahren als geheimes Mitglied bes Tugenbbundes in Bayern gewirft"; einen folchen wolle . im Lande felbft einleiten; er fcreibe "nicht ale Bayer, f. bern ale Borusso-Bavarus, nicht ale bayerifcher Patriot Baperns Bohl, fondern ale preußischer Unbanger für beime preußische 3wede"; bem Konige felbft wird bie go Rebe in ben Mund gelegt: auch Feuerbach fei einer vo beutiden Jafobinern und preußischen Emiffare, wofür weise in Sanden habe; er wolle aber lieber ben & untergeben fenn, ale fich im eigenen ganbe von biefen Befete vorschreiben laffen. Feuerbach fiel in Ungi wurde vom Sofe meg verfett.

Als die offenkundigen Absichten Preußens a noch im Jahre 1815 neuerdings einen heftigen Die Brodhausische Firma und ihre Tugendbundle ergleichlich bequemer Stellung und im Intereffe bes Gieutschlands balb ale Cachien auf Breugen schimpfirten, le Breugen ben ehrmurbigen Ronig von Sachsen mit bungen bebedten; als in Bayern besonbers "bie fo e officielle, unter ber Aufficht einer ber hochften Di-I-Berfonen redigirte" Monateschrift "Allemannia" fich forbertreffen gegen Breugens Mebiatifirungs - Plane als diese "Allemannia", welche Keuerbach undeutscher, laristischer, ja, ba fie bie haltung ber murtembergis Stande bes Sochverrathe bezüchtigte, Die er über Altrefflich fand, fogar bespotischer Strebungen beschuls Die "ausländischen Gelehrten" beschwor, boch nicht für bie vom Norben ausgegangenen Centralifirungs. nmelunge = und Ginverleibunge : Entwurfe gegen bie ber Dynaftien und bie Individualität ber beutschen imme anzufämpfen, sondern lieber schleunigst mit allen Barteien gur Erhaltung ber aufgeflarten Grundfage Conftitutionalism fich zu verbinden, bevor es zu fpat a war es vor Allen wieder ber Prafident Feuerbach, 1 "unmittelbare Theilnahme an ben Absichten Breu-Bapern" nachsagte. Er befchwerte fich; aber bie g hatte felbft icharfes Augenmert auf ihn gerichtet. befannt, bag er in Babern, bie als Stellbichein ber iba überhaupt verrufen maren, mit gemiffen preußis ebritaten engen Umgang pflegte, besonders mit ber Elife von ber Rede, bie ale "hipige preußische " befannt, und mit Tiebge, ber "in Bayern als ichwarmer, preußischer Kanatifer und Bolfbaufheber" mar; auch von eifrigen Berliner Correspondengen in, obgleich er mit falichem Betichaft flegelte und Buchhandlungen bestellen ließ, weil "die geheime r Auge auf feine Briefe geworfen habe."

bach hatte im Jahre 1814 einen viel schlimmern gefürchtet, als bloße Berfepung auf ben Stuhl

, june er anjanglich m beit, "feine bochften Bunfche erfüllt herrn von Sedendorf einen "liebenen Freund"; bas gange "Collegium fühl und "begegnete ibm in Allem mit b Co war es noch am 15. September 1 aber ichidte er icon eine Rlagichri ganze Gericht und voll Tobtfeinbicha würdigen" Collegen nach Munchen, u berg "feines Bleibens nicht mehr", ei Bahnfinne ober burch Selbstmord" ju es, bag er in Rarlebab und Frange "preußischen Celebritaten", ber Grafin Diebge u. f. m., anfnupfte. Unter Unbe Lurburg . "eine mertwurbige Unterrebu Bitterfeit gegen Montgelas." "Er ergi richte es"! ruft Reuerbach in feinem aus, benn ber "Ruf" nach Breugen bem Tapet. 216 er fpater in Baper fam und jener Minifter, ber tobtlich ; berfelbe Feuerbach, welcher auf bie Ret

Blatter einwirfte, bag fie nam be-

... . 14 ...



Anfelm von Feuerbach und fein Birten in Bapern.

wegen bes preußischen "Rufes." Er fann es nicht mehr aushalten in "bem ganbe ber Barbarei und geiftigen Rnechticaft"; ber Berliner Regierung aber "tann nicht entgehen, baß Reuerbach's Uebergang nach Breugen felbft in politiicher Binfict nicht unbedeutend fei, und Breugen wenigftene in ber öffentlichen Meinung Bortheil bringen muffe." Er "merft, in Preugen verfteht man fich auf Beifter und weiß, wozu fie gut find; in Bavern weiß man es nicht mehr, wenn man es je gewußt hat"; er hofft baher, "aus ber Barenhöhle balb wieber ju Menfchen ju tommen"; er entschließt fich endlich, um Bayern, bem "Cumpfe" voll "Rroten, Molden und Schlangen", bem "Leichnam", bem "Buchthaus", au entrinnen, fich fogar - auf Diefretion Breugen in die Arme ju merfen, "um beffenwillen er ichulblos fo lange verfolgt worben"; benn "bie Erbitterung gegen Preußen gebe vom bochften bis jum geringften Bobel bis jur Buth", und man muffe miffen, mas es heiße, in - Bavern verfolgt werden: "beutsche Bobel Dummheit und italienische Tude feien bei biefen Menfchen auf's Engfte mit einander verbunden."

Auf ben Fasching 1816 geht er selbst nach Munchen, bamit eine Entscheidung erfolge. Um zudringlichen Fragern auszuweichen, stellt er sich den Tag über todtkrank, während er Rachts vermummt die Bälle besucht und da mit seinem alten Freunde, dem preußischen Gesandten, wegen Erlangung eines "Auses" unterhandelt. Andererseits aber gelang es ihm, auch den "Minister Montgelas durch eine geschickt angeslegte Masse sich so geneigt zu machen, wie dieser Mensch überhaupt Menschen geneigt seyn konnte." Als Generals Commissär des Salzachtreises mit 12,000 fl. Gehalt abzugehen, verweigert er wiederholt aus Furcht, an Desterreich abzetreten zu werden; er erhält Urlaub und das Versprechen baldiger passender Berwendung. Dennoch will er noch im Sommer 1816 "unter allen Umständen das Land der Binsterniß und des verfolgenden Hasse", das "Land der Barbaren, des geistigen

nistern schon seit bem 14. Oftol lassen: baß er "sich in politist nicht mehr einmischen" werde; Berlin sehr vorsichtig gehen Glatteise zu fallen.

218 fich aber bennoch zeigte, lich, gang andere ale in Bayern, ftebe", und nicht nur "ben Erimin ben "ganzen Mann" in Betracht ; "Bocation nach Berlin" nichts fei, lich ber gange Enthusiasmus für Unter allerlei Berbächtigungen bes B er jest, gleichfalls noch im Sommer habe ich (verzeiht mir, eble Geelen!) Biberwillen gefaßt." "3ch fann nid Achtung gegen bie preufifche Regieru bete Erwartung beffen, was von ihr bei mir in Richts aufgeloft ober in ba fehrt hat. Alle Achtung gegen ben hof Bifchen Bolles! aber feine Regierung armfelige Politif im a

mit welcher er sofort bas bespotische Bufahren Breugens in ben neuerworbenen Brovingen und feine Rabalen am Bunbestage mahrheitsgetreu ben Berlinern vorzeichnet. Er gab aber noch bundigere Beweise feiner raditalen Beilung von ber Boruffo-Manie. Den 11. Mary 1817 überreichte er bem neuen Minifter bes Auswärtigen in Bayern eine Dentschrift für Bilbung eines "sowohl gegen Breugen als gegen Defterreich gerichteten" beutschen Fürftenbundes auf conftitutionellem Boben und unter - bayerifchem Brimat. Behn Tage barauf mar er Appellationegerichte-Brafibent in Ansbach, ber Sauptftabt einer Broving, Die "fast gang protestantisch ift", und in ber "überall feine nordbeutsche Bilbung herrscht", wie fie benn noch vor Rurgem ju Breugen gehörte. Er jubelte laut auf, und ale auch die neue Berfaffung in's leben trat, ichrieb er nach Berlin: "Sonft mar hier (in Ansbach) noch eine arofe Unbanglichfeit an Preußen; biefe ift fo gang und gar erloschen, bag man nur noch mit Spott, Berachtung ober Inbignation von Preußen fpricht, wogegen man fich bes Ramens: Bayer icon gerne ale einer Ehrenbezeichnung be-Es fei "in fehr vieler Beziehung jest eine große Freude, Babern anzugehören", versicherte nun berfelbe Mann. ber einige Jahre guvor (ben 11. Dez 1815) erffart hatte: "in bayerifchem Boben werbe er ale gang frembe erotische Pflange nimmer feft murgeln noch gebeiben." Letteres bemahrte fich: jeboch, wie in ber Ratur ber Sache liegt, balb wieber als mahr, nachbem ber erfte Freudenrausch barüber vergangen mar, bag Alles fich fo fcon nach bes Berrn Brafibenten Ropf gemacht.

Die berüchtigte Erflärung in ber "Allgemeinen Zeitung" vom 13. April 1852 über die Stellung des herrn Donnisges am bayerischen hofe sagt wörtlich: "Benn man die Bollschranken überall fallen laffen will, muß man vor allen die geistigen Schranken, die ben Deutschen vom Deutschen trennen, ausheben; liest man die eben erschienenen Feuerbach'schen Denkwürdigkeiten, so erhält man einen neuen Beweis.

-- myten, welche Stirne bagu gehort, Beren Donniges bie "Denimurt aufzustellen.

### II.

:

# Apporistische Beitlas

I.

Ein Rrieger über ben Umgang mi bas Rriegshandwert.

Der ben Lefern biefer Blatter binreich hoffentlich nicht minder befreundete "Lands Freunde mit einem britten Sante

Borurtheile. Wir wollen einige biefer Lichtblide bes "Landsfnechtes" unfern Lefern mittheilen, ba wir nicht wiffen, ob
und wann ihnen bie als Manuscript gebruckten Fibibusschnizel
zufommen werben.

"Es ist sonderbar", sagt der Verfasser, "daß man gerade in einer Epoche, wo Alles nach technischer und materieller Vervollkommnung strebt, und man in Waschinen und Dampstraft, und überhaupt in materiellen Potenzen, den Hebel aller menschlichen Beziehungen sucht, man gerade im Kriege allein die Kunst als so ganz überstüssig anzusehen sich besmüht. Enthusiasmus soll Alles ersehen, und man gibt vor: die technische Aus- und Vorbildung beinahe ganz entbehren, und mit Rationalgarden, Milizen, Volksbewassnungen 20. 20. furz minder disciplinirten und ungeübten Massen geregelten stehenden Heeren Widerstand leisten zu können."

"Abgefeben bavon, baß fich ber Enthufiasmus nicht nach Belieben machen, bag er am nüchternen Morgen, und bei falten Tagen und naffen Rachten, - bei hungrigem Magen und wunden Coblen, - oft bie Beften im Stiche lagt, abgesehen bavon, bag, wenn er auch vorhanden ift, er bem consequenten Princip friegerischer Bunft-Chre und pflichtges maßer Disciplin oft und meiftens nicht bie Bage zu halten vermag, ift gerade unfere Beit, bei ber Bervollfommnung ber Reuerwaffen, am wenigsten geeignet mit blogen moralifchen Potengen ber materiellen Runftfertigfeit zu trogen. Was nutt mir ber Enthusiasmus, wenn man mich 2000 Schritt mit congrevischen Rafeten, Burfforpern aller Art, pairhanfifchen Boll = und Sohlfugeln begrußt, und ende lich fogar auf 800 Schritt, wo ich faum ben Begner ausnehme, mit Spitfugeln nieberschießt, wenn meinen Artilleriften die Runftfertigfeit abgeht, ju antworten, und meinen Truppen die Manovrir-Fähigfeit, mich in biefem Feuer fo schnell und zwedmäßig als möglich zu bewegen?"

"Der Convent triumphirte burch feine energischen Dag-

..... weere unterftutt) - burbie Kraft im Entbehren, im I genthumlichen, gang vom mobernen miniftration verfcbiebenen Bolfed - bie Alliirten über Rapoleon burch Maffen, nicht burch bie Gute ber Truppi fiel endlich, und fo wird feine europai theibigt; - Cairo und Mabrib am lagen augenblidlich bei ihrer Infurref. Angriffe geregelter Truppen; - Tyrol h. regulare Truppen, wurde burch natürlich begunftigt, und war feit Jahrhunderten fo fenfundig vorbereitet, - bie einzige Bet offenen Felbe gegen geregelte Truppen c aber burch Aufruhr und geringe Abrich ber Bertheibiger eher an Disciplin unters legen waren; - in Bolen fampften meistens in llebergahl gegen langfam bera Cholera bezimirte Daffen, und unterlage

..... "Mich -n .

nitat), burch welche man fich meiner Meinung nach bei ben Truppen beliebt macht und zugleich in Ansehen fest, zu zeich-Bor Allem hute er fich vor Launen, - ber Colbat merft es genau, ob man als Borgefester fich über ben fubjefe tiven Menfchen fest - verzeiht aber erfterem Alles, letterem nichts, am allerwenigften, wenn biefer jenen übermaltigt, fic hinter ihm verbirgt. Strenge Betechtigfeit, befonders mo fie jum Bohle bes Gangen nothig ift und Bergeben richten muß, welche biefes gefährben, a. B. Kahrläßigfeit ober Reigheit auf Bach und Boften, Subordinationsverbrechen, Meuterei, Ramerabschafte-Diebstahl. Sier barf weber Borliebe noch Gunft por ber Strafe ichugen. Rann und barf bei gemiffen Belegenheiten Rachficht eintreten, fo merte bie Mannschaft es bem Borgefesten an, bag bie Sandhabung bes Rechtes ber Onabe, feinem Bergen weit mehr jufagt, als bie Rothwendigfeit ber nichts befto weniger unerbittlich verhängten Bflicht ber Strafe. Der Borgefette opfere vor bem geinde nie feinem Chrgeize, eines glanzenden aber blos verfonlichen Erfolges megen, ober aus Leichtsinn bas Blut ber ihm anvertrauten Abtheilung, bagegen geize er nie mit bem eigenen, und leuchte er ibr bei wirklich eintretenden ernften Belegenheiten, als Beifpiel ber Gelbstaufopferung und Stanbhaftigfeit vor. Er zeige, baß er immer und überall fich vor Allem bas Wohl und bie Ehre ber von ihm befehligten Mannschaft, im Bangen fomobl ale auch bem Gingelnen, ju vertreten befliffen fei. Er rube im Lager nicht, bis fur bie Berpflegung geforgt ift, - er fei ber erfte ju Pferbe, wenn es gilt, ber lette auf ber Streu, wenn fich jur Rube gelegt wirb, er fei im Spital, wenn Cholera und Typhus muthet, er habe für ben Bermunbeten immer ein troftenbes, bei Befahren und Strapagen ein ermus thigenbes, wenn auch furges, Wort, und theile beibe mit ber Mannschaft getreulich, so bag ihm babei nicht ber minbere Theil zufalle. Er forge unabläffig, habe und zeige ein Berg für ben gemeinen Mann, in beffen Sitten, Begriffe, Bunxander und Zeiten heiliges, unverb "Landsfnecht" urtheilt auch in dies scher Mann, der das Leben kennt; Korrespondent der "Allgemeinen Zeitu ehe und bevor die Furcht vor Belag ren schmerzlichen Folgen sie zwar nich gewisse Räcksichten einer eben nicht si aufgezwungen und ihren hochimperti dämpst hatte.

"Es ift überhaupt", fagt ber "Lan sichten von Ehre eine eigene Sache; der die Pistole in die Hand nimmt, dementi zu sühnen, und sich beswegen schieft, macht sich gar nichts daraus, Faustschlage geschwollenen Gesichte el Franzose ließe sich nicht mit Stockschläg für entehrt zu halten, wird aber, wenn einige Fuchtelhiebe und sogar Badenstr sich besonders darüber zu beklagen, wi

21

fein wird, feine verfculbete ausgesprochene Leibesftrafe mit ftoischem Gleichmuth und Berachtung ber Schmerzen als Mann und Solbat zu ertragen, bagegen fich von Riemanben, fo lange er unter ben Waffen ift, berühren laffen, ober auch nur ein unvaffendes Schimpfwort lange bem Borgefetten im Bergen nachtragen. Der Ruffe lagt fich einige Ragaifabiebe gefallen, wird aber wuthend, wenn man gegen ihn ben Cabel gieht, ober ihn bamit bebrobt. Jebes Bolt, jebe Rafte bat ihre eigenen Ansichten - mag man fie Borurtheile bei-Ben - von Ehre. Aber eben biefe muß man berudfichtigen. Allerdings fobald fich ber Mann für unwiederbringlich ent ehrt halt, wenn ihn ber Stod berührt hat, ift bie Tobesftrafe geringer, ale bie verhangte Leibesftrafe. Allein biefen Begriff will man erft bei vielen Truppen funftlich lebendig machen, und gerabe bamit find wir nicht einverftanden. In ber taiferlichen Armee lag bis jest bas Entehrenbe in ber Senteng, und nicht in ber Strafe felbft. Der mit Stockftreichen im Disciplinarmege jum marnenben Erempel beftrafte Colbat, behielt feine Ehrenzeichen (Mebaille ze.), ber burch friegerechtliches Urtheil gur Schangarbeit Berurtheilte verlor fie. mit einer Leibesftrafe belegte Solbat tonnte vielleicht mit bet Beit felbft Offigier werben, und Gefertigter fannte einen Relbmarschallieutenant, ber, ale ein junger Offizier einen gemeis nen Reiter bebrobte, ihn beim Rapport vorzuführen und ihm eine Estabroneftrafe zu verschaffen, - fragte: "baben Sie je 25 erhalten ?" und auf beffen verneinenbe Antwort erwieberte: "ich aber habe fie als Gemeiner empfunden, und ich versichere Sie, daß es weh thut, und ich Sie baber ersuche, sparfam mit biefer Strafe vorzugeben." - Befertigter war mehrere Jahre Rittmeifter bei einem Sufarenregiment und versuchte, - auch Etwas von ber mobernen Menschenfreunblichkeit angestedt, - andere Strafen, wie fie etwa bei ber frangofischen Armee eingeführt find, - (Badefteben im Rittel ober mit Stallpantoffeln, - Auffegen eie ...... uber was fie f

— daß Sie uns wie Schulfnaben und Soldaten strafen; haben wir gestrafen, wo Sie dazu berechtigt sind, bienen. An unserem Leibe dürfen ur fen, wir werden unsere Strafe als Mi Ergebenheit und Standhaftigkeit ertrag bienen, aber an unserer Ehre dürfen C

"Und nach reiflichem Rachbenken fe bag bie Leute Recht hatten."

"Der Ungar und zumal der Husar und muß sogar mit Worten sehr schone handelt werden, ift aber über eine verdi wenn sie auch hart ift, nie empfindlich o rend er oft ein unvorsichtiges Schimpswerzeiht."

"Der Gemeine P.... in der Uhl Schreiber dieser Zellen diente, war ein und fehrte selten aus einem Geplänkel Pferd zurud. Bei einer Gelegenheit, wi abgebrochen werden follte, jagte er water Ausen mate.

ster ble für das Beutepferd zuständigen 12 Dukaten ein, und schenkte ihm in Betracht der erwiesenen Tapferkeit die Strase. B... aber nahte sich dem Rittmeister und sagte leise: Herr Rittmeister! ich meine, es wäre doch besser, Sie ließen mir die diktirten 25 ausgählen. — Warum denn? frug erstaunt der Rittmeister. — Sehen Sie, meinte P..., wenn Sie mich so leer ausgehen lassen, könnten viele von den Uhlanen Lust bekommen, sich so eine Handvoll Dukaten zu verdienen, und dann kriegen Sie beim Rappellblasen gar keinen mehr herein. Bei mir ist es Alles Eins, ich mache mir nicht viel aus der Strase, und da hole ich mir wie vor und eh' die Beutepferde und bekomme sowohl die Dukaten als die paar Wire, welche dabei absallen können. Probiren es aber Viele, so geht die ganze Eskabron auseinander. Ich rathe es Ihenen, bleiben Sie bei den einmal ausgesprochnen 25."

Bulett berührt ber "Landsfnecht" ben Bunft, welchen wir ftets für die eigentliche Seele ber ganzen Frage gehalten haben:

"Mein Begner batte vielleicht recht, wenn bas beer als eine Erziehungsanftalt anzusehen mare, in welcher bas Bolf jum Gelbftbewußtsein feiner Burbe, jur Entwidlung feiner Mannlichfeit und Beforberung feiner Sittlichfeit heranzureifen berufen mare: nämlich eine Art physischer und moralis fcher Erergier- und Tur nerfcule für bie Befammt-Bevolferung. So einlabend biefe Anficht in ber Theorie ift, fo wenig tonnen wir fle von bem praftifchen Standpunfte aus theilen. Der Soldat ift ba jum Fechten, um ju flegen muß er vor Allem gehorden. Bird bieg aus eblen Beweggrunden erzielt, befto beffer, und befto erfreulicher fur ben Menfchen, wenn auch ziemlich auf baffelbe binauslaufend fur ben Rommanbanten. Wenn meine Batterie schnell und gut bebient wird, ift es mir als Artillerift gleichgültig, ob Belben ober Dafcbinen am Brokftod fungiren, wenn ich auch ale Menich bie erfteren bewundern, die letteren nur gebrauchen murbe."

"Die Frembenlegion hat sich in Al nien als eine vortreffliche Truppe bewährt. Insanterieregimenter wurden ehemals groß Lomitatsstrafhäusern komplettirt, und haben unf erworben. Balmaseda's Reiter bei der fe ber Schrecken der Christinos, waren aus den häusern) aus Räubern, Mordern, Schwärz chern jeder Art rekrutirt, aber durch die eiserne rers disciplinirt."

"Man braucht nicht eben Schul- und E um ein tüchtiger Solbat zu senn."

"Ift man dabei ein braver, redlicher, gebi besto bester. Aber eben weil ich bei zwei tich wo der eine blos dieses, der andere aber noch das Andere ist, nicht die nämliche Swenden kann, so muß ich für ersteren noch ein grund mehr haben, den ich allerdings bei leht behren werde und kann."

Bon ben angehängten brei Geschichten . !



wenigstens mitunter tief gerührt, fogar erbaut hat. Einer solchen Geschichte glaubten wir auch dieses Mal in jener Novellete zu begegnen, welche die lleberschrift Just a trägt. Deshalb that es uns schmerzlich leid, als die letten zwei Seiten uns den unwillführlichen Ausruf: D Pfui! auspresten.

Den 6. 3uni 1852.

П.

## Morgenröthe.

Wenn wir fein anderes Beichen hatten, bag in ber Befinnung ber gebildeten Deutschen eine große Wetterveranberung vor fich gegangen, fo maren es bie Dichtungen von Decar v. Rebwit und bie Aufnahme, welche fie im beutschen Bublifum finden. Das Factum ift fo unzweibeutig gewiß, es ift bergeftalt unmöglich, es zu läugnen, ober zu vertuichen, bag bie in Boefie thuenben Jubenburschen in ihren Organen (Kölner Zeitung u. bgl.) bereits auf die herzbredenb naivfte Beife wimmern und greinen, bag Gebichte von Einem, ber nicht ift "von unfern Leuten", icon gwolf Auflagen erlebt, mahrend fie von ihrem Fabrifate die erfte noch nicht abgefest, ja bag alle Ungeichen vorhanden feien, wie bie rothe Boefie ber faubern Bruberschaft gang aus ber Dobe gefommen und in ben Bictualienladen ju manbern im Begriffe ftebe. Redwit ift an lyrischem Talent ben Keinben bes Rreuges vollfommen ebenburtig; bas, mas er vor ihnen voraus hat, ift ein achter, mahrer, von Grundaus fatholis icher Glaube, bem es Ernft ift um bie Wahrheit, ohne Biererei und Eitelfeit, und ein findlicher Sinn, bem es geges ben ift ju ichauen, mas bem Berftanbesbochmuthe buntelvoller und zweifelfüchtiger Bbilofophen emig verschloffen bleiben wirb. Ift bei jener wiffentlichen und abfichtlichen Entfernung von Gott, ale bem Urquell aller Bahrbeit, alles geiftigen Lebens und aller Ibeen, Die beutsche Boefie völlig inhaltslos geworben, lebt fie nur noch in ber Korm fort, an beren zierliche, feine Ausbildung fie ihre letten Rrafte wendet, fo thut es im Innerften mobl, bei Redwig in einer eben fo fein und zierlich ausgebilbeten Korm, wie bei ben Begnern, wirklichen Gebanken zu begegnen, wie fie heute und in Deutschland nicht auf offenem Markte feil geboten zu werben pflegen. Bir verweisen in biefer Begiehung unfere Lefer, bie biefe Bedichte ohne 3meifel bereits in Sanben haben, vorzüglich an "bes Bettlere Teftament." Befonbere mertmurbig und neu ift une bie Benbung in bem "Beimweh" überschriebenen Minneliebe erschienen. Die irbische und bie himmlische Liebe find von Dichtern und ascetischen Schrifte ftellern oft neben einander gestellt worden; aber entweber murbe bie Liebe Gottes bierbei profanirt, ober, mas noch baufiger geschehen mochte: Die irbische Liebe biente eben nur ale Staffage und matte Allegorie. Sier in bem Bebichte von Redwit find beibe Elemente gleich lebendig gebacht und gefühlt, und um fo gewaltiger ift bie Wirfung.

Den 7. Juni 1852.

Ш.

# Sandwerfervereine.

Bor Kurzem haben bie Zeitläufte ber Abwege gebacht, von welchen bas katholische Bereinswesen in Deutschland rings umgeben ist; wir haben tein Geheimnis baraus gesmacht, bas bie etwas zum Unpraktischen hinneigende Ratur unsers Bolkes und bie kange Entwöhnung von allem und

jedem corporativen Leben uns mancherlei Besorgnisse einsstößen, die in der That durch gewisse Erscheinungen in der Rähe und Ferne nur all zu sehr gerechtsertigt find. Aber — Gott sei gelobt! — es ist neben dem unpraktischen, theoretisschen Flitterwerk doch auch ein gesunder, tüchtiger Kern, nesben der leider in so weiten Kreisen herrschend gewordenen Reigung: mit sich selbst und Andern Komödie zu spielen, noch die Fähigseit, den Ernst des Lebens in seiner Tiefe zu erfassen, in dem heutigen Deutschland, wenn auch nur in eisner kleinen Minderheit, übrig geblieben.

Der Befellenverein, ber bem Domvicar Rolping ju Roln fein Entftehen verbankt und fich bereits machtig über ben Beften und Guben von Deutschland auszubreiten beginnt, ift ein Beweis, bag wir Deutschland noch nicht verloren geben burfen, und wer fich fruher über manche Diffe griffe und Berirrungen ichamte ober argerte, ber barf fich jest über bie praftifch verftanbige Durchführung eines burch und burch wohlthatigen und heilfamen Bebantene, welcher aus bem Abgrunde ber Narrheit bes Beitgeiftes gerettet, und auf festen tatholischen Boben verpflanzt wurde, besto berginniger freuen. Wir geftehen, daß wir von folder Achtung und Chrfurcht vor ber 3bee diefes Befellenvereines fomobl, ale vor ber ernften, tuchtigen Art und Beife burchbrungen find, wie biefelbe von beffen Grunder verwirflicht wirb, bag uns fogar (eingebent bes großen Bortes, welches ber verewigte Freiherr von Sugel fo oft anzuwenden pflegte: "mas machet, macht feinen garm!") bie öffentliche Befprechung biefes herrlichen Unternehmens einige Ueberwindung foftet \*), und

Dir verweisen bie Lefer bei biefer Gelegenheit auf ben im 28. Banbe (S. 581 ff.) ber hiftor. polit. Blätter enthaltenen Artifel über bie von bem Gründer beffelben bei ber General Berfammlung ber tatholischen Bereine Dentschlands zu Mainz im herbfte 1851 ges haltenen Borträge.

baß wir uns baju nur Angesichts ber unauflöslichen verstehen, welche heutiges Tages zwischen ber Journalp cität und ber pekuniaren Hulfe bes Publikums besteht.

Giner ber gefährlichften Beftanbtheile ber Gefellichaf namentlich in Deutschland, ber handwerksburiche (ber pfe vornehme Gallicismus pflegt ihn ichlechthin: "ben Arbe au nennen!), wie ibn bas Beitalter ber Revolution gen Der vorrevolutionare handwerfsburich bing mit Gefellicaft jusammen: 1) burch bie Familie feines Dei ju ber er gehörte, weil er haus und Tifch mit ihr th fo lange er bei biefem Deifter in Arbeit ftanb; 2) burd Innung ober corporative Berbindung mit feinen Berufs-Alteregenoffen, welche ihn bis auf einen gewiffen Grab lizeilich regelte, ihm in Rrantheit und mancherlei an Roth Schut und Unterftutung, in gefunden Tagen U haltung, Erheiterung und bas Gefühl gemahrte: einem Ben Bangen, einem Stande anzugeboren, ein verbur geachteter Theil ber Gefellichaft ju fenn; 3) in tatholi Lanbern war entweber bie Innung icon als folche firchliche Bruberschaft, ober ber Gefell gehörte einer ber len Sobalitäten an, bie fich nicht bloß feines geiftlichen les, fonbern vielfach auch, namentlich in Rrantheitsfe und arbeitelofen Beiten, feiner leiblichen Roth annahmen, burch bie gegenseitige Aufficht ber Mitglieber, ober bie torität und Bachsamfeit ber geiftlichen Brafecten bie Führung ber Cobalen verburgten. - Dieß Alles ift t bie Revolution, und zwar meiftentheils burch bie unf Geschäftigfeit mabnfinniger und illuminatischer Schein -Namenregierungen, bie ohne ju ahnen, mas fie thaten, Art an ihre eigene Wurzel legten, mit Borbebacht und ficht gerftort. - Der Sandwerferstand, Die Glieberung Befellicaft burch bas Innungemefen ift pulverifirt, ber S werksburich individualifirt, vereinzelt worben; ber Di ober Gewerbsherr hat fich bes roben Troffes bet "Arbei

entlebigt, und bebauert berglich, fie noch nicht ganglich burch Dampftraft und Maschinen von Solg und Gifen ersegen gu fonnen; er halt fie möglichft fern von fich, und nur in fofern find fie noch ein Begenftand feiner angelegentlichen Sorge, ale er barauf finnt, ben Arbeitelohn noch weiter berabzudruden. Die Innung ift mit ber Gemerbefreiheit in bie bebenflichfte Collifion gerathen, und ju fpat fieht man jest in ben meiften ganbern ein, bag bas Berftoren beffen, was die Beisheit ber Altvorbern gegrunbet, leicht, die beliebige Wieberherstellung meiftentheils unmöglich ift. Bas enbe lich die geiftlichen Bruderschaften betrifft, fo hat freilich heute ber fruhere illuminatische Saß gegen biefelben bie Berachtung von gang Europa auf fich gelaben; - aber wie lange ift es her, bag es noch fur Staatsflugheit galt, mit geuer und Schwert gegen fie ju muthen? Run ift es aber ein Raturgefet ber Gefellichaft, bag ber Menich nicht allein fenn fann, und biefem unterlag auch ber beutsche Sandwerteburich. Rachdem bie natürlichen, heilfamen, wohlthätigen Berbinbungen gelost maren, in benen er Jahrhunderte lang gelebt hatte, nachbem fein Stand pulverifirt, er felbft genugfam illuminirt, mobernisirt, individualisirt und isolirt mar, trat ber Bersucher ju ihm ale Emiffar ber communistischen Befellichaften, und warb ihn in Daffe an fur bie gebeimen Bruberschaften bes Beitgeiftes. Die weitern Folgen tennen . Alle, vielleicht mit alleiniger Ausnahme einiger antediluvianischen Bolizeiherren in gewiffen fleinern beutschen Staaten, bie heute noch in faft ruhrenber Unichulb auf jesuitische Befinnungen fahnden ober auf ultramontane Reigungen Jagb machen, und fich alles Ernftes fürchten: bas qute beutiche Bolf fonnte über bem vielen Beten boch gar ju finfter und ernfthaft werben. Dit biefer Beisheit weiter ju bisputiren, ware ein Geschäft, welches an bas alte Wiener Wirthshausfcilb: "jur Unmöglichfeit" erinnern murbe, wo ein Schiff ben Berfuch macht, mit vollen Segeln ben Berg bingn ju

fahren. Unter solchen Rachzüglern im Lande ber Intelligen kann nur die alknächtige Zeit aufräumen. Aber sie wird aus Zene, die solcher Beisheit heute noch vertrauen, hinwegnet men, also, daß ihre Stätte nicht mehr gefunden wird. Den aus den Erfahrungen der deutschen Revolution gar nicht gelernt zu haben, ist, wie es an sich schon eine schwere Strasbottes ist, ein sicheres und unsehlbares Borzeichen eines Fales, von dem jede Gewalt, welche ihn thut, nicht wiede aufstehen wird. Allen denkenden und verständigen Neusche dagegen liegt die Frage desto näher: welche Mittel der Borkefund Bertheibigung jener eben bezeichneten Zerrüttung de beutschen Handwerferstandes gegenüber zu ergreisen seien?

Wir glauben, daß ber Gedanke des Domvikar Kolping bas katholische Bereinswesen als Damm und Wasse gege die der Gesellschaft vom "Arbeiterstande" her brohende Gfahr zu benutzen, einer der genialsten und glüdlichsten ste bie seit einigen Menschenaltern ausgesprochen und verwir licht wurden.

"Bas bem jungen Sandwerter gunachft fehlt, ift el fraftiger moralifder Salt im Leben, eine freundli gurechtweisenbe Sand, eine, wenn auch von Beitem um if manbelnbe, liebenbe Corge, bie fein Bertrauen verbient. 30 ber fühlt fich aber recht eigentlich behaglich unter Seiner gleichen. Den genannten moralischen Salt mußte man ib eben bei und mit feinen Benoffen geben fonnen. weisen und leiten foll, ju bem muß er von Ratur aus ein gewiffe Reigung haben und feiner thatigen, uneigennütige Sorge bei vortommenben Kallen verfichert febn. Weiter feb ihm jumeift bie Belegenheit, fich außer ber Wertftat und bem Wirthehause irgendwo behaglich nieberguseben, ut wenigstens eine Beile fich mit ernften, ihn bilbenben Dinge ju befaffen. Das Beburfniß bagu liegt in ber Ratur b Menichen, und wird nur bann verbrangt, wenn unbefriedi er fich ohne Aufhoren bem ichaalen Genuffe ber Sinne bil geben muß. Bang befondere wird bieg Bedurinig fuhlbar an ben langen Binterabenben, bie an gewiffen Tagen wirtlich jur Tortur werben fonnen, und gewöhnlich beswegen ju allerlei gabrten und Erceffen verleiten, an bie man am Morgen noch nicht gebacht hatte. Es fehlt bem jungen Urbeiter ein Bufluchteort außer ber Berberge und bem Birthshaufe, wo er recht eigentlich eine Beile raften und Rahrung für feinen Beift erhalten fonnte, bie auf ihn berechnet, ihm jufagen mußte. Es fehlt ihm ferner die Belegenheit, fich für feinen Beruf, für feine Butunft gewiffermaßen auszubilben, abgesehen von ber teche nischen Fertigfeit, welche ihm die Werfftatte bes Meifters mitgeben foll. Roch mehr fehlt ihm: eine paffenbe, Geift und Gemuth mahrhaft aufrichtenbe und ftartenbe Unterhaltung und Erheiterung, wie er fie weber gu Saufe, noch im Wirthebaufe, noch an öffentlichen Bergnugungsorten erhalt. Auch muß bie Religion wieber machgerufen und aufgefrischt werben in feinem Bergen, indem ihm wieber ein lebhafteres Intereffe bafur eingeflößt wirb. Defhalb muffen feine Renntniffe in biefer Begiehung erweitert und ibm Belegenheit geboten werben, feines Blaubens wieber froh ju werben. Dann mangelt ihm julest noch bie Belegenheit, von Bergen thatig ju feyn mit und fur Auch fein Berg will Begenftanbe haben, an benen feine Liebe fich ubt. Db man biefen Beburfniffen füglich abhelfen tonne? 3ch fage ja, man foll es fogar, wenn man es mit biefem fo wichtigen Theile bes Bolfes noch gut meint. Wie mare bas benn anzufangen ?"

"Man richte nur in allen Städten, wenn nicht in allen größern Gemeinden, einen freundlichen, geräumigen Saal ein, forge am Sonn- und Feiertage, wie am Montag-Abend für Beleuchtung und im Winter für behagliche Wärme bazu, und öffne bann dieß Lofal allen jungen Arbeitern, benen es mit ihrem Leben und ihrem Stande nur immer Ernft ift.

Da bie fungen Brute, bie ber Cinlabung folgen, Beme med mit ziemlich gleichen Reaften wollen, bilben fie bal einen Berein, für beffen Befteben und Bebeihen ein: Rand von achtbaren Bürgern; bie bem guten 3wed gu nen entschloffen find, ju forgen batte, und an beffen & ein Beiftlicher fieben foll, ber biefer Stelle mit all ber fonlichen Singebung und Aufopferung vorzufteben bat, i fein beiliges, gerabe bem Bolfe gewibmetes Umt unt gute Sache erheischen. Je nutlicher und angenehmer, je und würdiger ber Aufenthalt in bem Bereinelofale fur jungen lente gemacht wird, um fo größer wird bie 3 nahme fenn, um fo fefter werben fie bei ber guten & halten. Da burfte es nicht an guten Buchern, Gon und Beitungen fehlen, nicht bloß, bie bas religiöfe Inte bertreten, fonbern bie auch, mas ja nicht zu überfeben t bem bürgerlichen Leben gelten, bie gewerbliche Begenft behandeln und, fo viel möglich, jebem handwerfer von ben febn tonnen. Dazu muß bas lebenbige Bort Da ware bie Gelegenheit gunftig, bie Religion, bie Grundlage bes Bolts - und Menfchengludes, wieber jubauen und ben Bergen nahe ju bringen, wie überh auf alle Lebeneverhaltniffe einzugehen, bie ben Gefellen ruhren, und beren Besprechung ibm von überaus gri Intereffe fenn mußte. Wenn man einestheils babin gu fen hatte, bie jungen Leute mit nühlichen und angenet Renntniffen aus allen ihnen juganglichen und paffenben bieten bes Biffens ju bereichern: wurde man von ber bern Seite fie warnen, führen und leiten tonnen auf Begen, Die fie gegenwärtig manbeln. Erfahrung und fpiel murbe einbringlicher burch bas lebenbige Bort wir Rlar und unablaffig tonnte man ihnen ihren mahren Beruf rechtes Lebensziel vor Augen halten, wie Die Mittel be den, bieß Biel auf bie ficherfte Beife ju erreichen. tige Burger follen fie werben, ju tuchtigen Burgern

man sie erziehen. Ein tüchtiger Bürger muß ein tüchtiger Christ und ein tüchtiger Geschäftsmann senn; nun, dann muß man der betressenden Jugend wenigstens in soweit zur Hand gehen, daß sie beides werden können. Tüchtige Bürger gedeihen aber nur in einem tüchtigen Familiensleben. Wenn das für unsere Jugend anderwärts sehlt, und daß es sehlt, wissen wir Alle sehr gut, dann suchen wir unsern jungen Leuten durch einen solchen Verein wenigstens annähernd die Bortheile zu gewähren, und darauf mit allen Kräften hinzuwirken, daß diesenigen, welche sich um uns schaaren, einst eine bessere, an Leib und Seele gesündere Generation in bessern Familienleben erziehen."

Alfo ber Grunber bes Bereins in feiner Brofcure: "Der Gefellenverein." Man fieht: hier handelt es fich nicht um eitles Bortgefecht, nicht um Befriedigung ber heutigen, leiber fpegififch beutschen Rothburft bes Schmagens und Rebenhaltens, fondern um Ausführung burch und burch praftiichen 3medes. Die oben genannte Brofcure tragt ein Motto, welches mit coloffalen Lettern allenthalben angeschrieben fteben follte, wo fogenannte fatholifche Bereine ihre Sigungen balten: "Thatige Liebe beilt alle Bunben, bloge Borte mehren nur ben Schmerg." Dann unterscheibet fich bie fer Befellenverein auch noch burch ein anderes, hochft wiche tiges Moment von andern Gebilben bes nach corporativen Bestaltungen ftrebenben Beitgeiftes. Ein meistentheils gar nicht bemerkter ober boch nicht gehörig gewürdigter Unterichied liegt in bem Berhaltniffe jedes Bereins jum Borftande. - In bem fpegifisch bemofratischen Bereine fieht ber Dbere, Borftanb, Brafibent, ober wie er fonft heißen moge (benn ber Rame thut hier, wie meift überall, nichts aur Sache), von vorn berein auf bem Riveau ber übrigen Ditglieber; er ift nur um ber Ordnung willen und gur Beforgung gewiffer Befcafte von ber Befellichaft, fur bie Befellichaft und ju bem 3mede erwählt, bie Gefellichaft und ihre Intereffen

ju reprafentiren. In ber Ibee eines tatholifchen Ber eins liegt es bagegen, ben Dbern als eine bobere, von Got gefeste ober gefenbete Dacht anzuseben, welche nicht bie un ter ihm fiebenbe Gefellschaft, ober beren Beisheit und Bif. fen, fonbern ben Billen Bottes reprafentirt; fei es, bal biese höhere Bebeutung fich an die Ibee bes Amtes bei Dbern, ober an bie Eigenschaften und bie bobere Befa bigung fnupft, welche ber Trager biefes Amtes ju bemfelben mitbringt. Der Abt eines Rlofters g. B. ift an fich baffelbe mas feine Bruber find, aber fraft feines Amtes ift er Got tes Stellvextreter; bagegen ift ber Bfarrer icon als Brie: fter, Lehrer, Berfundiger bes gottlichen Wortes und Mus fpenber ber Sacramente mehr als jedes einzelne Blied feiner Gemeinbe. - Ein Berein, beffen Mitglieber fich gegenseitig an ben Reben ergoben, bie einzelne, aus ber Mitte ber Befellichaft heraus auftretenbe Mitglieber halten, welche bagu befähigt find ober befähigt ju fenn glauben, ober auch burd ben Applaus ber Uebrigen als befähigt anerkannt werben ift, wie er fich auch nennen, und wie loblich er sonft in feinen 3weden und Mitteln fenn moge, in feiner Burgel unt in bem Rerne feines Befens bemofratifc. Da nun aber nach bem allbefannten biblifden Ausspruche: ein Blinber nicht bes anbern Leiter fenn fann, fo leuchtet es ein, baf mit biefer Schule bes wechselseitigen Unterrichts bem beutfchen Gefellenwefen wenig geholfen mare. Es muffen fic andere, hoher ale biefes felbft ftebenbe Berfonlichfeiten bet Bandmerfere annehmen, ihn von ben Leiben feiner Stellung ju erlofen.

"Und wer foll benn ber Sache fich befonders anneh men? Rein Anderer als, wie schon gesagt, ber Klerus ber aus bem Bolte stammt, und nun einmal von Gottes und Rechtswegen den Beruf hat, wie das Christenthum aus zubreiten in der Welt, mit demselben auch das Bolt erzie bend ganz zu durchdringen. Auch tennt der Klerus das Bolt

am besten, foll es wenigstens fennen; er ift perfonlich unabbangiger, ale irgend ein anderer Stand, und tann fich befhalb feinem Amte auch mit einer perfonlichen Singebung und Aufopferung wibmen, wie fein anderer. 3a, ber Geiftliche ift ber geborne Bolfbergieber, er fann und foll auf bieß wichtigfte aller möglichen Memter nicht verzichten. 3hm fommt beghalb auch bas Bolf ba, wo er fich ihm nur nabert, mit feltenem Bertrauen entgegen, und übt er mit forgender Liebe fein Amt, fteben ihm Aller Bergen offen. Wenn bas Bolt fich aber vernachläffigt, ungeliebt fieht, nun, bann wendet es auch fein Berg ab, nicht ohne einen gewiffen Groll bem nachjutragen, von bem es fo gern geliebt Wenn in neuester Zeit ba und bort bas Bolf bem Beiftlichen abgeneigt fich erwiesen, ich meine bas eigene Bolt (bas andere wird geheht), und gar Befürchtungen laut wurben, die Mergeres in Aussicht ftellten, mag bas allerbings jum großen Theile einem Beifte jugeschrieben werben, ber in ihm feinen gebornen Feind ertennt und ber gar ju gern herrichen mochte: boch ift andererfeits nicht ju laugnen, bas auch manche Beiftliche fich bem Bolte ju fehr entzogen, wenn nicht entfrembet haben. Wir find bei einem Beitpunfte inbeg angefommen, wo wir alle allenfallfige Schuld beim Bolfe austilgen muffen, alte Scharten auswegen, altes uns jugeboriges Terrain wieber erobern, foll nicht balb Gericht über uns gehalten werben. Lautere, hingebenbe, alle Berhaltniffe umfaffenbe und burchbringenbe Liebe muß wieber ju Felbe gieben, fie wird bie Welt erobern. In unferm Falle fann und muß ich beghalb an ben Rlerus weisen. Er wird bem Unternehmen Salt und Burbe geben, er wird fur feine Dauer und fur fein Bebeiben burgen, wie andererfeits er am leichteften bie 3bee rein bewahren und vor fcablichen Ausmuchfen verhindern fann. 3ch mage nicht von ber großern Arbeit ju reben, aus Furcht ju beleibigen, noch bie Schwierigfeiten icon jest in ben Weg zu werfen, bie fich mabrscheinlich barbieten werben, besorgt, einen Muth in 3weifel

ju gieben, ber ben Stand auszeichnen foll und von jeber ausgezeichnet hat. Rein, ich glaube nur nach Dben weisen und an Die Aufgabe bes herrlichften Berufs unter Gottes Sonne appelliren ju burfen, um bas Rothige gefagt ju ba-Bas nun noch die Leitung bes Bereins betrifft, bie Art und Beife, mit ben Leuten umzugehen, bie angegebenen Begenftanbe ju behandeln, ben Aufenthalt im Bereinslofal angenehm, anziehend und baburch wirksam zu machen, wird Beber leicht begreifen, baß eben bavon fehr viel abhängt. Um beswillen mußte bas aber nicht bloß Gegenftand gelegentlicher Beobachtung, fonbern gerabeju bes ernfteften, aufmertfamften Studiums fenn. Run fa! Mancher bat feine Freude an grogen und fleinen Thieren, Mancher wendet bedeutende Sorgfalt auf die Renntniß von Rrautern und Blumen, Andere pflegen Umgang mit ben Sternen, noch Andere fpefuliren auf andere Dinge, bie vielleicht noch weniger werth find. Darin mag nun an fich nichts Bofes liegen, aber fich mit bem Rebenmenschen ba, mit feinem Bohl und Beh befaffen, und in feiner Behandlung eine gewiffe Birtuofitat erwerben, gilt boch unendlich mehr; und Etwas unter ben ebelften Befcopfen Gottes, Die endlich gerabe fo viel werth find, wie wir, weiß Gott, oft noch mehr, beffern, ift boch ohne Bergleich größer, ale alles Wiffen ber Erbe bloß befigen. Gin Dehreres über bie Art und Beise, mit ben Leuten ju verfebren, behalte ich mir im Falle vor, bag biefe Unregung, und mehr foll es nicht feyn, wirklich Anklang findet und man meine Meinung municht. Wer es beffer weiß, bem bore ich mit Freude gu."

Auch wir wollten hier zuvörderst nur anregend auf eine Erscheinung aufmerksam machen, die der weiteren Entwicklung eben so sähig als bedürftig ist, jedenfalls aber das höchste Interesse jedes redlichen und wohlgesinnten Katholisen in Anspruch nimmt. Wir werden mehr als einmal auf diessen Gegenstand zurücksommen.

• grandago (Ppl. )

#### III.

#### Cardinal Gerbil.

II.

erbil Lehrer ber Theologie und Erzieher bes Prinzen von Biemont. Seine pabagogischen Grundsape. Fortgesette schriftstellerische Thatigkeit.

Rarl Emanuel III. von Sarbinien (1736 bis 1773) war ver ber thätigsten Fürsten seiner Zeit. Hatte die Macht bes auses Savopen schon seit dem Beginne des achtzehnten ihrhunderts, und namentlich seit 1735, sich beträchtlich erettert, so erlangte Karl Emanuel noch bedeutendere Bortheile 1748. Als Bundesgenosse der Maria Theresia war er bst zu Felbe gezogen und hatte mehrere Siege über die inischen Heere ersochten. Vermählt mit der Schwester des erzogs Franz Stephan von Lothringen ward er enger mit sperreich verbunden, und versolgte so eine von der Amas II. ganz verschiedene Politis. Soviel es nur immer die much eisener Zeit ihm gestattete, suchte er Wissenschaft und met eifrig zu sordern, und darum strebte er auch in Turin sie tresslichen Talente um seinen Thron zu versammeln. Gersches Wirsen dem Könige nicht entgangen

war, genoß am Sofe eine hohe Achtung und ein ehrenbes Bertrauen.

Rachbem er bereits mehrere Jahre in Turin Moralphilosophie gelehrt, wurde er im Jahre 1754 jum Brofeffor ber Moraltheologie ernannt. In feiner Antritterebe \*) fprach er von feinen Leiftungen mit einer eben fo natürlichen, als gewinnenben Bescheibenheit, befto mehr aber von ben Berbienften feines Borgangers, Dich. Cafati, ber Bifchof von Monregali geworben war. Sein hoher Gonner, Benebift XIV., bem er biefe Rebe, wie bie meiften feiner fruberen Schriften, überfandte, bantte ihm in einem mabrhaft vaterlichen Schreiben vom 11. Jan. 1755. Strenge und erfüllt vom ernften Gelfte bes Godingelinms trat Gerbil bem bamals auf vielen Afabemien herrschenben Larismus entgegen; obicon aber feinem gangen Charafter nach weniger gur Milbe geneigt, ale fein Beitgenoffe Liquori, hielt er fich bennoch von einer ju großen Barte mit besonnener Dagigung ferne. Die beitere Rube feines flaren Beiftes gab ibm jene Entschiebenheit und Festigfeit, Die in feinen Worten, wie in feinen Schriften treu fich ausprägte; aber nie bat man eitlen Wiffensftol; und vornehmes Abfprechen über ftreitige Eragen an ihm bemerkt. Seine philosophischen Studien, fur bie er besondere Reigung begte, feste er auch bier noch fort und immer mit großem Erfolge. Auch im Auslande blieben feine literarifden Berdienfte nicht ohne Anerfennung; Mairan und felbft b'Alembert (letterer in zwei Schreiben vom 26. Juli 1754 und vom 4. Oct. 1755) ruhmten namentlich feine

<sup>\*)</sup> Oratio de causis academicarum disputationum in theol. moralem inductarum 1754. Opp. Tom. XVI. — Seine eeft nach fels nem Lobe gebrucken Bortefungen über philosophische Ethik finden sich im VI. Bb. ber rom. Ansg., die über theologische Moral: fels len den XVI. bis XVIII. Band.

phofitalifchen und mathematischen Schriften; Lami, Bianchi, Banotti und Bottari, fowie fpater Abbe Maues, nachber Cardinal, zeigten fich als besondere Berehrer feiner Berte. Der Broteftant Bruder benütte in feiner "Gefchichte ber Bbis . losophie" Gerbil's Untersuchungen über bie jonische und puthagoraifche Schule, bie in feinem größeren, fcon fruber besprochenen Berfe: Introduzione allo studio della religione, fich finden, mit ruhmender Ermahnung bes gelehrten Barng-Spater aber mußte biefer gegen bie Bchauptungen bes genannten Gelehrten fich erheben, es fei in feinem Sinne die Emanationetheorie fast gar nicht von ber driftlichen Creationslehre verschieden, und erstere finde fich bei vielen Rirdenvätern vertreten, was er in einem fehr wohlwollenben Schreiben aus Turin vom 7. August 1769 that, beffen einfacher und wohlbegrundeter Darlegung auch der deutsche Broteftant feine Anerfennung nicht ju verfagen im Stande mar.

Der Einfluß Gerbil's in Turin ward nun immer bebeutenber; nie aber bat er ihn migbraucht. Er galt für bas Drafel bes Bofes, wie bes Ergbifchofs; aber er blieb ftets berfelbe bemuthige Orbensmann. Er murbe in furger Beit Sefretar ber Bofatabemie, bie ber Bergog Biftor Amabeus um fich versammelte, bann ergbischöflicher Theolog und Confultor bes Carbinale belle Lancie, fowie Provingial ber Barnabiten in Savoyen und Biemont. Schon wollte man ibn aum General feines Orbens ermahlen; aber ber Blan marb baburch vereitelt, bag ihm auf Anrathen Benedifts XIV., ber fich feiner immer noch mit großer Liebe erinnerte, Die Ergiebung bes Pringen von Piemont, Entel bes Ronigs, anvertraut wurde. Sier wirfte er mit bem gefegnetften Erfolg, ohne fein jurudgezogenes Leben aufzugeben, bas er felbft am Sofe beigubehalten verftanb. Die Ginfunfte einer reichen Mbtei, Die ber Ronig ihm übertrug, flogen jum größten Theile ben Armen gu. Dit Umficht und Liebe leitete er bie Graie

bung Ses Beingen ; ber nacher ute Rate Emminiaffe ben Boron beffleg i wicht mit Unrecht innere mitte bite this faigeli e Babe bas Biffen mit ble Gowantshelt eines Bob fuel mit ber Riebe und Sanftmats feines Laufbenantooll beilt. Fram ventilleningentetengenbereit bliten erichenfel Das wichtige Gefchaftweines Ergesere inim Belle funs bein anermibliden Gerbil- met Anlag: feine Gtubien bas weiter auszubebnen, und fo verbanten wir bieler Godde bie nes Rebens eine Reibe trefflicher Schriften: meifte Sabanet feen Inbalts. Da et nicht für alle Gegenftanbe bie ballen ben Lebrbucher vorfand, wie fie ber Bring zu bebaufen Milital fo berfaßte er feloft junachft ju beffen Gebrauche eine in Logft in lateinifder Spracht, Die fic burch Bracifien und leichtfriliche Entwidlung febr empfiehlt, eine Geometele Enflib's Elementen, eine Gefchichte ber Boilofophie bis bai Bolff (+ 1754), ferner eine Mobanblung fiber bie allavant nen Beineipfen ber Metaphpfil, feine "Gebanten aber bie Michten ber verfcbiebenen Stanbe", fowie "ibet bim! bie forung ber Couverainetat und bie Pflichten ber Couveining eine Ginleitung in bie Inftitutionen Buffinian's, ein Mili fcbes Bemalbe bes romifchen Raiferthums, und enblich vinge fürten Abrif ber Geschichte bes Saufes Saveven, nebft feint Schilderung ber Beit Lubwig's XV. Alle biefe Schellich maren burchaus ihrem 3wede entfprechent. Gorafeltin: Moo machte und regelte er Die Lettitre feines fürflichen Boalima er verftand es vollfommen, für bas wahrhaft Wie und Walte Bin Cinn und Gefcomad beignbringen. Er lies ibn bie bill Befchichte, befonbere bas Evangelium lefen, und eifflicheins wit Barme und Gifer; aber auch bie Brofanftublen, nammb Ro bie Befchichte, wußte er mit einem Grifficen Beifte in Durchbringen. Die Politique sacrée und bie Univerficht ficione von Boffnet wurden bem Bringen befonbete thenet. This in den aften und mobernen Ciaffifern fant Beroff

stets bas, was auf Geist und Herz gleichmäßig einwirft; Alles bezog er auf bas höchste Ziel bes Menschen überhaupt, und zeigte es in seiner näheren ober entsernteren Beziehung zu der wichtigen Aufgabe eines Regenten, von dem bas Wohl ober Webe von so viel Tausenden abhängt.

Bir befigen noch ben von Gerbil befolgten Stubienplan, ben er zum Theil nach einem alteren Entwurfe bes trefflicen Marquis Trivie be Fleuri gefertigt hatte, und ber bis in's Heinfte Detail bie Lehrgegenftanbe und Lehrbucher bestimmt; überall zeigt fich ber richtige Saft bes erfahrnen und geiftvollen Erzichers. Roch ein anderer plan des études pour un jeune Seigneur findet fich unter feinen Berfen, morin er Die Wichtigfeit ber erften Jahre ber Erziehung, Bufammenhang ber letteren mit bem Unterricht und ben 3med, nicht sowohl ben Beift auszuschmuden (orner), als ihn zu bilben (former), scharf hervorhebt. Die Frucht bes Unterrichts, fagt er, hangt mehr von ber Art bes Erlernens ab, ale von bem Begenftanbe, ben ber Schuler erlernen foll. Bas hilft es, ber Jugend Grammatif und Styliftif, Bo fcichte und Mythologie, Chronologie und Geographie, Dathematit und Physit, Metaphysit und Motal, Ratur - und Civilrecht vorzutragen, wenn fie nicht in Allem eine lebenbige Anschauung und eine angemeffene Uebung erhalt? Bon erstaunlichem Berthe in ber Gefellschaft ift bie Gabe ber Rebe; und boch wird auf ihre Pflege viel zu wenig Corge verwendet. Schon die Sprachen lernt man burch Regeln, burch Beispiele und Uebung; bas longum iter per praecepta, wie Duintilian fich ausbrudt, muß vielmöglich abgefürzt und mit angiebenben Uebungen verbunden werben; Gines ohne bas Anbere ift ungenfigenb. Die Richtigfeit bes Ausbrucks fteht mit ber bes Gebanfens in engfter Berbindung; bie Grammatif muß vorbereiten auf bie Logif; biefe felbft barf nicht blos in burren, abstraften Regeln behandelt merben,

L

auch fie will gefibt fenn. Dan laffe ben Schaler ber Brammatif fdriftlich und mündlich überfeten, ihn nach einigte Beit bas früher Gefchriebene aus bem Gebachtniffe wieber aufzeichnen; man übe fein Gebachtnig, ohne es ju ermaben, wede babei bie erfennenbe Thatigfeit, beginne bie leichtecen Sthlubungen nicht gut fpat, gewöhne ben Rnaben frab an bas Einfache und Ratürliche, flose ihm Liebe gu einer belebrenden und erhebenden, Abicheu por jeber geiftibtenben und gefährlichen Lefture ein, und wirte, befonders beim Bortrag ber Befchichte, auf bas Bemuth nicht minber ale auf ben Berftand. Ein Sauptvortheil ber von ben Neueren mit Ilw recht mifachteten Dialettif ift, bag bas Urtheil gebilbet. wer fcharft und normirt wird, von Grunden feine Beftimmung erbalt, nicht von Launen und Affetten, bag bie 3been Mar gefaßt und richtig verbunden werben, und der analyftvende und prufende Beift jebes falfche Raifonnement leicht burch-Schaut, fo bag man nicht nur mit richtigem Ginn bas Ule zichtige fühlt, sondern principiell erfennt. Die Detaphyfif, ber paffend eine Befchichte ber Philosophie voraus ober aur Seite geht, ift ber Feuerherb., von bem bie Strablen aus geben, welche alle Spharen bes Wiffens erhellen; weil ber erhabenfte und schwierigste Theil ber Philosophie, ift fie am meiften bem Digbtauch ausgeset, wenn Unberufene fie banbe haben. Sie ift für ben Beift, was Boefte und Malerei für ben Geschmad; man ift hier gar nichts, wenn man nichts Ausgezeichnetes fenn tann. Daher ift fie ber Jugenb forge faltig und schrittweise vorzutragen, in einer vom Leichtern immer mehr jum Schwierigeren übergebenben Entwidlung, mas auch von anbern Disciplinen als Regel gelten muß.

So wenig aber ein Evift bes Prators — so außert fich Gerbil in einer akademischen Rebe über ben gelehrten Unterricht — schon eine volle Gesetzebung und ein Spftem berfelben gibt, so wenig schließt ein auch noch so gut entworfe-

ner Studienplan icon bie gange Methobe ber Erziehung und Bilbung ein, und fo wenig ift er fur fich genugent, bie wiche tigen Intereffen ber menschlichen Gesellschaft zu mahren. Bie Befete, bie nicht in's leben übergeben, ohne Wirfung und Frucht bleiben: fo find alle Brojefte und Entwurfe über Bolfebilbung fowohl, ale über hohere Studien ohne Berth, wenn fie bie Rraft nicht haben, bem Leben fich einzuverleiben und aus ihm fich wieber herauszuprägen, wenn fie nicht begleitet find von ber Mitwirtung aller boberen, bie Menfchbeit geiftig anregenden Botengen, die praftifch eingreifen in bie Entfaltung bes jugenblichen Beiftes und unvermertt, als wie fich von felbft verftebenb, bort Geftalt und Beltung ges winnen. Gine pur menschliche Bolitif reicht nie binan, ben mahren 3med ber Ergiehung ju verwirflichen, und nur bie Mittel ber Religion fonnen ihn erreichen. Aber auch im Studienwesen für fich hat man burch gabllofe Reformplane viel verborben. Balb wollte man bie flubierenbe Jugenb erleichtern und von ber Laft allgu trodener Gegenftanbe fie befreien, nur bas Anmuthige bes Biffens ihr zeigen; balb faßte man nur bas praftifch Rubliche und fur ben Broberwerb Etfpriefliche in's Muge, forberte Forberung ber Inbuftrie von Allen burch gleich ausgebehnte phyfitalifche, mathematifche und naturhiftorifche Studien für Alle; bald wollte man nur bas momentan Glangenbe, bas Grofartige und Effettvolle, und bas für Alle ohne Unterschied; bald wollte man wieder ber Jugend alles Mögliche aufburben und einen Buft von Ginzeltenntniffen ohne Rudficht auf bie Faffungetrafte ber Lernenden in ben Ropf hineinbringen. Allein was die Leichtigfeit angeht, fo ift bie leichtere Dethobe nicht ftete bie beffere. Sonft wurden nach fdwierigeren Methoben weit grundlichere Belehrte gebilbet, als jest bei beren Erleichterung. muß nicht nur ben Schulern bie gehörigen Glementartenntniffe über verschiebene Dinge verschaffen, bie fur fie nothwenbig und nüblich find; besochbere in Anbetracht ibret Bel mung und ihres Berufes, fonbern auch bie geiftigen Sil feiten weden, üben und entwideln, fo bag fie: nicht a bas Aufgegebene erlernen, fonbern auch bie Runft, non felbit gu lernen und aus fich felbit thatig gu fenn ! Bi ift nicht immer vereint, baber bie pulchra species curel Die leichte Tinftur bes Biffens, Die nic non habens. bas Innere gebrungen, nicht in Fleisch und Blut fibeoge gen ift, mehrt bie Babl ber Salbwiffer, nabrt einen the ten Duntel und wird fo eine Beft fur bie Gefellicaft gur Corruption bes mahren Biffens. Durum ift auch Befchleunigung und Saufung ber Studien, fowie ber a rafthe Uebergang von einer Disciplin gur anderen burd verberblich. Der Jugend muß vielmehr Liebe ju anha ben und anftrengenben Studien eingeflößt werben; ohne man ben Weg jur Wiffenschaft erschwert, fann man ibr Anftrengung Bergnugen bereiten. Denn bie größte Be bigung findet ber Menschengeift im Ueberfteigen ber Sir niffe, bie bem unerfattlichen Biffenebrang fich entgegenfte Bas bas Beitere betrifft, fo hat ber Lehrer jebe pebant Einseitigfeit forgfältig ju vermeiben. Baco vergleicht bie Ben Empiriter mit ben Amelfen, bie reinen Sheovetiter ben Frofchen, die mabren Gefehrten mit ben Biemen. nehr ber Geift feine Schwungfraft übt, befto hober fan fich exheben. Alles nur auf bas Intereffe bes Lebeus ben materiellen Rugen zu beziehen, ift eine Bertehrtheit; Theorie ift barum noch nicht schlecht, weil ich feine S ober tein Brob bafur erhalte; aber eine Theorie, bie wirkliche Leben normiren will, barf nicht mit beffen noth biger Entwicklung in Wiberfpruch fteben, nicht an Unfüßebarfeit leiben; fie muß ein erreichbares unb re But ben Menfchen bringen, wher ein entfernbaces und t res Uebel verschenden. Batte ein Remion nur bas

Braktische gesucht, er hatte jene Entbedungen nicht gemacht, zu benen seine Theorie ben Anstoß gab. Eben sowenig aber, als man durch den Schein des Wissens trügerische Effekte hervorzaubern soll, darf auch der Geist ermüdet und übershäust werden; Eines nach dem Anderen; Eines aus dem Anderen und durch das Andere; das ist der Weg, der zur wahren wissenschaftlichen Bildung sührt. Sollen nun auch nicht alle studierenden Jünglinge wirkliche Gelehrte werden, so muß doch jedem durch den Unterricht der Weg und die Mittel gezeigt werden, wie er es werden kann, und Jeder soll wenigstens die Stufe erreichen, auf der er allen Borstommnissen seines speziellen Beruses völlig gewachsen seyn kann.

Co bachte Gerbil über ben gelehrten Unterricht und bie Erziehung. Die wenigen hier gegebenen Gate tonnen geigen, wie flar und richtig hierin fein Blid mar. Geinen feis nen lebenstaft zeigt auch noch eine erft nach seinem Tobe publicirte Schrift, Die er aus Auftrag bes Konigs fur eine Bringeffin von Sarbinien verfaßte, welche bie Gattin bes Grafen von Provence, Pringen von Frantreich, marb. Diefe Regles de conduite pour une princesse épouse pereinen eine acht driftliche Beisheit und eine burchaus freimutbige Sprache mit ber umfichtigften und garteften Delifateffe. Der Erfolg aber, ben Gerbil als Erzieher bes Pringen Rarl Emmanuel fand, mar von ber Art, bag felten noch in einem ähnlichen Falle ihn ein Anderer erreichte. Die Buneigung feines Boglings ju bem erfahrenen Lehrer mar fo groß, bag jener auch als Ronig noch ihn wie feinen Bater behandelte. Bing ber junge Ronig mit bem greifen Berbil auf und nieber, fo mußte biefer ftets ju feiner Rechten geben; als bie Soflinge einft barüber fich ju munbern ichienen, fprach Rarl Emmanuel: "Geht einen Sohn, ber mit feinem Bater geht!" In ben Biffenschaften machte ber Bring treffliche Fortschritte;

aber mit ber Bilbung bes Beiftes bielt bie bes Bergens all Barte Brufungen barrten feiner, als er mit den Schritt. bem Tobe Biftor Amabeus III. im Jahre 1796 ben Shin beftieg. Gein Berg blutete über bie Leiben feines Bolts und ale er fich außer Stand fah, zu helfen und gegen bel übermuthige Frankreich fich ju fcbirmen, überließ er feinit Bruber Biftor Emmanuel, Bergog von Mofta, ben Dien (1802). Er felbft ging nach Rom, um ben Reft feines & bens bort Bott allein ju weihen. Spater trat er in bie von Bius VII. wieder hergestellte Gefellichaft Jefu, als bern Mitglieb er im Jahre 1819 ju Rom fein Leben fanft und heiter beschloß. Gein Bolf hatte ihn lange noch in banto rem Anbenten. Pacca ergablt \*), bag, als Bius VII. burd Sarbinien nach Frankreich beportirt warb, bas bortige Bell, in ber Bermuthung, auch Rarl Emmanuel werbe babin ge bracht, beständig fragte: "Wo ift unfer Ronig?" - begie rig, ihn wieder zu feben, ihm feine unwandelbare Liebe und Unhanglichfeit ju bezeugen.

Bei biesem Lebensabschnitte Gerbil's muffen wir noch einiger seiner Schriften gebenken, die einen ausgebehnten Beisall gesunden haben. Dahin gehört besonders fein Anti-Emil oder Resterionen über die Theorie und Praris der Erziehung gegen die Principien des J. J. Rouffeau, zuerst in Turin 1763 gedruckt und bald darnach in das Englische übertragen. Rouffeau selbst äußerte, von allen gegen ihn erschienenen Schriften verdiene diese allein gelesen zu werden. Diese Schrift empsiehlt sich besonders durch eine ebenso klare als anmuthige Darstellung. Wie die Theorie vom Contract social, bemerkt Gerbil, auf den gänzlichen Umsturz der dürgerlichen Ordnung hinzielt, so beabsichtigt die Erziehungslehre im Emil die Borbereitung auf diesen Umsturz mittelst einer totalen

<sup>\*)</sup> Pacca Memorie storiche. T. L. Parte II. Cap. 1 et 2.

Umwalzung in bem Denfen und in ben Anschauungen ber Bohl fonnen Jean Jacque's legislative Ibeen nie jur Birflichfeit merben, aber feine pabagogifchen Grundfabe tonnen einem großen Theile ber Menscheit eine Richtung geben, die fie zwar nicht bahin, wohin Rouffeau will, aber boch weit genug von ihrem mahren Biele abführen muß. Der Genfer Philosoph wird bamit noch feine Wilben für jest hervorbringen, aber fcblechte Chriften und fcblechte Burger, und bie herrschaft bes roben Egoismus. Ihn ju wiberlegen ware feine bebeutenbe Arbeit; wichtiger ift, von feinen Irrthumern Anlag zu nehmen, richtige Begriffe und grundliche Anfichten ju verbreiten \*). Die falfchen Brincipien Rouffeau's, jum Theil aus Lode's Abhanblung über bie Er-

<sup>\*)</sup> Befonbers beachtenewerth ift folgenbe Stelle in ber Ginleitung gu ben Reflecionen (T. I.): M. Rousseau connaît le goût de son siècle; il sait ce que vaut la force, l'énergie de l'expression. Menace-t-il l'Europe d'une prochaine destruction? L'Oracle est prêt à s'accomplir. L'Europe est sur le point d'être habitée par des bêtes féroces; elle n'aura guère changé d'habitans. M. R. n'ignore pas, que tant d'honnètes gens, avec qui il a vécu, ne sont ni des ours ni des loups; mais une pensée neuve, hardie, saillante fait tout autre effet, que la froide monotonie de la raison. Ce n'est guère aujourd'hui ni la régularité du plan, ni la correction ou pour mieux dire la verité du dessein, ni la justesse des proportions, qui décide, à l'égard de bien de gens, de la bonté d'un ouvrage; c'est surtout le brillant du colorit. Un lecteur frappé d'un de ces traits fiers et pathétiques, qui étonnent l'imagination, qui pénétrent l'ame et qui l'enlevent, souffrira-t-il patiemment, qu'on vienne lui prouver, que ce qui l'enchante, n'est qu'une illusion, et qu'il a tort d'applaudir à ce qui le flatte si agréablement? - Rach Confess. VIII, 225 will ber Benfer Philos foph zwanzig Jahre über feinem bamals faft abgottifc verehrten Emile mebitirt haben.

giehung entnommen, wiberfprechen nicht nur ber Religion, fonbern allen Gefesen und Buftanben bes wirklichen Lebens, betrachten den Menschen nur in abstracto und ale bloges Inbivibuum, ohne Stellung in und zu ber Gefellichaft, und verfennen die Ratur bes Menfchen, die bermagen focial ift, bag ein gang isolirter Mensch gar nicht mehr für ben achten Menfchen ber Ratur gelten fann. Ebenfo verläugnen fie bie fehlerhaften und ungeordneten Reigungen, die Abnormitat und Ungleichheit in ber Ratur bes Menschen, Die alle alten Philosophen erfannten und die von der allgemeinen Erfahrung bezeugt werben. Gerbil benutt bier fein ganges, reiches Wiffen, naturgeschichtliche Thatsachen, Berichte ber Reisebefereiber, und entwidelt bann fehr treffend, wie bie Ergiebung augleich ben Menfchen und ben Burger berausbilben fann. Alles ift im Universum verbunden; baber bie Lage und Beftimmung ber Dinge nicht allein von ihrer inneren Conftitution abhanat, fondern auch von ben Begiebungen ber Aftion und Reaftion, Die fie mit ben fie umgebenden Dbieften ver-Bird bie Communifation ber einzelnen Theile ber Belt untereinander unterbrochen, fo werben fie entftellt und ihrer Ratur entfleibet; Alles ift Theil bes Gangen; und ftrebt jum Gangen; bas ift bas Werf ber Provideng. Wie aber in ber physischen Welt bie Rorper ihre Aftivitat verlieren, fobalb fie herausgeriffen werben aus ben fie wechfelfeitig verbindenden Beziehungen und Berhaltniffen, fo fonnen auch in ber moralischen Belt bie intelligenten und freien Befen nicht bie fie unter einander verfnupfenden Banbe gerreißen, ohne ihre Ratur ju entstellen und fich ber Musubung ihrer ebelften Thatigfeiten ju berauben, bie aus ihren Berhaltniffen ju anberen Befen ihrer Art, beren fie beburfen, aus ihren Bflichten und Rechten hervorgeben. Die moralifche Welt ift aber nichts anderes, als die fociale Drb. nung. Wird also ber Mensch jum Menschen gebilbet, fo

wird er damit auch fur die fociale Ordnung erzogen, und Eines fann nicht ohne bas Unbere besteben. Erzieht man ben Menichen als folden, fo muß man feine Bernunft ausbilben, burch bie ber Menfch erft Menfch ift. Die Bernunft aber ift focial von Ratur aus. Ebenfo wie die eng mit ber Bernunft verfettete Sprache, fest auch bas tief im Innern bes Menichen liegenbe Chrgefühl feine Bestimmung für bie Gefellichaft voraus; ber Ginn fur Ordnung, ber allenthalben in noch nicht gang entarteten Individuen fich regt, erweiset bas Borhanbenseyn eines innern Dranges nach Bereinigung. Boblwollen, Ruben und Kurcht treten nur bingu ale untergeordnete Beweggrunde. Da bem Menfchen ber feine thierische Inftinft abgeht, und er ohne Die Bernunft feine binreidenbe Schupmaffe und feine ausreichende Rraft für alle Bedurfniffe und Begegniffe feines animalen Lebens hat: fo lagt fich fein mahrer Raturguftand benten ohne bie Entwicklung ber menschlichen Bernunft, welche bie Societat forbert; und felbft biefe Bernunftentwidlung, wenn fie auch ohne Gefellichaft und außer berfelben möglich mare, wurde immer ungenugend bleiben für die Befriedigung feiner Bedurfniffe, trate nicht bas wirkliche fociale Leben hingu mit feinen Confequengen: Befet und Autoritat. Beil bie Socialitat Dronung, Diefe aber Dependeng erheischt: fo ift die Ungleichheit und relative Abhangigfeit ber Menfchen bie naturnothwendige Folge ber erfteren und fo unvermeiblich, daß fie felbft in ber Theorie pom Socialcontraft nicht befeitigt ober ausgeschloffen werben Eine weitere haltlose Annahme Rouffeau's ift bie, bag Rinber vor funfgehn Jahren noch nichts Gutes und Bofes unterscheiben, und feine Borftellung von Gott als reinem Beiftwefen faffen tonnten. Dagegen zeigt Berbil in einem popularen Gesprache, wie man recht gut zu bem Rinbe son Gott reben tonne, ohne bag biefes Gott fich anthropomorphitisch benten muß, und wie leicht auch bas Rind ben

Unterschied zwischen Gut und Bos erfaßt. In Cangen halt diese Schrift eben soviel schoen und erhabene St als flate und schlagende Beweise, wie benn Gerbit hampt ftets die blindigften und fraftigsten Arguments zu ben und mit Geschla aneinanderzurelhen verftand. So iglich er auch die gesährlichen Grundsche der neuen Geftreitet, so gemäßigt ift hier sein Urtheil; darum ke er sich auch im Jahre 1763 gegen einen Artisel des Jon encyclopedique dahln aussprechen, daß andere Urtheile, namentlich das der Sorbonne und das des Erzbisches Paris, noch weit härter und schärfer gegen Rousseaus ziehungslehre ausgetreten waren.

Richt minder anziehend ist seine Schrift über den rus "), sowie die über den Ursprung der Souve rainetdi Der Lurus ist ihm ein Uebermas von Weichlichkeit, das gesunden Gebrauch und der Bestimmung der natürlichen K des Menschen entgegen ist, sowie ein Auswand, der über den einzelnen Ständen und Rangtlassen der Gescuschaft kommende, oder aber über deren Bermögen und Einkom hinausgeht. Der Lurus, besonders als übermäßige Gesucht, zerstört die Gesundheit, sührt zu frühem Alter, schn den Muth, entkräftet den Geist und verschlechtert die Stund wird darum eine Hanptursache des Berfalls und des Urgangs der Staaten. Lachende Aussichten gehen ihm wetraurige Folgen aber kommen hinter ihm. Es ist und

<sup>\*)</sup> Discours que la nature et les effets du luxo, gegen Me Rasal politique sur le commerce gerichtet. Analog fin Observations sur le VI. Tome de l'hist. philos. et poli commerce attribuée à M. Raynal. Lestere Schrift flest in ten Banbe bet romifichen Ansgabe, ble erflere im achien.

<sup>\*\*)</sup> Sur l'origine de l'autorité souveraine. Euria 1799 besoabgebracht. (Opp. T. VII.)

baß die Bervollfommnung ber Runfte und die Beredlung bes Lebens aus ihm folge; ber größte Lurus fann oft mit ber größten Barbarei jusammenfallen \*). Die Bervollfommnung ber Runfte forbert bie Richtung bes Beiftes auf bas Große und Erhabene, und gerade biefe erftidt ber Lurus in feiner boppelten Bebeutung. Der moberne (Roccoco)-Styl, wie ibn bie Bauten unserer, bem Lurus fo ergebenen Beit an fich tragen, tann nicht Unspruch machen auf bobe fünftleri. fche Bollendung. Ferner fest ber Lurus eine übergroße Ungleichheit bes Besites und Bermogens unter ben Burgern voraus, ober hilft fie herbeiführen, fo bag, mahrend ein Theil Alles im Ueberfluß hat, ber andere barbt, bie Bahl ber Proprietare abnimmt und bie Ariftofratie bes Reichthums berricht, Die Journaliers und Broletarier fich mehren, fo baß es mehr Arbeiter ale Arbeit gibt, baber ber Berbienft fich verringert, ber Arbeitelohn berabgebrudt wird, endlich bie Ungufriedenheit ber größeren Dehrzahl immer mehr zu Tage tritt. Sonft ftrebte bie Philosophie, die Bernunft gegen bie Tyrannei ber Leibenschaften ju fcuten und ftart ju machen; jest icheint fie nur bagu bienen gu follen, biefelbe gang an bie Leidenschaft zu verrathen und auszuliefern. Es ift mabr, ber Menich läßt fich lebenbiger und überraschender barftellen, wenn feine Seele von heftigen und fturmifchen Leibenfcaften erregt ift; aber nie zeigt er, wie auch Winkelmann bemerft hat, fo viel Große und Burbe, ale wenn fie rubig, feft und flar fich erweifet. Mit ben traurigen Illusionen ber Aufflarer werben bie Bunben ber Gesellschaft nicht geheilt; Die Bugellofigfeit und unumschränfte Freiheit Aller macht Alle ju Cflaven \*\*). Gegen bie Demofratie ftreiten bie ge-

<sup>\*))</sup> Une nation peut être souverainement barbare et souverainement voluptueuse. (Opp. VIII. 240.)

<sup>••)</sup> Schon hat das Boffuet ausgebrückt (Politique tirée de l'Ecriture

wichtigsten Thatsachen. Das gemeine Boll wied in ber gel nur von dem berührt, was der Augenblist mit fich bei wenn es das Gute und das Richtige will, so kennt es seibe doch nur seiten, und wenn es dasselbe auch kennt läßt es sich doch durch den nächten Besten leicht daran machen. Das Bolt ist schnell entschlossen, und übereill in Beschlässen; es geht augenblistlich von einem Extrem andern, ist schon darum untüchtig zum Regieren. In der nen Demokratie ist das Bolk Unterthan und Souverain gleich; kollestiv Souverain, disjunktiv Unterthan. Ein gemeiner Bolkswille hat nie eristirt; er ist eine leere Abstion; darum hat auch nie eine absolute Demokratie je iernd bestanden.

Unter bem Namen bes Bolles wollen Gotilose es herrschen; da geht in Erfüllung, was in den Sprichwoll geschrieben steht: Cum impil sumserint principatum, ge populus. Nur eine von Gott gesehte und als solche a kunnte Gewalt sichert das Gebeihen und den Bestand Staaten; alle Macht ist von Oben gegeben; die Souver haben ihre Souverainetat, set es mittelbar oder unmitte von Gott.

Diese Gebanken führt Gerbil in den zwei genannten in vielen andern seiner zahlreichen Schriften aus. auch theologische Materien wurden von ihm behandelt. Philosophie führte ihn ja durchaus hin zur Religion. Di genannte Raturreligion — ein so sehr von den Deisten Indisperentisten mißbrauchter Rame — ift ihm eigentlich eine ent fernte Disposition, ein erster Schritt zur wirdt

Livre I. n. 5): Où tout le monde peut faire ce qu'il veut ne fait ce qu'il veut; où il n'y a point de mâitre, to monde est mâitre; où tout le monde est mâitre, to monde est esclave.

pofitiven Religion bin, ein Fingerzeig Gottes burch die Bernunft mit ber Aufforberung, feine Offenbarung ju fuchen, eine Brude und ein Uebergang ju ihr \*). Die meiften Stesultate ber Philosophie find negativ; die driftliche Offenbarung erft gibt bas wahrhaft Bofitive. Jene zeigt, mas bas Blud bes Menfchen nicht ift; biefe ftellt es bat nach feinem Befen, nach feinem innern Gehalt und nach ber Art, wie Dit einer Reihe fleinerer religiofet es ju erreichen ift. Schriften fnupfte Gerbil feine bieberigen, meift philosophifchen Leiftungen an bas Bebiet ber Theologie an. Goine "furge Darlegung ber Rennzeichen ber mahren Religion ! (Turin 1767) ward vom Cardinal belle Lancie, Ergbifchef von Nitofia und Großalmofenier bes Ronigs, allen Bfarrern feines Sprengels angelegentlich empfohlen. Diefes Both den beginnt mit einem furgen Dlaloge zwischen Lehrer und Schuler über bie Rothmendigfeit ber Religion jum Blud bes Menfchen, welcher bie Ginleitung bilbet; bie Abhandlung felbft schildert hiftorisch ben Fortschritt ber gottlichen Dffet barung, und erweiset bann bie Bottlichfeit bes Chriftenthums aus gefdichtlichen Thatfachen, fowie bie mabre Rirche que beren nothwendigen Charafteren, und fcbilbert bann im Go genfage baju bie falfchen Richtungen außerhalb ber Rirds. Bermandt ift diefer Abhandlung die andere sulla divinità della religione cristiana. Der genannte Carbinal war es auch, ber Berbil veranlagte, Grundlinien über bie Errich. tung eines geiftlichen Conviftes ju fcreiben, und ber biefe nachher felbft zu verwirflichen fich bemuhte. Wie aber in ben meiften feiner Schriften, ebenfo wie ber burchbringenbe Beift bes Forschers, auch bas tiefdriftliche Gemuth bes Ber-

<sup>\*)</sup> Del modo di provare la necessità della rivelazione. Opp. XI. p. 12. 55.

fossers hervortritt: so konnte er ebenso erbauen als belei ebenso zur wahren Frommigkeit anleiten, als zu gedieg Wissenschaft. Dieses zeigt sich namentlich in dem "Le bes seitgen Alexander Sauli", Bischoss von Alexia, i von Pavia, des Apostels von Corsisa (gest. 1592)-, der der exsten Zierden des gerade in seinem Geburtsjahre i von Paul III. seierlich approbirten Barnabitenordens geden war. In dieser französisch geschriebenen Lebensbeschung läst sich die hohe Geistesweihe und Salbung Gererkennen, sowie seine innige Liebe zu der religiösen Congation, der er mit unwandelbarer Treue und Anhängliergeben war.

Rachdem wir in diesen kurzen Umriffen die zwei erster benbepochen dieses sonft so wenig gekannten Mannes darge wenden wir uns in den folgenden Blattern zu dem wie ften Theile seines Lebens und Wirfens, zu seinem Ka gegen die unseligen kirchlichen Reuerungen in der zw Hälfte des vorigen Jahrhunderts und zu den seinem Todische des vorigen Jahrhunderts und zu den seinem Todische. Hier wird sich erft die volle Größe des ausgezeiten Briefters enthüllen und der vielseitige Einfluß, de auf die Angelegenheiten der Akten gewonnen hat.

### IV.

# Anfelm von Fenerbach und sein Wirken in Bapern.

Gin Beit = und Charafter : Bilb.

#### 3meiter Artifel.

kenerbach und die religiösen Angelegenheiten in Bapern; ie modern=protestantische Propaganda und der Presbyterial= kerfassungs=Streit; der Bater und seine Söhne; die Ercel= lenz in Ansbach und König Ludwig.

Wir haben ben Charafter bes Mannes bargestellt — und er war und ist ein treues Spiegelbild für manchen Ansbern von derfelben abnormen Stellung zum bayerischen Bolke! — welcher, "an der Spise der Opposition gegen die römisschen Kinsterlinge" und als Führer der protestantischen Prospoganda in Bayern, bereits den unheilvollsten Einsluß gegen die heiligsten Interessen des katholischen Bolkes hatte üben können und dürsen. Seitdem "die wärmsten Ratholisen" zu kandshut dem verlassenen Fremdling eine getreue Stüte gesen sein seine Feinde abgegeben, hatte er lange, völlig in politisse Agitationen versangen, die Zustände der Kirche in Bayern keines Blides gewürdigt. Auf einmal suhr er "mit einem Schrei des Entsehens" auf, den er augenblicklich "durch das ganze

Land gehen" borte; bas "Concordat" ftand ploblich wie ein ungeheurer Berbrecher vor seinen criminalistischen Argus-Augen, und die Geständniffe find wunderlich zu boren, die er ihm schon im ersten summarischen Berbor auspreste ").

"Bei une bat ein gang neuce, noch nie erbertes Rainrmunder nich ereignet. Um bellen Mittag ber Geifterwelt bat bie bolle ib ren Rachen geffnet und auf einmal neben volle Jahrbunberte ver folungen, fo bağ bas beutige Jahr nicht mehr 1818, fonbern 1873 ift, we Greger VII. wieter als Statthalter Chrifti me regient. Leibhaft ift er aus feiner Bermefung mieter anferftanben, bei biutige Rirdenichmert in ber einen, ben Bannftrabl in ber anbern Sant , fein fing auf eines Renies Raden , umqualmt von fdmet: jem Bellenbrubel, ber in bichten Bellen über bas gant fic lagert und bie Sonne verfinftert. und werin viele taufent Tenfeldlarten in Rendelutten und Bifchefemuten auf unt nieber weben, und burd ein gellentes Debngeladter über Menfabeit unt alle menfch liche Beiebeit. Biffenichaft und Tugent - tie Sinne betanben. Diefee grafliche Banberiviel, bewen gebeime mirfenbe Rrafte ale lein nech unbefannt fint". ("befchulbigt" wurde als Unfelber ber war & rot. - unterfebreies tur debrung une betrunlich. pring") - "fteht ver Aller Augen, und werd Let über bie Belt und Bedileng über alle Beifer beimen, wenn nicht ein machtiberer Banberer, ansperuner mit ben bimmliften Kraften bes Lichtage tes. bas Bert ber Golle muner gerftert."

Duf bie netdeinftigfte Bieber: Deitenug ber schindlich geptänderten, einst fe reichen Arche in Berern, die ben "Staat mit seinem gangen Beife in Bettelarunth" verfente, und die Anfgelung bet "allein noch fichigenten placetum regium" — einen Mann von bem gengemäßen Archet: und fernbeusgefühl eines Fennendach auf dinjerde beitärzen ungte, ist begrenfich: untersfaur aber, mast er sent nich and dem Gannetham "beutich berausgelein" meiste. Dufes fiell 3. B. bestagen: "das, um auch alle Guster dem neuen höllenreiche zu unterwerfen, neue Münderben zum Unternicht ber Ingend errichtet, alle Schulen und Universitäten der Anfliche alle in Begenn erfebnungen, ober nach Bereits eingeführten Bieber der

<sup>\*)</sup> Den 21. Banner 1818 fdrieb er an Tietge:

r sah ber "Herensuppe, welche Thorheit und Schlechtigkeit isammengerührt", und als beren vorzüglichken Urheber er werholen "ben Kronprinzen" nennt, noch weiter als bis if ben Grund; es ward ihm klar, daß "große und unersixte Dinge aus so Etwas entstehen müßten", es frage sich ir noch was? Vielleicht zunächst ähnliche "Höllenthaten" auch andern Ländern, am Ende selbst in Preußen! Bor Allem ab jedenfalls bewies die gräuliche Erscheinung des Concortis nur zu deutlich, daß die katholischen Elemente in ganz weutschland daran seien, über den Schutt und Moder sich zu heben, mit dem die rescriptmäßig angeordnete und polizeisch betriebene "Ausklärung" sie haushoch überschüttet hatte.

Dit biefer "Auftlarung" hatte ber Brotestantismus, im atimften Bunde auf Diefretion fich ergebend, feit Langem geneine Cache in aller und jeder Sinficht, besonders aber im Bernichtungstampfe gegen bie Rirche. Erft noch im jungften tabre 1817 war bas "Reformations - Jubilaum" jum veribten Siegesfeft gemacht, und ein Orfan ber frantenbften nd beleidigenbften Angriffe auf fie losgelaffen worben, Die ian tobt ober tobtfrant und in ben letten Bugen liegenb pahnte. Go wollte man ihr noch vollenbe bas Berg abruden, ober fie gleich gar bestatten in bem langft fur fie mfgeschaufelten Grabe ber Luge und Berlaumbung. Das triumphgeschrei mar betäubend, mit bem man auf die Dimte gablte, wo bie Rirche in beutschen ganben gur Grube inten wurde. Und nun magte fie auf einmal, nicht etwa tos ihr fieches Dafenn noch weiter fortichleppen, fonbern exabezu - bas bayerifche Concordat mar ber unverfenn-

1.

Gensur ber Bischöfe untergeben werben sollen"; "bag alle Protes fanten und protestantischen Rirchen, fraft bes Artisel 1, aller ihrer Rechte, aller Religions: und Gewissens Freiheit verluftig erklärt, und bie Religionsebiste, zwar nicht ausbrücklich, aber implicite, doch unzweiselhaft, für aufgehoben erklärt sind;" u. f. w.

barfte Beweis! — zu einem neuen und kerngefunden Leben erwachen zu wollen! Bas Wunder, wenn die hohe Polizel gegen derlei unbefugte Gespenster ausgeschreckt, und Himmel und Erde, In- und Ausland bewegt wurden, zuvörderft gegen jenen "ratisscirten, unwiderrustlich abgeschlossenen Bevtrag mit dem Papste."

Aber auch nachbem Feuerbach "bas Concordat gerriffen" und "bas Religions - Cbift geschaffen", war eben nur eine Meußerung bes gefährlichen Beiftes, nicht biefer felbft, um terbrudt. Der Schöpfer bes Gbifts warf fich baber mit un getheilten Rraften in ben Rampf gegen bie tatholifche Rirde. Es handelte fich fur ben "aufgeflarten" Brotestantismus überhaupt um einen neuen "Befreiungefrieg." Auf religiofen Bege fah man jest bie eigentliche Befahr fur ben politifden Liberalismus naben; auf bemfelben Wege mußte bie "beutide Freiheit" wieder vertheibigt und gerettet werben. Den gleich. zeitigen Magregeln bes Bundestages gegenüber blieb ohnebin nichts Anderes übrig, als an ber Gegenwart verzweifeln und Alles von einer welterschütternben Bewegung in ber Bufunft Auf politischem Felbe mar offenbar vorerft nichts mehr zu machen. Wie herrliches hatte Feuerbach von bem neuen Constitutione - Wefen gehofft, und wie fchlecht bewährten fich a. B. die bayerischen Rammern! Die "Beften" in ber Ständeversammlung hatten fich "an ihn angeschloffen", von ihm "Rath geholt"; "Manches, was in Munchen gefprocen murbe, mar erft in Ansbach gefdrieben worben"; und boch nahm bie Cache icon nach brei Monaten "ein erbarmliches Ende", waren von ber Opposition felbft viele jener "Beften" "au Berrathern ber Ration" geworben. Bar bas jubem nicht ein beutlicher Fingerzeig, bag bas Bolf noch nicht reif fei, baß es erft auf religiofem Wege reif gemacht werben muffe, bag bie politische Agitation auf firchliches Gebiet gu flüchten habe? Erfuhren nicht felbft bie Berliner: "es gebe offenbar ein Plan burch bie Welt, burch Bermirrung ber

Ropfe Kinfterniß in die Seelen ju bringen, und in ber Kinfterniß ben Bolfern bas Reg über bie verwirrten, fcminbelnben, im Dunkeln taumelnben Ropfe ju werfen"? Ronnte bem Criminalisten bie Klugschriften = Literatur unbefannt ober nicht bluteverwandt fenn, welche unter bem Titel: "Beichen ber Beit ic.", von 1819 bis 1821 ber Regierung und ben "Bebilbeten" in Bayern unermubet vorlamentirte: bag feit ber Beit bes Concordats "Ariftofratismus und Bfaffengeift" aumal fich wieber regten; bag bie bobe Bolizei mit allen Mitteln "Bartei und Opposition gegen ben Beitgeift zu verhinbern, und bas Bolf in ber Stimmung fur Regierung und Baterland zu erhalten, bemüht fenn follte"; bag bieß um fo nothiger fei, ale "die angestrengteften Bemuhungen" ber beutichen Regierungen, besonders der baverischen, noch immer nicht burchgeset hatten, "bag bei ber Reftauration ber fatholifden Rirche bie Besoldungen und Brabenben nicht an aberglaubifche Gage und Inftitutionen gebunden murben"; baß feit bem Jahre 1818 in Bayern "bem Monchegeifte bie Thure wieber geöffnet, ber Auftlarung beinahe gesperrt fei", biefer "Aufflarung in Bayern", vor ber erft noch "ber finftere Monchegeift fich gezwungen gesehen, wo nicht bas land zu raumen, wenigstens fich verborgen ju halten"; bag in Bavern, trot ber bochften Gefahr, noch immer Ein Journal ben Banben . "romifch = monchischer Brillenfanger" nicht entriffen fei, bie Felber'iche "Literaturzeitung für fatholische Religionslehrer" nämlich; bag in biefem noch im Jahre 1815 fo tief verachteten Blatte ber Monchegeift "feit einiger Beit wieber gang frei feine Stirne gu erheben mage, und mit feinen schwarmerischen Produtten bas gelehrte Publifum reichlich beschente, mahrend mahrhaft aufgeklarte Schriften immer feltener murben"; baß "fo jum hochften Rachtheile ber Religion wie des Staates bas ohnehin fleine Saufchen aufgeklarter Christen immer mehr ichmelze, und beinabe ganz aus bem Befichte verschwinde."

Wenn Keuerbach auch jest noch nicht fo fowarz wie biese Flugschriften, so graute ihm boch mehr und 1 vor ber nahenben Gefahr bes ärgften "Briefterbrude". blidte mit Schauber auf bas Miffionswert bes frommen ften Sobenloh. Dbgleich man, wie Feuerbach felbft : eifrig bemuht mar, von bem "Buben Sobenloh" alle bentbaren "Schandthaten" auszusprengen - bennoch lief nicht nur ber "fanatifirte fatholifche Bobel" nach, fon es famen fogar Conversionen vor, g. B. bie bes "jun hoffnungevollen Cohnes" bes verftorbenen geheimen R von Schenf, weiland Sauptproteftore ber "norbbeut und protestantischen Gelehrten" in Bayern. aber war, baß ber "Bube" fich bes besonbern Schutes Rronpringen erfreute, fomit ber "plumpe Jesuitenftreich" Theile ju gelingen ichien, burch ben "gewiffe bobe Berfo fatholisch gemacht, und eine andere "bobe Berfon", ber & pring felbst, "von allen protestantischen Umgebungen entfe werben follte. Man bente fich bas Entfegen ber Bropage ihre Angft vor ber nachften Butunft! Bergebene mar Rronpring "bafur nun überall verrufen"; es half ni Den 26. Auguft 1821 ging ein verzweiflungevoller Bi von Ansbach nach Berlin: "Unfer guter Ronig ift tief trubt über die Berirrung feines Sohnes. ""Dehr als gi gig Jahre"" - fagte er unter Anderm - "habe ich beitet, mein Bolf von ben Pfaffen loszumachen, und am Ranbe bes Grabes muß ich feben, wie mein eig Cohn Alles ju zerftoren fucht, mas ich gebaut habe. ""

Schon bamals, als am Anfange bes Jahrhunderts erstenmale protestantischer Gottesbienst in Bayern gehwerben sollte, blidte man in ganz Deutschland mit äuße Spannung auf München: ob wohl "die Errichtung errotestantischen Bethauses ohne Ausschweifungen von C bes Pobels ablausen" werde. Bald erfuhr die Welt, habe dabei doch keinen Ausstand gegeben, da "zum G

bie Munchner Burger bei allem ihren Bigottismus und Roblerglauben ein guter Schlag Menschen, ju Meutereien nicht aufgelegt und ihrem gandesfürften anhanglich feien." Der erfte protestantische Burger murbe im Jahre 1801 ju Dunchen aufgenommen, und befonders feitbem bie vielen fremben Belehrten in's gand gerufen maren, berichteten bie auswärtigen Blatter auf bas genauefte über bie protestantischen Fortschritte in Bayern. Wenn einige Ratholifen bie Reben bes Sofprebigere ber Ronigin mit anhörten, ober im Theater mit Monden und Ronnen getriebener Sohn belacht murbe u. f. m., fo mar es fogleich wenigstens im Cottaifden "Morgenblatt fur bie gebilbeten Stanbe" ju lefen. 3m Grunde aber fette bie protestantische Propaganda ihre hoffnungen überhaupt gang vorzüglich - nicht etwa auf bie eigene Rraft, fonbern - auf Die ber Rirche abtrunnigen Lehrer bes jungen Befchlechts, auf bas freche Auffläricht bes niebern Brofefforenthums, an beffen Spite ber Lycealrettor Beiller, bem Ramen nach tatholifcher Briefter, ftanb, ein Menfc, bem es eine Luft war, in öffentlichen Schulreben mit ber ichamlofeften und ungezogenften Frechheit gegen bas positive Chriftenthum überbaupt und die Rirche insbesondere ju laftern, und ber im engern Rreife icon im Jahre 1803 rubmte: "bie driftliche Religion nun balb aus Bapern verbrangt zu haben." Rach bem Beftanbniffe feiner eigenen Freunde aller foliben Renntniffe baar, ale ausgemachter Ignorant aber nur um fo buntelhafter, bilbete er fich wirklich ein, feine fogenannte "Philosophie", ein verplatteter Rantianismus, muffe bas Fundament einer neuen Rirchengeschichte, wenigstens in Bapern, werben; benn von ber alten lehrte er: "fie fei größtentheils ein ungeheures Regifter ungeheurer Thorheiten und Berbrechen." Berfon bes Reformators und feine Lehre finbet fich in bem freien Kirchenthum unferer Tage fo getreulich wiebergegeben, Dag eine besondere Auseinanderfepung überfluffig mare; bie Beiller'sche Reform wurde auch gang in berselben Weise

7

ausgebeutet, wie die Ronge'sche, und ber endliche Ausgeng war dort so erbarmlich, wie hier. Man bedurfte eines Kriss inmitten der Kirche selbst, mit dem man den katholischen Roloß sprengen zu können vermeinte; darum klammerten sich an das Werf Weiller's der Reihe nach: das Muminaten Regiment in Bayern, die protestantischen Regenten der neuen Münchener Afademie, endlich Feuerbach an der Spise der modern protestantischen Propaganda. Erst in den letten Tagen des Königs Mar Joseph hatte dieser seine regelmässigen Berichte nach Berlin von dem Wirken "unseres Weiller", über den "die katholischen Pfassen die Zähne kniesten", mit der Trauerbotschaft zu beschließen: er besinde sich durch Beförderung "vom Lehramte entsernt", nicht mehr in der "Wöglichkeit — Gutes zu wirken."

Bereits im Jahre 1802 erfreuten sich Weiller und seine Schulmeisterlein bes Monopole: "ben Bayern in bespotischen Tone zu besehlen, ber Göttin Vernunft zu huldigen"; das biese sich soeben noch vor ganz Europa als blutige Verberberin erwiesen, erinnerten die Gegner vergebens; ja jene "Philosophen" bedienten sich als eines guten Rechtes der Maßregel, gegen jede Widerrede Censur und Polizei aufzusordern. Der Unglaube fraß durch die Schulen solcher Menschen entsetzlich um sich; bald konnte man fragen: "was hat Bayern von der neuen Seste, die nun allgemeine Gebieterin ist, als: verdordene Sitten, ungerechte Richter, bose Räthe, schlechte Bürger, ungehorsame Unterthanen, ein zügelloses Bolt \*)?" So aber sagten natürlich nur — Ratholisen!

<sup>\*)</sup> Eine impertinente Rebe, welche Beiller jum Schluffe bes erften Semefters 1802 am Lyceum in München hielt, und die ihm fofort von ber Universität Landshut ein unter ben erquisiteften Lobspruschen abgesaftes Dottor: Diplom eintrug, veranlaste eine gange Reihe von Flugschriften, größtenthells ju feinen Gunften: "Die

Die neue Central - Erleuchtungs - Anftalt fur Bayern bagegen nahm die bisherige "allgemeine Gebieterin" an Rindesftatt an, und ließ "ben afabemifchen Schriften unferes von Beiller über Moral und Religion" öffentlich bie herrlichften Früchte für "Dit = und Rachwelt" anrühmen, ben "Genoffen ber Lofchfornleinegunft" jum Trope, und an benfelben altbaperis fcen Ritter vom Beifte menbete fich nach ausgestanbenem erften Concordate Schreden ber Brafibent Feuerbach noch fpeciell im Intereffe ber Propaganda, um ihn anzuspornen und burch unausgesettes Rigeln feiner Gitelfeit in bestanbigem Feuer gegen ben alten Glauben bes Landes zu erhalten. Den 14. Juli 1820 erließ er an ihn eine außerft schmeichels hafte Einladung nach Schloß Lobichau, den Sommeraufenthalt ber Bergogin von Rurland, die baselbft von ber gangen Sippe ihrer Schwester, Grafin von ber Rede, umgeben au fenn pflegte. Er habe - ichrieb er - in bem bortigen Rreife "ebelfter Beifter" Beiller's "weltgeschichtliche Rebe: über bie religiofe Aufgabe unserer Beit" vorgelesen, und fei ibm nicht möglich zu beschreiben "biese jubelnbe Freude, bie bei ungabligen Stellen ihn unterbrochen, biefes Aufjauchgen bes Beifalls, biefes Sanbebruden, biefe Umarmungen, biefe Thranen, nicht Thranen ber fogenannten Empfindsamfeit, fonbern Thranen bes Entjudens über biefes glangenbe Ericheinen ber heiligsten Bahrheit in einer fo truben Beit" - und in biefem Tone geht es noch lange fort!

Boll hoffnung, bag bie "Cache ber Menschheit" flege 'reich aus bem neuangeschurten Kampfe gegen bie alte Kirsche, jumal gegen beren Abzweigung in Bapern, hervorgeben

Spyckriten in Bayern", "Bemerkungen über bas Pasquill: bie Spypokriten in Bayern", "Chre und Basquill, Anhang zu ben Spposkriten", "Benbant zu benen Sppokriten 2c.", Bum neuen Jahr für bie Sppokriten in Bayern" n. f. w. Bgl. biefe.

werbe, berichtet er ben 10ten September 1820 binwiebe über "unferen Beiller" nach Berlin, und fügt gus triumphirend Giniges über bie "Fortschritte ber Bahrheit bes Lichts in Bavern" bei, mas er von bem Oberconfifts Rath Stiller erfahren babe: "In Dunchen geben bei monatlich Kamilien gur protestantischen Rirche über. Familien find Stillern befannt, Die gwar noch felbft gut tholischen Rirche fich halten, aber ihre Rinder protestar erziehen laffen. In einer Gegend auf bem Lanbe in Bay (es scheinen bie Rolonien am Donaumoofe gemeint ju f "haben tatholifche, protestantifche und wiedertauferische milien, bie nahe beisammen wohnen, fich vereinigt, unt Regierung gebeten, ihnen einen protestantischen Beiftl ju geben. Bei Dillingen, wo Linbel vorzüglich gewirft follen einige hundert Familien fenn, welche die Abficht ben, nach Betereburg auszuwandern, um ihrem veret Lehrer ju folgen +)." "Bon Beiller's Rebe" - füg bei - "bie er nachsten Monat am Jahrestag ber Afab ber Wiffenschaften halten wird, erwarte ich fehr viel; unsere Briefe nicht wenig bagu beigetragen haben, bas lige Feuer ber Begeifterung- in feiner Bruft gu ichuren, von bin ich fest überzeugt." Reue Siegesanzeichen bis 25. Dec. 1820! "Welche Ericheinung bie Aufhebung Rlofter in Spanien und Reapel! Beldes Befenntnif ner Schwäche - bas Stillschweigen bes Papftes ju 28

<sup>&</sup>quot;) Diefer Lindel war als katholifcher Pfarrer zu Gunbreming graffen Aftermyfticismus verfallen, gegen ben bie Regierung er mit Gewalt einschreiten mußte. Er zog wirklich viele seiner ver ten Pfarrkinder mit sich nach Rufland, von benen aber die m bald im größten Elende wieder zurücktamen. Fenerbach sich noch den 30. Juli 1821 an die Grafin von der Rede: "Ich mir für Sie mit vieler Mühe anliegende Predigten des beri ten Lindel verschafft. Sie sind nicht ganz in Weil Ginn, aber doch für diesen Areis hochft intereffant."

ler's fühner Unternehmung! Dann bie teden, nur bie eigene Herzensbangigkeit verrathenden Schritte gegen die in tausend und tausend Eremplaren unter ben Katholiken verbreiteten ""Stunden ber Andacht!""— Bu beforgen sei baher für das große Ganze gewiß nichts, trot aller Bemühungen "der Adam Müller, Schlegel und Consorten", ein "Bündniß der Dummheit mit dem Geiste zu versuchen, um wo möglich durch Berstand den Menschen um den Berstand zu betrügen."

Man fieht, bas haupt ber banerischen "Opposition gegen bie romischen Finfterlinge" war nicht mahlig in ber Annahme von Bunbesgenoffen gegen bie Rirche; aus glubenbem Saß gegen alles Ratholifche erblidte er, burch eine Art erfünftelter Selbsttaufdung, ju ber er fich fogar im Jahre 1827 noch einmal hinaufschraubte, in jebem widerfirchlichen Etrobhalm ben ftarfften Mauerbrecher. Daber fiel bann auch plote lich wieder die bufterfte Bergweiflung über ihn herein, in ber alles Das feiner fieberhaft erregten Phantafie in hundertfach vergrößertem Dagftabe fich aufbrangte, mas fur bas Emportommen ber Rirche zeugte. Go fchreibt er ben 12. Sept. 1821 über bie Rachricht von bem Tobe ber Bergogin von Rurland an beren Schwefter: "Sie follte nicht mehr erleben, mas wir noch erleben werben: bie entschiebene Berrichaft bes Aberglaubens, bes Pfaffentrugs und ber Unvernunft. Denn (wir wollen une nicht taufden mit Soffnungen, fur welche une bie Beiden ber Beit feine Burgichaft bieten!) ber Beift ber Finfterniß triumphirt und barf fur Jahrzehnte wenigstens feines Sieges fich freuen. Alles fpricht bafur. außer Bayern, in und außer Deutschland ift Alles, mas Racht hat, treu und fest im großen Bunbe mit ber Solle, beren Beifter nicht einmal einer Daste mehr zu beburfen alauben. v. Saller's Brief haben Sie wohl gelefen, und mas er von ben vielen Taufenben fagt, bie balb in ben Schoof ber Rirche gurudtehren murben. Das preußische Concordat tennen Sie mohl ebenfalls. Unfer baverifches Concordat ist bereits in Aussührung getommen (!), und bas bei wurden die Ratholiken (!) von dem Constitutionseide, soweit er ihrem Gewissen entgegen seyn könne (d. i. soweit die Constitution Gewissensfreiheit und Religionsgleichheit den Protestanten zusichert), dispensirt."

3mar ift er ben 19. Marg 1822 im Stanbe, bas in Preußen alarmirenbe Gerücht ju widerlegen: bie Rronpringeffin und bie Ronigin feien baran, fatholisch ju werben. Es fei nichts weiter, als bag biefe burch ben Bufpruch eines wurdigen fatholischen Beiftlichen über ben Tob ihres liebften Rinbes bie Beruhigung erhalten, "welche ihr bie froftigen Reben ihres protestantischen Sofpredigers nicht gemahrt hatten." "Richts bestoweniger" - fahrt er gornerfullt fort -"bin ich überzeugt, bag die protestantische Rirche in naber Gefahr bes Untergange fteht, größtentheils burch Schuld ibrer eigenen Blaubenegenoffen." Feuerbach hatte nämlich Ramens mehrerer Stabte Bayerns, "um auf gefetlichem Bege bie protestantische Rirche gegen bie überhandnehmenben Attentate ber fatholischen Rirche, vielmehr ber papiftifce jefuitifchen Plane, in Sicherheit zu ftellen", Die "Religions-Beschwerben ber Protestanten in Bayern vom Jahre 1822" verfaßt und ben protestantischen Abgeordneten am ganbtage jur Unterzeichnung übermacht. Diefe murbe aber verweigert, weil die Sache burch die Thronrede bereits erledigt fei, und "jeber Schritt von Außen nur als unbefugte Anmagung unruhiger Ropfe erscheine." Der Abgewiesene spie Feuer und Klammen: an bem Wiberftand bes Oberconfiftoriums, "an ber Richtsmurbigfeit ber protestantifchen Deputirten" am Landtage, an ber "armlichen Erbarmlichfeit, Lauheit und Seigheit" ber Protestanten überhaupt, "vor Allem ber Beiftlichen mit ihrem in's Unbegreifliche gebenben Unverftanb", fei ber projektirte Feldzug gegen bie "Herrschaft bes Papftthums" gescheitert. Erffarlich fand er aber Alles! Gingen ja bie "baverifchen Brotestanten. Pfaffen" gerabe bamit um, burch "Ginführung ber zuerst von bem herrschsüchtigen Calvin für bie Reformirten gegebenen" "Presbyterial-Berfassung" ein "aristofratisch svervielfältigtes Papsithum", eine "geistliche Seelenherrschaft" zu gründen, "bie Kirche in ein großes Bucht- und Correctionshaus zu verwandeln."

Der hipige Rampf, welcher jest mit bem Oberconfiftorium und gegen bie auf Borfchlag eines "calvinifchen Mitgliebs" (Being) beantragte Ginführung ber Bresbyterial-Berfaffung entbrannte, ift um fo intereffanter, als es fic befanntlich gerabe in biefem Augenblide um Errichtung, ober Befestigung und Restaurirung ber Presbyterial- und ber nothwendig mit ihr verbundenen Synobal- Berfaffung für ben gangen Bereich bes beutschen Brotestantismus handelt. Damals begann alsbalb ber "achte Beift bes Broteftantismus fich ju regen"; Feuerbach ftanb naturlich wieber, wie einft gegen bas fatholifche Concorbat, an ber Spite. "Biele ber ausgezeichnetften Manner, faft lauter Staatsbie ner", widerfesten fich um jeben Breis (festhaltend an ber "evangelischen Freiheit" und an ber mit ihr "gang allein verträglichen evangelisch elutherischen Rirchenverfaffung") jenem "weltlichen Rirchen - Regiment, welches fich burch geiftliche Polizeispione in bas Innere ber Familien brangen, burch 3mang und Bann Lehrmeinungen aufzwingen, und in bie Rirche nothigen will." Reuerbach wendete fich anfang. lich an competente Stellen und erflarte: "bag ein folches Attentat gegen bie driftliche und evangelische Freiheit ben entschiebenften Wiberftanb von Seite aller Aufgeflarten, felbft bes gemeinen Bolles, jur Folge haben muffe." Das Dberconfiftorium fuhr bennoch ju. Run aber "erhob fich fogleich in acht protestantischem Beifte bie allgemeine Stimme bochker Indignation gegen biefen breiften Gingriff in bie alte Rie denverfaffung und in die perfonliche Freiheit ber proteftantischen Glaubensgenoffen." Feuerbach hatte nämlich wieber, wie icon mehr ale einmal, bie auswärtigen Blatter; jumal auch durch die Berliner-Freunde in Beschlag genommen, und im Inlande selbst ein bebeutendes Contingent zu einem neuen Flugschriften-Heere gestellt. "Die große Masse läst sich nicht durch Bernunftgründe, sondern nur durch Autorität bestimmen" — das wußte er, und darum schrieb er unter Anderm in einem einzigen Tage das Pamphlet: "Borte Dr. M. Luthers" zusammen, von dem er rühmt: es habe "das Nest voll kleiner Päpstlein", das der eindringende Geist des Papismus ausgeheckt — was würde er erst in unsern Tagen sagen! — auf einmal zerstört. Hinterher sand er sich aber, den Berlinern gegenüber, zu der ausdrücklichen Erstärung genöthigt, daß er mit der in diesen, Worten Luthers" vorgetragenen Rechtsertigungslehre keineswegs einversstanden sei.

Eine vertrauliche Meußerung Feuerbach's bei biefer Belegenheit darafterifirt nicht weniger bie jur Berrichaft gelangte rationaliftisch = protestantische Bartei ale ben gangen Streit mit bem Dberconsiftorium. "Die Papftler" - fchreibt er ben 29. Juni 1822 nach Berlin - "nehmen an ber gangen Begebenheit ein großes Mergerniß. Gie fagen: biefer Aufftand gegen bie Anordnungen unferer Geiftlichfeit fei fur fie felbft ein bofes gefährliches Beifpiel. Und fie haben Recht! Sie haben besonders Urfache, Die Dacht bes protestantischen Beiftes, welcher fich fo laut und allgemein im gangen Bolfe ber Brotestanten ausgesprochen hat, ju fcheuen und ju furch-Mit einer in ben Banben bes Presbyterianismus feftgehaltenen protestantischen Rirche, bie ju protestiren aufgehort batte, murben bie Jesuitenfunfte leicht fertig geworben fenn, nicht aber mit biefem lebenbigen fraftigen Beift, ber bei uns in allem Bolte wieber mach geworben ift." Das heißt: bie "protestantische Rirche" muß auch - gegen fich felbft "protestiren", fie muß eine Religion ber purften fubjeftiven Billfur bulben und bieten, wenn fie jum Angriffs. und Bertheibigungefrieg gegen ben Ratholicismus, ihrer

Bestimmung gemäß, tauglich seyn soll; sie kann baher keinerlei innerlich bindende Rormen, keine innere "Berkassung", bloß ein äußerlich bureaukratisches Regiment ertragen; darum mußte Feuerbach gegen die Organisations-Bersuche des Obersconsistoriums im Ramen der nämlichen "evangelischen Freisheit" sich erheben, für die er "das Concordat mit dem Papst zerrissen." Bekanntlich scheiterten jene Bersuche für Einführung der Presbyterial-Berkassung in Bayern. Die Nittel und Wege aber, welche Feuerbach dagegen in Anwendung brachte, vermögen vielleicht auch die Geschichte des Religions-Edikts noch weiter auszuhellen.

3m Winter 1823 war bie Gefahr in ber protestantischen Berfaffungefrage noch feineswege vorüber. "Ihren Plan gut Errichtung einer Briefterherrschaft haben bie bofen Buben gwar einstweilen aufschieben muffen"; nun aber verlangte bie "Bubringlichfeit ber lutherischen Bfaffen" um fo eifriger bie verfaffungemäßig in Aussicht gestellten "Synoben", ju Feuerbach's nicht geringerm Schreden. Denn "Synoben und Bresbyterien", fcrieb er, "find wefentlich verbundene Theile bes Einen großen Bangen priefterlicher Berrichaft, wie fie von unfern hochwürdigen herren ausersonnen worden ift. Jene follen bie gesetgebenbe und in oberfter Inftang richtenbe, biese bie auffehende und vollziehende Rirchengewalt haben. Bas bie Synobe beschließt, foll, ohne baß es weiter ber Einwilligung ber Rirchen - Mitglieber beburfte, unter blogem Borbebalt ber oberftbifcoflichen Beftatigung, bie Rirche und ihre Ditglieber binben." Berabe mit biefer "oberftbifcoflichen" Bewalt lagen aber neue Berwidlungen vor: ber Konig hatte fie angenommen und fich als oberften Bischof feiner Brotestanten proflamirt, Feuerbach in Wort und Schrift bagegen agitirt, für "unfere Pfaffen" fich baher ber Beg gebahnt, "beimlich wieber bei Sof ein recht bides Rabalen - Bewebe wiber ibn m Stande ju bringen." Seine Arbeiten fur Erhaltung bes itforberlichen bemofratisch-anarchischen Charafters ber "evan-

gelifch-lutherifden Rirdenverfaffung" brobten bemnach en boch zu Schanben zu werben. Das war um fo fataler, fich im anbern galle jeben Augenblid für "feine Benig Belegenheit ergeben tonnte, als Brafibent bes Oberconft "an bie Spige bes protestantischen Rirchenthums in Bay ju treten, wie "Groß und Rlein, mit Ausnahme un Bfaffen", munichte, und mogu er auch "aus Liebe gur Se foon bereit war. Offenbar mußte man jest alle Sebe Bewegung feten. Feuerbach hatte jungft ber Sochzeite ber Bringeffin Amalie beigewohnt, aber weber mit bem Ro noch mit ber Ronigin über bie "protestantischen Angeleger ten" fprechen fonnen; nur bie Ronigin fur bie icongeif Leiftungen ber Berliner-Sippe ju enthufiasmiren war ibm ge Es ftanb eine Reise bes hofes nach Dresben bi Er forberte baber bie Grafin von ber Rede auf, ber "g Ronigin aufzuwarten", und, ba fie burch ihn über bas denthum in Bayern bestens unterrichtet fei, ihr "fo flat möglich ju machen: was in unfern Tagen ber Rry! Ratholicismus ift, wie weit er feine Berrichaft verb bat, welcher Mittel er fich bebient, und wie ber Bres rialismus, mit Allem mas baran hangt, burchaus nichts beres ift, als ber Beiftes - und Gewiffensfreiheit vernicht ben achten Brotestantismus mit ber Burgel ausrottenbe bes romifchen Ratholicismus felbft." "Dieß Alles mit 3 Beift burch Ihren Mund gesprochen, wirft vielleicht n als eine gange Bibliothet voll ber treffenbften Beweise nid wirfen vermag." "Wenn Gie auch gelegentlich Ihres & bes Feuerbach und feiner Familie mit freundschaftlichem 2 wollen gebenfen wollten, fo murben Gie mir vielleicht bal einen guten Dienft erweisen." - Um aber bie Grafin unangenehmen Diggriffen ju fichern, vergißt Feuerbach 1 bie nachfte Umgebung ber Ronigin ju fignalifiren: "ber prediger Schmidt ift bei ber Konigin nicht febr boch a fdrieben; ber Oberconfiftorial-Rath Stiller, ber fich

bei Gelegenheit der Beiller'schen Reben so liberal erwiesen, und Beiller's Portrait nach Löbichau geschickt hat — ift auch nichts weiter als ein Erzpfasse", der "als sanatischer Presbyterianer" seither "durch Lügen und Ränke der schlechtesten Art" thätig gewesen. — Run sielen zwar allerdings die Presbyterien; Präsident des Oberconsistoriums aber wurde nicht Feuerbach, vielleicht auch wegen der offenstundigen Unsittlichseit seines Wandels, sondern — von Roth, ein "katholicisirender Erz-Nystiser." Der Plan war demnach in einem Hauptpunkte gescheitert, und überhaupt war Feuerbach schon den 19. März 1823 zur Einsicht gekomsmen: "An diesem Lutheraner-Geschlecht ist Hopsen und Malz verloren."

Mitten in feiner religiöfen Thatigfeit mehrten fich, und fofort bis an fein Enbe, Feuerbach's Rlagen über "gemuthliche Unbehaglichkeit, angftigenbe Schwermuth, Beiftestrodenheit, Bergenstälte und Bergensbitterfeit." Und boch mar er feiner "beiligen Cache" fo ficher, bag er ben Reform-Juben in Ansbach mehrmals bezeugte: "ihr Glaube fei achteres Chriftenthum, ale basjenige, welches Ratholifen und Lutheraner befennen!" Bubem brudten auch ungludliche außeren Umftanbe auf ben Mann, ber fich von ber allgemeinen Stimme "an bie Spige bes protestantischen Rirchenthums in Bayern" berufen fühlte. Cein Cohn Anselm hatte fich schon fruher burch die Erfahrung bes Widerspruchs zwischen ber Erlangen'ichen und ber vaterlichen Theologie eine langwierige Gemuthefrantheit jugezogen; jest murbe Rarl, Profeffor in Erlangen, wegen "bemagogischer Umtriebe" nach Munchen geschleppt und eingethurmt, wo er zweimal burch Gelbftmorb fich aus bem Bege ju raumen versuchte; Eduard, ber Jurift in Gottingen, aus gleichen Grunben verfolgt, und felbft iener Anfelm, jest Brofeffor in Speier, entging mit Dube bemfelben Schidfal. Ratürlich hieß es nun: bes Baters würdige Cobne! und bas machte biefem Rummer; fonft troRete er sich leicht: die Sohne seien eben "nebst vielen andern ausgezeichneten jungen Männern, nur ein Opfer gewisser politisch- diplomatischen Intriguen, die, wenn nicht von Sesuiten geleitet, doch in jesuitischem Geiste ersonnen, auf ganz andere Zwede als die vorgegebenen berechnet seien"; man gehe nämlich damit um, die geschickt verdächtigten Universitäten auszuheben, "sie in Specialschulen auszulösen, und diese wo möglich in Klosterschulen umzuschaffen."

Begen bie fatholifche Rirche freie Berechtigfeit üben, mußte ber Partei, an beren Spite Feuerbach ftand, gleichbebeutenb feyn mit: "Berfolgung" ber "Bahrheit und bes Lichts." Unter Konig Mar Joseph tonnte von folder "Berfolgung" niemals die Rebe feyn; ber Prafibent in Ansbach ließ ibm baber auch "feine Liebe über bas Grab binaus folgen", obgleich ihm personlich in letter Beit "von Menschen, bie bes Ronige Ramen migbrauchten", "webe genug" gefcheben. Dagegen besorgte man vom Kronpringen in und außerhalb Bavern frühzeitig: "bag er an ber Spie einer verfolgenben Dbscuranten - Bartei ftebe." Feuerbach ward schon im Jahre 1804 von feinem Bater auf bas Bebenkliche eines möglichen Regierungswechsels aufmertfam gemacht; er erflarte aber bamals noch, daß nichts zu fürchten fei und der Kronpring blog verläumbet werbe, wenn man ihm folches nachfage: Er wird, wenn er jur Regierung fommt, zwar anders, aber nach gleichen 3meden regieren; er ift liebenswurdig als Menfc und bat einen hellen Ropf mit vielen grundlichen Renntniffen." Bur Beit waren freilich noch bie "warmften 'Ratholifen" in Landshut Feuerbach's "innigfte Freunde", und er fonnte fich, ale Anfanger in Bavern, bamit berubigen: "Die jetige Regierung braucht mich, eine fünftige wirb mich nicht haffen fonnen, weil ich mit ben fanatifchen Auf-Marern feine gemeine Sache gemacht habe und nie machen werbe." Er bielt aber hierin nicht Bort! In ben Jahren 1813 und 1814 ehrte er in bem Rronpringen groge noch ben

Bonner ber Deutschgesinnten in Bavern, und verfaumte nicht, ihm bireft und burch bie übrigen baverifchen Beerführer feine von ber Regierung verponten Klugschriften ju übermachen: feubem er aber "an ber Spipe ber Dyposition gegen bie romifchen Finfterlinge" wider die angebliche "Sollenthat" bes Rronpringen im Concordat gestritten batte, und fich ben überrafchenben Aufschwung ber fatholischen Cache nicht mehr verbeblen fonnte, fab er mit finfterm Ingrimm bem nabenben Regierungewechsel entgegen. Schon im Jahre 1822 fiebte er um preußische Bofationen fur feine Gohne, weil man "in Bapern ber miffenschaftlichen Manner fo viel als moglich loszuwerben fuche", und "jumal für Protestanten" und feine Cobne feine Aussicht fei. An Die Grafin von ber Rede fcrieb er ben 14. Mai: "Bon bem vornehmen Boeten, beffen Sie ermahnen, ift nichts Gutes ju erwarten. und Pfafferei, bas ift fein Ganges. Webe une, menn bie Beit fommt, wo er feine poetische Schreibfeber aus ber Sand legen wird, um fie mit einem andern Inftrument ju vertaufchen."

König Ludwig hatte kaum ben Thron bestiegen, so schrie Feuerbach schon über die Bedrückungen und Zurückstungen, welche ber "lutherische Bater mit fünf lutherischen Söhnen" nun auszustehen haben werde. Als vollends die Stipensdien Sache abschlägig aussiel, rächte er sich an der neuen Gesetzebungs-Commission, die wegen seiner frühern legislatorischen Arbeiten bei ihm anfragte, mit einer hämischen und pobelhastschmubigen Brutalität, welche anekelt. "Man sollseitiet bei mir um eine Gabe", schrieb er, "allein ich habe nichts zu verschenken." Man sieht aus seinen Briesen, mit welch verbissenem Ingrimm die Partei überhaupt täglich mehr an dem gegenwärtigen Regiment verzweiselte und, nur auf einen abermaligen Regierungswechsel sich vertröstend, ihr "tempora mutantur" murmelte. Richt als wenn sie sich das bei auf ruhiges Zusehen beschränkt hätte! Bielmehr wurden

alle Umgarnungefunfte, bie an bem Kronpringen Lubwi Schanden geworben, wieber, und mit mehr Blud, verf Manchmal zwar, wenn es gerabe galt, um jeben A Troftgrunde gegen bie Triumphe ber fatholischen Sache bes "Ultramontanismus" ju fuchen, ber feit 1827 in & ericeint, behauptete Reuerbach: ber Ronig fei, "wie auch ber Schein gegen ibn fenn moge", "(wenigftens miffentlich) burchaus tein Schutherr einer über ihre & gen binausschreitenben Bierardie ober Begunftiger irgenl nes auf allgemeine Berfinfterung ober auf Unterbrudung Broteftantismus angelegten Planes;" fo g. B. ben 1. 1827, ale er bie Converfion ber Bergogin von Sagan, e Tochter ber verftorbenen Bergogin von Rurland, beff und nachweisen wollte, bag trog Allebem und Allebem "Ultramontanismus" boch in feiner letten Bergweiflung 1 Das waren aber nur feltene und furge Unterbrechunger ner permanent ingrimmigen Stimmung, Die vom Berin gur Buth aufgeftachelt murbe, mas von Regierungen ju Bunften ober nur nicht gerabe gegen bie fatholifche R ju gefchehen fcbien. Dan brauchte g. B. nur einen ein fatholischen Professor (wie Gorres) nach Munchen ju rufen, fo berichtete et, ber einft mit einer gangen Ge frember Brotestanten in's gand gefommen mar, ben 1. 1828 fogleich, unter anbern auf Berfirchlichung ber Unive Munchen und ber Schulen überhaupt abzielenben "Th den", nach Berlin: "Auch ift ausgesprochen, bag bie verfitat Dunden funftig von allen protestantischen Bel gereinigt werben muffe", und "wenn man mit Schell und Schubert eine Ausnahme mache, fo fei biefes } hinreichend gerechtfertigt, bag beide Manner, obgleich formellen außern Befenntniffe nach Protestanten, boch ihrer Befinnung und bem Beift ihrer Lehre mit ben I gläubigen auf gleichen 3wed binarbeiteten." Unter benf Ginbruden fcrieb er noch vier Jahre fpater - in gefp

tefter Erwartung ber, wie er meinte, nun vor ber Thure stehenben großen revolutionären Bewegung! — an seinen Sohn Anselm: er möge Muth und Gedulb haben, benn "die Berhältniffe in Bayern haben sich so gestaltet, daß für das Talent — es müßte benn zur niederträchtigsten Hundeweise sich bequemen wollen, und jeder Schlechtigseit sich bienstbar zu erweisen geneigt seyn! — wenig oder gar keine Aussicht mehr ist."

Der haß wuche je langer je mehr; benn bie "Sache Bayerne", bie nur ju lange "Sache ber Menfcheit" gemefen, ichien mehr und mehr wieber Sache bes fatholischen Bolfes werden zu wollen. Den 30. Mai 1831 hatte Keuerbach verschiebene Urfachen jum Jubel fur bie Partei nach Berlin zu berichten: ben Sturz bes Ministers Schenf, Die Beschwerbe bes Oberconfistoriums beim Landtage megen "Berletung verfaffungemäßiger Rechte ber Brotestanten" u. f. w. "Wir finb" - fahrt er fort - "noch anderer Begebenheiten gewärtig, die vielleicht fehr ichlimme Folgen haben fonnten. Co follen g. B. viele Deputirte entschloffen fenn, bei Brufung bes Bubgets an ber Civillifte bes Ronigs ju ftreichen, und wenigftens Gine Million von den mehreren Millionen, Die bisher in Badfteine vermanbelt murben ober für alte Statuen, hetrurifche Scherben u. f. w. nach Italien flogen, bem armen Bolfe gurudzubehalten. Da greift man nun aber an bie allerempfindlichfte Stelle bes Roniglichen Bergens. - Done Constitution und Stanbeversammlung mare bei une fein Bfenning mehr in ber Tafche eines Bettlers ficher, und Dem, ber auch keinen Bfenning mehr in ber Tasche hatte, wurde bie Saut über bie Ohren gezogen, um fie als Leber auf ben Marft zu bringen und bafur Balafte, Balhalla's, Fossas Catolinas etc. aufzuführen. Dhne Conftitution mare auch icon Ungft bas Baverland ber Schauplag blutiger Revolutionen geworden."

3m Fruhjahre 1833 verließ Feuerbach, "icon ein halb-

tobier Mann", Bayern, um ju fterben; es trieb ihn —
fein Sohn, ber Athelft und Herausgeber gegenwärtiger B
bemerkt — "unter Anderm auch das Scipionische Ge
Ne ossa quidem etc. gegen sein Adoptiv-Baterland." —
Referent der "Allgemeinen Zeitung" aber schließt: "H
bach's Liebe zum bayerischen Baterlande verdient imme
höchste Anerkennung und eifrige Rachahmung. Denn in
That war er ein bayerischer Patriot!"

## V.

# Der driftliche Staat und die Confessionen Dentschland.

Unsere Zeit ist die Zeit der "vollendeten Thatsad und doch frankte nie eine Zeit mehr an Berkennung "
endeter Thatsachen", als die unsrige. Sie ist ein tünstlicher Revolutions Bewegungen, und es wäre wur dar, wenn in ihr nicht historische Erinnerungen aus de Tagen mit den revolutionären Ideen der Reuzeit bunt kraus durcheinander liesen. Daher der Mangel an richt Berständniß "vollendeter Thatsachen." Rirgends sindet aber dieser Mangel hartnädiger, als auf dem religiösen diete. So hort man in diesem Augenblicke wieder mit sonderm Rachbrucke von Preußen als "protestantissen staat" reden und des Königs Majestät erinnern, daß er "protestantischer König" sei. Dagegen hat die bayer i Regierung in der bekannten Entschließung auf die bisch chen Forderungen Ihrer Massestät den Charakter eines

tholischen Königs" namentlich vindicirt, beshalb aber nicht auch den bayerischen Staat für einen "fatholischen" erklärt, vielmehr ausdrücklich bemerkt: Bayern sei ein "paritätischer Staat."

Und fo ift es auch. In ber gegentheiligen Anficht lage eine arge Berfennung "vollenbeter Thatsachen", beren fich jene preußischen Dranger mit Wiffen und Willen foulbig machen. Es fteht Jebem frei zu munichen, bag bie beutichen Staaten entweber rein und specififch fatholifche, ober rein und fpecififch protestantische Staaten fenn mochten. In ber That gibt es aber folche, feitbem in ber letten Balfte bes vorigen und am Anfange biefes Jahrhunderts bie großen Territorial = Beranberungen, und gmar gum entschiebenften Rachtheile ber Katholifen, vor fich gegangen, in gang Deutsche land nicht mehr. Alle beutschen Staaten find fattisch und rechtlich paritätische; ob fie vorherrschend fatholisch ober vorherrschend protestantisch find, bas fann und barf in bem Grundverhaltniffe bes Staates ju ben Confessionen als folchen feinen Unterschied begrunben. Paritatifche Staaten als specififc fatholische ober specifisch protestantische behandeln wollen, hieße von Regierungswegen gegen alles gottliche und menschliche Recht und Gefet rebelliren.

Es fragt sich nur: welches Grundverhältnis des Staates zu den Confessionen der wahren und aufrichtigen Parität allein angemessen ist? Und hier zeigt sich nun die merkwürzdige Erscheinung: daß Preußen, in dilliger Erwägung "vollendeter Thatsachen" und des Dranges der Ereignisse, jenes einzig richtige Grundverhältnis zuerst stauirt und die jeht wenigstens sestgehalten hat, obgleich es dort an zahlreichen und sehr gewichtigen Stimmen nicht sehlt, welche die wahre Parität verläugnen und geradezu sur Preußen den Charaster des "protestantischen Staates", sogar des "proteskantischen Militärstaates", ansprechen: das dagegen Bayern, wo die Regierung offen und wegen der rein und streng ka-

tholischen Bergangenheit bes hauptlandes mit gentiffer Diene tation zu bem von Riemand bestrittenen Grundsape ber Bartidt fich bekennt, am beharrlichten, in aller und jeder Beziehung, theoretisch und praktisch, sogar unter Bestimmungsversuchen schwankender protestantischen Fürsten, an einem Systeme hangt, das mit der wahren Parität unvereinbar ift.

Bon ber bermaligen baverischen Baritat in praxi ware ein langes Lied zu fingen; es foll aber hier überhaupt nur von ber Theorie bes bem paritatifchen Staate einzig und allein angemeffenen Grundverbaltniffes zu ben Confestionen bie Rebe fenn. Babre Baritat berricht nämlich nur ba, we jebe ber rechtlich bestehenben driftlichen Confessionen - neben ber vollfommenen Bleichheit in burgerlichen und politifchen Dingen und bem rechtlichen Anspruch auf ben Sous ber Staatsgewalt gegen Rechtsverletungen - Die Freiheit befitt, nach ber Eigenthumlichfeit ihres Dogma's und ihrer firchlichen Berfaffung in allen religiofen Angelegenheiten, mit Ausfchluß jeber frembartigen Ginmifoung, fich zu bewegen und zu wirken. Diefer naturge magen Stellung im Staate und zu einander erfreuen fich aber die Confessionen nur bei - vollfommener Gelbftfanbigfeit je nach ihrer Art und eigenthumlichen Beife. .

Der Staat verliert baburch nichts von seinem achtchristlichen Charafter an sich; nur bas sogenannte "Hoheits- und
Oberaufsichtsrecht" erweist sich als unverträglich mit der
wahren Parität, und das ist nicht ein Attribut, sondern immer und überall bloß ein aufgepfropstes Schmarober-Gewächs
am christlichen Staate. Ihm wird stets nach irgend einer
Seite hin der Makel der Religionstyrannei und des Gewissenszwanges anhängen, ob es nun — denn ein Drittes hat
sich noch nie und nirgends faktisch als möglich erwiesen! —
im Geiste der Einen Confession gehandhabt wird, oder im
Sinne jenes confessionslosen vagen Christianismus, der in
erhabenster, Indistren über den religiösen Parteien und

mitten in bem fogenannten "allgemeinen Grund ber driftliden Bahrheit" ju fteben fich einbilbet, in Birflichfeit aberimmer felbft bie lebhaftefte und nur bann, wann und wo er muß, verhaltene Reigung begt, für benfelben Christianismus vagus mit allen Mitteln ber Gewalt Bartei ju machen. Dazu ift bann eben jenes Rirchen Beauffichtigungerecht ber gebahnte und legale Weg, und barum findet es auch an bem mobernen rationaliftischen Protestantismus und bem glaus benslofen fatholischen Auffläricht feine marmften Bertheibis ger. In biefem Sinne gehandhabt führt es aber nothwendig julest auf ben Urfprung bes unseligen "Sobeiterechtes" felbft jurud, auf jenen absoluten Staat, ber, wie alle freie Lebenereaung im Individuum und in ber Corporation, fo auch bie Confessionen verschlingen mußte, weil er felbft die mabre menscheitliche Rirche, feine Staatevernunft ober beren "Philosophie" bie einzig mahre Religion, wie ber Bille ber Staatsgewalt die einzige Quelle alles Rechtes fenn follte.

Die frangofische Revolution hat ben in biefer Beise geitgemäß ausgebilbeten Brundfat: cujus regio illius religio furchtbar geracht, und zwar bloß baburch, bag fie fich feiner Confequengen bemachtigte. Gegen bie bennoch nicht ausgereutete, vielmehr ba und bort noch immer mit ber gartlichften Sorgfalt gepflegte Burgel bes Uebels haben alle Confessionen bas gleiche Intereffe, um ihrer felbft und bes Staates millen. Go lange es Regierungen und Bolfer gab, bie in Eis ner pofitiven Religion einig und von berfelben gang burchbrungen waren, fonnte freilich ber heilige Stuhl felbft fatho. lifchen Fürften bie wichtigften Rechte in ben Rirchen ihrer Territorien verleihen, wie benn g. B. bie fehr ausgebehnten firchlichen Brivilegien ber alten bayerifchen Bergoge, in beliebter Berfennung "vollendeter Thatfachen", von ber Ginfeitigfeit noch heute ben bischöflichen Forberungen entgegenge-Salten werben. Das Alles ware aber icon baburch anbers geworben, bag in gang Deutschland nur mehr paritatifche

Staaten bestehen, vollig abgesehen bavon, bas in Bayer 3. B. die Regierung aus den erften achtzehn Jahren diest Saculums nicht Schuld trug, wenn in dem einst gang te tholischen Hauptlande nicht schon lange das lehte Ave Mari gebetet worden ist.

Die Rirche bat, feitbem biefe Beranberungen vor fie gegangen find, nie geschwiegen; fie bat gethan, mas fie un ter ben brudenben Beitumftanben thun fonnte: ibre Recht burch Protest gewahrt. Dehr als bie Grundbebingunge mabrer Paritat hat fie nie, und auch ba nicht angesprocher als bie Sturme ber Beit ihrer flagenben Stimme wenigsten willige Ohren, wenn auch nicht immer hohe Bergen, wie i Defterreich, öffneten. Richt einmal willige Dhren bat f bis jest in Bayern gehörigen Orts gefunden; ob bie baran guirten protestantischen Regierungen ber oberrheinischen Rh denproving bem baverifden Beispiele nachgefolgt, wirb bi nachfte Bufunft lehren. Kräftig genug warnt eine not jungft in Daing (bei Rircheim und Schott) erfcbienen Schrift: "Der paritatifche Staat und bie Rorbi rungen ber Bifcofe ber oberrheinifden Rirden proving", mit jener bunbigen Rlarheit ab, bie nur be Bahrheit und bem guten Rechte ju Gebote fieht. Die Bei baltniffe bier und bort find im Grunde fo menig vericbieber bag man nur ftatt ber Bulle Ad dominici gregis custodian bas baperifche Concorbat, fatt ber oberrheinischen Rirchen pragmatit bas baverifche Religions. Ebift ju feten brauch um an ihr bie beredtefte Apologie für bie baverifchen Bi fcofe gegenüber ber Entfoliefung vom 8. April 1852 vo fich ju haben. Richt weniger fonnte eine fo folagenbe Mi handlung über bie Baritat ber beutschen Staaten auch is Rorben allerlei verwirrten Begriffen qu Gulfe tommen.

#### VI.

# Classisches Alterthum und Philologie,

und ihr Berhaltnif ju Chriftenthum und driftlicher Ergiebung.

### Erfter Artifel.

Bie in Zeiten einer pestartigen Krantheit Angst und Berzweislung zu Mitteln ber Abwehr und Heilung greisen, bie bas Berberben nur beschleunigen, so tauchen in unseren Tagen bes religiösen und sittlichen Berfalles Ansichten über Ursachen und rabitale Beseitigung der grasstrenden moralischen Pest auf, welche das Gepräge der Berzweislung an ber Stirne tragen, und die schon durch die leidenschaftliche Art ihrer Geltendmachung jedem Besonnenen Bedenten erresgen muffen.

So hat sich die Meinung gebilbet, das Heidenthum ber Griechen und Romer sei vor einigen Jahrhunderten aus drab und Moder zu neuem Leben erstanden, um Rache an dem Christenthum zu nehmen, und den christlichen Glauben und mit ihm alle christliche Ordnung in Rirche, Staat und Gesellschaft zu Grunde zu richten; zu lange habe man sich derüber getäuscht, und so musse man sich endlich noch in der delisten Stunde ermannen, um die im eigenen Busen ge-

nahrte Schlange ju erbruden. Dan muffe ber claffiften Philologie jeden Ginfluß auf die Jugendbilbung nehmen, und ftatt ber beibnifden Glaffiter bie Schriften ber beiligen Bater ber Rirche auf ben Gymnafien einführen; ja man muffe bie Bhilologie felbft mit bem Angthem belegen, benn fie fei ihrem Object und ihrer Tenbeng nach beibnifc, fie gebe barauf binaus, eine Religion ber humanitat an bie Stelle ber driftlichen ju feten, griechische Runft und Bif fenschaft als ben absoluten Dagftab für bie Beurtheilung alles Bahren und Schonen aufzustellen, ausschweifenbe Ibeen von republifanischer Refheit und fittlicher Ungebunbenheit ben Gemuthern ber Jugend einzupflangen, und fie mit Sag und Berachtung gegen alles Beftebenbe gu erfale len. Und mas fie besonders gefährlich mache, fei ber ungebeure Duntel, womit fie ihre Junger anftedt, und felbft ben geiftlofeften Bebanten, ben niedrigften Sandlanger, welcher bloß ben Schutt ber Borgeit von einer Ede in Die anbere fährt, glauben macht, er beschäftige fich mit einer Biffenschaft, die allein bes Menschen mabrhaft murbig fei.

Es ift nicht schwer, für biese Behauptungen die gewicht vollsten Belege beizubringen. Man kann bafür die untweistentigsten Neußerungen der berühmtesten Philologen ber letzten dei die vier Jahrhunderte anführen; man kann auf alle Sphären des theoretischen und praktischen Lebens hinweisen und geltend machen, wie sie sämmtlich vom Geist des wiedererwachten Heibenthums insicirt sind, so daß die gesammte neuere Bissenschaft nicht bloß auf antike Kundamente bastrt ist, sondern auch die Zeit, wo dieß geschah, als die Periode der Hersellung der Bissenschaften gepriesen wird, — das jegliche Kunst, besonders Poesse und Architestur, ausschließe lich nach antisen Mustern und Regeln betrieben, und die herrlichten Schöpfungen des christlichen Mittelalters auf Lieste verachtet, und endlich gar nicht mehr verstauben wurden. Wan kann seiner Beweise dasstr liesern ist die fern

position gegen die kirchlichen, staatlichen und socialen Ordnungen des Mittelalters aus dem classischen Alterthume ihre
vorzüglichste Rahrung sog, und daß alle nebelhaften Theorien, alle destructiven Tendenzen der neuern Zeit mittelbar
oder unmittelbar aus ihm erwachsen sind; man kann namentlich darauf hindeuten, daß der Humanismus nicht bloß senen großen Absall von der Kirche herbeigeführt, sondern auch
in den Treugebliebenen den christlichen Geist alterirt habe.

Allein, mit wie vielen Belegen eine folche Beweisfuhrung auch ausgeftattet mare, bennoch murbe fie eine bocht einseitige und verfehlte fenn. Denn fie beruht auf einer lleberichatung bes claffifchen Alterthums, und nimmt ben einen Factor ber neueren Geschichte für bas allein bemegende Brincip; fie beachtet bie mitwirkenden Factoren und bie Umftanbe nicht, mit und unter welchen bie Belt ber Griechen und Romer fur Leben und Wiffenschaft neue Bebeutung erhielt, und bemgemäß läßt fie es babingeftellt fenn, ob bas Alterthum an fich, ober bie vom Beifte ber Zeit veranlagte Auffaffunge . und Behandlungeweife beffelben an jenen Uebeln Schulb tragt; ja fie fragt nicht einmal nach bem Unterschieb, welcher in ber Tendenz, wie in ben Refultaten ber verschiebenen Berioben ber Philologie, und welcher in Diefer Beziehung amifchen ben Mannern ber Wiffenschaft auf ber einen, und zwischen ihnen und ber großen Maffe ber nur fehr mittelbar über bas Alterthum Unterrichteten auf ber anbern Ceite Ctatt fanb.

Run ift aber ein solches Versahren nicht nur gegen alle Einsicht in den Gang der Geschichte, sondern auch gegen den driftlichen Glauben, daß alle geschichtliche Entwicklung zwar unter der göttlichen Borsehung steht, und durch den Gestrauch, den der Mensch von seiner Freiheit macht, bedingt Et, daß aber (mit Gottes Zulassung und ohne die göttlichen Rathschlüsse zu vereiteln) — auch eine dämonische Potenz mit angreift und darauf ausgeht, das Gute zum Bosen, das Bahre

jum Falfchen ju vertebren, und allem, mas in ben bil fchen Prozes eingetreten, eine unbeilvolle Birlung zu verf fen. Die Geschichte unserer beiligen Religion felbft zeugt be Bie ift ber Beift ber Luge und bes Berberbens nicht bemubt gewesen, in bas Bollwert berfelben, in bie El einzubringen, ober boch jum Abfall von berfelben ju von ren, die beiligen Urfunden jum Beleg wahnwitiger und lofer Lehren ju migbrauchen, fie ju falfchen, ja gu gerft und ju vernichten! Und wenn bas bem Beiligften gefch wird es beim Brofanen nicht noch mehr ber gall f Benn wir bie calpinische, lutherische, rationaliftische faffung bes Chriftenthums als unwahr verwerfen, mi wir ba ohne weiteres bie hauptfachlich unter biefen Rid gen ju Stanbe gefommene Darftellung bes clafficen & thums als mahr anerfennen? Wenn wir an ber Lebre gottlichen Belterlofers und ber von feinem beiligen 4 geleiteten Rirche ben Inbegriff aller bem Menfchen fast Bahrheit befigen, haben wir benn nicht zugleich bie & rien aller menschlichen Biffenschaft, und namentlich Schluffel, ber une bas claffifche Alterthum in feinen gel nigvollften Beziehungen eröffnet, ben Brufftein, ber unt Babrheit von dem Irrthum der bisherigen Bhilologie fo nach ihren Brincipien, als Resultaten mit Gewisheit e nen läßt?

Also legen und die gewichtigken Rudfichten die A wendigseit auf, das Alterthum und die Wissenschaft den nicht blindlings zu verdammen, sondern vielmehr zu tersuchen, wie sich beide zu einander verhalten, und, z sich ergibt, daß lettere in wesentlichen Punkten eins aberstächlich, unwahr und eben beswegen den dosen Wäversallen ift, so haben wir weiter zu erörtern, ob es zohnt, die Fehler zu verbessern, im Berein der besten keine gediegene, wahre Alterthumswissenschaft zu schaften, ob die große Hinteriassenschaft der Erichen und Könner.

nicht ein gewaltiges Werkjeug werben fann, in mancherlei Beise, besonders aber bei der Jugendbildung die Ehre Gottes zu fordern, und das Reich des Guten zu verbreiten.

Bieben wir bie Geschichte ju Rathe, fo erfahren wir, baß mit bem im funfgehnten Jahrhundert neu belebten Stubium bes claffifchen Alterthums jugleich ein Enthufiasmus für baffelbe erwachte, ber es nicht bei einer theoretischen Erforfcung bewenden ließ, fonbern in ber That eine Reftauration jener glorreichen Bergangenheit forberte; wir wiffen aber auch, bag ju jener Beit bas einheitliche, naturmuchfige Jugendleben ber europäischen Bolfer icon vorüber und eine neue Beriobe mit neuen Bielen und Richtungen, mit ber Ausficht auf eine unendlich erweiterte Sphare bes menfchliden Denfens und Wollens, und allen bamit verbundenen Befahren bes lleberichreitens naturlicher Schranfen, Berirrens in Subjectivismus und Rationalismus im Entfte-Das claffifche Alterthum hat Diefen hiftorifden Broces und ben bamit verbundenen Bruch mit ber Borgeit nicht veranlaßt, fonbern war eine von ben vielen Momenten, die ihn beschleunigten und bie vom Beitgeifte benutt wurden, bem leben eine andere Wenbung, einen anderen Inhalt ju geben. Je reichere Ausbeute es versprach, befto begieriger wurde es ergriffen. Diefer praftischen Tenbeng war es nun gang gemäß, daß man bas Alterthum febr fummarifc behandelte, fehr subjektiv auffaßte, und fehr voreilig Consequenzen baraus jog. Ift es ba ju verwundern, bag bas vom alten Griechenland und Rom entworfene Bilb gum Driginal fich nicht anbers verhielt, als wie eine Billa im Style ber Renaissance zu einem griechischen Tempel, ober wie eine Tragodie Racine's zu einem Drama bes Sophofles? So find wir genothigt, die Philologie gleich bei ihrem Entfteben ber Ginfeitigfeit und fubjectiven Billfur angutlaen und zu verlangen, bag man bem Alterthume felbft nicht ar Laft lege, was bie tenbengios ober oberflächlich betrie-

ķ.

bene Biffenschaft beffelben verschuldet. Bugleich erforbert es jeboch bie Gerechtigfeit, immer noch ju unterfcheiben zwifchen ben wirklichen Reprafentanten ber Philologie jener Beit, und bem Troß ber Schuler und ber Daffe berer, welche von ben antifen 3been und Lebensformen nur gang mittelbar und mit Entftellungen aller Art behaftete Renntnig erhielten. Go if es j. B. bem Bater ber neueren Philologie, Grasmus, nie eingefallen, die antife Welt über die driftliche ju feben, und an jener bie Feindschaft gegen biefe ju entzunbeng auch ift es eben fo übertrieben, ihm ben Unftoß zu bem Abfall von ber Rirche juguschreiben, ale es perfid ift, ju behaupten, nur fein schwacher und feiger Charafter habe ibn verbindert, gro-Beren Antheil an bem Werte Luthers ju nehmen. Er bat Luther nur fo lange vertheibigt, als berfelbe auf bem Boben ber Rirche ftanb, und feine gablreichen Schriften geben glangenbes Beugnig, wie er feine großen philologischen Renntniffe in ber Erflarung ber heiligen Schriften bem Dienfte ber Religion widmete, und viele feiner Commentare enthals ten nicht nur einen Schat driftlicher Beisheit, fonbern auch Die geiftvollfte Apologie ber Rirche und bie entschiedenfte Berwerfung aller Sarefie. Dahin gebort vor Allem ber noch viel zu wenig beachtete Commentar bes 83ften Bfalms, in welchem bie iconften Bebanten über mahre Bottesverehrung ausgesprochen, die ewige Bebeutung ber Rirche mit eben fo viel Freiheit als Warme verherrlicht, bie neuen Berfuche, fie ju gertrummern, jurudgewiesen, und bie neuen Dogmen von ber Unfreiheit bes Willens u. f. w. als verberbliche Baraboren bezeichnet werden. Und wie überhaupt bie gelehrteften und charafterfesten Philologen jener Tage mit aufopfernber hingebung ber Rirche treu blieben, barüber gibt Dollinger's "Reformation" intereffanten und fur bie meiften ber heutigen Philologen gewiß überraschenden Aufschluß.

Daffelbe läßt fich fagen in Bezug auf bas zweite Stabinm ber Philologie, welches bie fleißigen Rieberlanber burth Hiches Detailftubium herbeiführten. Quftus Line er erfte jener großen nieberlandischen Alterthumsforbt nur nach Alter, fondern auch nach Berbienft. ein auf ben die ben Riederlandern gewöhnlich gemachten e bes geiftlosen Sammelns und bes mifrologischen mus gar nicht paffen, fonbern ber burch geiftreiche ig und lebendige Totalanschauung bes Alterthums ite noch einem Philologen als Mufter gelten fann, fich zugleich aus burch feine Frommigkeit und bie enheit feines fatholifchen Glaubens. Er war ein er Berehrer ber heiligen Jungfrau; ihr lob ju preiihre Bunder ju zeugen, mar ihm bas feligfte Beind ale man ihn, ber boch einft ale jenaischer Proitten in ber gulle bes neuentzunbeten Lichtes gelebt, a verhöhnte und verbächtigte, ba berief er fich auf en Manner Rome und Griechenlands jum Beweis, ft und Bilbung mit frommer Gotteeverehrung wohl jenn fonne; und wie wenig er gefonnen, an Fromben ruhmvollen Seiben nachzustehen, sprach er in a bentwürdigen Worten aus: "Ego illi (St. Mariae), l in hoc pectore eruditionis, macto victimam, felix, tat, Ego illius pedibus, quidquid hic ingenii, subrenam, beatus, si calcaverit. Und welches waren bte jener Belehrten . Schulen bes fechszehnten und inten Jahrhunderte, benen bie claffifden Schriftftelbermiegend ale Mittel ber Beiftesbilbung bienten ? f aus ihnen jene unvergefliche Reihe ber glaubensmu-Streiter für Religion und Rirche hervorgegangen?

als die gelehrte Beschäftigung mit dem classischen me mehr und mehr den Sänden solcher Männer überlass bie außerhalb der Kirche ftanden, oder doch ihr innerstembet waren, als der Geist des philosophischen Jahrstwie in den übrigen Wissenschaften, so auch in der ben Ton angab, da wurde eine Behandlung und

Auffassung bes Alterthums herrschend, welche ber trieligibsen und revolutionären Richtung ber Jeit ungehenern Borschub leistete, von ber es eben schwer zu sagen ift, ob die dorther dem Antichrist erwachsene Unterfithung größer war, soer das an dem Alterthume selbst begangene Unrecht. Diese Richtung mußte um so verhängnisvoller werden, je mehr gerade die Hauptvertreter der Wissenschaft dem Geiste der Jelt huldigten, und je mehr die Philologie eben seht erst zu einer sossenschaft und in die Sphäre einer selbständigen Wissenschaft erhoben wurde.

Es ist bekannt, welche Verdienste in letterer Beziehung Er. A Malf sich erworben, es ist aber auch kein Geheimniß mehr, daß dieser geniale und gelehrte Mann nur die Welt der Griechen und Römer von der Sonne der Gultur erleuchtet hielt, und Alles, was vor, neben und nach derselben bestand, für Barbarei erklärte \*), und daß er bei dieser maßlosen Ueberschähung des classischen Alterthums dennach die tiefsten Seiten desselben in seiner rationalistischen Betrachtungsweise gar nicht erkannt hat.

Wolf's Leiftungen waren maßgebend, und find es eigentlich noch bis auf ben heutigen Tag. Denn wenn auch Bodh die Aufgabe ber Philologie tiefer erfaßt, und v. Les faulr die bunkelften und geheimnisvollften Regionen ber abten Welt mit ber Fackel unvergänglichen Lichtes erleuchtet

<sup>\*\*)</sup> Encyclopable ber Philologie, herausgegeben von Steckmann. 22: Ausg. S. 8, 9: "Alterthum ift die ganze Reihe von Jahrhunderten, seit benen wir die Bolfer sich veredeln sehen, bis in die befannten Zeiten, wo sie in Barbaret, Unwissenheit und Sittenioszesteit verfallen. Dieß fangt schon (?) im vierten Jahrhundert an, geht weiter im sünften und sechsten, und wird immer schlimmer seit der Stiftung des Benediftinerordens" (sic!). Und S. 10: "studia antiquitatis sind soviel als studia gracose latinaeque latinitatia."

hat, so geht boch die Mehrzahl der Philologen in ihrer Totalanschauung der antiken Welt nicht über Wolf hinaus, ober
huldigt wenigstens in Ansehung der Hauptfragen denselben
Principien. Die Unzulänglichkeit derselben tritt auffallend
genug an den Tag, sobald der Versuch gemacht wird, das Alterthum nach seinem Grundcharakter, besonders nach seiner
religiösen und sittlichen Beschaffenheit zu bestimmen; und es
ist nicht schwer, in dieser Beziehung aus den Vüchern der
renommirtesten Philologen unserer Zeit eine unerquickliche Blumenlese der einseitigsten und willkürlichsten Meinungen
zu Stande zu bringen. Es möge hier als Probe solgendes Eitat aus Bernhardy's Grundriß der griechischen Literatur\*) genügen:

"Die Mehrzahl ber classischen Griechen ist unbekannt mit dem Bezuge des gegenwärtigen Lebens auf eine vollskommenere Zufunft, folglich auch mit der Unterordnung des Endlichen unter das Unendliche und Jenseitige, schon weil der Begriff und die Boraussehungen der Demuth sehlen; noch mehr unbekannt mit dem Streit des Irdischen gegen ein Ideales, weil der Mensch die Fülle des Göttlichen in sich zu tragen schien; jeder Gegensat lag fern, der die Heiterkeit ihrer Ansicht getrübt oder erschüttert hätte, und die Kestigkeit des Lebens gab, zumal in den abgeschlossenen Kreisen einer alles Fremde verschmähenden Humanität, keiner unruhigen Sehnsucht, keiner Wandelbarkeit der Empsindungen Raum."

Wenn die Meister der Wissenschaft solche und ähnliche Ansichten über das classische Alterthum zu Tage förderten, in denen Wahres und Falsches bunt durcheinander geworsen und jede barroke Behauptung auf einen noch sonderbarern Beweis gestüst wird, ist es da zu verwundern, wenn Poeten und Philosophen in demselben den Beleg fanden für ihren

<sup>1. 5 1. 24.</sup> C. 126.

Raturalismus und ihre Frivolität, für ihren Bantheismus un Atheismus, und wenn bie von Bothe und Beinfe bis auf Beir und herwegh, von Segel bis auf Rauwert entwerfenen Schl berungen bes antifen Befens in bie Borftellungen ber gar gen gebilbeten Belt übergingen? bag Jung und Alt fprid von ber einzigen Behaglichfeit, welche bie Alten innerbal ber iconen Sinnenwelt gefühlt, - von ber Befundheit m Einheit bes noch von feinem Unterschied zwischen Diesse und Jenseit, zwischen Schon und Gut gespaltenen Bewuß fenns, - von ber unverwüftlichen Beiterfeit und bem burt feinen prüben , ascetischen Bahn geftorten Lebenegenus, von bem beneibenswerthen Bolfe, bas vom Spagierengebe und von ber Luft gespeist murbe? - bag man an all bie fen herrlichfeiten nicht allein viel Geschmad finbet, fonber fie auch als eine Autorität von alterem Datum ben unb guemen Forberungen driftlicher Religion und Moral entge genftellt, und fie fur viel geeigneter halt, barauf bas Gin ber jum Bewußtsenn ihrer Rechte gefommenen moberne Menschheit zu erbauen, ale bas finftere Ragarenerthum mi feinen Rutten und Jesuiten ?

Wenn nun Niemand so naiv ift, sich über biese Erschel nungen zu verwundern, so ist man in der That in Bei legenheit, ein Berfahren würdig zu bezeichnen, welches die Gyn nassen außer Conner stellt mit den Einstüssen welches die Gyn nassen außer Conner stellt mit den Einstüssen des Zeitgeistet und den Umstand, daß die Zöglinge derselben nach einem 8 bi 10 jährigen Ausenthalt auf diesen Inseln der Seligen den er wähnten antichristlichen Ansichten und Tendenzen frohner lediglich dem antisen Heidenthume zur Last legt, nach der einfachen Schluß: hier zeige es sich ja in aller Alarheit, wa dabei heraussomme, wenn die Jugend ausschließlich oder von zugsweise mit dem Geiste des Alterthums genährt werde, — ohne zu fragen, ob wirklich der ächte Geist Griechenland und Roms, und nicht etwa "der Herren (Lehrer) eigene Geist" jene Rahrung abgegeben; ob man wirklich die wissens

truben Brille ein vergerrtes Bild bavon zu erhalten, er mit eigenem Auge fich eine lebendige mabre Anng hatte verschaffen sollen? Ce bedarf feines weiten Beweises, bag Riemand, ber fich diese Borfragen geftellt und in fteter Berudfichtigung ber betreffenben tkalten beantwortet hat, jum Rern ber hauptfrage binringen und fichere Mittel ber Abhilfe angeben fann. fann es feinem 3meifel unterliegen, bag nur ber gu Urtheile berechtigt ift, welcher bas mahre Befen bes ben Alterthums von seinem mobernen Conterfei, welcher itlich bie Grundlage ber antifen Belt, bie Religion nach und Cultus, von dem Trugbilbe bes modernen Beidenau unterscheiben verfteht. Dazu befähigt freilich nicht Sprachfenntniß und Sammelfleiß, fonbern bazu gehört Uem ein religiofes Gemuth und richtiges Berftanbniß fer Dinge. Denn wie anerfanntermaßen Beschichte ber ophie nur ber fdreiben fann, welcher nicht allein Philoft, sonbern auch auf bem Sobepunkt fteht, welchen bie dlung ber Philosophie in feiner Zeit erreicht hat, so ift ch mit ber Darftellung ber religiofen 3been und bes ren Lebens ber Bolfer. Sie fann blos einem Beifte ge-, ber vom ewigen Lichte ber gottlichen Offenbarung er-4 14 unh toins tuhisetinen Winfalls in Comuth her hageworbenen Offenbarung, wie fie burch Chriftus in die 29 gefommen und durch die Rirche erhalten ift, — barüber we ben alle gläubigen Chriften, ja alle mit der Geschichte ber I ligion vertrauten Manner einverftanden seyn.

Wie weit übrigens biefe Forberung von bem Berlange nach einer tenbengios betriebenen und bem Dienfte eines I ftimmten Spftems verfallenen Biffenfchaft entfernt ift, b leuchtet wohl allen Urtheilsfähigen ein, und es bebarf taum b ausbrudlichen Bemerfung, bag es fich nicht barum Banbel driftliche Ibeen in bas Alterthum überzutragen, sonbern ein fach und allein um ben richtigen Standpunft, von bem at bie bochften Lebenbaußerungen ber claffifchen Bolfer verftar ben werben fonnen, um bas Bringip, welches eine mabr objective Alterthumewiffenschaft überhamt möglich macht. 29 find auch nicht gemeint, es muffe bie Bhilologie erft jest na allen ihren einzelnen Theilen gefchaffen werben; es fomi vielmehr barauf an, ben herrschenben theils vollig pringt lofen, theils ichlechten Bringipien bingegebenen Richtunge eine auf fefte und richtige Grunbfate gegrundete Biffeniche entgegenzuseben, und bieß Ziel zu erreichen wird man vor a lem basjenige, was in alter und neuer Zeit Gutes und Bal res geleiftet, anertennen, was vereinzelt, abgeriffen, unbewit ju Tage geforbert worden, mit Confequeng und Bewuftfer foftematifch weiter bilben muffen.

Daß bann Theologie und Philologie aus erbitterten Fein binen wieder hilfreiche Freundinnen wurden, dafür möchte schon die wenigen oben gegebenen Andeutungen aus der Gicichte der Philologie Burgschaft leisten. Wie Berg un Thal zu einander gehören, und eines Theils die Kenntniß diniedern Gegenden erst durch den Ueberblid von der Höhe wahgerundet wird, andern Theils aber die Aussicht von Obe vollen Genuß und Belehrung nur demjenigen giebt, der di untern Partien schon durchstreist hat, so wird auch die antil Welt, von der Höhe des Christenthums aus beitrachtet, erft i

ihren Beziehungen bem Muge bes Geiftes erschloffen en, und umgefehrt ber driftliche Glaube, ber driftliche us, die driftlichen Lebensordnungen burch bie flar erten Analogien und Begenfage bes claffischen Beibenthums Berftanbniß, Achtung und Bewunderung geminnen. Wenn mit ber in foldem Beifte theoretisch ausgebildeten Alter-Briffenschaft bie practifche Unwendung berfelben gleichen itt halt und mit richtigem pabagogischen Tact betrieben , so werben in ber That alle bie fo oft gerühmten Segjen ber Philologie für die Jugendbilbung in Erfullung 1: es wird namentlich bie gründliche Befanntschaft mit jifder Boefie und Runft und mit ber organischen Entung berfelben ben Ginn fur bas Schone meden und ein 8 Urtheil über Wefen und Formen aller Runft ermog= n, ohne jedoch ben Wahn zu erzeugen, die griechische ft habe bas absolut Sochfte jur Erscheinung gebracht; es ber ohne Ueberschätzung und Vorurtheil ertheilte Unterin ber alten Beschichte bie Ginficht in die nothwendigen ngungen fur bas gludliche Bestehen und in Die einfach-Boraussehungen alles politischen und focialen lebens ern und taufenbfache Belegenheit haben, die modernen mereien über fittliche und politische Freiheit, über relis 6 und fociales Leben in ihrer Richtigfeit zu zeigen.

Was wurde bagegen der Fall seyn, wenn man die Phisie außer den Bereich aller nach einer religiös-stittlichen meration der europäischen Menschheit ernstlich ringenden mer stellte, und die gründliche, unmittelbare Erkenntnis antifen Welt der Jugend vorenthielte? Es würde ein Iches Bollwert der guten Sache muthwillig entzogen und Seinde überliefert, es würde der wahren Wissenschaft ein et von der höchsten providentiellen Bedeutung freventlich sen und dem diabolischen Treiben der modernen Sophiskerantwortet, es würden der Jugend die Ohren vor dem der der antifen Musen verstopft, und die Sirenen des

mobernen Heibenthums erft recht in ben Statt gefest, für bie Gefährtinnen Apollos auszugeben; mit Gittem E es würde fein einziger ber jetigen Uebelftanbe gehoben unabsehbare Rachtheile herbeigeführt werben.

Wir finden also in den gegenwärtigen Röthen ke andern Anker, als die gesunde Ausbildung der Alteribe wissenschaft und ihre methodische Anwendung bei dem holl Unterricht. Es mag zugestanden werden, daß berselbe beiden Seiten hin schwer zu handhaben ist, und daß bie hörden und die Männer der Wissenschaft gemeinsam gan's Werk legen mussen, wenn es gelingen soll. Alleti winkt doch ein lohnendes Ziel. Dagegen wird nichts wonnen werden, wenn man das Object veränderte und lund Methode des Unterrichtes beibehielte; vielmehr wird grammatische Anatomisten der heil. Bäter der Kirche eine stümperhafte, durch keinen gründlichen Sprachunten vermittelte Lectüre derselben, weit entsernt einen kirchl Sinn zu erzeugen, nur alle Ehrsucht und Scheu vor erhabenen Zeugen der christlichen Wahrheit zerstören.

So entschieben wir indeß das Borhaben zurudw muffen, die Schriften der heil. Bäter an die Stelle der I nischen Autoren zu setzen, so gern stimmen wir denen welche jenen neben diesen den Zugang auf den Gymne verschaffen möchten. Wer einigermaßen mit den heiligen tern bekannt ist, muß sie als die vom heiligen Geiste erkt teten und erfüllten Interpreten der christlichen Religion, die sichersten Führer zur Erkenntniß ihrer göttlichen Wah ten anerkennen, und es von ganzer Seele bedauern, Inglinge, welche der höchsten wissenschaftlichen Blidung gegenstreben, mitten in der Kirche mit den Schäpen der A unbekannt bleiben, oder wohl gar gewöhnt werden, mit nehmer Berachtung an ihnen vorüberzugehen. Und die I sache, daß so viele die Wahrheit redlich suchenden Wähne früherer und jehiger Zeit durch das Lesen der heiligen. den Weg zur Kirche gefunden, darf wohl zu der Hoffnung berechtigen, daß ihr Studium geeignet feyn werde, die jugendlichen Geister mit festeren Bandern an Religion und Kirche zu knüpfen. Rur muß man sich nicht einbilden, dieser Zweck werde sofort durch das zugleich eingegossene Gift der heibnisschen Schriftseller paralysirt, und das Gemüth der Schüler nothwendig durch so widerstrebende Lecture verwirrt; noch darf man sich der Meinung hingeben, die Schriften der heisligen Bäter konnten mit Ruben gelesen und nach Form und Inhalt der Jugend vermittelt werden, ehe dieselbe an den griechischen und römischen Schriftsellern die betreffenden Sprachen erlernt und eine tüchtige Gymnastil des Geistes erfahren hat.

# VII.

## Zeitläufte, Erinnerungen und Aphorismen.

Den 24. Juni 1852.

Befanntlich hatte ber Kolner Kanonifus Rifolaus Runchen, betrogen von bem alten Feinde ber Menschheit, vor fünfzehn Jahren bas Unglud, ein hauptwertzeug in ben handen bes Preußenthums zu seyn bei der Berfolgung ber tatholischen Sache und bes ruhmwürdigen Befenners Cleswens August. Best bringen romische Blätter eine, ben trengsten Anforderungen des kanonischen Rechts und der trolichen Schidlichkeit entsprechende Erklärung des herrn kunchen, worin derselbe Alles und Jedes verwirft, widersmit und zurudnimmt, wodurch er damals seiner Pflicht als

Blieb bet Kirche ober Briefter zuwiber gehanbett. --tonnte bei biefem Afte pflichtmäßiger Unterwerfung fic ernfteften und lehrreichften Erwägungen entichlagen ! folder Borgang ift nur in ber Lirche möglich, welche Stellvertreterin beffen ift, auf beffen Bewand gefchri fteht: 3ch bin, ber ich bin! Wer batte por funftebn 3al als die robe Uebermacht brutaler Gemalt bobnisch bas . unter die Ruse trat, biefen Triumph ber Babrbeit i furger Beit auch nur geabnt! wer, wenn er ibn auch muthete, in bem preußifch censurirten Dentschland ibn nur ungeahndet vorausfagen burfen! 3ft Unveränderli ein Rennzeichen ber Bahrheit, fo tritt bieß im vorliege Kalle wenigstens nicht auf ber Seite bes Breugenthums ber Begner ber Rirche hervor. Und wieberum: nur in Rirche ift es möglich, bag ein Wiberruf ben Wiberrufe nicht ichanbet, fondern ehrt, eine freiwillig übernom Demuthigung ben Bedemuthigten nicht herabsett, fon bober ftellt, ale er fruber je in feinem Leben ftanb. . Unbefangener wird in Abrebe ju ftellen magen, baß Dunchen burch feinen Aft ber Unterwerfung an Ehre Ansehen in einem Maage gehoben ift, wie ihn fein a res Greigniff feines Lebens je hatte beben und anszeid fönnen.

Mit ber eben angeführten, auf ben Erzbischof Clei August sich beziehenden Erklärung bes H. München ift eine andere, nicht minder merkwürdige, die Irrlehre des mes betreffende verbunden. Bekanntlich war der Herm nismus ein fühner Angriff, den der im deutschen Afterp sophismus sich verförpernde Skepticismus auf das Herfatholischen Glaubenslehre wagte, indem er das kathol Bewußtseyn in Betreff der Ratur und des Wesens des E bens zu verwirren und zu fälschen trachtete. Hermes, dieses unglückliche Geschäft auf sich genommen, eine bem

tifchen Glaubensleben fern ftebenbe, in ben Rationalismus bes fantischen Zeitalters verrannte, acht beutsche Stubengelehrtennatur fuchte das subjective Treiben feiner philosophis ichen Schule mit bem fatholischen Dogma, fo gut er letteres eben verftand, ju vermitteln. Dag ber Glaube, ber bie Bunber thut, eine Onabe und felbft ein Bunber feyn folle, war ihm hierbei gum bochften anftogig und fchien ihm ale bebentliche Bhantafterei nach ben Grundfaten feines Bhilosophismus ichlechterbings nicht zu toleriren. Auch bas genügte ibm nicht, baß ber Berftand blos bie Ginmenbungen bes Bere ftanbes gegen ben Glauben aus bem Bege raumen folle, wie es vor Altere gehalten worben, mabrend ber Glaube felbft ale himmelegabe von oben fommt. Rein! ber philosophische Schulzweifel follte fortan bie Burgel bes frommen Blaubens So schuf er als philosophisches Produkt eines tunftlich gurecht gemachten Syftemes von Zweifeln, eine Art von fpegififch hermefichem Bernunftglauben. Erft mer biefe 3meifel pflichtmäßig gehegt und nach beften Rraften vertheibigt, fie fic dann aber von hermes "philosophischer Ginleitung" babe ausreben laffen, burfe, weitere und umftanblichere 3meifel naturlich vorbehalten, philosophisch gerechtfertigt glauben. Ber bas Gewehr ftredte, ebe er bas gefammte von Sermes: entworfene Reglement bes 3meifels ben Boten bes Glaubens gegenüber burcherergiert, unterlag ber tabelnben Rote: qui cito credit, levis corde! hermes rubmte fich, er habe fein Möglichftes im Bunfte bes 3weifels gethan. Der arme Mann bemerkte nicht, baß, ba in biefem Kache boch immer: noch, wir mogen es beginnen wie wir wollen, ber 3meifelübrig bleibt: ob boch nicht noch irgend ein 3weifel im Rud Ranbe, ber Menfch niemals aus bem 3weifel beraus und fomit nie gum vollen, feften, frifchen Blauben fommen tann: Dem Troft und ber Freudigfeit bes alten fatholifchen Gleus: bens ift hierdurch jur großen Freude feiner heimlichen und Mentlichen Gegner die Spipe abgebrochen. Schon aus bem

frendigen Aufauchen des preußisch-protestantischen Reitienalismus batten hermes und feine Rlique, waren fie wei niger beschränft gewesen, merten tonnen, welchen auten Rund Die Begner ber Rirche an feinem Sufteme gemacht. Richt war begreiflicher, als bas bas Breusenthum fich biefer Renlebre als einer furchtbaren Baffe zu bemächtigen und alle Lehrstellen und Boften ber geiftlichen Berwaltung mit Ber mefianern an überschwemmen trachtete, bie, weil fie ben intholischen Ramen zu retten suchten und baufig auch über ibren eigenen Standbunft gunsi bona fide in grober Unwiffenbeit lebten, ben Ameden bes Brotestantismus gerabe bie beften Dienfte leifteten. "Es erhoben fich, fagt ber Dffervatore Romano, Zweifel, ob nicht ber Dombert Dinden. burch Banbe ber Freundschaft und Achtung an bie Berion bes Brofeffore hermes gefnüpft, wenigftens einigermaßen bie fpaterbin von bem apoftolischen Stuble verworfenen Jerthe mer und falichen Grunbfabe theilte." Derfelbe ertlart baber jest feierlich, bag er alle von hermes gelehrten und verbreiteten Lehridte, bie von bem apoftolischen Stuble gemifbilligt und verworfen worben find, misbillige und verwerfe. Er bat bemnach feinen Anftand genommen, binaugufügen: bag er upumwunden, aufrichtig und unbedingt ben von Gregor XVI feligen Gebachtniffes über bie Berfe bes Bermes burch bie apostolischen Breven vom 26. September 1835 und 7. 3inner 1837 gefällten Urtheilen beipflichte, welchen Breven er fich mit gebührendem Behorfam unterwerfe. Ber fünftehn Jahre jurud benten fann, thut mahrlich gut, fich bes Buthgefcweies ju erinnern, welches die beutsche Beudowiffenschaftlichkeit erhob, ale bas Oberhaupt ber tatholifchen Rirche Berines Lebre für nicht übereinstimmend mit bem fatholifden Glauben erfiarte. Rom, fo bieß es, fei gar nicht fähig, gar nicht berechtigt; gar. nicht im Stanbe, über irgend eine, bie beutsche Philosophie betreffenbe Frage zu urtheilen, und ber vationalifische Duntel gebehrbete fich wie von ber Zarantel geftschen, und als satte

ber heilige Stuhl ein ungeheures Berbrechen an bem gefammten geiftigen Leben beutscher Ration verübt. Merfmurbia ift es, baß fo ausbundig genialen Ropfen bei all biefen Rlagen und Befchwerben ein gang einfacher Gefichtepunkt gar nicht flar geworben mar. Der Standpunkt ber Rirche und ber heutigen beutschen Philosophie find von vornherein verfchieben. In ben Mugen ber Rirche ift es nicht bas Dogma, welches bie Aufgabe hat, mit ber Philosophie übereinzuftimmen, fondern bie Pflicht bes Philosophen, feine Stellung gu bem ewig unveränderlichen und unverrudbaren Dogma gu nehmen. Darüber, ob bies in einem bestimmten galle geichehen ober nicht, entscheibet bie Rirche; ben Werth bes phis lofophischen Spfteme in feiner eigenen Sphare und Atmofphare aber läßt fie rein und lediglich auf fich beruhen. Dan fann alfo mit Recht fagen: ber beil. Stuhl urtheilt gar nicht, ob die Rirche eurer Philosophie, sondern ob eure Philosophie bem Glauben ber Rirche taugt und entspricht. Es ift eure Cache, wenn ihr bas wollt, euch fo beutlich, paffend, entichieben, unzweibeutig auszubruden, bag ber Berbacht: ihr feiet von biefem Glauben abgewichen, euch gar nicht treffen fann. 3m lebrigen hat auch in Betreff ber hermefischen Lehre bie Beit bereits ihr richterliches Amt verwaltet. Es lebe bie beutsche Fortschrittseligfeit! Wer spricht heute noch von hermes? Wer benft noch an hermes? Bopfthum! langft überwundener Standpunft! Ja, aber meine Berren! bann icheint es ja boch beinahe, ale fei bas alte Rom auch biesmal wieber ewig jung wie bie Bahrheit gewesen, weil es auf ber Wahrheit beharrte, und ewig feststehend fich mit bem Bechfel ber menfchlichen Deinung und bem, mas ihr Rortidritt nanntet, in ber Wiffenschaft bes Beile gar nicht einlaffen wollte?

:

## VIII.

### Literatur.

I.

Grundrif jum Syftem ber driftlichen Philosophie. Bon Dr. 3. 9 Difchinger. Zweite, burchaus neubearbeitete und vermehrte Au Straubing, Berlag ber Schorner'ichen Buchhandlung 1852. E XVI, 286.

Der Berfaffer bes vorliegenben Wertes, bereits b mehrere philosophische und theologische Schriften ruhm! befannt, übergibt in einer zweiten, vielfach bereicherten ! lage bem gelehrten Bublifum feinen "Grundriß jum Gy ber Philosophie." Rach einer langern Ginleitung, welche "Grundlage" bes Syftems bilbet, wird in brei Theilen ber Sphare bes 3bealen, bes Realen und Formalen ge belt, und in ben Unterabtheilungen findet fich bie ter Blieberung ftrengftens eingehalten, wobei bie außere ! ftellung bem Inhalt und bem Geifte bes Bangen volltom entspricht. 3m Begensage gegen ben Begel ichen Monier wie gegen ben Gunther'ichen Dualismus fucht Difcbinger allseitig tongruentes, alle Spharen bes Wiffens und bes bens in ihrer hoberen Einbeit gufammenfaffenbes neues ftem zu gewinnen - eine burchaus großartige Aufgabe. unsere Aufmertsamfeit in bobem Grabe verbient.

Aber bie nachfte Bestimmung und bie Grangen biefer Blatter gestatten une nicht, naber auf bie intereffante Entwidlung biefes ternaren Syftems einzugehen, baber wir nur auf einiges Wenige uns beschränfen. Abgefehen von bem lebendigen und organischen Busammenhang, in bem alle Theile und Glieber Diefes Suftems ftehen, verdient bier befonbere bas hervorgehoben ju werben, mas ber Berfaffer Seite 221 ff. vom Befen und von ben Gefeten ber 86 schichte fagt. Bon eben biefer tiefen und grundlichen Auffaffung gibt auch basienige Beugniß, was über Religion, Runft und fociale Bilbung vorgetragen wirb. Seite 163 bis 166 von ber Einheit ber Eriftenzbeweise Befagte ift unferes Dafürhaltens namentlich für ben Theologen fehr beachtenswerth. Unverfennbar pragt fich überall bie driftliche Gefinnung Difchinger's aus, und wenn an eingelnen Bestimmungen Manches für fich, vom bogmatischen Standpunfte aus betrachtet, leicht migverstanden werben fonnte, fo erhalt es boch im Bufammenhange bes Spftems eine folche Aufhellung, bie jeben 3meifel mohl zu beseitigen im Stanbe fenn burfte.

Obschon wir nun, bem eben Gesagten zusolge, gerne zugeben, daß das vorliegende System nicht ohne Grund und Berechtigung sich als ein christliches bezeichnet: so nehmen wir doch keinen Anstand zu erklären, daß wir nicht durchweg mit den Ansichten des Berfassers einverstanden sind, wie namentlich auch mit manchen Urtheilen über die ältere Philosophie und einzelne neuere Systeme. Aber desto unparteissischer glauben wir auch dem speculativen Talente, der gründstehen philosophischen Bildung des Berfassers, der Consequenz seiner Entwickung, sowie vor Allem dem Streben, das ihn seiner Zeit, wo trop des bekannten deutschen Ihilosophenstolses die wahre und gründliche Spesulation so sehr darnieders bie wahre und gründliche Spesulation so sehr darnieders legt, und höchkens die mit den industriells materiellen Be-

ftrebungen in naberer Begiebung ftebenben Biffenfchaftefpharen glangenbe Broteftionen finben, fo bag bem fvelulativen Beifte, und besonders bem driftlichen Denter, an vielen Drien faum ein anberes loos bleibt, ale bas bes Boeten in Schiller's "Theilung ber Erbe": verbient ein fo ebles Streben, wie bas bes Berfaffers, und eine fo unermubliche, fo erfolgreiche Beschäftigung mit ben bochften und schwierigften Broblemen bes Beiftes ben warmen Beifall von allen benen, welchen driftliche Wiffenschaft, Die ohne driftliche Philosophie nicht bestehen fann, noch am Bergen liegt, in verboppeltem Dage. Die vorzügliche philosophische Begabung Difcbinger's läßt uns von feiner ferneren Thatigfeit noch viel Treffliches erwarten, und für bas Intereffe ber Wiffenschaft ift es in jedem Kalle forberlich, wenn bas eben angezeigte Bert, bas in gebrangter Rurge einen großen Ibeenreichthum barbietet, in ben weiteften Rreifen naber befannt wirb.

### II.

Katholische Dogmatif von Dr. 2. Schmid. Erster Band. Schaffhaufen, Berlag ber hurter'schen Buchhanblung 1852. S. XX. 204.

Bu ben erfreulichsten Erscheinungen ber Gegenwart geshört das namentlich in Desterreich, dem Lande, wo jest die kirchliche Freiheit aufzublühen beginnt. so rege und lebendige Streben, mittelst philosophischer Forschungen die Tiesen der christlichen Wahrheit mehr und mehr zu erschließen, und der falschen antichristlichen Spekulation gegenüber durch eine neue christliche Spekulation die Dogmen der Kirche zu rechtsertigen und zu begründen. Wir erwarten von diesen Bestrebungen auf dem Gebiete der Wissenschaft keineswegs das Heil der Kirche und die Regeneration der Menscheit im Großen und Ganzen; dafür sind zunächst höhere Potenzen gefordert; aber wie ber

grußen in ihnen ein machtiges Forberungemittel ber firchliden 3mede, ein fruchtreiches Ferment fur ble Bewegungen bes Beiftes, eine fegensvolle Anregung ju immer größern Fortichritten in ber Erfenntnig bes Wahren und bes Guten. Beben biefen an fich trefflichen Bestrebungen ebenfo grunds liche und vielseitige positive und bistorische Studien gur Geite. bie frei und unabhängig von bem 3mange eines philosophis fchen Spfteme fich entwideln; ift die theologische Bilbung ebenfo auf eingehende Renntniß bes driftlichen Alterthums geftust, wie auf tieffinnige Spetulation, bleibt alle fcroffe Erclufivitat gegen andere, innerhalb ber Rirche fich bemegende Richtungen, namentlich alle gehässige Berfonlichfeit, entfernt, und wird die Theologie ebenso bewahrt vor Confusion mit ber Philosophie, ale ber Ginflang amifchen beiben gezeigt: bann haben wir allen Grund, uns die herrlichften Fruchte von biefer Ruhrigfeit auf bem Felbe einer drift. lichen Spefulation ju versprechen, und burch Burudführung ber einzelnen Biffenschafteaweige auf fatholische Brincipien bie mahre Bildung und Gefittung, wie fie bas Chriftenthum erheischt, gegen ben Andrang ber allgemeinen Grreligiofitat und Barbarei ale neu gefichert ju betrachten.

Bu ben philosophisch wohlgebildeten Theologen, benen Alles daran liegt, die Kirchenlehre spekulativ zu begründen und alleitig zu entwickeln, gehört auch der Berkasser der vorliegenden Schrift. Er selbst sagt von sich in der Borzede (S. XV): "In die tiessten Tiesen des menschlichen Denztens bin ich eingedrungen, um die Bermählung des vom himmel gegebenen Wortes mit dem Menschenworte zu vollbringen. Richt lehren wollte ich Philosophie; aber den Stein der Weisen wollte ich zu einem Grundsteine der Theologie machen. Die Philosophie muß auch die Dogmatif die in die kleinsten Theile so durchdringen, wie die Weisheit Gotztes die Schöpfung." Dieser Idee bleibt der Verfasser in seinem Werke auch getreu. Sein Standpunkt ist der der

bualistischen Philosophie; von biefer aus wird nicht nur ein tieferes Eindringen in ben Beift ber Glaubensmahrheiten versucht, sondern es werben auch, namentlich in ben ans hangeweise beigegebenen "fritischen Blattern" Seite 177 bis 204, entgegenftehenbe Anfichten anberer Theologen befampft. Eine grundliche Burbigung ber wiffenschaftlichen Seite bes Werfes ift erft moglich, wenn baffelbe vollenbet vorliegt. Der erfte Band umfaßt brei Bucher, wovon bas erfte bie Lebre von ber Genefis ber Dogmen, bas aweite bie von ber Sunde, bas britte bie von ber Refapitulation und Regenes ration behandelt - eine Blieberung, die von ber gewöhnlis den burchaus abweicht (wornach bie Dogmatif mit ber eis gentlichen Theologie im engern Ginn, b. i. mit ber Lehre von Gott, beginnt), und bie icon in formeller Begiebung von ben meiften Gelehrten mit Recht beanftanbet werben burfte, auch wenn alles bas berudfichtigt wirb, mas Somib hierüber S. 32 ff. bemerft hat. Ueberhaupt fonnten Manche fcon nach bem Einbrud ber viel verheißenben Borrebe, in ber unfer Autor fich mit bem alten Tertullian über ben beflagenswerthen Buftand unferer beutschen Theologie in einer etwas auffallenden Beise ausspricht, biefe Dogmatit nur als eine Art von literarischer Curiositat ju betrachten geneigt fenn; wir aber wollen gern ihr mehr einraumen, fo febr auch wir nicht wenig Befrembliches barin finben. Sie ent halt in ber That manche Goldforner, viele mahre und tref. fende Bemerkungen, die von gelehrten Theologen wohl berudfichtigt ju werben verbienen; in ber Wiberlegung Anberer zeigt ber Berfaffer großen Scharffinn, aber bismeilen thut er unseres Erachtens auch Anberen Unrecht. Bir find nicht gesonnen, die von ihm gerügten Gabe bes Brofeffore Dieringer in biefer Faffung ju vertreten; aber mas Dieringer vom "lebervernunftigen" lehrt, ift im Befentlichen ber Lehre ber Bater und aller Theologen ber Borgeit entsprechenb; mo ein Supranaturales anerfannt ift, wird auch ein Subrarationales für ben beschränften geschöpflichen Beift anerkannt werben muffen. In ihrer Auffaffung bes Dofteriums bat bie neuere Spefulation manche noch nicht beseitigte Bebenten bei ben positiven Theologen erregt; es ift bas eine Rlippe, an ber manche neuere Forfcher beinahe gescheitert finb. biftorifche Entwidlung bes firchlichen Lehrbegriffs auch im Mittelalter barf burchaus nicht vom Dogmatifer vernachlaffigt werben; bie Rirche hat ju allen Zeiten ben Beift Bottes, und hat barum auch in allen Jahrhunderten ihre bervorragenden Lehrer, beren Confens von hoher bogmatischer Bebeutung ift. Das hiftorifche Beweisverfahren, welches bie Ibentitat bes driftlichen Bewußtfeyns ju allen Beiten quellenmäßig fonftatirt, icheint une, wenn wir nach mehreren Meußerungen unfere Berfaffere ichließen burfen, von ibm feineswege hinlanglich gewürdigt und erfannt ju fenn. Der in biefen Blattern uns fur ein ber fuftematischen Theologie angeboriges Bert verftattete Raum erlaubt une nicht, auf eine ausführliche Rritif biefer nicht unintereffanten Schrift bier einzugehen; wir muffen baher ale Ergebniß ber angeftellten Brufung ben Bunich ausbruden, bag biefelbe Begenftand einer eigentlich theologischen Erörterung werbe, mas fie nach bem Gifer und nach bem Talente bes Berfaffers ficher verbient. Derfelbe ift ohne 3meifel berechtigt, in Saden ber wiffenschaftlichen Theologie ein Wort mitzureben; fein philosophischer Standpunft weiset ihm bier immer einen ehrenvollen Blat an. Wir find nicht ber Unficht, bag ber Berfaffer bie Aufgabe, Die er fich geftellt, befriedigend gelost bat; aber er bat auch nicht gang erfolglos, er bat nicht ohne Talent und ohne Beruf fich berfelben unterzogen.

### III,

Die Belt, angeschaut in ihren Gegensätzen: Geift und Ratur. Bi eine fritische Entgegnung auf bie mobernen Theorien vom "Ge ber Ratur." Ein Beitrag jur fatholischen Biffenschaft von Gartner, Operar und Felertageprediger an ber f. f. Biener verfität. Wien 1852. Berlag von Carl Gerotb. S. XXXVI,

Die erfolgreiche Betampfung ber materialiftifchen pantheiftischen Lehren und eine grundliche Entwidlung Anthropologie und Bipchologie find unferes Erachtens große Berbienft, welches bie bereits weit verzweigte C Bunther's fich erworben bat. Diefelbe verfolgt bie bertf ben Brrthumer, befondere bes Segel'ichen Monismus, in ihre letten Confequengen, nicht nur in ber Philos und Theologie, fonbern in allen Bereichen bes menfchl Die oben angefundigte reichhaltige Schrift Wiffens. bereits burch eine Reihe miffenschaftlicher und poetischer E feit ben letten Jahren vielfach befannt geworbenen B gere Bartner ift ein geiftvoller Berfuch, vom Standpi ber Philosophie Gunther's aus die modernen Theorien Ungläubigen, die in die Raturwiffenschaften fich eingebr haben, ju widerlegen und die bualiftifche Anschauung auf diesem Relbe burchzuführen. Sie ift ausgezeichnet t vielseitige Erubition, burch Lebenbigfeit in ber Darftell bisweilen auch burch Big und humor, fo bag fie tros Ausbehnung und ber Daffe ber angehäuften Details bi aus nicht unerquidlich fur ben Lefer ift. Offen und re hat Gartner in ber einleitenden Abhandlung feinen phil phischen Standpunkt bargelegt, nach bem er ale ein achtu würdiger Reprafentant ber Schule Gunther's ju betrac ift, babei aber ebenfo fehr feine treue Anhanglichfeit an Lehre ber fatholifden Rirche beurfundet. Erfreulich und ruhigend ift es burchaus, wenn er erflart, er werbe ... Ausnahme jebe philosophische Bramiffe fofort preisgeben.

balb fie fich mit bem Inhalt ber fatholischen Lehre als unverträglich ermiefe (S. XXII)." Denn es ift befannt, baß manche nicht unbedeutende Bebenfen gegen bie Spefulation Bunther's von tuchtigen positiven Theologen erhoben merben. Allein wir halten uns nach ber ehrenwerthen Befinnung ber Manner, bie biefe Richtung vertreten, fur volltommen überzeugt, bag fie, nur bie Bahrheit fuchend, fich nie abfichtlich von ber Rirchenlehre entfernen, und, follte bas in einem ober bem anderen Bunfte ber Fall fenn, fich ber Rirche unterwerfen und bas Syftem ju lautern beginnen wurben, bem wie allem Menfchlichen boch nur eine relative Bollfommenheit gutommen fann, bag fie, wo bie Bahn abichuffig ju merben anfinge, rechtzeitig einlenfen und ben Weg nur befto grundlicher von Reuem untersuchen wurden. 3m Princip und von vorneherein aber über biefe Richtung aburtheilen wollen. ware ber Theologie und bes Theologen völlig unwürdig; fie bat allen Anspruch auf eine ehrenvolle Berudfichtigung in ber Wiffenschaft; fie hat bes Großen und bes Berrlichen ju viel geleiftet, ale bag einzelne Schattenseiten ihr Licht ju verbunkeln vermöchten. Die driftliche Spekulation, Die ben Beift ber Demuth und bes Friedens hat, fonnen wir nur willfommen beißen, muffen aber ebenfo munichen, baß ihre wiffenschaftlichen Begner innerhalb ber Rirche in rubiger, leidenschaftslofer Erörterung ein gegenseitiges Berftandniß ans bahnen, ober bie irrigen Puntte flar und allseitig une barftellen. Die Schrift von 2B. Gartner burfen wir als einen neuen Beleg ber vielfeitigen Bildung und ber großen geiftis gen Aruchtbarfeit ber Schule Bunther's mit Recht bezeichnen, Die in ben einzelnen Barthien fehr viel Intereffantes und Reues bietet, und im Gangen von ebenfo tiefen naturbiftorischen Studien als von philosophischem Talente zeugt.

#### IV.

Des Origines Leiper von ber Aufersteljung bes Fleifches. Gine bift bogmatifche Abhandlung von Dr. Remers. Trier, Druft und E ber Fr. Lind'ichen Buchbenderei 1851. G. 78.

Diefes, bem bochwärbigen herrn Bifchofe von gewibmete, Schriften behandelt einen febr intereffanten ? ber alteren Dogmengefchichte. Der erfte Abschnitt ift eiger nur eine Cinleitung, welche bie Gefchichte ber veigenifti Streitigfeiten nach ihren Sauptmomenten erglistt, ber zweite auf bie fperielle Lefter von ber Anferftefung ber Sobten hier bitte außer ben Berfen von hurt, Schniber und bevenning noch bie febr gehaltvolle Monographie von ! mafins über Drigenes (Rünnberg 1837) benüht werben len, bie ben Berfuffer noch auf manches Unbere aufmer gemacht haben weite. Uelrigens ift bieje Montilung etenfe lebenduerthem Fleife und lichter Marfeit gefcheit als fie von ben Talenten bes Berfaffers Jenguif gibt. Erflingsterleit befielten lift fie noch mehr von feiner fi ren Mahigfeit feffen; fie verbient alle Marchumme Cupfchine.

## IX.

# Preußen in "zwei neuen Krisen".

So eröffnet die Rreugeitung ihre "Runbichau im Juni 1852". Die "Darmftabter" und bie "Romer", bie "Canbels - Politif" und bie "Romifch - fatholischen Diffionen" find jur Beit bie großen Fragen, welche bas ungetheilte preußis fche Intereffe in Anspruch nehmen. Der "Runbichquer" ruhmt bie entichiebene Ginftimmigfeit ber beterogenften Barteien gegen bie "Darmftabter" fowohl, als gegen bie "Romer"; boch nicht, ohne zu beforgen, "aus biefem verführeris fchen Unisono ber tapfern Reben fonnte leicht ein Charivari werben, wenn es jum Sanbeln fomme." Denn ber "Runbichauer" ift nicht ein Mann, an bem altere und neuere Erfahrungen verloren find; er fennt feine Bappenbeimer! Aber auch die "Darmftabter" - von ben "Romern" voreift nicht zu reben! - pochen auf wohlverftanbene Erfahrungen, und es will fcheinen, als habe ber "Rundfchauer" bie "tapfern Reben" felbft nicht gespart, indem er bie "minber fcwierige und minber wichtige Frage" von beiben, bie banbelspolitische, bespricht. Doch foll nicht gesagt fenn, bas er babei in benfelben biplomatifden Schuben ftede, wie ber Durenbifche Bremier mit feinem oftenfibeln Gutguden aber ben

bevorstehenden Abfall bes "Bleigewichts", als welches subbeutschen Bollvereins-Staaten an ben handelspolitis Fugen Preugens bis Dato gehangen.

Wenn ber Bollverein mit ben Gubbeutschen ju Gri geht, fo mare beg nur ju lachen! - bas ift etwa furg aut bas lette Wort bes "Runbschauers". Seinen Sat weist er burch folgenbe, erft noch in ben Revolutions. C men vom Jahre 1848 bis jum Ariom erhartete, Behaupti "bie materielle wie bie moralische Lebensfraft bes preußi Staats ift in feinen alten Provingen enthalten, unt materielle Lebensfraft ber alten Provingen bes preußis Staats wesentlich im Aderbau und in ber mit unserm Ade innigst verbundenen Sandelsfreiheit." - Richt ber gerit Theil bes "preußischen Staates" an fich besteht freilich neuen Brovingen, und im Gangen ift Breugen viel mehr Industrie-Staat, ber die Sandelofreiheit fürchten und flie als ein Aderbau - Staat, ber fie fuchen muß. Den ne Brovingen und dem vorwiegend induftriellen Charafter gangen Staates muthet man aber in unbewachten Stu unbebenflich ju, bem Ausgang ber Rrifis und ber mögli Sprengung bes Bollvereins mit "Tobesmuth" enta ju barren. Go ift jungft in Elberfeld geschehen! Auein a biplomatischen Grunden preußischer Grofpolitif jum scheint weber alte noch neupreußische Induftrie "Tobesm ermeisen ju wollen; fie will nicht an's Sterben, obn vorher mit bem Davonlaufen probirt zu haben. laufen fann, bem öfterreichisch- fubbeutschen Sanbelsbi ju! wird, allem Anscheine nach, die Losung lauten. aber au furgen finangiellen Athem gum Laufen bat, unt Sunderttaufende, fo in den preußischen Fabriten und De fafturen von ber Sand in ben Mund leben, bas gibt merhin noch ein fehr refpettables Bublitum für bie bant politische Predigt vom "Todasmuth".

Millerbings rudt ber Munbfchaner mit biefer Bei

bt gerabezu beraus! Er meint: "Breugens Boblftand und eußens Rinangen fonnten es ertragen" - biefe "Rinangen, für une mehr ale für andere Staaten bie Bebingung ferer Erifteng finb!" "Ja!" Bohlftand und Finangen irben "vielleicht" bann "erft recht aufbluhen", wenn rch ben Abfall Cubbeutschlands die preußische Banbels. plitif frei werbe "von ben fcutgollnerifchen Banben", Rordbeutschland bagegen Front mache nach ber See ib nach bem freien Sanbel", bem bie Bufunft ber Gulturilfer gehore und ber burch ben September Bertrag angebnt fei. Auch er wirft ben "Darmstädtern" vor: werer Gefährbung ber materiellen Intereffen ihrer Unterinen und ihrer eigenen finanziellen Intereffen" machten fie ner offenbar politischen Tendeng ju Liebe" Diene, ben ngen Bollverein ju fprengen, ber Breußen bieber icon fo sfe Opfer auferlegt habe! Dabei gibt fich aber ber "Rundquer" boch ju viele Mube mit bem Erweis: bag "mateelle Intereffen" ein gang verfehltes Kundament fur "große litische Combinationen" seien, predigt gerabe in Diesem sema mit ju viel Gifer "bie geiftigen Funbamente bes mats" nach bem Tert: "Trachtet am erften nach bem iche Gottes und nach feiner Gerechtigfeit!" - als bag ber n einer handelspolitischen Abstineng. und Fasten-Erhortation perfennen mare.

In so bestellter preußischen Festigseit mussen alle "barmsbeischen Bitten ober Drohungen" abprallen; nur Ein Mithaben bie "Darmstädter" noch, ihre Seele zu retten; das unbedingte Ergebung auf Disfretion! Seht! — insinuirt ken mit andern Worten der "Rundschauer" — wie die Sak stehen! Sobald ihr glüdlich abgefallen seid, wird weußen sest und entschieden auf der Basis der Handelsspeit sußen, und "von seinen nordbeutschen Berbundeten positist, auch im übrigen Deutschland an Ansehen und Mass gewinnen." Ihr verlaßt euch auf Desterreich! Aber

prate Ceder: erdt if et. das gar nicht anderd fann.
tem Schappellichen fich andeinden und dem Junkendel.
Verlager öffner unns, "pedainge von allen fenne de
Junkefen", von anmendellen, finnspielen und nelmi
änd die "Lacunführer", mit denne es Krenjen gest in
neint, von denen Krenjen gar nicht verlange als han
verliebte Felginnlen eine micht Amfannnen. und de
Sache doch mich verliebt — wie und et auch, ür "Li
felber". denn gehen, wenn ihr und et auch, ür "Li
felber". denn gehen, wenn ihr und dennehe von Orier
perinische finder! Ihr werder profese pass Sachien nich
feler feine dem Ceivereich wird allebah und freihint
feler Sach im Handelsbunde und Benegien felben.

Mer nehr einem einer weitberschender 3el. Eine mit Deterreif feller bie "Dermitter" fich genri bent wie ber "Anntichmer" fast, werten Bengier Defenich ,iber ben Meinen, iber vermeintliffen mielen Interfes, über nationalitionenschen hierneisis und tiplemariter Gierfatteleien fice feilige Minn; breifen." Auf nehr! bie "Darmalber" biefen auf u Arvenet Tr få feben. 3. B. feine mineftemble Bell enne: benn wie ber "Annbidener" feiner fen, me Breufen und Defenreid , Wert beben Beruft eingebent i bie Einheit von Leufstant aufreit ju baten, bie il tiff ift mit ber Cinigleit von Bergien und Deftermich mit ber felbickintigen Eriften; jebes biefer Stanten als i Grofftant." Und zum Schinfe wirt ben "Darmftabe ichon im Berhinein Berneth an Demichland in Die Si geicheten; benn wie ber "Muntichmer" entlich und Legien fage, werben bie beiben Groffbanen "nicht überfe baf ren Darmfabt aus Baris um wenig meiner Berlin und nifer als Bien ift."

Gewiß viele "unfern Aeben" gegen die handelder iden Emanchations-Befteckungen der "Aleinern" im 1 iden Burde! Go ift aber von Gottes Langunch und temany mit benichen Bergindigungen eine Gurvenftrafe für alle biefe "amfein Arben" ju beffen, und immerbin finenen bie "Lumülter" üb vererft unbig berlei lädell von bem "Anntifaner" verrebegeien und die eingeweiter Muthe weifen laffen. Defterrich wird nie mitmaten, wie er meint. Breufen freilich hat bie jest mitgemate: eb es and ande buren wirt bis an's Ente, und eb biefes Ente für ben Greffigat selbt wirflich ein erfreuliches wire, wird bie nature Julunft ber hantelspelinichen Babelsfrunde ber Gegenwart zeigen.

Benleb fiebe ber Runtidauer' auf feliberm Beten. als in ber hantelefrage, bei ber Beurtbeilung ber jungften Aufregung in Preufen gegen bie "Romer" und bie "romiide fatbeliften Miffenen." Er bat beiennene Rube und fein Rediegefühl unverlest bemabrt mitten in tem Beidrei, bas über bie Befahrbung bes preufifden Proteftantismus burch tie Beiniten-Miffienen ploglich allenthalben jum Durchtruche gefommen : mitten in bem allgemeinen Aufgebote gegen bie angebliden Angreifer, bas von competenter mie incompetenter Seite, rem Deaffrchenrath, ben einzelnen Confifterien wie ren ben Sauptern ber beterogenften Parteien, erging; mitten unter ben Gelbiammlungen jur Ausruftung eines auferorbentlichen Prebigercorps gegen bie Besuiten und bie "Romer" überhaupt, bei melden bie am menigften frenbeten, fo am lauteften ichrieen; mitten unter bem fich eröffnenben Betummel ter Controverspredigten, in benen bie am lauteften eiferten, fo in ber That am menigften felbft am Befenntniß bangen; mitten unter ben unverholenften Berausforberungen ber Ctaatspolizei - Gemalt gegen bie Befuiten - Diffionen und andere Unternehmungen ber "Romer". Schon machten fic bie preußischen Ratholifen auf einen gewaltigen Sturm gegen ben Felfen Betri gefaßt, um fo mehr, als burch eine auffallenbe Fügung jugleich bie proteftantifche Bolemif in England einen nenen Anlauf nahm, bas Berbot ber Prozeffionen und

bie tonigliche Rleiberordnung für fatholische Priefter hohe Animositaten verfundigte, und augenscheinlich eine Stimmung unter bem hoben und niedern Bobel geitigte, Die fich bereits burch Landfriedensbruch, Tobtichlag und Strafenfcanbal in ben ganben ihrer brittischen Dajeftat bethatigt hat. Schon glaubte man, es werbe jest vielleicht ber lange prophezeite lette und allgemeine Rampf ber Beifter entbrennen, bem Deutschland wie ber Phonix aus ber Afche verjungt wieber entsteigen foll, als gegen bie berausforbernben Lugen und Berbachtigungen ber erhabene Rirchenfurft von Breslau querft in die Schranken trat, mit einem "hirtenbriefe" voll apostolischen Freimuthe und nieberschmetternber Rraft ber Bahrheit, ber auch feine Birfung nicht verfehlte. Begen biefe Broflamation bes "ehrmurbigen Carbinals" wendet ber "Rundschauer" feine Splbe ein; er zeigt fich vielmehr ausbrudlich bamit völlig einverftanben, foweit bas einem aufrichtigen Broteftanten möglich ift. Die preußische Regierung hat bem feigen Drangen in soweit nachgegeben, baß nun "romifche" Miffionen in allen ben gandestheilen verboten find, wo bie Bevolferung "nur fporabifch" fatholifch ift, während bieselbe Regierung protestantische Missionen fur alle bie Landestheile offen beforbert, wo die Bevolferung nur fporabifc protestantisch ift, also ungescheut zweierlei Dag im paritatifden Staate führt. Der "Runbichauer" bagegen icheut ben Rampf ber Beifter nicht; aber er will einen offenen, ehrlichen Rampf; barum migbilligt und verweist er alle polis zeilichen hemmungen" und "Gewaltmittel", wie alle "fleinlichen Detailbeschranfungen" ber Begner.

Allein bas Sauflein Gleichgefinnter, bas ber "Rundschauer" vertritt, scheint bei dieser Reibung weder maßgebend zu senn, noch zu werben. Er selbst gibt beutlich genug zu verstehen, daß bei dem gegenwärtigen Justande des preußisschen Protestantismus ein offener und ehrlicher Kampf der Geister nicht zu erwarten ist. Seit vielen Jahrzehnten seien

Ratheber, Rangeln und Altare an ben frechften Unglauben, bie Union - wie die Aufnahme ber oberfirchenrathlichen Dragnisations Defrete allerdings in Diesem Augenblide wieber beweist! - an ben Indifferentismus, die "evangelische Freiheit" an die Buchtlofigfeit, bas Rirchen-Regiment an ein untergeordnetes Departement bes Staats . Regimente verras then gewefen. "Die Freien, bie ärgften Feinbe unferer Rirche, in Bergleich mit welchen die Jesuiten unfere Freunde find, haben wir an einigen Orten ausbrudlich privilegirt und an ungabligen Orten begunftigt; ihnen und ihren 3millingebrüdern, den Deutschfatholifen, haben wir nicht bloß Rathhaufer und driftliche Schulen, fonbern auch evangelische Rirchen eingeraumt, in welchen fie bie evangelischen Grundlehren laftern." Und wie wenig vermochte biefen Buftanben und Antecebentien gegenüber bie protestantische Reaktion ber jungsten Jahre im Bangen und im Junern zu wirfen!

"Unter folden Umftanben" - flagt ber "Rundschauer" treten bie Romifchefatholischen Missionen, nur Gin Corps ber großen Armee, mit welcher bie Romische Rirche bie Welt au erobern trachtet, im Breußischen Staate auf. Gie find ftart burch alle die gottliche Bahrheit, welche die Romifche Rirche in ihrem Schoofe bewahrt - ftart burch bas tiefe Bedürfniß nach Autoritat, nach felfenfefter Gewißheit, nach guverläffiger Leitung von Dben, welches gerabe jest, bewußt ober unbewußt, in fo vielen Bergen und Gewiffen brennt ftarf burch bie bem Abfall von allem Glauben gegenüber ftets machsenbe Einigfeit ihrer Rirche - ftart burch eine Dischplin, welche von ben Bifchofen flug geleitet, und welcher von ber Beiftlichfeit und ben Miffionaren willig geborcht wirb ftart burch bie principiellen Concessionen, welche bie Repolution aller negativen Freiheit gemacht bat, und welche bie Romifche Rirche, fluglich und eifrig, positiv benut - fart namentlich burch bie überall geschwächte Staate-Aufficht, und burch bie Rebes, Bress und Beveinsfreiheit - fart burch

Die Rieberlagen, welche wir burch unser Berhalten zu ben gemischten Ehen und zu ben Erzbischösen 1837 und 1838, und zu Ronge und Consorten 1845 und bis zu ben Märztagen, und zugezogen haben — start endlich überhaupt burch aggressiven Siegesmuth, ben die Römische Kirche, gehoben durch so viele handgreislichen Ersolge, in Deutschland nicht weniger als in Frankreich und England in ihrer ganzen Haltung an den Tag legt."

Diese geiftige Ueberlegenheit gieht auch ber "unbuffertige Broteftantismus" ju Bergen, aber nicht um Buge ju thun, wie ber "Rundschauer" will; nicht um feine "negative Freibeit", ben fuftematifchen Wiberfpruch gegen Rom, aufzugeben, und fich einen Inhalt "aus ben ewig und reichlich fliegenben Quellen bes gottlichen Wortes und aus ber munberbaren Totalität ber Einen allgemeinen driftlichen Rirche ju ichopfen, aus ber geheimnifvollen Realitat: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est"; nicht um so bie Schrift bem subjeftiven Urtheile ju entziehen und fich, allen Reformatoren und fymbolifchen Buchern und bem Grundprincip bes Brotestantismus jum Trop, bem fryptofatholifchen "Rundschauer" aber ju Lieb, ber - fatholischen Grundlebre von ber Trabition ju unterwerfen; nicht um fobann auf bem Boben "vofitiver Kreibeit" einen offenen und ehrlichen Rampf ber Beifter angunehmen, und auf ber Menfur jener "geheimnifvollen Realität" (ber Trabition) mit ber alten Rirche fich ju meffen. Der "unbuffertige Broteftantismus" weiß, wie es ihm bamit ergeben murbe, fo gut als bie Reformatoren bas gewußt haben, und wie es bem "Runde fcbauer" felbft ergeben muß, wenn er auf ben ausgesproches nen Principien verharren und consequent fortbauen will. Orthoborie und Bietismus ertragen bas Missioniren ber "Romer" hochftens in ber argften Roth ale Rattengift gegen ben ihre Rirche gerfreffenben Rationalismus, fur welchen es ba und bort probat erfunden worben, und warnen babel

aus fehr triftigen Gründen: "Rur der katholischen Kirche nichts nachgemacht!"\*) Die rationalistische Richtung aber, welche mit der Orthodorie leicht fertig wird, hofft nicht dasselbe von den "Römern", und muß ihr Auftreten mit allen Mitteln sich fern zu halten suchen. So hat der ganze "uns bußfertige Protestantismus" den jungsten Lärm gegen die "Römisch-katholischen Missionen" erweckt, und es wird dieß nicht der letzte Ausbruch seiner "negativen Freiheit" seyn!

Das "Alsbann" liegt bemnach wenigstens in weiter Ferne, nach welchem ber "Rundschauer" seine ihn ehrenbe Sehnsucht außert: "Es wird uns aber alebann auch einleuchten, daß die Romifch-fatholischen Miffionare, obicon unfere Begner, boch nicht bloß unfere Begner, fonbern auch unfere Mitarbeiter und Bruber find. Der Dieb bringt bie gestohlenen Sachen wieber. Der Chebrecher lagt ab von bem Wege, ber in die Berdammnig führt. Der Majestateschanber hulbigt, ber Aufrührer gehorcht feinem irbifchen und feinem himmlifchen Ronige. Rurg, ben Armen - ben leiblich und geiftlich Armen - wird Bufe und Glauben gepredigt, und nach unparteilichen Berichten von verschiebenen Seiten mulfen wir fagen: an ben guten Fruchten wird ber gute Baum erfannt. Wir ruhmen une ber evangelischen Freiheit. Run - bemeifen wir biefelbe baburch, bag wir jebes Gotteswertes uns freuen! Eine Freiheit, Die mich gwange, fauer gu feben, wenn Romer, ja felbft wenn Jesuiten die Rirche bauen, ware nicht evangelische Freiheit, fonbern unevangelische fcbimpfliche Anechtschaft. Wir haben weniger Entschuldigung als bie Romer, wenn wir feftirifch une verblenden gegen bie freie und mannigfaltige Gnabe Gottes. Das Wort bes ehrmurbigen Carbinals von Breslau follte unfer Gemife

<sup>\*)</sup> So bei ber jungften Conferenz bes "evangelifche lutherischen Provinzial Bereins von Schlesten", f. Salle'fches "Botteblatt für Stadt und Land" vom 3. Juli 1852.

sen treffen, das Wort, durch welches er zum Kampf gegen Unglauben und Sunde uns auffordert, ""so weit es geht mit vereinten Kräften." Er hat uns — um noch einmal seine eigenen Worte zu gebrauchen — ""an das schone Wort eines protestantischen Staatsmanntes erinnert: Spero has inimicitias non sore aeternas."

Es ift Schade, daß dieser Abrif von dem driftlich milben Standpunkte bes Berfaffere ben betreffenben Theil ber "Runbichau" nicht ichließt. Er nimmt nämlich in bem Streite: ob Breugen ein "paritatifcher Staat"- ober ein "evangelifcher Staat" fei? auch hier wieber eifrig Bartei fur Letteres. Sein Organ verficht überhaupt ben sonberbaren Cat: ber religible Charafter bes Staates richte fich nach ber Confession bes Furften; nach feinem Ronige fei baber Breugen protestantifc, nach feinem Staaterechte aber paris tatifd. Rur burch biefe Unterscheibung glaubt es ben drift. licen Charafter bes Staates retten ju tonnen, ba zwischen confessionell und indifferent (b. i. religionslos und miberchriftlich) fein Drittes fur ben Staat übrig bleibe. Belche Confequenzen aus jenen unwahren und absurben Borausfepungen und Prämiffen in bem an fich gang unfruchtbaren Streite für bie Praris fich ergeben wurden, barüber erfahrt man bis jest, bag 3. B. in bem "protestantischen Staate" Breußen "alle Regierungehandlungen von evangelischem Beifte eingegeben und burchbrungen" feyn mußten, bag er "als Banges und insbefondere nach Mußen feine fatholifche Bolitif treiben tonne" u. f. w. Man fagt nur nicht geras beju: baß er "als Banges und inebefondere nach Außen protestantische Bolitif treiben muffe"! Aber liegen in biefen Confequengen nicht schon alle Uranfange bes Religionefrieges verftedt, ber breißig Jahre lang Deutschland vermuftete? und wie mußte vor ihnen bas "paritatifche Staaterecht" uber furg ober lang befteben? Bie fann ber "Runbschauer" inebefondere feines "unbuffertigen Proteftantismus" immer wieber fo schnell vergeffen! Bott bewahre Deutschland vor ber Wieberfehr aller protestantischen und fatholischen, wie vor ber firchenfeinblich einbifferentiftifchen Regierunge : Politit, mit ber beutzutage nur noch Gine in beutschen ganben einberbinft, und fo berühmt und popular ju werben vermeint, ein ganges Denfchenalter hinter ihrer Beit und ihren großen Erfahrungen gurud, und ohne 3weifel von ber Borjehung allen andern ale marnenbes Erempel vergonnt. Chriftliche Gerechtigfeit im paritatischen Staate allein besteht und erhalt fet im Beutichland! fest in Deutschland! 1. 19 July 1. 19 14 1 96 1 1 1 1 1 1 1

### X.

### Guido Görres.

Indem wir in biefen Blattern, die feit vierzehn Jahren voll Rampfes und großartiger Entwidlung ben Ramen unferes verewigten Freundes Buibo Borres mit Ehren an ibrer Stirne getragen haben, jene Borte driftlicher Erinnerung mittheilen, bie ein geiftlicher Freund bem Seligen am Brabe nachgerufen bat, und eine Gebachtnifrebe, bie ein anberer Freund in bem von Guibo mitgegrundeten Berein gefprochen, binjufugen, halten wir es fur unsere Bflicht, noch Giniges über Buibo's Lebenswege und geiftige Entwidlung anzubeuten. Die Junglingejahre Buibo's fielen in eine Beit, wo fein Bater auf bem politischen Gebiete jene benkwurdigen Rampfe beftand, bie ihm einen unfterblichen Ramen erworben baben. Der heranbluhenbe Cohn gewann und verlor mit ihm: er gewann alle jene geistigen Bortheile, Die bas reichbewegte Leben bes paterlichen Saufes und bas Boranleuchten eines folden Genius, wie fein Bater mar, einem ftrebfamen Junge ling gemabren fann; er verlor mit bem Bater bie theure Beimath und bie regelmäßige Ordnung bes außerlichen Bebens. Die ju Robleng begonnenen Gymnafialftubien wurben mit mannigfacher Unterbrechung in Narau und Strafburg

XXX.

fortgefest, und wer glaubt, bag Buibo in ber Rabe feines Baters minber hatte arbeiten und ringen muffen um bie Anfangegrunde ber Biffenschaft, ale anbere, ber mußte bie Ungunft bes often Bechfels ber Lehranftalten und bie eigenthumliche Art bes Baters nicht in Anschlag bringen, ber absichtlich bem Junglinge bie gange Freiheit ber Entwidlung ließ und nur, wo es Roth that, mahnend und helfend einwirfte. glubenbe Bigbegierbe und ein unglaublicher, beharrlicher Bleiß maren carafteriftifche Eigenschaften Buibo's, ale er nach vollenbeten Borbereitungeftubien im Alter von zwanzig Jahren bie Universität Bonn bezog. Mit biefen Borgugen verband er jedoch noch andere, bie auf ber sittlichen Bage fcwerer wiegen. Bor Allem war feine Bigbegier eigenthumlicher Art; mabrent namlich bie meiften jungen Leute nach Biffen burften, um vor ber Belt ju glangen ober ein beftimmtes Biel bes Ehrgeiges ju erreichen, befaß Buido eine feltene geiftige Uneigennütigfeit. - Die Sache mar es, bie ihn bezauberte und hinrif, und hatte er einmal irgend Etwas ergriffen, so fragte er wenig, ob bie barauf verwendeten Rrafte ihm bie gewöhnlichen Binfen bes Ruhmes ober zeitlichen Lohnes bringen murben; felbft die Ginreden und Mahnungen bes Baters ober naheftehenber Freunde: von irgend einem Gegenstand feines unermudlichen Forfchens, ber minderen Belanges ichien, abzufteben und fich einer gros Beren Aufgabe jugumenben, halfen nichts: bas einmal erfaßte Studium war ein Werf ber Liebe und Treue, welches vollbracht fenn mußte.

Bu biesem eblen Eiser für das Wahre und Schone gessellte sich ein bei Jünglingen nicht häusiger religiöser und sittlicher Ernst und eine große Reinheit des Charakters. Reiner seiner Jugendfreunde wird sich erinnern, aus seinem Munde je ein frivoles Wort gehört zu haben, mahrend es ihm doch an jugendlicher Heiterkeit nicht gebrach, und er neben den Vorzügen des Geistes und eiserner Beharrlichkeit

bes Studiums, was nicht oft geeinigt zu fenn pflegt, auch bie lebensfrischefte Uebung feines fraftigen und schöngebauten Leibes in unermublichem Fußwandern, Bergsteigen, Schwimsmen u. f. w. mit oft nur zu großer Anftrengung vornahm.

Co an Leib und Seele ausgeruftet begann Guibo feine Universitätestubien in einem Augenblide, wo Bonn eine Angahl ber bedeutenbften Manner bes beutiden Baterlanbes vereinigte, von benen bie Mehrzahl nun auch langft im Grabe ruht. Die Ausbehnung, welche Guibo feinen Stubien gab, bewies, welchen Ginflug die große Bielfeitigfeit bes Baters auf ihn geubt hatte. Gefchichte und Philosophie, bas claffice Alterthum, bie neugeöffnete indifche Literatur, vergleichenbe Sprachenfunde, ja felbit China, bas verschloffene Reich ber Mitte, waren bie Gebiete, Die Guido nicht blog mit nafchhafter, oberflächlicher Bielmifferei, fonbern mit allem Ernfte begeisterter Arbeit fur fich ju erobern fuchte. Je fcmieriger bie Aufgabe, besto eber fühlte er fich getrieben, fie ju lofen. Bahrend feines Aufenthaltes in Bonn murbe g. B. von einem ber feinsten Renner bes claffifchen Alterthums, und namentlich ber lateinischen Sprache: Beinrich, eine Breisaufgabe über verschiebene Specialitäten bes ciceronianischen Styles, wenn wir nicht irren, gegeben; Buibo machte fich baran und erwarb ben Preis, wobei er megen feines icharffinnigen Rleißes ausgezeichnetes Lob arnbtete. Als bann etwas fpater in Baris eine Breisfrage über bie bastifche Sprache geftellt murbe, ergriff er fie mit berfelben Lebhaftigfeit, und trug auch bier ben Sieg bavon. Das noch vorhandene Manufeript ift, wenn es auch bermalen nach ben Fortidritten ber Sprachwiffenschaft von feinem Berfaffer felbft am ftrengften beurtheilt werben murbe, ein fcones Dentmal bes wiffenicaftlichen Beiftes und Muthes eines breiundzwanzigjähris gen Junglinge; benn fo alt war er, ale er jene Abhande lung fcrieb, bie ihn in ehrenvolle Berührung mit Bilbelm b. Sumbold brachte.

So wollte es icheinen, ale ob Buibo von ber Borfes Birng beftimmt fei, auf ber Babn ftrenger Biffenichaft, ale biftorifch-fritifder Forfcher, ale grundlicher Renner ber Gpraden und ihres Bufammenhanges fur bie fatholifche Rirche Deutschlands eimas Großes ju leiften, und mit einem von bem feines Batere verschiebenen, aber in feiner Art nicht minber bebeutenben Talent auf einem anbern Beg bes Rubmes ju manbeln. Und in ber That empfinden auch jest noch feine alteren Freunde, bie ihm ale Jungling nahe ge-Ranben, gerechten Schmerz barüber, bag Guibo jenen Beg verlaffen, bag er nicht mit feinen eminenten Gaben bie Lites ratur bes Driente, bas aguptifche Alterthum (mit bem er fich zu beschäftigen begonnen batte) im driftlichen Ginne ausgebeutet und fo bie fühlbaren guden unferer fatholifchen Literatur ausgefüllt bat. Bare Guibo auf Diefem Gebiete rubiger, großartiger Forschung geblieben, fo fagen fie, er wurde heute noch ju unferer Freude leben, mabrent bas Bewirr bes politifchen Lebens feine Rrafte aufgezehrt bat.

Doch wir wollen unfer furgfichtiges Deinen ber hoberen gottlichen gugung in Demuth unterwerfen, welche bie Bege ber Menfchen leitet und ihnen jene Lebenoftellung gibt, bie fie in bem großen Organismus einzunehmen haben. Bie tonnen wir ermeffen, ob bie portrefflichen fittlichen und relis giofen Unlagen unferes verftorbenen Freundes auf ben manche mal burren Steppen fritifcher Forfchung ju fo gebeiblicher Entwidlung gefommen maren, wie fie fich fpater bei verans bertem Lebensplan wirflich entfalteten? Bie fonnen wir wiffen, ob er fein ewiges Beil auf jenem Bege gefunden, ob er fich ben Mitlebenben für bie wichtigften Anliegen bes driftlichen Lebens fo nuglich erwiefen hatte, als er es wirf-Ild gethan? Wer Guibo genau tannte, mußte in jener Menberung ber Lebensrichtung, wenn er fie vielleicht auch nicht billigte, boch nur ein unüberwindliches Beburfnis ber innern Ratur bes Freundes erfennen, und er mußte babet eingefteben,

baß es ein schönes und großes Opfer war, als Guido einen glänzenden Gelehrtenruhm verschmähend, ohne alle Rücksicht auf zeitlichen Bortheil, nur aus innigem Berlangen, ben katholischen Mitbrüdern ein volksthümlicher Freund zu werden, sich katholische Geschichte, Poesie und Politik zum Borwurf seines Lebens wählte, obgleich ihm sein klarer Berstand sagen konnte, daß hier das strahlende Licht seines Baters ihn verbunkeln müsse, und obgleich der Zweck gewöhnlicher Bersorgung dabei am wenigsten sicher erreicht wurde. Daß er lettere nie suchte, wurde ihm zu ernstlichem Borwurse gesmacht — jedenfalls ist es ein Zeichen seiner Uneigennühigkeit, wenn es sich auch nicht läugnen läßt, daß ein bestimmtes öffentliches Amt ihm selbst eine heilsame Eindämmung des überstuthenden Talents gewesen wäre.

Benug: mit bem Schlufe ber 3mangiger Jahre trat bei Buibo bie eben besprochene Menberung feiner Thatigfeit ein, und mahrend er einerseis ernfte Studien ber Befchichte ber driftlichen Borgeit und ihrer hervorragenoften Erscheinungen (wie g. B. Rarle bes Großen) anbahnte, von welchem feine meisterhaften Schilberungen bes fel. Rifolaus von ber Rlue und ber Jungfrau von Drleans nur popular bearbeitete Fragmente find, wendete er andrerseits feinen jugendlich-fraftigen Sinn ber Boefie und befonders ber Berftellung beutscher und driftlicher Bolfebichtung ju. Die mit vieler Freude von ber fatholifchen Jugend aufgenommenen Gebichte bes Feftfalene bere, bie von ihm bearbeiteten Marchen und Sagen (Schone roslein, Bornen Siegfried), bas Beibnachtstripplein, die tiefempfundenen Marienlieder, die bl. Cacilia, bie Cammlung feiner Bedichte, fein Sausbuch - find rubrenbe Beugniffe bes unermublichen Strebens unferes Freundes: nicht fich einen Ramen ju machen, fonbern ben an mobern beibnische Lecture gebannten Ratholifen Erheiternbes und Erbauliches in die Sand zu geben, und zwar in einer Form und mit einem Inhalt, welche abnliche gutgemeinte Berfuche weit übertreffen. Die leiber vom größern fatholischen Bublistum nicht genug gefannte, mit gewiffenhaftestem Eifer gearsbeitete Uebersehung bes Thomas v. Kempis beurfundet seinen tiefen religiosen Ernst.

Kaft ichien es, ale wolle Buibo auf bem poetifchen Bebiete fur immer verweilen, ale ber Ernft ber Beit ihm bobere Aufgaben ichaffte. Der Wenbepuntt bes fatholifchen Lebens in Deutschland, bas Jahr 1837 mit bem Rolner Greignig, war ber Gipfel bes Ruhmes feines Batere geworben und mahnte alle begabten Ratholifen, ber bebrangten Rirche gu Bulfe ju eilen. Damale begrundete Buibo Borres mit gleichgefinnten trefflichen Mannern bie biftorifchepolitifden Blatter, und er mußte bis jur Stunde feines Tobes bie fefte, ehrenhafte Saltung Diefer Beitidrift ju bemahren, und balb bie Saiten hoben politischen Ernftes anzuschlagen, balb Beiteres und Erbauliches beigumischen. Ueberall hatte er babei vor Allem bas katholische Leben im Auge, wie z. B. jene schone und mahrhaft tatholische Ibee ber Stiftung einer ewigen Deffe am beil. Grabe, bie fo reichen Antlang gefunden, feis nem Bergen entsprungen ift. In ben vierzehn Jahrgangen ber Beitschrift finben fich febr gablreiche Auffane Buibo's manche von claffifcher Bollenbung, mande Anfange größerer Arbeiten, die leiber Bruchftude geblieben find. Unfer verewigter Kreund hatte in der That fur die literarifche Thatigfeit der periodifchen Breffe, bie jener ber leichten Truppen bes Beeres vergleichbar ift, eine übertriebene und beinahe fich selbft aufreibenbe Gemiffenhaftigfeit. Schilberungen und Cfigen, wie g. B. jene ber Konigin Chriftine v. Comeben, ber Sathumob, bee religiofen Feftspieles ju Dberammergau u. f. w., ober Auffage über bie Buftanbe einzelner ganber entwarf er nicht mit ber Leichtigfeit eines frangofifden politifden Schrift-Rellers, fonbern feine Bahrheiteliebe und Bifbegierbe gman: gen ibn, bie gange auf einen folden Begenftant bezügliche Siteratur raftlos ju burchgeben und nicht eber ju ruben, als

bis er bas gesammte Material vor sich liegen sah. Da gesichah es ihm benn oft, wie bem Botanifer, wenn er seltene Pflanzen sammelt — es that ihm bas Herz weh, eine schone Blume ungenütt am Weg stehen zu lassen, und so schwoll ber Stoff seiner Arbeit unter ber Hand zu einer Größe, die er bei dem ursprünglichen Plane nicht vorausberechnet hatte, so daß inzwischen sommende wichtige Tagesfragen, die in den historisch-politischen Blättern besprochen werden mußten, ihn nothigten das Begonnene abzubrechen.

Bahrend Buido auf biefe Art ohne Unterlag mit feinen eignen, oft großartigen Entwurfen beschäftigt mar, erfullte er auch bie Bflichten iconer Bietat auf bem literarischen Gebiete. Einer ber größten Dichter Deutschlands, ber Guibe fcon als Rnaben und Jungling innig geliebt hatte, Clemens Brentano, vertraute ihm auf feinem Sterbebette bie Berausgabe feines Marchenschapes an, und er hatte ibn nicht in beffere Sanbe geben fonnen. Guibo mar nicht bloß emfig bemuht, bie Ausgabe fo fcon und fur ben frommen 3med, welchem ihr Ertrag bestimmt war, fo vortheilhaft als moglich zu veranftalten, fonbern er fchrieb auch jene treffliche Charafteriftif Brentano's, bie beibe nunmehr Singegangene in gleichem Dage ehrt. Größer noch und fur ben Cohn bringenber, maren Lebensgeschichte und Berausgabe ber Berte bes Baters. Allein die burch ben Tod bes Lettern und burch bie furchtbaren Beitereigniffe, welche fich fast unmittelbar baran reihten, aufgeriebenen Rrafte reichten nicht mehr aus -Die Lebensgeschichte brach ab an jenem Tag, wo ber Cobn in rührender Beife feine Ruhe im Grabe des Baters fanb.

Guido war fehr gelehrt, ohne bas Junstmäßige und Anmaßende so mancher Gelehrten; voll Erregbarkeit für bas poetisch und fünftlerisch Erhabene, ohne Phantasterei, gegen welche ber Ernst ber Forschung bei ihm bas Gegengewicht bilbete.

Mit Eifer und Unerschütterlichkeit seiner Ueberzeugung tven, konnte er Freunden gegenüber alle Wassen freundschaftslichen Streites führen, ohne persönlich zu verleten. — Die Segner bekämpste er unerdittlich, aber mit aller Redlichkeit eines offenen Kampses. Im Privatleben gegen Jedermann gefällig, wurde er Vielen, z. B. jungen Studirenden und Künstlern, ein freundlicher Rathgeber und Helfer, und förberte durch Rath und That gar manches schöne und christsliche Unternehmen.

Die größte Treue bewahrte er ber Familie. Richt bloß ein gewiffer Unabhangigfeitefinn und bas Berlangen, unbeirrt bie Wege feines Forfchens und Dichtens ju geben, fondern auch die Untrennbarkeit von feinem Bater und ben Seinigen, bewogen ihn, nie ein Amt anzunehmen. Seitbem er von der Universität ju feinen inzwischen nach Dunchen überfiebelten Eltern beimgefehrt mar, blieb er bis ju feinem Tobe im vaterlichen Saufe, und es war biefes fcone Bufammenleben nur burch mannigfache und originell unternom= mene Reifen unterbrochen, benen einige ber beften fcbriftftellerifchen Arbeiten Guibo's ihren Urfprung verdanfen. Und als Buibo im reifen Mannesalter (1844), ber Reigung feis nes herzens folgend, fich verebelichte, bob auch bieg ben gamilienbund nicht auf; benn feine Bahl mar auf eine Lebenogenoffin gefallen, bie fein treues Befen wohl verftanb, und es vorzog, lieber mit ihm Rind bes vaterlichen Saufes, als herrin eines eigenen ju werben,

Wir brechen hier ab — ber Schmerz ber Seinigen, ben brei unmunbige Kinder nicht einmal empfinden fonnen, barf nicht ber Gegenstand unserer Besprechung, sondern nur der unseres tiefften Mitgefühls senn.

### Brofeffor P. Dr. Saneberg fprach am Grabe:

Das Leben, welches in diesem Grabe ein leider allzufrühes Ende nimmt, war in den letten Jahren von schweren Mißgeschicken heimgesucht. Auch bei dem Begrädniß sollte es nicht an einem kleinen Unsterne sehlen; denn während die Berehrer des Hingeschiedenen erwarten dursten, daß ein näsherer Freund sein Andenken hier würdig seiern werde, hat eine eigenthümliche Fügung von Umständen mich, den uns vollfommen Unterrichteten, spät erst berufen, diese Pflicht zu übernehmen.

D, wie fehr hatte es Guibo Gorres verbient, baf eine tundige hand um fein Grab ben blubenbsten, vollsten Rranz ehrender Erinnerung geschlungen hatte!

3ch fann nur ein burftiges, fleines Strauflein nies berlegen.

Bon seinen äußeren Lebensverhältnissen wird übrigens wohl auch der Nefrolog, auf welchen uns eben Hoffnung gemacht wurde, wenig sagen können, als daß er im Jahre 1805 in Roblenz am Rhein geboren wurde, daß er nie ein öffentliches Amt befleidete, und daß er seinen großen Bater, so lange dieser lebte, überallhin begleitete. Er wanderte mit ihm nach Straßburg, als dieser dorthin in's Eril ging, solgte ihm von da in die Schweiz und endlich, als Görres an die Ludwigs-Marimilians-Universität gerusen wurde, hlesher nach München. Wer den großen Bater hier erst kennen lernte, war so sehr an die Nähe des Sohnes gewohnt, daß er sich ohne diesen den erstern nicht vorstellen konnte.

Mancher Berehrer von Gorres benkt noch mit einer gewiffen herzensluft baran, wie regelmäßig Guibo mehrere Jahre hindurch im hörsaale des Baters zugegen war, und wie deffen einnehmende Perfonlichkeit, die bald jedem Besucher auffiel, zu dem tiefen Ernft der dort empfangenen Ginbrude eine willsommene Bugabe jugenblich freundlicher Beiterfeit legte.

Doch, wenn ich sage, Guido Görres sei seinem großen Beier Schritt sur Schritt gefolgt, so meine ich nicht, daß soine geistige Ausbildung eine unselbsiständige gewesen sei. Gerade das war das Seltene an ihm, daß er in der unmittelbaren Rähe eines so gewaltigen Geistes doch sich frei und eigenthümlich entwidelte. Theilweise war das freilich die Folge der besondern Erziehungsart in jenem Hause. Wähsend nämlich die Sohne vieler geistvoller Bäter von Anabenjahren an mit den Früchten des Wissens überfüttert, und nicht selten wie in einem Treibhause zu einer frühreisen Geistesentwicklung gezwungen werden, und zwar im Sinne des Baters, war die Erziehung Guido's die freieste von der Welt.

Rein Anabe eines einfamen Landmannes, ber fich ben Studien widmet, fann auf dem Wege feiner geiftigen Entswicklung mehr fich selbst überlaffen seyn, als es der Sohn von Görres war. So verlangte es die geniale Natur des Buters und die patriarchalische Treue des ganzen Hauses. Auf diesen einsachen Principien beruhte Guido's Erziehung, die unter dem Segen Gottes zu so günstigem Ersolge gedieh.

Bon seinem Bater hat Guido das Söchste gesernt: eine unbegränzte Liebe zu allem Großen und Edlen in der Menschheit, aber so, daß er sich am liebsten jenem Edlen zuwandte, welches von Bielen vornehm verfannt wurde. Diese Liebe hatte er mit dem Bater gemein, Auch hatte er von diesem das tiefe, reiche Gemüth geerbt. Aber verschieden war er schon in der Art, wie er seinen Anschauungen und Ersaherungen Sprache lieh.

War es die Eigenthümlichkeit des Baters, alles in der Sprache der Denker oder der Propheten zu fagen, so mußte Guido faft Alles in die Sprache der Ainder überseben.

Sein Weg war ber; best Annig: tinblicheniffe mit-

thes, und ich mochte fein ganges geiftiges Befen in ben Ramen ber finnigen, bichterisch bewegten Rinblichfeit zusams menfaffen.

Doch war Kraft genug in ihm, ber Gefahr feiner Raturanlage, fich in taufend Anregungen zu zersplittern, zu begegnen. Er erprobte biese Kraft in einer Reihe von schonen Schriften und zwar in selbstiftandiger Thatigkeit.

Daß er zum Gegenstande seiner ersten Jugendarbeit bas Leben des Riflas von der Flue mahlte, geschah mahrscheinlich unter der Einwirfung des Baters; aber die Art, wie er diesem Friedensmanne in die Bergklause folgte, wie er ihn im Geheimnisse der innersten Beschaulichteit und im Gesspräche mit Gott belauschte, und ihn dann wieder herabbesgleitete in die Thäler der Schweiz, um ihn da den Lärm tief erregten Bürgerstreits schlichten zu lassen, war sein es genthümliches Berdienst.

Etwas Aehnliches gilt von dem Buche über die Jungsfrau von Orleans. Bei diesem hatte er, wenn ich recht unterrichtet bin, die Freude, einen der größten Redner und besteutenoften Männer des gegenwärtigen Franfreichs zum wettseisernden Unternehmen einer ähnlichen Arbeit anzureizen. Hatte Guido eine wunderreiche Jungfrau des französischen Mittelalters geseiert, so ehrte Montalembert das Andenken einer eblen deutschen Frau — Elisabeth von Thuringen.

Guido mußte fich von feinem frangofischen Rebenbuhler übertroffen fuhlen, wir muffen bas gestehen; aber ber Sieg hing am größern Gegenstande und schlug jur Ehre Deutsch. lands aus.

Solche Siege bes wetteifernben Auslandes hervorgernsen ju haben, tonnte Bebem jum Stolze werben. Röchte es viele folche Wettfampfe, viele folche Rieberlagen geben!

Indeffen fonnte Guido in folden hiftorischen Arbeiten fich nur halb heimisch fühlen; nur, wo bas Gemuth gang ohne Schranten ichalten tonnte, fühlte er fich ju Saufe. Er

misbrauchte biese Schrankenlofigkeit bes dickerischen Gemuthes nicht. Er bemutte fich nicht, zu einer hohern Begeisterung sich emporzutreiben, als er wirklich fühlte, auch übte ber Ehrgeiz, im Großen gewaltig zu sehn, keinen Einfluß auf ihn aus. Sein Element war im Reiche der kindlich sinnigen Eprif und Sagenpoesie.

Obwohl ich mich nicht zum Kunstrichter auswerfen mochte, so wage ich es boch zu sagen, daß Deutschland auf biesem Gebiete kaum etwas Reineres, Herzlicheres und Sinnigeres aufzuweisen hat. Sein Beihnachtskrippelein — wird für die deutsche Kinderwelt steis klassisch bleiben, und manch kindliches Gemüth wird fortan die klaren Forellenbächlein seiner heitern Lieder gerne besuchen.

Das Schaffen des kindlich sinnig frommen Gemüthes war die Seele seines Thuns und Lebens. Doch verschloß er sich nicht eigensuchtig darin.

Er bachte über bas Wohl und Bebe bes Baterlandes nach, bilbete fich Grunbfate und handelte nach biefen.

Seine Grundfage haben Gegner gehabt und haben fie noch. Aber felbst die Gegner muffen befennen, bag er barin als ehrlicher, beutscher Mann vor Gott und ber Belt baftand.

An Grofartigfeit bes öffentlichen Birtens blieb er hinter bem Bater gurud, aber an Offenheit, Gerabheit und Bahrheit mar er ihm gleich, nicht weniger an verföhnlicher Dilbe.

Diese Milbe hing nicht mit Beichheit zusammen, sons bern mit einer ganz vorzüglich hervortretenben Gabe seiner Ratur, einem frischen, jugenblichen humor. Es war jester humor, womit er so manchen altväterlichen Schwant bes Mittelalters wieber auffrischte, jener humor, mit welchem et bie finnigsten Arabesten um scheinbar trockene Thatsachen schlang, jener humor, with welchen er nicht felten große Künftler antrieb, fich im Schoffenigen ber kannt zu

---

ben Kleinen herabzulaffen, jener Sumor, ber hundertmal ein Bufammentreten von Freunden mit iconer Seiterfeit besfranzte.

Auch wer ihm nie persönlich nahe kam, und ihn nur durch jene Blätter kannte, beren Mitbegründung und unverstroffene Fortsührung eines ber bedeutendsten Berdienste seines Lebens ift, lernte diesen Humor schäßen. Oft mußten diese Blätter von Gewittern sprechen, die sich am himmel zusammenzogen, nicht selten von Gewittern, die zerstörend niedergefahren, manchmal sprachen sie selbst wie ein Geswitter, daß die Brust des Lesers tief beklommen wurde — da kamen einige Zeilen von Guido Görres dazwischen, und es war wie ein tröstender Wettersegen, wie das Lied der Lerche, die sich ausschaft und und sagt, daß wir nicht Wetterwolfen, sondern Frühlingsgewölf vor und sahen.

Als biefer humor ichmacher und unficherer zu leuchten. anfing, ba wußten seine Freunde, baß an seiner Lebensfraft etwas Feinbliches nage.

Am Sterbelager seines Baters begann vor vier Jahren biese Umbufterung seiner sonst kindlich heitern Seele. Man hoffte, daß, wie die übermäßige Anstrengung des Leibes bei der treuesten Pflege und des Gemuthes bei der treuesten Trauer vorübergehe, so auch jene traurigen Erscheinungen sich verlieren wurden. Aber vergebens; die Duelle des hum mors sprudelte nur noch selten.

Es blühte fein freundliches Lieden mehr; hochstens ein Rachhall bes letten seiner gesammelten Gedichte schien nachzuklingen, von jenem Wächter, welcher: "Fühlte bes Todes Rah'n; Er blidte noch einmal hinunter, Jum himmel noch fromm hinan, Und frei bann von Sorgen und Rummer Entschlief er in seligem Schlummer." Auch die "Fahrt durch die Walbslur", die in den historisch-politischen Blätztern von ihm erschien, brachte keine Alpenrosen von den Bergen, er sah darin um die Sennereien das Strafgericht

Gottes walten, und horte vom Thate herauf bas Tobtenglödlein.

Er für sich hatte bas Tobtenglödlein nicht zu fürchten, benn er war einen reinen, guten Beg gewandelt, und hatte ein Beispiel treuer Pflichtersühung als Sohn, Bruder und Satte hinterlassen, aber die Seinigen mußten davor zittern, benn mit ihm verloren sie und verfor besonders die Gattin mit den drei kleinen Kindern die einzige Stübe.

Bon biefen Kleinen fich zu trennen, war ihm bas Schwerfte; nur ber Blid auf Gott gab ihm babei Starke. Bie voll bes Glaubens und ber hingebung an Gott seine Seele war, brauche ich nicht zu sagen; seine Schriften sagen es.

3ch meine babei nicht folde, worin Beitfragen im fathofifchen Sinhe behandelt waren, benn folde Dinge fann man fcreiben, ohne ernftlich an bas Beil feiner Ceele gu benfen; nein, ich meine feine Ausgabe ber Rachfolge Chrifti, wovon jebe Beile lebenbig und belebend burch feine Seele gegangen ift, und bie lieben, freundlichen Marienlieber. Er bat fie aus bem Grunde eines findlichen Bergens fier findliche Seelen gefungen, und fie werben besteben, fo lange tatholifche Chriften in beutscher Sprache beten werben. In vielen Rirchen und Rapellen, welche von Diefen Liebern wiebethallten, wirb, wenn Guibo's Tobesnachricht anlangt, manche Bahre bes Dantes wie für einen geiftlichen Boblthater fliegen. Mogen bie guten Seelen, welche an biefen Riebern fcone Gefühle erwedt haben, bem Bingefciebenen ein Scherflein guten Gebetes wibmen, nach feinem Ginne und im Ginne bes Grames, unter beffen Raft fein Berg gebrochen ift! on the first of the contract

State New York

Brofeffor Dr. Streber fprach im Manchener Bereine für conflitus tionelle Monarchie und religiofe Freiheit unter Anberm :

Die schönste und treffendste Gedächtnistrede hat der nummehr Entschlasene sich selbst gehalten, als er noch wenige Stunden vor seinem Tode mit großem Nachdrucke und mit sichtbarer Rührung hervorhob, wie viel er seinem Bater zu verdanken habe, indem dieser ihm als Anabe und als Jüngling wiederholt die Lehre an das Herz gelegt: "Hüte dich vor bosen Buben, gebe die Ehre Gott in der Höhe und halte Frieden mit den Menschen."

Diese Lehre hat der gehorsame Sohn tief seinem Berzen eingeprägt und fie jur Richtschnur gemablt in allen Berbaltniffen feines Lebens. Bas ben erften Bunft ber vaterlichen Ermahnung anlangt, so war es ihm um so leichter, nachzufommen, ale im Saufe feines Batere allenthalben, wo er in Rube ober in ber Berbannung gelebt, in feiner Baterftabt Cobleng wie mahrend feines Erile in Strafburg, auf ber Flucht in ber Schweig wie mahrend feines Aufenthalts in Munchen, wohin ihn Ronig Ludwig berief, fortmahrend bie geiftreichften und trefflichften Manner aus. und eingingen. Auf Diefe Beife fruhzeitig fur bobere Intereffen empfänglich gemacht, fonnte es bem Junglinge nicht fcmer auch ferne vom Baterhause, namentlich auf ben Bochschulen, die er in einer vielbewegten Beit besuchte, Die für fo viele jungen Manner gefährliche Klippe fclimmer Gefellschaft mit ficherem Steuerruber gludlich ju umfegeln, und auch fpater noch ward es ihm jum Bedurfniß, auf feinen Reifen und mahrend eines langeren Aufenthaltes in Belgien und Frankreich, am Rhein und in ber Schweig, in Tyrol und Italien mit ben hervorragenbften Berfonlichfeiten neuen Berfehr anzufnupfen und zu unterhalten.

hiemit mar auch ber Grund gurecht gelegt, in welchem

bie zweite vaterliche Ermahnung: "Gebe bie Ehre Bott in ber Sobe", Burgel folagen foute, und unfer Freund bat biefe Mahnung willig und mit Treue befolgt. Er felbst hatte ein bemuthig glaubiges Gemuth und einen driftlich frommen Sinn. Er gehörte nicht ju Denen, bie zwar bie Schönheit und die Rraft und bie Beiligfeit bes Chris ftentbums mit ihrem Berftanbe ertennen, in ihrem Bergen aber biefer Erfenntnig fremd bleiben; bei ihm war ber Claube ein lebendiger, bas Chriftenthum ein praftifches, er lebte mit und in ber Rirche. Dieß ift auch ber Brundton, ber wie ein golbener gaben fich burch alle Schöpfungen feis ner ichriftstellerischen Thatigfeit bindurchzieht. Benn er g. B. in einer feiner früheren Schriften und ein eben fo anmuthiges, wie belehrendes Bilb von bem feligen Rifolaus von ber Flue entwirft, wie er "in ftiller Ginfamfeit, einer Lilie gleich, im Beiligenscheine Bottes aufgeblüht", fo tonnte er mit Recht biesem Buchelchen die Ueberschrift geben: "Gott in ber Beschichte." Wenn er bann bie Jungfrau von Orleans uns schilbert, die Belbin und Rriegsjungfrau nach außen, die bemuthige Magb nach innen, und ben gangen Berlauf ihrer merfwürdigen Geschichte uns porführt, wie er foldes in ben Brozefaften und gleichzeitigen Chronifen, Die bie babin unbenüt in ben Archiven gelegen hatten, porfand \*): fo geschab es jur Ehre Gottes in ber Sobe. Und wenn er ferner gelegentlich bes Baffionsspieles in Ammergau über bie geiftlichen Schauspiele im Mittelalter ausführliche Mittheilungen machte, welche auch jest, nachbem feither fo viel über biefen Gegenftand gefchrieben worben, noch nichts von ihrem hoben Intereffe eingebußt haben, fo hatte er barüber fegen fonnen: "die Chre fei Bott in ber Sobe." Und wenn er

<sup>\*)</sup> Für eine britte Auflage machte er befandere Studien in ben framgöfischen Archiven, die zu hoche mertwärdigen Resultaten führten, aber leibet noch nicht vielefeitelit fint, diene von Dinge.

bann in einer Reihe von Auffaten bie verschiedenen Unterrichte = und Wohlthatigfeite Anftalten jenfeite ber Alpen uns fcbilbert, wie er fie ale Augenzeuge und aus ber Brufung ihrer Stiftungeurfanden fennen gelernt, und une gur Befchamung zeigt, wie wenig die Gegenwart Urfache bat, vornehm auf die Opferwilligfeit und ben Gemeinfinn ihrer Ahnen herabzubliden; auch hier hatte er bie Aufschrift mablen tonnen: "die Ehre fei Gott in ber Sohe." Wenn er endlich um nur noch Gines zu ermahnen - ber feligften Jungfrau einen buftenben Maienfrang von Marienliebern weiht, und er hiebei - wie bieß theilweise fcon bei feiner fconen Ueberfepung bes Thomas a Rempis geschehen mar - bie anderen Runfte gur Sulbigung einlud, indem er biefe Lieber mit gar iconen Solgiconitten gieren ließ und unferen maderen Aiblinger veranlaßte, fie in gar liebliche Melodien ju überfegen: was hatte ihn hiezu bestimmen fonnen, wenn nicht abermal ber Gruß ber Engel: "bie Chre fei Gott in ber Bobe!" Celbft in ben gahlreichen Auffagen über bie politischen und jocialen Fragen ber Begenwart, Die er theils bem Bublifum übergeben, theils nur erft jum Drude vorbereitet hat, überall ift ber Grundgebanfe: "bie Ehre fei Gott in ber Sobe!"

Aber auch die andere Mahnung: "Halte Frieden mit den Menschen", hat er nicht außer Acht gelassen. Allerdings mögen Manche der Meinung senn, in diesem Puntte sei Guido ein folgsamer Sohn nicht gewesen; allein er war es dennoch und zwar in einem seltenen Grade. Diejenigen, die ihn persönlich gefannt haben, werden bezeugen, daß er selbst durchaus von friedlichem, freundlichem und versschnlichem Charafter gewesen sei, und selbst diesenigen, denen er im Leben als Gegner gegenüber stand, werden der Wahreheit das Zeugniß nicht versagen können, daß er auch dort, wo er kampsgerüstet entweder die Lanze zum Angrisse gesschwungen oder, was die Regel war, den Schild zur Abwehr vorgehalten, stels nur die Sache, niemals die Person im

Auge batte. Es gibt aber einen boppelten Frieben, einen wahren und einen falfchen. Den falfchen Frieden allerdings, ben wollte er nicht. Wenn er jeboch ber leberzeugung mar, bag berjenige Friebe ein falfcher fei, ber mit bem Gruße: "Die Ehre fei Gott in ber Sobe!" im Biberfpruche fteht, wer barf es wagen, ibn beffhalb ju tabeln ober gar ber Unfriedfertigfeit ju geiben ? Allerdinge führt man in unfern Tagen bas Bort Friebe ftets im Munbe, und halt es fur bie größte Weisheit, es ja um bes lieben Friebens willen mit Riemanden zu verberben. Wir wollen babin gestellt feyn laffen, wie weit es felbft vom Standpuntte biefer Beisheit aus möglich fei, es Allen recht zu thun; Borres bulbigte biefer Anficht nicht, er glaubte vielmehr, ein mahrer Friebe tonne nur auf Recht und Bahrheit gegrundet fenn, und biefür fampfte er mannlich und unerschrocken bis zum letten Athemjuge.

Diefe Unerschrodenheit und Mannlichfeit offenbarte fich foon in feinem gangen Befen. Bon Jugend auf war bie Baghaftigfeit ihm fremt. Es ift taum ein feiler Bfab in ben bayerifchen und Schweizer Alpen, ben er nicht erflettert, faum ein Jod, bas er nicht überftiegen, faum ein Gee, ben er nicht burchichwommen, und wenn er noch vor wenigen Sahren, fpat Abende im englifden Garten von einem ihm an sorperlicher Rraft weit überlegenen, mit einer Genfe bewaffmeten Burichen unversehens angegriffen, nach mehr als viertelftunbigem Ringen eine folde Stellung fich erfampfte, baß er endlich ben Begner gwifchen fich und bie Schneibe ber ibm abgerungenen Genfe brachte, fo bag es in feiner Dacht Rand, benfelben mit ber leifeften Bewegung in ber Ditte burchzuschneiben, er aber, ftatt von biefem Bortheile Gebrauch au machen, obwohl felbft ftart verwundet, Die Genfe in zwei Stude gerbrach und fie weit von fich hinwegwarf, fo bat er hiemit gewiß eine Brobe gegeben ebenfo von perfonlidem Duthe, wie von ber Befonnenheit feines Beiftes und

bem Abel feiner Befinnung felbft einem gemeinen Berbrecher gegenüber. Um wie viel mehr mußten biefe Tugenben ba hervortreten, wo es fich um hohere 3mede, ober gar um bie beiligften Intereffen handelte. Es mare ein Leichtes, in biefem Betreffe verschiedene intereffante Borfommniffe, namentlich aus bem Jahre 1848, mitzutheilen, aber ba bieß nicht geschehen konnte, ohne manche Robbeit, Die bamale fich fundgegeben, in Erinnerung ju bringen, und ohne ber vorher unerhörten Frecheit ber Preffe ju gebenfen, bie an allen Strafeneden fich feilbot, fo wollen wir lieber ben Schleier ber Bergeffenheit barüber beden. Genug, Gorres hat auch unter folden Berhaltniffen niemals, weber burch perfonliche Drohungen, woran es nicht fehlte, noch burch Spott und Sohn, ben die Breffe über ihn ergeben ließ, fich in feiner Ueberzeugung irre machen ober gar einschüchtern laffen; im Begentheile, gerade folden Begegnungen gegenüber hielt er es für boppelte Bflicht, ftatt eines Friebens, in bem er nur Reigheit ober Berrath ertennen tonnte, um fo unerfcrodes ner ber Bahrheit bas Beugniß ju geben und felbft fur Meu-Berungen, Die gar nicht von ihm ausgegangen waren, mit benen er fich aber vollfommen einverftanden erflaren fonnte, offen und frei mit feinem Ramen einzutreten.

#### XI.

### Kirchliche Zustande der Gegenwart.

Die Wogen ber protestantischen Polemif geben wieder einmal hoch; die Kirchen Behörden selbst blafen in die Kriegs-Trompete und rühren die große firchliche Trommel nicht mit den Schlegeln, sondern mit den Fäusten, wie es im hudibras heißt.

Das Oberconfiftorium von Breslau bat ber burch ein paar Bredigten ber Sesuiten theils mit Indignation, theils mit Bangigfeit erfüllten proteffantischen Bevolferung bes ganbes bie Berficherung gegeben, bie fatholische Religion fei nichts als ein "verworfener, langft abgethaner Bahn." Diefe energifchen Worte ber hirten haben fofort bie Beforgniffe ber erichredten Beerbe gerftreut. Brofeffor Bohmer in Bredlau bat inbeg auch bie befturgten Ratholifen beruhigt. indem er ihnen in der Berliner Rreugeitung gu bebenfen gab, baß jene Qualification ihrer Religion als eines abgethanen Babnes fich boch nicht gerabe auf alle Artifel, 3. B. nicht auf bie Erifteng Gottes u. bgl., beziehe. In Dedlenburg bat bas Confiftorium, burch ben Uebertritt eines Officiere veranlagt, ein Formular burch ben Prediger in ber Rirche ju Schwerin verlefen laffen, in welchem bie Leute angewiesen merben. Bott ju banten, bag er fie errettet habe von ber Dbrigfeit

ber Finfterniß, und zu beten fur bie Seele bes Dabingegangenen, ber Gerechtigfeit und Friebe fuche in ber Menfchen-Rundelei; ob etwa dem "Dahingegangenen" in der Rirche auch gleich ein Ratafalf, ober ein bothagoraisches Tobtenbentmal errichtet worden, wird nicht erwähnt. In ber baverischen Pfalg ift ein Bahnhofverwalter feierlich ercommunicirt worben, weil er feine Rinder fatholisch erzieben läßt, und gerade in ben Tagen, in welchen ein fo unerhorter Frevel billig mit ber ichwerften, feit funfzig Jahren in ber tugenbhaften Pfalz nicht mehr gebrauchten Strafe beimgesucht wirb, bringt bie Allgemeine Beitung einen langen Artifel bes geheimen Rathe Thierfc, in welchem ben Biicofen, die die Darbringung bes Defopfere fur verftorbene Brotestantische unterfagen, eine Strafpredigt gehalten, bie fatholische Berfehrtheit, fich jeber religiofen Gemeinschaft mit Anderegläubigen entziehen zu wollen, nachbrudlich gerügt wird. Eben bringt nun auch Bengftenberg's "evangelische Rirdenzeitung" (Berlin, am 26. Juni) eine Erflarung über bie Missions-Frage, die mir uns boch etwas naber ansehen wollen. Diefes Sauptorgan bes gläubigen Protestantismus halt bie Beforgniß, daß die Missionen einige Protestanten jur fatholifchen Rirche hinüberziehen fonnten, für gang grund. los; es fonnte ber evangelischen Rirche nur jum Bortheil gereichen, wenn ber Staat ruhig jufahe, wie bie fatholischen und evangelischen Beifter auf einander platen. Die Rrafte au foldem Rampfe feien protestantischer Geits in reichem Mage vorhanden. Die "Kirchenzeitung" erwartet bemnach auch mit Buverficht, daß "in Folge ber treuen Berfunbigung bes Evangeliums gange Schaaren aus ber fatholis ichen Rirche ber protestantischen jufallen werden. Das fann um fo weniger ausbleiben, als in ber fatholischen Rirche eine weit ftarfere Bewegung jur evangelischen Rirche ftattfindet, als in ber evangelischen Rirche jur fatholischen." Das Berliner Rirchenblatt weiß hiefur bie gewichtigften Thatsachen anzusähren. "In Irland, fagt es, wie bie Buhl ber aus ben innerlichsten Motiven zur evangelischen Airche Uebertretenben nach Taufenden gezählt, und in Bibsmen ist die evangelische Bewegung noch immer im Steigen: stets neue Melbungen von Geistlichen gehen beim Consistration in Breslau ein. In Sapern ist unter den Beneditistern eine Regung evangelischen Geistes zum Vorschein gestommen, und in Piemont wollen sich mehrere Bischöse nicht mehr bie römische Herrschaft gefallen lassen."

Benn fich herr hengstenberg von ber treuen Bredigt bes "Evangeliums" glangende Erfolge verfpricht, fo find wir nicht gemeint, fo gerabehin ibm ju wiberfprechen. 3mar gibt es gegenwärtig in Deutschland faum feche namhafte Theologen, welche bas, mas er bas Evangelium nennt, nämlich bie protestantifche Rechtfertigunge - Lebre in ihrer Confequeng und in bem Ginne und mit ber Entschiebenheit ber fymbolifchen Bucher ju behaupten und ju vertheibigen geneigt maren. Wenn Luther und Calvin wieber aus bem Grabe erftunben, murben fie felbft über bie Deiften von benen, welche jest wieber fola! fola! rufen, ihr Unathema aussprechen. Sat boch felbft auf ber Bittenberger Berfammlung fur Grundung eines beutiden "evangelischen Rirchenbunbes" im Jahre 1848 ein Roryphae bes orthoboren Brotestantismus, ber Confiftorial= rath Dr. Gad, ale einen ber brei Artifel, über welchem bie unirte Rirche ichlechterbinge halten muffe, bie Rothwendigfeit einer Umbilbung ber Lehre von ber Rechtfertigung bezeichnet, ba biefe Lebre, wie er fagt, "oft ju juriftifch gehalten und von ber Beiligung gefondert worden fei." Damit hat er nun gerabe, wenn auch etwas euphemiftifch, ben innerften Charafter bes protestantifden Dogma in feinem Begenfage gegen bas fatholifche fur verwerflich erflart, und auf biefer Berfammlung, in welcher boch bie Bluthe evangelifder Rechtglaubigfeit aus gang Deutschland vereinigt war, bat fich auch nicht Gine Stimme bes Biberfpruches ober bes Broteftes bagegen erho-

ben, mahrend noch vor hundert Jahren bas gange proteftantifche Deutschland wie Gin Mann Weh über ben Berrather gerufen haben murbe, ber ben Artitel ber fiehenben und fallenden Rirche, nach herrn Cad's Beife, in papiftifchem Sinne hatte verfälfchen wollen \*). Indeg, mas bie Theologen nicht mehr magen, bas tonnten wohl Bolfeprediger auf fich nehmen. Es ift im Gebiete bes Protestantismus eben feine unerhorte Erscheinung, baß eine Lehre, welche bie wiffenschaftliche Theologie bereits aufgegeben hat, ober nicht mehr zu vertreten magt, bem Bolfe noch immer von ber Rangel als reines Evangelium verfündigt wird; daß rationaliftis iche Pfarrer ihren Gemeinden bas predigen, mas fie felber für Kabel halten, mar icon por fechezig Jahren bort Sitte, und wenn ber Widerspruch amischen ben Ergebniffen ber Theologie und bem, mas man bem Bolfe bieten barf, allgu grell wird, bann lagt man lieber bie gange wiffenschaftliche Theologie fallen; fo machen es bie Diffenter-Setten in England, und befinden fich wohl babei. Ihre Rraft, einzelne Bruchtheile bes fatholischen Bolfes jum Abfalle von seiner Rirche und jur Anschließung an ben Brotestantismus ju verloden, bat Die protestantische Rechtfertigungs - Lehre wiederholt balb Da balb bort bewährt, nicht bloß in ber Beit ber Reformation, in ber fie wirflich eine weltbewegenbe Dacht war, sonbern auch fpater, wie g. B. im vorigen Jahrhunderte, bei ben Bauern im Salzburgischen und in unsern Tagen bei ben Billerthalern. Die Lehre, bag Liebe Gottes und bes Rachften in feiner Begiehung jur Berechtigfeit und Seligfeit ftehen, daß der Mensch gerecht und selig wird, bloß indem er fich die Berdienste Christi als seine eigenen gurechnet, ober in bie Gerechtigfeit Chrifti wie in einen Rod fich einhaut biefes Evangelium wirb, wenn es nur offen und "treu", wie

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber Bittenberger Berfammlung, herausgegeben von Dr. Rling, Berlin 1848, G. 14.

es in ber Concordienformel und bem Beibelberger-Ratechismut au finden, gepredigt wird, immer wieder willige Ohren unt empfängliche Bergen finben. Die Anbanger biefes Sufteme rubmen bemfelben zwei große Borguge nach, bie in ihrer Ber binbung gang geeignet finb, fich ben Beifall Bieler gu geminnen; fie ruhmen ihm nach, bag es erftens Chrifto allein bie Ehre gebe, und daß zweitens nur biefe Lehrform im Stande fei, die Bemiffen ber Menfchen ju troften und gi beschwichtigen, und ihnen die angenehme Gewisheit bes geficherten, nicht mehr ju verlierenden Seils ju gewähren. Die Lehre der Kirche hat diesen oft gerühmten und oft erprobter Borgugen nichts Gleichartiges entgegenzuhalten; gleichwie fie ven ber rechten Urt, Chriftum ju verherrlichen, gang anber Borftellungen hegt, fo fann und barf fie auch ben Gemiffer ber Menfchen jene weichen Riffen und fanften Bolfter nich unterlegen; fie muß ernftere Forberungen ftellen; fie muj benen, welche Eroft und Beruhigung fuchen, einen mubfa meren Bfab, auf welchem allein fie biefes Biel erreichen fon nen, porzeichnen. Ingwischen ift bie Geschichte auch bier eine gute Lehrmeifterin. Gie bezeugt allerdinge, bag bas "Evangelium" ber Reformatoren ein machtiger Bebel bes Abfalle von ber Rirche gemefen fei, aber fie bezeugt auch, welche Grachte biefe Lehre nachher an ben von ihrem Beifte Beberrichten erzeugt habe. Bir rathen Berrn Bengftenberg fich boch einmal gelegentlich über ben religios - moralifcher Buftanb ber protestantifchen Geften in England, über bas mas man bort Antinomianismus nennt, und über ben Um fang und bie Quellen biefes llebels bes Rabern gu erfundigen vielleicht burften ihm bann boch einige wohl ju beherzigend Bebenfen über bie treue Bredigt feines Evangeliums aufftei gen; ober follte er einheimifche Gemahremanner vorgiehen fo find wir bereit, ihm von Luther bie jum Schluffe bee vorigen Jahrhunderte eine Beugentette vorzuführen, in mel det er ben Ramen ber meiften Korpphaen feiner Rirche begegnen burfte.

Charafteriftisch find die Belege, mit welchen Gr. Bengftenberg bie Erifteng einer ftarten Sinneigung ber Ratholiten jur evangelischen Rirche erhartet. Die Regung evangelischen Beiftes, welche feiner Berficherung nach unter ben Benebiftinern in Bayern jum Borichein getommen, reducirt fic barauf, bag Ein Monch in Augeburg, welchem nach eigenem Befenntniffe feine Belubbe allgu laftig geworben, jum Broteftantismus übergetreten ift. 3m vorigen Jahrhunderte, als bas tatholifche Deutschland noch mit Rlöftern überfaet mar, famen berartige Regungen bes evangelifchen Beiftes faft allmonatlich vor, und die Erwedten pflegten, ben Mauern bes Rloftere entronnen, bem protestantischen Rorben gugueilen, wo fie jedoch, wie man aus Semler's Lebensbeschreibung erfieht, baufig unwillfommene und ftete verbachtige Bafte maren. Roch feltsamer ift ber Beweis evangelischen Geiftes, welden Gr. Bengstenberg in ber Auflehnung mehrerer piemontefischen Bischöfe gegen Rom erblickt. Wir haben amar von biefer vorgeblichen Auflehnung nichts rernommen, und vermuthen, bag ihm bierin etwas Menschliches begegnet, bag er namlich ein paar Turiner Abvofaten ober Minifter fur Bifcofe genommen habe; follte aber bie Thatfache auch richtig fenn, follte mirklich ber eine ober andere ber bortigen Bifcofe fic in einzelnen Bunften ber Autorität bes papftlichen Stuhles widerfest haben, fo gehort boch in der That eine ungemein lebhafte und fcopferifche Phantafie bagu, in bem Biberftanbe, welchen ein Bischof einer papftlichen Forberung entgegenfett, fofort eine Sinneigung ober Bewegung gur evangelischen Rirche ju erfennen. Mertwürdig aber bleibt es immer, baf ein Blatt, welches ben Mangel an Bietat und Gehorsam gegen die hohere Autorität so oft als eines ber Grundubel biefer Beit gerügt hat, ba, mo es fich um bas Benehmen eines Bischofes gegen feinen firchlichen Dbern handelt, in eben biefem Mangel einen Beweis evangelifcher Befinnung erblidt. Br. Bengftenberg beruft fich aber auch auf Anmelbung bohmifder Beiftlichen jum Eintritt in bie

protestantische Kirche. Wer mit den böhmischen Berhaltnissen einigermaßen bekannt ist, der mußte erwarten, daß, sowie nur der erste gesunde, frische Luftzug in das stagnirende Kirchenleben jenes Landes eindrang, sofort manche wurmstichige Frucht von dem Baum der Kirche absallen würde. Fast könnten wir dem Bunsche Raum geben, es möchten derartige Anmeldungen in etwas noch größerer Jahl statisinden. Wir wollen übrigens als einen neuen Beleg der aus dem Schoose der katholischen Kirche hervorgehenden Bewegung einen Namen hieher sehen, den die Kirchenzeitung zu erwähnen vergessen hat, und der doch gerade in die Gesellschaft diesser böhmischen Bekenner gehört — es ist Achilli, und die Evangelicals in England geben ihm das Zeugniß, daß er auf den dortigen Kanzeln ganz evangelisch gepredigt habe.

Aber Irland! von ber großen evangelischen Bewegung in biefem Lande, weiß bas Blatt bes Grn. Bengftenberg Bieles zu berichten. Und in ber That scheint es bort menigftens, bag nach ben Berichten englischer Blatter bie Leute au hunberten protestantisch werben; bas fo eben ericienene Seft bee Quarterly Review fündigt fogar in pomphafter Ueberfchrift eines feiner Artitel Die zweite Reformation Irlands an. Siftorifch genau mußte biefe neuefte Bewegung vielmehr als die britte Reformation Irlands begeichnet werben. Denn ichon im Jahre 1827 finden wir in Irland gang diefelben Buftande und Ereigniffe. Und die englifche Zeitschrift: British Critic ergablt in einer ihrer Rummern jenes Sahres ausführlich, und unter berfelben lleberfchrift, wie bas licht bes reinen Evangeliums mit feinen Strahlen bie in papistifche Finfterniß verfentte Bevolferung Irlands ju erleuchten begonnen habe. Die Berichte über bie Reformation bes Jahres 1851 und 1852 lauten, ale ob fie von jenen bes Sahres 1827 wortlich abgefdrieben feien, nur ber Schauplat ift etwas verandert. Damals maren es bie Gegenden von Ballinasloe, Loughrea und Abafcrah, benen biefes Blud

ju Theil wurde; bann tam bas evangelische Licht in Beruhrung mit ber Finfterniß im Lanbe Sligo, von ba an wurbe es immer fcmacher und verschwand endlich in bem Begirt. Rilmummery. Damale mar es Lord Farnham, ber bie große Befehrungsmaschine in Bewegung fette; es war biefelbe, bie auch gegenwärtig ihre Bunber thut, und, wie biefer Tage Die Allgemeine Zeitung berichtet, in Galman ein ganges Dorf protestantisch gemacht hat. Sunger und Roth auf ber einen, Beld und Rahrung auf ber andern Seite find bie machtigen Bebel ber britten Reformation, wie fie es icon bei ber zweiten von 1827 maren. In einem ganbe, in welchem erft vor Rurgem anderthalb Millionen Menfchen am hunger und am hungertophus ftarben, in welchem bie Gutsherren und ihre Agenten hunderte, taufenbe von Rachtern über Racht brobund obbachlos machen fonnen, fehlt es nie an Belegenheit, mit blanfen Schillingen und Thalern bie Seelen fur bas Evangelium ber Reicheren empfänglich zu machen, und ichon im großen Sungerjahre haben Die protestantifchen Gefellichaften ihre Speuden an Geld - und Rahrungemitteln ben barbenden Irlandern nur um ben Preis bes Uebertritte jum Proteftantismus jugemenbet.

Wir wollen aber auch noch von bem Urtheile, bas Hr. Hengstenberg über die in der katholischen Kirche bestehenden Richtungen fällt, Aft nehmen. Er unterscheidet (S. 473) die "ultramontane Partei" und "die freiere Richtung" in der Kirche; die Ultramontanen haben, wie er weiter behauptet, eine feste Doctrin und Eifer. Sie sind zugleich auch die jesuitisch Gesinnten, denn S. 475 heißt es: "Bon dem jesuitischen Geiste ist Alles beseelt, was jest in der katholischen Kirche Eiser zeigt." Da bleibt denn freilich für die Manner der freiern Richtung nur eine ziemlich klägliche Rolle; in der Lehre sind sie schwankend, und im Leben lau und träge. Fürwahr, die "Ultramontanen" haben Ursache, mit Hrn. Hengestenberg zufrieden zu sehn; wollte er sich selber die Krage

vorlegen, woher benn bei ihnen bie Beftigleit ber Lehre tomme, bie er an ihnen rubmt, er wurde finden, bas fich bafür fein anderer Grund angeben laffe, als ber: biefe fe-Rigfeit fei eben nichts anderes, ale die Ratholicitat ihrer Lebre, und barum fei fie fo feft, weil fie mit ber Doctrin ber Rirche völlig jufammenfalle, weber über biefe binausgebend, noch auch ein Jota von ihr weglaffend ober anbernd. Der Berfaffer bes bier besprochenen Artifels gewinnt es fonft wohl über fich, ber Rirche ihren alten, legitimen Ramen "fatholifch" ju geben, mabrent bie Brotestanten feiner Karbe biefen Namen gewöhnlich nicht, ohne ein faures Geficht bagu ju machen, über die Lippen bringen; fie fagen fleber "Romische Rirche", ober mas fonft einen partifulariftifchen Beigeschmad bat; und wenn fie bann bie Mitglieber biefer Rirche als "Ultras montane", "Romifche" bezeichnen, fo ift bas natürlich. Ber aber so viel historisches Anstands - und Wahrheitsgefühl, als unser Berfaffer, zeigt, bem tonnte man auch fo viel Confequeng zumuthen, bag er Mannern, Die nichts weiter als einfache Ratholifen und Sohne ihrer Rirche feyn und heißen wollen, nicht burch eine Bezeichnung ju ichaben fuche, Die im Sinne ber fie Gebrauchenben faft immer bie Bebeutung einer Injurie ober Denunciation hat (hie niger est, hunc tu caveto), und bie um fo unpaffenber ift, als gerabe ben fo Charafterifirten alles Partifulariftifche, alles firchliche Parteimefen von Grund aus jumiber ift, und jumiber fenn muß, wenn fie fich nicht in grellen Biberfpruch mit ihren eigenen firchlichen Brincipien fegen wollen. Seitbem in ben letten Jahren ber gefammte beutsche Episcopat öffentlich hervorges treten ift, und fich mit feinen Grundfagen und Forberungen gu Allem bem befannt hat, mas man fonft ale eigenthums liche Marotte ber Ultramontanen ju bezeichnen pflegte, weiß Beber, ber offene Mugen hat, woran er mit bem Illtramontanismus ift, und wir bachten, ber fernere Gebrauch eines Wortes, bas fur jeben logisch Denfenben eine contradictio

in adjecto ift, fonne füglich jenen Schichten unserer literarischen und journalistischen Welt überlaffen bleiben, in benen seiner Zeit die Sympathie für das Rongethum und die verswandten Erscheinungen so breiten Boben gesunden hat.

### XII.

# Die beutschen Universitäten und ber paritätische Staat.

Es ift fein Staat mehr in Deutschland, ber fich nicht eines paritatischen Staaterechts ruhmte. Bu ben Rechten, bei melden es bie rechtlich bestehenden Confessionen fouben und erhalten foll, gehort unzweifelhaft in erfter Reihe bas: für bie Ihrigen ausreichende Bilbungsmittel je nach ber Gigenthumlichfeit ihres Dogma's und ihrer firchlichen Berfaffung zu besiten. Sat ber paritatifche Staat felbft fupplirenb einzutreten, wo bie Confessionen die materielle Unterlage bagu nicht zu beschaffen vermögen, so gebietet icon bas gemeine Recht, fie bei ihrem Stiftungevermogen ju banbhaben. Celbft ba liegt biefe Pflicht bem Staate ob, wo vollige Trennung zwischen Rirche und Staat besteht, wie in Rorbamerifa. 3m ungeftorten Befite ihres Stiftungevermogens find bie Confessionen aber nur bann, wenn bie Realifirung ber Stiftungezwede frei und unbehindert ift. Daber erflart ber Beftphalische Friebe insbesondere bie Schulen fur ein firchliches Inftitut und fur Eigenthum jeder Confession, und garantirt ber Reichsbeputationshauptschluß von 1803 jeber Confession ben Befit ihrer Schulen und Schulfonbe nach Borfchrift bes Beftphalifchen Friebens.

Bie entspricht aber biesen Forberungen wahrer Marität und bes positiven Rechts ber Matbeftanb an ben bochften Bilbungeanstalten in Deutschland, ben Univerfitaten? Deutschland gahlt im Gangen gweiundzwanzig Sochichulen; bavon treffen fechszehn auf bie protestantische Minberheit ber Ration, die übrigen feche follen ber tatholifchen Dehrheit folgen. Bu biefen feche Universitäten gehoren zwei baveris fche: Munchen und Burgburg. Mehr ober weniger find alle feche ihrem ftiftungemäßig fatholischen Charafter entfrembet; ale unübertroffene und fogar von Freiburg bei meitem nicht erreichte Dufter ber Alterirung fiehen aber bie zwei ftiftungegemäß fatholifden Univerfitaten Bayerne ba. Gelbft bie betreffenden Forberungen in ber Dentschrift ber baberifchen Bischofe geben in ber That nur auf Errichtung einiger Schranken gegen ihre vollftanbige Atatholicifirung, nicht auf eigentliche Wiederherftellung ihres fatholischen Charafters. Denn nicht einmal zufrieben, es in vorübergebenber Braris bis jum handgreiflichen Streben nach Protestantifirung ber bochften Bilbungsanftalten bes fatholifchen Bolfes ju treiben, fucht man ihnen in Babern felbft principiell biefen fatholischen Charafter abzunehmen: nicht fatholisch feien bie Univerfitaten Munchen und Burgburg, fondern paritatifch; benn - ber baverifche Staat fei nichtfatholifch, fonbern paritatifch.

So versteht man sich in Bayern auf paritätisches Staatsrecht! — Jene Confessionen haben in Bayern gleiche Rechte, also — lautet die unübertreffliche Conclusion! — burs fen die bayerischen Katholisen nicht eine Universität für sich allein haben. In Bayern haben alle vollen Staatsbürger gleiche Rechte! Wenn bemnach der nächste Beste 3. B. den geheimen Rath Thiersch anspricht: "wir zwei haben in Bayern gleiche Rechte; also werden Sie mir sofort die Hälfte ihrer Wohnung und ihres gesammelten Bermögens abtreten!" — so steht in Consequenz der bayerischen Aussassiung vom paris

tätischen Staatsrechte seine Forberung unter bem Schut bes Staates. Diese Forberung lautet boch immerhin noch auf billige Halbirung; jene bayerische Auffassung aber weiß auch bavon nichts.

Nicht fatholisch sind bie Universitäten Dlunchen und Burgburg, sondern paritatisch, weil ber baverische Staat paritatifch ift! - fo ergab und ergibt bas bayerifch-paritatiiche Staatbrecht! Aber felbit auf Grund biefer Theorie und Braris mußte man fich noch Berlegung ber bayerischen Baritat ju Gunften ber Protestanten vorwerfen laffen. mahrend bas fatholifche Bolf nur paritatifche Universitaten haben burfte, erfreuten fich bie bayerischen Protestanten noch baju ber - rein protestantischen Universität Erlangen. Es ift befannt, mit welcher Tenacitat und mit wie glangenben Erfolgen biefe ihren, an fich burchaus berechtigten, rein proteftantischen Charafter gegen jede Bumuthung bes baverifchparitatifchen Staaterechts vertheibigt hat. Aber eben beghalb mar Erlangen ber munbe Rled an ber baverifchen Baritat; es fonnte fein Unbefangener laugnen, bag bie Ungerechtigfeit fcreiend fei. Man fceint in neuefter Beit fogar felbft gefürchtet ju haben, fie tonnte himmelfdreiend werben, und am Enbe boch noch Erhörung finden, vielleicht gar am Bunbestage; jugleich entbedte man, bag es nicht einmal ber Dube lohne, fich ber Gefahr auszusegen. Es gibt ja Ramen - Ratholifen genug, die an Feindfeligfeit gegen alles Rirchliche feinem Afatholifen nachstehen; mas fonnten ein paar folde in Erlangen ichaben! Dagegen murbe burch geitgemäßes Ginlenten bie Paritat ber Universitäten Munchen und Burgburg über allen 3meifel geftellt, bas baverifchparitatifche Staaterecht eine - Bahrheit, und mas man in Erlangen nicht einmal verloren hatte, fonnte man fich in Dunchen und Burgburg boppelt, breifach und wer weiß wie oft? bezahlen laffen. Rurg, Erlangen hat felbft zwei bem Ramen nach jedenfalls tatholische Brofefforen verlangt und erhalten, Erlangen ift jest offenbar auch - paritatifc!

### 460 Die bentfchen Univerfitation und bie partiabilite Staat.

Es bleibt aber bennoch ausgemacht: nicht nur mit bet wahren Paritat, fonbern felbft mit bem pofitiven und gemeinen Recht ift bas baberifch partidtifche Staatbrecht und feine Anwendung auf die zwei Universitäten unverträgfic. Bon tatholifchen Univerfitaten im eigentlichen Sinne ift bier noch gar nicht bie Rebes es gibt folche in gang Deutschland nicht mehr; pure Territorial - Sochschulen find an ihre Stelle getreten. Ueber bas religiofe und politische Difere berfelben und feine Folgen, wie uber bie traurige und im tiefften Grunde unfatholifche Lage bes allen Strdmungen ber Tagespolitif, felbft hohen Launen, fcublos preisgegebenen beutiden Unterrichtswefens überhaupt, bat fich fungft, im Intereffe freier und achtfatholifder Belehrten-Bildung, herr hofrath Bug in Freiburg in einem umfaffenden Werte \*) grundlich ausgefprochen. Wenn bagu noch baperifche Baritat an ben Schulen gehandhabt wirb, fo fann jener Ansicht ber allgemeine Durchbruch endlich nicht ichwer fenn, welche in Franfreich und England icon um ben Sieg ftreitet: bag ber Ctaat bie Couls und Gelehrten Bilbung bes Bolfes gang unbehelligt ju laffen habe. Er hat allerbings überall Broben barnach abgelegt! Hylo mytail pamales and and while an

Estaces on action appear around excluse to a section of a section appear and a section appear and a section and a section and a section at the section at the section and a section at the se

÷្នាស់ ខាងសេ<del>ខ</del>ានស្រាស់ សាក្សាសាសា

Die Reform ber katholischen Geletzten Bilbung in Deutschland an Symuasien und Universitäten; the Sauptmittel: die Gründung einer freien katholischen Universität beutscher Nation. Schaffpanson bei hurter 1852.



### XIII.

## Historischer Commentar zu den neulichen "Bernfungen" in Bapern.

(Baperifche Briefe an einen nortbentichen Freunb.)

Erfter Brief.

Das baperische Schul= und Gelehrten-Wesen zur katholischen Beit; die Universität Ingolstabt.

Du haft, mein lieber Freund! lange nichts von Dir boren laffen aus ber foniglichen Stadt an ber Spree, und ich fürchtete icon, ber Dufenfit an ber Ifar fei Deinem Anbenfen entschwunden, fammt bem Freunde, ber Dir bort aus bem gemeinfam eingeathmeten Schulftaub zweier Semefter geblieben. Bas vielleicht ber Grund feyn moge, fucte ich umsonft zu errathen; Du haft Dich ja meiner freundlich erinnert felbft im Augenblide ber Bolterichlacht bei Brongell. Zest ift es wieder eine feindliche Situation, die Du in Delnem Briefe besprichft, und dießmal augenscheinlich weniger unbefangen, ale bamale. Du haltft mich falfcblich fur ben Autor gewiffer Artifel in einem fubbeutschen Blatte über bie baverifchen "Berufungen" auswärtiger Belehrten, und wirfft mir por: ich mußte bemnach j. B. auch gegen Deine Berufung (bie freilich, ju meinem Erofte fei es gefagt, weber ju erwarten ftebe noch mehr Gebor fanbe, ale bergleichen Rufe XXX.

bei manchen Anberen bisher gefunden!) Opposition erheben, benn Du feieft ja Frember, Rordbeutscher und Protestant!

3ch fonnte Dir einfach erwibern, bag nach meiner Unficht jeder "fremde" Belehrte in jedem gande einheimisch werben fann, wenn auch baju allerdings mehr gehört, als rescriptmäßige Berleihung bes Indigenats: bag von biefer Befähigung auch in Bayern weber ber Protestant überhaupt noch insbesonbere ber nordbeutsche Brotestant an fich und als folder ausgenommen ift, und baf ich fie anbererfeits, mas bie Berfonlichkeit betrifft, am allerwenigsten Dir absprechen Belde ausländifchen Inbivibualitäten, gelehrteifwie ungelehrte, bagegen in jeben intbette ganbe, fo gut wie in Bavern, immer "Frembe" bleiben muffen, bas ift eine Frage, bie ich nicht bier an ber Spige meines Briefes furz abthun Du weißt, bag ich in Allem liebe, ftete ber Beschichte, als ber rechtmäßigen Lehrmelfterin unferes in politifche und religiofe Sprachverwirrung Derfuntenen Gefchlechtes, Die Ehre ju geben; ihr habe ich jene Frage, soweit fie Bayern angeht, porgelegt, und über alles Erwarten bollftanbige und grundliche Antwort erhalten. Es wied Dir nicht guwiber fenn, wenn ich fie Dir aus ber baverifchen Gefchichte entwickle, und ich will es auf die Befahr bin thun, anftatt eines Brie fes eine Abhandlung in Briefen an Dich ju richten.

Bor Allem muß ich Dich bitten, wenn von einer Opposition gegen die bayerischen "Berufungen" die Rede ift, die mehr relisgiöse und die politische Seite wohl auseinander zu halten. Zene fommt vor Allem bei Besehung der Lehrerstellen an den Universitäten Munchen und Bürzburg in Bestracht. Beide sind altsatholische Stiftungen, wie Erlangen eine rein protestantische Stiftung ist, und alle drei stehen als solche im richtigen Berhältnisse zu der nach ihrem religiösen Bekenntnisse unterschiedenen Bevölkerung Bayerns. Es wäre gegen das Rechtsgefühl auch der Katholisen, wenn die hohe Schule zu Erlangen ihrem stiftungsmäßig protestantischen 3wede

entfrembet werden follte; nicht minder muß aber bie gesuchte Mifachtung des fatholischen Charafters ber Univerfitäten Munchen und Wurzburg, bem thatfachlich nicht einmal ein Ueberwiegen als billig jugeftanden werben will, wie gewaltthatige Willfur erscheinen. Perfonlichfeiten, Die fich ju biefem fatholischen Charafter feindlich verhalten, und bennoch ale Lehrer an ben hohen Schulen berufen merben, welche feine Signatur tragen follen, muffen an ihrem Blate fets für "fremd" angeseben werben, ob fie nun inlanbische ober auswärtige Gelehrte, ob fie fatholisch ober protestantisch getauft feien. Diefer burchaus rechtlich begrundete Stanbpunkt wird vielleicht icon Ein Motiv jener Opposition gegen ben in Bavern neuerlich eingeschlagenen Weg gelehrter Macenatenschaft aufhellen. Dan rebet fich gwar bamit aus: bie hoben Schulen ju Munchen und Burgburg feien jest allgemeine Landesuniversitäten. Allein es gab nie ein Recht, fie bagu zu machen, und es gibt fein Recht, ben ihnen aufgebrungenen, ftiftungswidrigen Charafter ju handhaben.

Bon ber Münchener Hochschule insbesondere scheint man ganz zu vergessen, daß sie nur die zweimal an andere Orte verlegte alte Universität zu Ingolstadt ist. Diese bewährte ihren rein katholischen Charakter drei Jahrhunderte lang. Wenn man aber sagen wollte, das sei ganz natürlich, weil in dem damaligen Bayern die "Toleranz" gemangelt und im ganzen Lande kein Protestant geduldet worden sei, und daher sei nicht weniger natürlich, daß bei den jetzigen versänderten Verhältnissen auch die Stellung der Universität habe alterirt werden müssen, so ist doch noch ein anderer Umstand im Spiele, dessen Consequenzen sich nicht so leicht wegreden lassen. Die Dotation der Universität, wie deren allmählige Bermehrung, rührt nämlich ganz aus Kirchengütern her, welche nur durch revolutionäre Gewaltthat ihrem Zwecke und dem katholischen Bolke entfremdet werden konnten.

Betrachten wir überhaupt einzelne Momente aus ber

Beschichte ber Ingolftabter Univerfitat! Bergog Enb ber Reiche ward zu ihrer Stiftung icon im Jahre 1 burch Bapft Bius II., ber einft Meneas Sylvius gebei autorifirt; fie fam jeboch, wegen friegerifcher 3wifchen erft im Jahre 1472 nach bem Borbilbe ber Biener & schule zu Stanbe. Einerseits wollte ber Bergog bamit nen Bavern, die bieber auf fremblandischen Univerfite 3. B. in Brag, eine gange "Ration" ausgemacht hatten Lande felbft bie nothigen Bilbungemittel fcaffen, anderer gebachte er burch weitere Berbreitung foliber Renntniffe ner Wieberfehr jener heillofen Berwirrung vorzubauen, w bie fegerischen und ichismatischen Beftrebungen ber Bille und Suffiten in Deutschland hervorgerufen hatten. Stiftungsbriefe felbft erflart er bie Grundung ber Univer für einen Aft ber Dankbarfeit gegen bie "Dilbigfeit bes machtigen", ber "feine Borbern und ihn vor langer Bei fürftlich Ehre und Burbigfeit erhöhet, und (ihnen) fe Bolfe und Erbreiche ein merflich Theil befohlen" \*), ge fo, wie auch die Kundationsbriefe ber Biener Schule Die forberung ber Wiffenschaft als ein besonders gutes Ber ewigem Gebachtniß Gott aufopfern.

In unserer verflachten und schmubigem Materialis: verfallenen Beit ift biese achtfatholische Anschauung bes We

<sup>\*)</sup> Sein bantbares Gerg glaubte ber Gergog vor bem Sochften beffer erweisen zu tonnen, als burch Forberung ber ichonen Gimn tochter foliber Wiffenschaft, ba "unter andern Seligfeiten, bi Menschen in biesem vergänglichen Leben ans Gnaben bes alln tigen Gottes erreichen mögen, Lehre und Aunft nicht die mit sondern ber merklichten und vordriften eine zu achten ift, baburch wird ber Weg zu heiligem guten Leben geweiset, me lich Bernunft in rechter Erfanntunf erleuchtet, zu löblichem Aund guten Sitten gezogen, deiftenlicher Gland gemehret, bas i und gemeiner Rut gepflanzet, and die, so von niebrer Gehertommen, zu hohen Butben und Stand gefürdert.

und 3medes ber Gelehrsamfeit freilich größtentheils verfehrt und verloren. Damale aber mar bie oberhoheitliche Bflege ber Biffenschaft ein Attribut ber oberften Regierungsgewalt in Niemand außer bem Bapft tonnte ein ber Rirche Chrifti. studium generale grunden, ober ben Amtehanblungen einer Schule universale Beltung verleihen; nur er und faiferliche Burbe fonnten bie fur bobe Schulen nothwendigen Brivilegien verleihen; bas ftand fo feft, bag bie Ratholifen, insbesondere bie Ingolftabter, im Anfange ber Glaubens. spaltung ben rechtlichen Bestand ber neugläubigen Universitaten in Abrede ftellten, weil beren Brivilegien burch ben Abfall von ber alten Rirche erloschen feien. Als Schuter und Schirmer ber von den Bapften Baul II. und Sirtus III. ber Ingolftabter Universität bewilligten Privilegien, im Falle ber Noth auch gegen lebergriffe ber landesherren felbft, maren vier Bischofe ernannt, welche als folche ber feierlichen und überaus glangenden Eröffnung anwohnten; als beständiger Rangler ber hohen Schule mit papftlicher und faiferlicher Confirmation maltete ber jedesmalige gurftbischof von Gichftabt, und zwar bis zu ihrer Berfetung nach Landshut im Jahre 1800. Roch zu ben Zeiten bes Churfürften Maximilian I. fonnte nur ein Mitglied ober Candidat bes Sacular Rlerus Rector magnificus fenn.

Die erste Kundation der Universität hatten mit papstlichem Consens gebildet: das Pfründhaus Ludwig des Gebarteten zu Ingolstadt, eine Stiftung desselben für zwölf
Chorherren daselbst, gewisse Güter des neuresormirten Francissaner Ordens, Pensionen aus den Pfarreien zu Landshut
und Landau, und die Einfünste einer Dompräbende zu Eichstädt, welche dazu schon im Jahre 1467 gestistet war und
bis zur Sätularisation einem jeweiligen Prosessor der Theologie tausend Gulden jährlich eintrug. Allmählig vermehrten
die Päpste, zuerst besonders Hadrian VI. und Rlemens VII.,
ben Kond durch Incorporirung der St. Marien-, und der St.

Morig-Rirche ju Ingolftabt, ber Bfarreien ju Bembing, Abensberg und Schongau, ber Raplaneien ju Unferherren und Relbfirchen, ber Behnten ju Buchering, endlich im Jahre 1606, nachbem in mehreren Rloftern bie eingeschwärzten reformatorifchen Ibeen bemoraliftrenben Ginfluß bis ju ihrer Entvöllerung geubt hatten, ber meiften Ginfunfte bes Rlofters Schamhaupten, mahrend ber Reft und bie Gater ber gleichfalls verlaffenen Rlofter Biburg, Munchsmunfter und Cbers. berg ben Jefuiten-Collegien und anbern Schulanftalten zufielen. Die projeftirte Einziehung einer noch größern Bahl von Rlos ftern jum Besten ber Univerfitat erhielt bie papftliche Confirmation nicht, boch wurden noch im Jahre 1802 bas Dominifaner-Rlofter ju Landshut und bas Rlofter Seligenthal ihrem Kond einverleibt. Bubem hatte ihr ber beilige Stuhl fcon frühzeitig baburch unberechenbaren Bortheil jugemenbet, bag eine eigene Bulle ben Befigern geiftlicher Bfrunben beren vollen Genuß erlaubte, fo lange fie als Lehrer ober Lernenbe an ber hoben Soule abfent fenn murben.

Bereits in ben Jahren 1515 bis 1520 mar bie Bahl ber Professoren bedeutend gestiegen, aber balb barauf burch eine Bestseuche die Universität febr berabgefommen. Da überbieß ber brobenbe Ginbruch bes Lutherthums neue Anftrengungen und abermalige Bermehrung bes Aufwandes nothwendig machte, nahm Bergog Bilhelm wieber bas Rirchengut und papftliche Sulfe in Anspruch, um reichere Mittel gur Unterhaltung gelehrter und ber Befampfung ber neuen lehre gemachfener Manner ju erhalten. Er ftellte im Jahre 1523 vor: "bie groß verbammt Regerei, fo burch ben Luther in furgen Jahren auferstanden, fei alfo eingebrungen und von Tag ju Tag je mehr eingewurzelt, bag biefelbig mit großer Arbeit und Muhe und fonderlich burch Bulf bes Allmächtis gen muffe! ausgereutet werben, bas aber nicht ftattlicher, benn burch bie Lehrer ber beiligen gottlichen Schrift, bie theologos, gefcheben mußt." "Run hatten Bir" - fahrt

er fort - "ein Universität ju Ingolftabt, ba nicht mehr benn zween doctores theologie bisher gemefen, und bie Lehrung in friechischer, ebraifcher Sprach, auch Boetren und bergleichen fürgebrungen, alfo bag bie Schüler geiftlichen und weltlichen Stands aus Anreizung und Bewegung luthrifcher feberifcher Lehr berfelbigen Boetren mehr bann ber beiligen Schrift anhängig, baburch bie luthrift gehr, als von benfelbigen Schulern täglich erscheint, je mehr gefürbert und bestätigt wirb, baraus leichtlich ewige und bleibliche Reberei erfolgen mocht" - also wolle er noch vier Theologen, fo "offentlich in Philosophia und ber beiligen Schrift lefen", zwei Doftoren in geiftlichen und faiferlichen Rechten und einen Leibargt bestellen , "alfo bag feche Theologi, feche Juriften und brei Mergt und bagu Etlich in Rriechifch, Ebraifch und Mathematika in ermelbter Univerfitat offentlich profitirten."

Man fann baraus abnehmen, mas in jener Beit au einer wohlbestallten Universität gehörte. Wirklich murbe auch, jedoch, nachdem bas Unglud bes Bauernfrieges ftorend baamischen getreten mar, erft im Jahre 1526, nebft ben übrigen Berftarfungen bes Lehrer - Perfonals, ein eigenes Babagogium für bie alten Sprachen und bie Humaniora überhaupt errichtet; baburch wollte Wilhelm jener nebelhaften und weltschmerzlich aufgeblafenen "Boetren" ber humaniften-Schule entgegentreten, welcher bie lutherisch Befinnten "mehr benn ber heiligen Schrift anhängig" waren, die fie boch befanntlich ftete in bem Munbe führten. Die fcmeren Roften ber neuen Organisation bedte ber Bapft baburch, bag er ben baverifden Bergogen bas Recht verlieh, für je ein Ranonifat an jedem ber funf bayerischen Domfapitel einen Ingolftabter Brofeffor zu prafentiren. Die fammtlich reichsunmittelbaren Ordinarien wiberfetten fich freilich biefer Bergabung aus bem Ihrigen, bie unerhort fei, mußten fich aber endlich gutlich abzufinden fuchen. Wie Bergog Bilbelm nachher noch einmal zu Gunften seiner Universität bie papftliche Bewilligung für eine, nach bem bamaligen Gelbwerthe ungeheure Besteuerung ber bayerischen Geistlichkeit erhielt, werben wir später seben, benn es ist vorher noch bas Capitel ber "Berufungen frember Gelehrten" zu besprechen. Ueber Buschuffe von weltlicher Seite aber vernehmen wir im gangen Berlaufe ber atabemischen Annalen immer und überall nichts \*).

"Frembes" und "Auslandisches" gab es, mas gelehrte Berfonlichfeiten betrifft, in Bavern ju jener rein tatholifchen Beit und fofort mehr als zwei Jahrhunberte lang bloß nach ber religiofen Richtung bes geiftigen Lebens, nicht nach bem aufälligen Unterschiebe ber leiblichen Beimath, noch felbft ber Muttersprache. Bapern bielt gegen ben neuen Bartifu--larismus noch tapfer an bem großen alten Rosmovolitismus feft, welcher ale ber einzig mabre feiner Art bas gange Bebiet bes geiftigen Lebens und Strebens bem Untagonismus ber erbgebornen Rationalitat verfchloß, bis bie europaifche Chriftenheit biefes erhabenen Ctanbpunftes unwurdig marb. Es mar baber nur bas neue Gebilbe bes Protestantismus, meldes in Bayern "fremb" und "auslandifch" blieb, nicht einheimisch werben follte, noch, ohne bie gange Lage bes Bolfes und ganbes ju alteriren, werben fonnte. Bor Allem maren es bie Lehrer ihrer Univerfitat, an welche bie Bergoge bie bringenbften Ermahnungen richteten, bem alten Glauben tren au bleiben und auch ihre Buborer bagu aufgumuntern. Bereite Bergog Wilhelm IV. betraute eine eigene Religiones und Studien-Commiffion mit bem Auftrage: Alles aufzubieten, bamit jeber Reim einer neuen und fremben Behre in fei-

barradan Correl Japane Bras - Dogo - 1 May Partie

<sup>\*)</sup> C. barüber Meberer's Annales Ingolstadiensis Academiae im I. Theile und Ceb. Gunthner's Geschichte ber literarischen Anstalten in Bayern. II, 30 ff.; zum 3. 1523 vgl. 3 org: Deutscheland in ber Revolutions-Periode von 1522 bis 1526. S. 325.

nem ganbe erftidt werbe, wie auch icon er (nicht erft fein Rachfolger unter bem Ginfluß ber Zesuiten) verordnete: baß jeber neue Profeffor vor bem Antritte feines Amtes einen forperlichen Gib ju schwören habe, baß er als guter fatholifcher Chrift lehren, leben und fterben wolle. Das namliche Manbat bestimmte: bag alle Lehrer ju Ingolftabt ober fonft in Bayern fatholifcher Religion fenn mußten, verbot ihnen auch ftrengstens jeden Umgang mit offenen ober heimlichen Anhangern Luthers und anderer Neuerer, wenn biefer auch nur in Briefwechsel ober Buchertausch bestehe. Das mar im Sahre 1548; bezüglich bes Confessions - Eibes wurde 1568 auch noch bie Bulle Bius IV. verfundet, welche beffen jahrliche Ablegung anordnete. Gelbft bie nicht theologischen Schriften ber Protestanten maren an ben bayerischen Schulen Die Schul Drbnung von 1569 bemerft barüber: "benn obwohl biefer Leut Form und Methodus, bene fie im Dociren gebrauchen, etwas anmuthig und leichter, als ber fo vor Jahren in Schulen brauchig geweft, fo ift boch jest bei ben Ratholischen an solcher Gattung auch nicht Mangel" und beshalb jene Literatur mit ihren "ju Beiten neben ben Braceptis und Regulis eingemischten verführerischen Erempeln" unno. thig. llebrigens maren afatholifche Studenten in Ingolftabt burchaus unbeläftigt, "fo lange fie fich nur in die fatholischfirchliche Berfaffung ale in ein frembes Gebiet, wie auch bas Recht ber Bernunft und bie Ginrichtung ber ganber und Schulen eines gegentheiligen Glaubensbefenntniffes mit fich bringe, nicht vorlaut einmischten, sondern bei ihren eigentliden Stubien blieben." Co erflart ber Reftor Camein feinem Leftions - Rataloge vom Jahre 1571. rarius Man fant fcon im Jahre 1808 für nothig, biefe Braris aus ber "finftern Beit" ben "fremben" Lafterern ber tatholifchen Bergangenheit Bayerne vorzuhalten, und ohne allen 3meifel mare fie heutzutage wieber gemiffen außertirchlichen Brofefforen und Anbern, fo "es mit Bayern wohl meinen", bringenb ju empfehlen.

Dag bie gelehrte Bilbung in Babern burch ein fo "Abichließungs-Spftem" gegen ben neugläubigen Bartiful mus Chaben gelitten und gurudgeblieben, fonnen I Schwäger behaupten und hiftorifde Ignoranten glat Allen Andern ift zu befannt, wie erichroden und entfes Reformatoren felbft über ben augenscheinlichen Ruin m in ben ihre Reuerung bie gelehrten Schulen fturgte, als man fich barüber verwundern fonnte, wenn bie baveri Bergoge feit 1526 über ben Berfall ber Schulen und vernachlässigte Erziehung ber Rinber, welche in ihren w Leibenschaften zu wilben Menfchen heranwuchfen, bittere & führten und alle Schulb auf bas "feberifche Beitalter" Stimmt ja boch ber Ciftereienfer Abt Bolfgang Alberspach wortlich mit ben befannteften Sumaniften und Reformatoren überein, wenn er berichtet: burch &u Grunbfage nahmen bie Schulen überall ab, und murben ber Jugend unbesucht gelaffen! Und boch brachten ba bie baverifden Rlofter Benedittbeuern, Etal, Bolling, & arn, Steingaben, Weffobrunn, Weltenburg, Schepern trefflichen Ceminarien ju Stande, und erhielten fie mehr zwei Jahrhunderte lang in bober Bluthe. Unter biefen ftanben fonnte aber für bie gelehrte Bilbung ber Bayern n verloren fenn, wenn ben Inlandern wieberholt ber B auswärtiger afatholischer Schulen, und noch in ben 36 1606 und 1603 allen jungen Leuten ber Aufenthalt in teftantischen Stabten überhaupt, fei es zu gelehrten 3m ober wegen Erlernung ber Raufmannschaft, bei Strafe Ausschließung von jeber öffentlichen Bebienftung verl wurde - Magregeln, welche Die Gefchaftigfeit ber neus bigen Bropaganda felbft veranlagtebatte.

Defto weniger war aber Bapern nach anbern S

<sup>\*)</sup> Bgl. Gunthner a. a. D. U., 88. 93. 97; F. J. Lipon Geschichte ber Schulen in Bayern. S. 172 ff.

hin in fich abgeschloffen. Der Ratholicismus in feiner Universalität hatte noch vor Rurgem allen Bolfern bes Erbbobens eine höhere und innige Einheit über aller nationalen Berschiebenheit geboten, in ber ich eine ber liebenswürdigften Seiten mittelalterlichen Wefens febe; erft ber Proteftantismus murbe ber Bater aller erclufiven Rationalität, insbefonbere und urfprunglich ber fpecififch beutschen. Bermittler jener univerfellen geistigen Ginheit war bas Latein als Rirchenund Belehrten: Sprache, und wenn man bie Rachtheile beflas gen will, welche fur bie Ausbilbung ber Mutterfprache baraus gefloffen, fo icheint man fich wieber auf jenen Standpunkt ju ftellen, ber bie herrlichen Dichterwerte bes Mittelalters nach bem Dafftabe bes Meifiner = Deutsch abschätt, und fie baher als barbarisch verurtheilt. Es gab bamals unter ben Gelehrten aller Rationen bes Abendlandes meber "Krembe" noch "Auslander" im jegigen Berftande; Gine Bahrheit, Gin Blaube, Gine Rirche, Gine Sprache vereinte alle. hatten in großer Bahl in Rom, Bologna, Ferrara, Florenz, Baris, Mien, Rrafau u. f. m. ftubirt; Italiener, Spanier, Frangofen, Englander, Niederlander, Deutsche aus allen Beltgegenden famen nach Ingolftabt, um ba ju lehren ober ju lernen. Das Wieberaufleben ber Wiffenschaften burth bie humanistische Bewegung war nicht weniger, als die faunenswerthe Belehrfamfeit ber alten Scholaftifer eine Krucht biefer geistigen Einheit, und es ift befannt, bis zu welcher vielversprechenden Bluthe bie Pflege aller Zweige ber Bifsenschaft in Deutschland fich entfaltet hatte, ale bie Glaubenespaltung mit ber falten Sand bes Tobes in bas jugenbfrifche Leben griff, und bas Band jener Ginheit entzweirif. Bu ben ganbern, welche an ber fatholifchen Univerfalltat noch festhielten, gehörte Bayern; es fonnte baber nicht in nationale Einfeitigfeit verfinfen.

3ch weiß nicht, ob je für irgend eine beutsche Universität eifrigeres Streben bethätigt wurde, als für Ingolftabt, ge-

lehrte Rotabilitäten aus allen ganbern bes civilifirten Europa's herbeigugiehen; ober ob ben berufenen "Auslandern" irgendwo weniger Giferfüchtelei und nationales Borurtheil mehr freudige Anerfennung und unverholener Stola ber Gingebornen auf ihre aus ber Frembe gefommenen Lehrer begegneten, als gerabe unter bem baverifchen Bolfe. waren fie biefem nur halb und in untergeordneter Begiebung "fremb", ihm immer wenigstens burch bie bobere Ginbeit im alten Glauben verbunden; fie famen nicht mit hochmutbigen Borurtheilen und blindem Saffe gegen bie religiofe und politifche Richtung bes Bolles in's Land, wie feit ber Aufflarunge - Beriobe bei ben berufenen "Auslandern" Regel ift. Darum wurden bamale Manner, Die fein beutsches Bort verftanden, balb einheimisch in Bayern, mahrend biefe "Berufenen" bei aller Deutschheit allzeit "Frembe" im ganbe bleiben, nicht weniger als die Juden. Daß es auch in jener älteren Beit Undanfbare gab, bie bas gand ichmaften, bas ihnen reichlichen Unterhalt gegeben, fobalb fie es ungeftraft thun ju fonnen vermeinten, liegt in ber Ratur ber menfchlichen Dinge. Doch wirb nur Giner ausbrudlich ermabnt, nämlich Conrab Celtes, beffen Charafter überhaupt nicht ber achtungewürdigfte mar. Er geborte ju jenen, fonft meiftens jungern, Celebritaten ber neuen flafficen Schule, welche bie unter ben fpatern Sumaniften faft gemeinhin herrichenbe bodmuthige Aufgeblasenheit, Unduldsamfeit und Ruhmfucht auf bie Spige trieben, und als bie berufenen Erleuchter ber bislang in tieffter Finfterniß gelegenen Belt eines Dages und Bieles in ihren Anspruchen burchaus unfabig maren. Es ift mitunter ergoblich, aus ihren Briefen ihren überschwänglichen Dünkel fich ju vergegenwärtigen. Mir find babei noch jebesmal unfere bayerifchen "Rorblichter" eingefallen, obgleich amifchen biefen und ihren breibundertjährigen Borbilbern menigftens Gin mefentlicher Unterschieb ftatthat. Geltes g. B. fcmabte über bie Bavern, Die er guvor mit bem fcmeichelhaftesten Lobe überhauft hatte, erst bann: baß biese rohe und barbarische Nation für ben lieblichen Dichtergeist keinen Sinn habe, als er bavongegangen war, weil bas Bier ihm nicht mundete und Ingosptabts Umgebung zu langweilig sei. Er mochte Gründe zu solcher Borsicht haben, die jest weggefallen sehn muffen, denn unsere in hohen Ehren und Bürden gehegten "Ausländer" schändiren über das Bolk, auch während sie sein Brod effen und — bleiben.

Eine einzige Erscheinung biefer Art will bei ber febr großen Bahl "fremder" Belehrten, die bloß mahrend bes sechezehnten Jahrhunderte in Bayern wirften, nicht viel be-Schon bei ber erften Grundung ber Universität Ingolftadt bestand ber Lehrforper jum großen Theile aus Fremben; ber erfte Theologe, Bermeter von Aborf, war ein Boigtlander, auf ben humanisten und Dichter Celtes folgte ber Schwabe Jatob locher, auf ben Drientaliften Bofenfteiner ber berühmte Reuchlin; Erasmus lehnte einen unter glangenden Bedingungen an ihn ergangenen Ruf ab, Melanchthon ging feinem Berhangniffe nach Bittenberg entgegen. Die juriftifche Kafultat gablte einen Everbarbi aus Solland, einen Kabius Arcas aus Italien, ben Ronig Johann von Bortugal im Jahre 1547 burch eine eigene Befanbtichaft fur bie neuzugrundende Univerfitat Coimbra abholen ließ, wie auch fonft ofter ber Saame ju neuen Anftalten von Ingolftabt genommen wurde, einen Caimus aus Mailand, Boanettus von Bologna, Romuleus von Kloreng, ben berühmten Rieberlander Biglius 3michen, ber fo vortheilhaft gestellt mar, bag er felbft gesteht: er wiffe in gang Deutschland feinen Lehrer, welcher eine größere Befoldung hatte, und endlich nur fehr ungerne bas gaftfreund. liche Bavern verließ, um bem bringenben foniglichen Rufe in fein Baterland ju folgen. Gbenfo genoß fpater ber Jurift Kadinaus, bis er einem Rufe nach Bifa folgte, in Ingolftabt bie in fenen Beiten noch burchaus unerhorte

Befoldung von taufend Bulben jabrlich. Ale Mebiciner glangte Delfinus aus Barma, nach ihm Boscius, und enblich brachte ber Englander Ebmund Solling Die Fafultat in großen Ruf; ihm ftromten bie jungen Leute aus Schottlanb, Italien, Franfreich und Bolen gu. Roch Bergog Bilbelm IV. berief die Artiften gint aus Stuttgart, Die Loriche von Sabamar und andere, und um biefelbe Beit famen bie Theologen Gifengrein aus Burtemberg, ber Beftphale Staphylus aus Oftpreußen und Frant aus Cachfen nach Ingolftabt; fie maren aus protestantischen Rotabilitäten eifrig fatholische Lehrer geworben, und ber Bergog handhabte ben ehemaligen Ronigsberger Professor bei ber theologischen Rafultat, obgleich er "beweibt" war. Es wurde zu weit fuhren, wenn ich nur aus bem fechszehnten Jahrhundert alle "fremben" Lehrer an ber baverifchen Universität aufgablen, ober gar, um auch ben Eingebornen bie wohlverbiente Ehre ju geben, gelehrte Inlander bervorbeben wollte, bie in iconfter Gintracht neben ihnen wirften und glangten.

Als Bergog Albrecht gur Regierung fam, befaß Ingolftabt brei vortreffliche Theologen, Die aber furz nach einander ju Inful und Stab berufen wurden; zwei Gingeborne batten fie mohl erfest, maren aber als Abt ju Schepern und Sofprediger ju Munchen unentbebrlich. Da berief ber bergog iene "fremben Orbensleute", welche in ben hochften Rreifen Bayerne noch heutzutage bie Bielbefprochenen find. Auf inftanbiges Bitten schickte ber beilige Ignatius felbft achtzebn Jesuiten nach Ingolftabt, welche zuerft (1556) bie theologie fchen Lehrftuhle und bie niebern Schulen, bann einige artiftischen Facher, und 1571 endlich ben gangen philosophischen Curfus übernahmen. Sie waren natürlich faft alle "Auslanber"; aber nicht beghalb hatten fie Anfeinbungen von ben weltlichen Lehrern ber Artiften-Fafultat ju befteben, sonbern weil biefe an ihren Sonorgrien-Bezugen einbuften, ba bie Jefuiten ftatutenmäßig unentgelblich lefen mußten und ihnen

ohnebieß Alles zulief. Um bem Haber auszuweichen, verlegeten fie im Jahre 1573 ihre Collegien nach Munchen, wos burch aber die Universität so schnell in Absall gerieth, bas ihre früheren Gegner selbst sie im Triumphe zurücksührten; für die verkurzten Artisten fanden sich andere Stellen.

Besonders mar ber bayerische Rangler Leonhard von Ed, faft vierzig Jahre lang allmächtiger Minifter S. Wilhelm's und burch breißig Jahre Curator ber hohen Schule, unausgesett bemuht, bie gelehrteften Manner aus gang Europa nach Ingolftabt ju ziehen. Gelbft hochgebilbet und von fo aufopfernder Liebe für die Berbreitung folider Bildung befeelt, daß er 3. B. feine besonders im theologischen Kache febr reiche Bibliothet nicht bem eigenen Sohne hinterließ, sonbern fie zum gemeinen Ruten feinem vielgeliebten Sefuiten. Collegium in Ingolftabt vermachte, mar er als großmuthiger Batron der Gelehrten wohlbefannt, und man folgte gerne feis nem Rufe. Schon im Jahre 1543 tonnte baher ber Rieber. lanber 3wichen an Ceb. Truchfeß fcreiben: es gebe in gang Deutschland feine Atademie, Die ber Ingolftabtischen ben Rang ftreitig machen fonnte. Der Rangler glaubte aber noch immer nicht genug gethan zu haben, und fuhr fort, von allen Weltgegenben her die beften Krafte an fich ju gieben, fo bag ber Bergog ernstlich auf Bermehrung bes Univerfitate-Konde bebacht feyn mußte. Seine Mugen fielen biefmal auch wieber auf bas Rirchengut, und wirklich bewilligte Bapft Baul III, eine außerordentliche Befteuerung bes gangen baperifchen Rlerus, welche in brei Terminen die fur jene Beit gewaltige Summe von 60,000 Bulben eintrug. Bilhelm unter Sinweisung auf die durch den Schmalfaldis ichen Krieg gerade über die Umgegend von Ingolftabt gebrachten Bermuftungen ben papftlichen Stuhl um biefe breifache Decimation anging, berief er fich ausbrudlich auf jene Berufungen frember Gelehrten \*).

<sup>\*)</sup> Et nihilominus interim intendit (dax), etiam plures alios vi-

Es ware aber unrichtig, wenn man aus ber gr Babl nach Ingolftabt gezogener Auslander auf Untucht ober Unluft ber Eingebornen ju wiffenschaftlichen Stre Dan barf nicht überfeben, baf gen ichließen wollte. Ingolftabter Sochschule feit ber Glaubenespaltung noch niger als guvor eine bloß auf bas fleine Bavern bered Bilbungeanstalt mar. Wie batte ein ganboben nicht ei fo groß, als die beutigen Rreise Ober- und Rieberbat eine Sochschule von ber europäischen Bebeutung ber It ftabtischen allein verseben konnen ober nur burfen? bagu ftanb fie jest im Borbertreffen gegen ben anbringe Broteftantismus, und galt als Saupt-Grangfeftung bes Blaubens, beren tapfere Befagung unberechenbaren Gir auf bie Bestaltung ber beutschen, wenn nicht auch außer! fchen, Religions - Verhaltniffe übte. Wenn viele Ausla in Ingolftabt lehrten, fo ftubirten auch fehr viele bafi Co waren im Jahre 1580 allein bei vierzig abeliche Br immatriculirt und unter ber Gesammtzahl von 500 bis Studenten ftete fo viele Fremblanbifden, barunter Jung! vom bochften Range, bag barin alle Universitäten Der lands weit nachstanben. Dan muß fich über bie Er ber Ingolftabter Schule freilich nicht etwa bei Bhil. M und feiner Geschichte Marimilian's I. erfundigen, ober ben anbern Batern und unterthanigen Abepten ber glo den Erfindung von ber "mehrhundertiabrigen Centralfin nig", bie auf bem tatholifden Bayern gelegen. Schor Sabre 1789 hat ber gelehrte Steigenberger bagegen i ner atabemischen Rebe auf ben Busammenfluß so vieler C

ros Catholicos doctos tam ex Italia quam aliis diversis a partibus ad in dicto studio (Ingolstadiensi) legendum co cere, conductosque in magno habere honore, ipsisque condecenti salario, ex que commode sustentari possint, videre. S. bie Balle bei Moderer. IV, 272.

ler aus Spanien, Portugal, England, Schottland, Irland, Schweden, Danemark, Polen, Preußen, Welschland gewiessen, und der Rector Camerarius bemerkt in seinem Programme zum neuen Lektionsplan von 1571: ohne ruhmredig zu seyn, durse man sagen, daß aus der Ingolftädter Schule so viel gelehrte Männer als aus dem Trojischen Pferde hervorgegangen, so daß im Umkreise Deutschlands, der Ausländer nicht zu gedenken, kein Kirchens oder weltlicher Staat sei, an dessen Hose sich nicht ein Jögling oder auch mehrere Schüler der Universität unter den Rathgebenden oder Borsständen befänden.

Seitbem freilich die allerhochst angeordnete baverische "Aufflarung" die Lehr= und andern hohen Stuble bee ganbes mit einheimischen und fremben gafterern ber fatholischen Bergans genheit Bayerns bereichert hatte, fam ber Kall feltener por; bag bas Lichtlein folder Berren über ben Munchener Burgfrieden hinaus leuchtete, trop alles Aufhebens, bas fie felbft von fich machen. In Ginem Bunfte nur überragten ftets bie protestantischen Sochschulen an großem Ruf wie alle fatholischen so auch bie Ingolftabtische. Bahrend biefe rubia und fill ihren Entwidlungsgang verfolgten, wieberhallte gang Deutschland von bem tobenben garm ber theologischen Banfereien an jenen, wobei bamale nicht felten Spiege und Belebarben und Ranonen bie bedeutenbfte Rolle fpielten. fo war es nicht etwa blog im fechszehnten Jahrhunbert; noch vier Menschenalter spater - gerabe gur Beit, als Rurfürft Marimilian III. von Bayern geräuschlos eine Reformation feiner Univerfitat einleitete und, besonders jur forberang ber mehr und mehr in Aufnahme fommenden Naturwiffenichaften, wieder eine giemliche Bahl frember Belehrten in fein. bem Broteftantismus noch immer hermetisch verschloffenes Land berief - flagt ber icharfblidenbe nordbeutiche Tourift herr von loen über jene ftreiterfullte Gelehrsamfeit mit ber naiven Bemertung: "3ch rebe nicht von ben Ratholiten; benn ich glaube. ohne bem römischen Stuhl damit zu schweicheln, daß er noch die treuesten Anhänger und wenigsten Reber in Deutschland hat. Sie sind unter sich viel zu rushig und wohlgehalten, als daß sie sich soweit in eine Wissenschaft einlassen sollten, die, wie Paulus sagt, nur Jant gedährt. Und gilt es je hier und da einmal um die Besehrung eines protestantischen Prinzen, so haben sie eine leichte Sache, ihm die protestantische Klerisei verdächtig zu machen; sie dürsen ihm nur zeigen, daß diese unter sich in so viele Sesten getrennt sei und so vielerlei Päpste hätte, anstatt daß sie sich an Einem rechtschaffenen Papst begnügen ließe." \*)

Im Allgemeinen ftand ber vielverlanmbete fatholifche Guben überhaupt bem protestantischen Rorben an gelehrten Beiftungen nicht nach; nicht mit Unrecht bemerft aber Arnbt (im "Geift ber Beit". 1806): "Rorbbeutschland und bie Marf baben von icher viel Wind, vielen garm und Sand gehabt. und bie Berliner wie bie Gascogner baben baufig bie Ausrufer beffen gemacht, mas anberemo gethan mar." in ber "iconen Literatur" und bemgemäß in ber Bflege ber Muttersprache behauptete ber Rorben entschieden ben Bor-Einerseits mag bie frivole Richtung jenes 3meiges literarifder Thatigfeit abftogenb auf ben Guben gewirft baben, ber mit besonderer Borliebe ernften und mubsamen Stubien oblag und barin, Bavern g. B. hauptfachlich in feinen Lieblingsfächern ber Geschichte und Dathematit, Entsprechenbes leiftete; anbererfeits verbantte ber Rorben obne 3melfel einen großen Theil feines schöngeiftigen Uebergewichts ber Berührung mit ben frangofischen Sugenotten feit ihrer gezwungenen Auswanderung im Jahre 1685. Ueber Die wiffenschaftliche Thatigfeit ber Rlofter bes beutschen Gubens,

<sup>&</sup>quot;) Befammelte fleine Schriftig breineg, ten Schnelber. II. 1606.

insbefondere Bayerns, mare mehr ju fagen, als bier Raum findet. Gewiß ift, bag bie Gelehrten begierig benütten, mas bie Donche fleißig gesammelt hatten, aber nur ju oft vergaßen, ihren Quellen die gebührende Ehre öffentlich ju ge-Co ließ gerabe Celtes nicht nur bie aus Tegernfee und St. Emeran erhaltenen Werfe bruden, ohne biefer Rlofter mit einer Sylbe ju ermahnen, er ftahl ihnen auch noch Die fostbarften Banbichriften. Warum biefe in ben Rloftern an Retten ju liegen pflegten, icheinen bie Monche überhaupt mohl gewußt zu haben. llebrigens ftubirten fie mehr für fich, ale fie fchriftstellerten, und begnügten fich oft bei ber vorzuglichften Tuchtigfeit bamit, Die Resultate langwieriger Untersuchungen guten Freunden mitzutheilen. Es fehlte felbft nicht an nordbeutschen Gelehrten, welche bem Guben ben Borgug bezüglich ber "ernsthaften Wiffenschaften" öffentlich zugeftanden, und zumal für bas rege literarische Intereffe ber Klöfter liefert bie Geschichte bes beutschen Buchhandels wenn ich nicht barauf hinweisen will, woher fich bie großen Bibliothefen in Bayern und anderwarts refrutirt haben! ben ichlagenbsten Beweis. Go hebt Lambert bie eigenthumliche Erscheinung hervor, daß bie Tratineriche Berlags. handlung in Wien bei ber Ausgabe ber banbereichen mathematischen Schriften Scherfer's ihre Rechnung sehr wohl fanb, wahrend la Grange in Berlin für feine "Funktionerechnung" feinen Berleger befommen fonnte. 216 bas Berf, in Franfreich verlegt, alebald in beutscher Uebersetung erschien, fand es binreichenden Abfat; bamale bestanden nämlich bie fubbeutichen Rlofter noch, welche fich mit frangofischer Literatur wenig abgaben. Raum maren aber biefe Rlofter aufgehoben, fo fiel ber Buchhandel augenblidlich in einem Mage, bas Jebermann überraschte. Große literarische Unternehmungen, wie bie "allgemeine beutsche Bibliothet", Die Leipziger Bibliothet ber iconen Biffenichaften ic., geriethen in's Stoden und gingen ju Grunde, und es magte faft fein Buchfanbler

mehr, ein gelehrtes Werf von einigem Umfange in Berlag zu nehmen, wie denn z. B. jeht die angesehensten Raturforsscher und Freunde des berühmten Thunberg im südlichen wie im nördlichen Deutschland sich vergebens alle Wühe gaben, für deffen Flora und Fauna Capensis einen Berleger aufzusbringen \*).

Als Bayern im Jahre 1759 eine Afabemie erhielt, maren ihre gelehrteften und thatigften Ditglieder wieder gum größten Theile Religiofen. Borber hatten die miffenschaftlichen Rotabilitäten bee landes in unabhangigen und aus bem jebesmaligen Bedürfniffe ber Beit und ber wiffenschaftlichen Koridung frei erwachsenen Gelehrten : Befellichaften fich vereinigt, und fo verbunden mehr ober weniger Bebeutenbes geleiftet. Geit ber Beit, wo ber Rangler Ed an ber Spipe eines diefer Bereine gestanden, mar ihre Grund . Tendeng immer bie gleiche geblieben. Die Statuten ber im Jahre 1702 ju Munchen gegrundeten "Rut und Luft ermedenden Befellicaft ber vertrauten Nachbarn am Ifarftrome" 3. B. fprechen biefelbe in folgender Weise aus: 1) "ben Ruhm und bie Burbe bes Rurhaufes Bayern aufrecht zu erhalten; es gegen bie in verschiebenen Schriften vorfommenben Schmabungen und Bormurfe ju vertheibigen; Anhanglichfeit, Liebe und Treue an bas regierenbe Fürftenhaus ju erhalten; ben Batriotismus und bie Nationalitat ber Bayern ju fraftigen; 2) bie verführerischen und verderblichen, in's baverische Baterland eingeschwärzten Bucher und Schriften aus bemfelben au verbrangen; bie Brrthumer und falfchen Lehren ju gerftauben; bie fatholifche Religion unverborben ju erhalten; endlich die Bavern mit guten, nublichen, ibr emis

<sup>\*)</sup> Bgl. Gunthner. I. Borr.; III, 219 ff.; - Schrauf: Rann ein Religiofe Mitglieb einer Atabemie ber Biffenfchaften fepn? Ranchen 1818. G. 47.

ges und zeitliches Wohl beforbernden Schriften und Dingen bekannt zu machen und mahre Auftlärung zu beforbern." — Das war die achte Sprache des gelehrten altkatholischen Baperthums; es sank aber zugleich mit dem letten Rachtommen der Wilhelme in's Grab. Schon er hatte die ersten Berjuche noch gesehen, an die Stelle der "wahren Auftlärung" die politische und falsche zu schieden; mit seinem Tode sielen für die erste Zeit alle Schranken, und es ist eine traurige Aufgabe, von da ab über baperische Geschichte zu schreiben.

#### 3 meiter Brief.

Das baperische Schul = Besen in ber Auftlärungsperiobe; bie Universitäten Ingolftabt und Burgburg.

Ich bin in meinem ersten Briefe mit langen Schritten burch die Zeit stiller und friedlicher Entwicklung geeilt, welche bald nach ihrem Hingange durch eingebrungene Fremblinge als "mehrhundertjährige Centralfinsterniß" in Bayern bezeichenet werden durfte. Die Scene wird von nun an allerdings belebter und geräuschvoller; aber es ist ein heilloses Treiben und großentheils ein wahnstnniges Spiel mit einem braven unverdorbenen Bolke, das ich zu schilbern haben werde. Ich gedenke nur das Nothwendigste über die neuen Justände im bayerischen Schulwesen beizudringen, um dann ungestört bei der Beleuchtung des Hauptpunktes, der massenhaften "Berusfungen" in der bayerischen Aufklärungsperiode, verweilen zu können.

Als im Jahre 1773 ploplich, wie ein Blis aus heiterm Himmel, die Aunde von der Aufhebung des Jesuiten-Ordens durch das Land suhr, da schien eine dunkle Ahnung von der Rahe des verhängnisvollen Wendepunktes baverlicher Geschliche,

wie nun balb Alles anbers wethen warbe, und von ber Bucht bes Unglude, bas bann Schlag auf Schlag in einer langen Reihe von Jahren über Bavern loebrach, bas Bolf gu burchauden, und die wohlverbiente Berehrung für ben gedichteten Orben zu fteigern, ber gerabe zweihundert Jahre lang in Bayern gewirft hatte. "Aufgeflarte" Berichte fagen: "Der Bobel fluchte bem Bapfte, ber bas Aufhebungebreve ergeben ließ, er fluchte feinem ganbesberen, ber es in feinen Stagten befolgte, und fluchte ben Rathen und Commiffarien, welche gur Aufhebung gebraucht wurden." Daß jedenfalls der Begriff "Bobel" hier im weiteften Sinne von allen Richtaufgeflarten gebraucht ift, beweist bie gornige Rlage: bie "neuen Coulen" fonnten freilich nichts wirfen, ba "man faft in allen vermöglichen Saufern jum Unterrichte ber Rinber einen Erjefuiten halte." Man hatte nämlich nicht nur ben Orben ber Jefuiten, fonbern auch beren Berfonen von ihren fo lange rühmlichft geleiteten Schulanftalten verbannt, obwohl fie augenscheinlich nicht zu erseten waren, am wenigsten an ber Universität. Ingolftabt's Ruhm und Glang erlosch; bie abelichen Polen und Weftphalen, ber größte Theil ber Schweizer und Schwaben, überhaupt faft alle Auslander, Die noch immer in großer Bahl ihre Bilbung bort zu holen pflegten, blieben von bem Augenblide an aus, wo bie Jesuiten ihre Ratheber verlaffen mußten. Bahrend alle Redlichen trauerten, war freilich auch ein Sauflein "Aufgeflarter" vorhanden, bas in lauten Jubel ausbrach und fich beeilte, fofort und unverzuglich ihren neuen, bieber im Lande fonft nicht gefannten Geift öffentlich auszugießen. Schon am 27. Marg 1774 fprach als Saupt ber mobernen Babagogen ber alte Freiherr von 3dftatt in einer öffentlichen atabemifden Gipung über bie Dangel bes baverischen Schulmefens, indem er bie proteftantischen Universitäten und Gymnafien, als Mufter binftellte, welcher Borgug baher ruhre, weil "in proteftantifchen ganbern ber ganbesherr von ihm zustehenben Episcopats megen (1) bie Schulen

felbst besorge und die gelehrtesten Manner als Lehrer babei anstelle." Doch waren solche Ansichten noch etwas zu früh daran, um officiell werden zu können, obgleich Febronius und Joseph II. bereits auch in Bayern spukten; die Akademie hätte über dieser Rede bald die Censur-Freiheit wieder versloren, und als die Ordinariate zugleich auch über einen durchaus unkatholischen, selbst gegen die Dogmen grob verskosenden Katechismus Beschwerde führten, den die voreills gen Aufklärer für die Schulen vorgeschlagen hatten, nahm der diedere Kurfürst das ganze Vorgehen sehr übel auf. Das Aufklärungs-System der Neuerer erlitt in seinem Vertrauen einen schweren Stoß, und konnte sich davon nicht mehr erhoslen, so lange dieser letzte Kürst aus der Linie der alten bayer rischen Herzoge noch lebte.

Rarl Theodor aber, in Bayern ber erfte Kurft aus bem pfälzischen Saufe, mußte beffer, wie und warum "in protes ftantischen ganbern ber lanbesberr von ihm auftebenden Episcopate megen bie Schulen felbit beforge"; er gogerte auch nicht, die Theorie in die Braris einzuführen. Es galt, für eines feiner natürlichen Rinber, ben Fürften von Bregenheim, eine glanzende Stellung im Lande ju fcaffen, und ber Rurfürft gerieth auf ben Ginfall, eine baverifche Bunge bes Dalthefer Drbens ju errichten und ben Sohn ber Sangerin ju ihrem Großmeifter zu machen. Die Roften mit 150,000 fl. jährlich follten bie ftanbifchen Rlofter in Bayern beftreiten. Diese weigerten fich, bas Unerschwingliche ju übernehmen, und es tam zu heftigen Scenen. Der Rurfürft brobte ihnen mit Gequefter, mit Ruratel, mit Aufhebung, und wirflich begann bereits eine Commission zur Untersuchung ber Rlofter. Ginfunfte im Stift Tegernsee ihr Geschäft. In jenen Rloftern mar amar vielfach ein schlimmer Beift eingebrungen, und schon burch ihr feinbseliges Auftreten gegen bie Jesuiten hatten fie bie jetigen Drangsale wohl verbient; bas Bolf aber bing ihnen bennoch an und war über bie furfürftlichen Dagnahmen

außerft aufgebracht. Es verbreitete fic bas Geracht, ber Brafibent jener Commiffion fei ploblich geftorben; ba riefen Die Bauern jubelnb aus: "Ah! nun bat fchon Einen ber Teufel geholt!" Dag ber Rurfürft bie Bewilligung bes Barftes für feine Bunfche ju erwirfen gewußt habe, wollten bie Leute nicht glauben; "ber Runtius in Dunchen", rafonnirten fie, "fei fein mahrer, fondern nur ein falfcher Runtius" -Dinge, bie ich beghalb bier furz erwähne, weil ich nicht Luft habe, im Berlauf meiner Briefe au fcbilbern, mas bas Bolf zweiundzwanzig Jahre fvater fagte und vielfach auf bas Handgreiflichfte in die That umfeste, als endlich die allgemeine Aufhebung ber Rlofter und bie angeordnete "Aufflarung" überhaupt wirflich in's Bert gefest murbe. Rur jest verglich fich Karl Theodor ju guter Lett mit feinen Pralaten über einen Ausweg, auf bem biefe um ein fehr Bebeutenbes wohlfeiler burchzufommen glaubten. Bei ber Aufhebung bes Jesuiten Drbens maren nämlich beffen Guter zu ben baverifden Schulfonds geschlagen worben; jest murben fie aber ihrem urfprunglichen 3mede wieder entfremdet und gur Dotirung ber Malthefer-Bunge verwendet; ber Bralatenftand mußte bagegen für bie Jesuiten Buter Erfat schaffen und bemnach bas gange baverische Schulmefen auf eigene Roften übernehmen, jedoch unter furfürftlicher Oberfuratel, benn "es erfordern biefes" — wie Karl Theodor in augenfälliger llebereinstimmung mit feinen Berfen erflart - bie Gr. furfürftlichen Durchlaucht theuerften Regentenpflichten, nach melden Sochfielbe ale supremus advocatus ecclesiae über bie Aufrechthaltung ber achten Grund : und lehrfate ber beiligen Religion und ale Landesherr über bie Erziehung ber Burger bes Staats immer machen." Die Bralaten thaten, unporbereitet für eine folche Burbe, wie fie maren, mas fie thun fonnten, befonders fur bie Universität. Die Babl ber Brofefforen mar freilich fehr berabgeschmolzen, boch maren bie wenigen gut befolbet, und balb ruhmte man ihnen nach.

baß sie "Alles lehrten, was man sonst nur auf fremben protestantischen Hochschulen sinden zu können glaubte." Ja, sie lehrten zum Theile sogar noch mehr, unter Anderm bekanntlich den — Iluminatismus, dessen Geburtsstätte Ingolstadt selbst war. Aber alle Reologie, alle speichellederische Ergesbenheit gegen den Zeitgeist, alle fslavische Submission unter das große Gedot: "Du sollst nicht haben andere Götter nesden Kant!" — Alles war vergebens; mit Ingolstadts Flor war es vorbei; obwohl die leidigen Collegien. Gelder noch immer verpont waren, die mit den Zesuiten aus den Hörsalen verschwundenen Ausländer wollten nicht wieder kommen, und jeht trugen sogar nur wenige katholischen Inländer mehr Bedenken, ihre Söhne an protestantische Universitäten zu schieden, was auch gar nicht zu verwundern ist.

Ueber ben Buftand, bem bas baverifche Schulmefen überhaupt in den nachsten Decennien verfiel, will ich bas Urtheil eines Mannes anführen, der voller Bewunderung für die Cegnungen ift, welche bie "Aufflarung" über Bavern gebracht habe, bad "fonft eine wie unlängst aus bem Chaos losgeriffene Proving" gewesen, ber aber jugleich gesteht: "Cbenfo wie Attifa unter Perifles, fteben wir bei ber bochften Stufe ber Aufflarung auf bem bochften Gipfel ber unüberfteiglichen Sittenlofigfeit." Diefer Mann erflart im Jahre 1805: "Seit breißig Jahren erhob fich eine fo hochfliegende Babagogomanie in Deutschland, daß von methodologischen pabagogischen Schriften gange Bucherhugel aufgethurmt wurben. haben aber in irgend einem ganbe auf beutschem Boben bie Schulen fo viele und verschiebene Reformen erlitten, als in Derzeit ift es mit unferm Schulmefen babin gefommen: wir rechnen jest jebes Jahr auf einen neuen Ralender und einen neuen Schulplan. Unfer Schulmefen icheint von bem fatalen Schidfale, bas felbes vom Jahre 1773 bis auf ben Regierungsantritt Dar Josephs unter fo mancherlei Metamorphofen erlitten bat, noch feine Rachweben au außern.

Mit Aushebung ber Lopoliten ift unter und die Cpoche bes Rieberreißens im Schulwesen eingetreten. Es gab baher leeren Raum. Man hatte gleich nichts an die Stelle bessen zu sehen, was man vernichtet hatte." "Die Staatsverwaltung" — sagt er — "mußte jest selbst an das Geschäft der öffentlichen Erziehung Hand anlegen." Wie sie es that, in Berwirrung ohne Ende versangen, und indem sie, nach dem Zeugnisse besselben "Ausgestärten", vor lauter neuem Lichte das — "alte nicht mehr sah", zeigen die Wertzeuge, der ren sie sich bediente, nicht weniger, als die endlichen Resultate. Alles wurde noch unvergleichlich schlechter, als es zuvor gewesen, und doch hatten die berufenen "Fremden" bereits die ganze oberste Leitung in Händen!

Ber bie neueste Stubien Birthichaft in Bayern mit ihrer übermäßigen und vertehrten Bevorzugung ber alten Sprachen, befonbere ber griechifchen, nur oberflächlich betractete, mußte ichließen, man wolle aus allen Schilern ohne Ausnahme "Philologen" machen, b. i. geiftund herglofe Buchftaben - Ruchfer, wie Die Schulplan - Rabris fanten und Corpphaen bes baverifchen Studien - Unfugs felber waren. In ber That war biefe Erscheinung nur bie nothwendige Folge ber innern Sobibeit, bottrinaren Leere, religiösen und moralischen Faulnif an jener Species von Belehrtenthum, bie, in Bavern meift aus weiter Ferne aeholt. seitbem triumphirte. Auf Die Fruchte ihrer Thatigfeit wiesen felbft regierungefreundliche "Aufgetlarte" fcon im Jahre 1817 mit Fingern, indem fie behaupteten: bie Beamten aller Rlaffen, welche noch nach bem alten Lehrplan gebilbet worben. bewährten fich als geschidte und brauchbare Manner. über bie jungern, aus bem neuern Stubium getommenen, Angeftellten bagegen verlauteten faft nur allgemeine Rlagen weaen wiffenschaftlicher und moralischer Defette. 3ch will hier nicht entscheiben, um wie viel bie Sache bis auf unfere Tage fich gebeffert babe! 19 19 d 52 m

Bas bie Universität Ingolftabt felbft betrifft, fo lag biefe brei Jahrhunderte lang bei allen Ratholifen bes Abendlandes hochgeachtete, ihren Gegnern aber tobtlich verhafte Bierbe Baverne am Anfange bes gegenwärtigen Gaculume in ihrem Es ift schmerglich, Die Bermuftung ju betiefften Berfalle. trachten, welche bie aufgeklarte Tolerang in wenig Jahren bort angerichtet hatte. Die Urfachen folder Wirfungen lagen auf offener Sand; nur "Aufgeflarten" gegenüber tonnte es "einheimischen und fremben Aufflarern" gelingen, fle unter bie Bant ju fchieben. Mit ber bayerifchen Regierung gelang es ihnen aber vortrefflich; diese hatte überhaupt immer nur Ein Rummerniß, nämlich bas, vor ben Augen ber Belt als nicht hinreichend aufgeflart ju erscheinen. Richt leicht wurde Jemand errathen, mas bamals die öffentlich proflamirte und höchften Orts acceptirte Urfache bes Berfalls jener hoben Schule fenn mußte. In ber That war es nichts Anderes, ale ber blofe Ramen: "Universität ju Ingolftabt." Inbem ich biefe originelle Anficht ber baverifchen "Aufflarung" aus ben Quellen erweise, die ich überhaupt fur meine bisherige Ausführung benütt habe \*), möchte ich gerne zugleich eis nige Andeutungen geben: über bie vorherrichende Erbarmlichfeit jener Beit, über ben eben fo platten ale weihrauchsuchs

<sup>\*)</sup> Bgl. folgende Schriften: Gutgemeinte Paragraphen an Bayerne Brediger. D. D. 1782. I, 50; — Literarische Rachrichten von dem jehigen Justande ber bayerischen Universität in Ingolstadt. Frankfurt und Leipzig 1787. S. 21 ff. 66; — Diarinm des Prälaten von Bolling in den "Miscellen für die kal. dayer. Staaten und die angränzenden Länder". 1806. I, 25; — Bon dem Borhaben, die Universität von Ingolstadt nach Landschut zu verschen. D. D. 1800. S. 13; — Reuester Justand von Bayern in literarischer, religiöser und statistischer hinsicht. D. D. 1805. S. 12 ff., 47 ff.; — Gottlieb Wahrlieb: Bayerns Regierungsgemälde. München 1817. S. 76 ff.; — Bayerns Universität kann nicht nach Ingolskadt verseht werden. Franksnrt und Leipzig 1801. S. 3 ff.; 14 ff.

tigen Charafter ber Sochgestellten, aber ben martifchreieri fchen Duntel und bie unübertreffliche Frechheit ihrer berufenen Charlatane. Mit meinen eigenen Worten bieß zu thun, mare mir schwer; ich empfehle baber ju biefem 3mede eine halbofficielle Flugschrift, welche im Jahre 1801 bie Beele gung ber Universität Ingolftabt nach ganbebut, wo fie fich ber Rriegsfturme wegen bereits auf ber Flucht befand, als conditio sine qua non gebieterisch forberte. Unbefummer um das alte: risum teneatis amici, beginnt fie schon gleich ibi geiftreiches Erordium mit ben bamals bereits ftereotyp geworbenen Worten: "Lucem redde tune, Dux bone, patrine! fo bat Bayerns Genius fur's Baterland bei bem Regierungeantritte Mar Josephs, und feine Bitte warb erhort. Schnell gerftreute unfer befter Landesvater alle ginfternig, eine neue Conne ging in Bavern auf. Die Universität Baverne marb reformirt, mehrere verbienftvollen Gelehrten vom Ausland gerufen, mit tiefen Ginfichten ein vortrefflicher Studienplan entworfen, Alles verfprach eine reiche Ernbte nur ber Ort ber Aussaat (Ingolftabt) erregte bei ben Batrioten Beforgniffe." \*)

<sup>\*)</sup> Man muß sich nur wundern, daß nicht schon jest und geradezu die Luft der haupt: und Restdenzstadt, die Atmosphäre des hofes, als allein zuträglich für die schwindschiese hochschie und für die gestelligen und politischen Tugenden ihrer Profesoren erklärt wird, wenn die der allerhöchsten Berücksichtigung unterstellte Schrift sortsfährt: "Alles in Ingolstadt hat den gehässigen Juschnitt des Mönchsthums, mit allen üblen Folgen, die aus diesem Geiste sließen. Wer soll an einem solchen Ort ("sein hof, kein Abel, sein Halbsadel, sein Disasterium ist dan ze.) nicht zum Misanthropen verwilzdern? — Möchte doch Mar Joseph beherzigen, daß für ein freudenleeres Leben kein Ersah möglich ift, daß die Lehrer in Ingolsstadt selbst ihre seinere Geisesbildung verlieren mussen, und daß eine Anzahl von vielen noch so gelehrten Misanthropen teine für die Belt branchbaren Männer Moen kann. — Wahrhaft! ein Lesben zu Ingolskabt fünmbst bie Selbs son, das ihr und ger nicht

Aus folden und andern Gagen mag ber Beift ju ertennen fenn, welcher bas banerifche Belehrtenthum bamals beherrichte. In Ingolftadt hatte biefer Beift freillch jeden Augenblid ichamroth werben muffen, wenn er nicht, wie wir noch jest erfahren, ausgeschämt und jeden Chrgefühls baar ware. Die Universität verließ aber wirklich bie Stadt, welche B. Ludwig einft fur feine Stiftung ob ihrer gesunden und commerciell bequemen Lage ausersehen, und in ber fle brei Jahrhunderte lang (ich rechne bloß von 1472 bis 1773) herrlich geblüht hatte. Bei bem jetigen Befchlechte ift fcon bas bloße Bedenten an bie alte Große fast gang verschwunden, und mas aus ber rein fatholischen Stiftung bis gur Stunde geworben, feben wir vor Mugen; wer ihre Geschichte ermagt, wie ich fie in biesem Briefe fliggirt, ben fann die Opposition gegen gemiffe "Berufungen" nicht überraschen. Rur bie proteftantifche Sochichule ju Erlangen murbe ihrem urfprungliden Stiftungezwede nicht entfrembet; die Ratholiten erfreuten fich eines folden gerechten und billigen Berfahrens nicht, und schlugen mit allen ihren Forderungen und Bitten um mabre Tolerang und aufrichtige Paritat feit einem halben

wundere, wenn Ingolstadt seinen literarischen Ruf beinahe ganz verloren hatte. — Ingolstadt hat nun einmal vor ganz Deutschland seinen Credit verloren, und schon der Rame diese Ortes erweckt, auch nach der Regeneration der Universität, alle üblen Eindrücke, welche man nun einmal mit diesem Ramen zu verdinden gewöhnt ift. Selbst die vielen Bersuche der Borzelt, die Universität an dies sem Orte emporzuheben, und das Misslingen aller dieser Bersuche dient zum Beweise, daß das Uebel tiefer liege, und daß es in Localitäten seinen Grund habe. — Dort kann der Reid im Finstern herumschleichen, kann im Stillen gewirft werden, damit der alte Zustand der Dinge unvermerkt wiederkehrt; Renlinge braucht man nicht anstommen zu lassen, der literarische Mann hat auf dieser wüsten Insel keinen Werth, und in einigen Jahren kann der Obsenrantismus wieder, wie im Jahre 1784 und 1785, Ross tor magnistous sept."

Jahrhundert an taube Ohren, feit jener Zeit, wo der Ruigatholische Universität!" als nächster Bersuch zum Sod und Landesverrath gebrandmarkt war. Und nicht nur d Ingolstädter Schule, sondern auch die zweite bayerische Un versität wurde ihres stiftungsgemäß rein katholischen Charaiters entfleibet.

Raum tam nämlich Bavern bas erfte Dal in ben Befi bes Sochfifts Burg, fo wußte man nichts Giligere ju thun, ale (noch im Rov. 1803) die hohe Schule in bi Sauptftabt bes Lanbes ju "organifiren". Befanntlich muß aber Bayern bas Stiftsland balb wieber aufgeben, und al Entschädigung an ben Großbergog Ferdinand von Tostan Diefer eble Fürft feste fofort ben 7. Sept 180 an bie Stelle ber baverifden "Drganifation" eine neue, bi ren Statut, jum haarftraubenben Entfegen im baverifche Ibrael ber Aufflarung, bie Bestimmung eröffnete: "g. 1. D Universität ju Burg burg ift nach bem Gefet ihres Sti ters und nach ber Berfaffung bes Landes, welchem fie ange bort und junachft gewidmet ift, eine fatholifche Univerfitat. Balb barauf (am 16. Jan. 1810) berichtete bas "Morgenblatt über eine Rebe, welche angeblich ein Jefuit bei Eröffnun ber theologischen Fatultat in Burgburg gehalten und in Dru gegeben haben follte. Das Bange ftellte fich nachher als boshafi Erfindung heraus; fie hatte aber wiber Willen bie Bahr beit gefagt, wenn fie ben Jefuiten - Pater fich außern lagt "Da führten bie Beiten bie Bayern herbei; mehr brauch ich nicht ju fagen. Die Freunde ber fogenannten Auffla rung hatten nun gewonnenes Spiel. Licht follte werben, f mar bie Devise ber neuen Regierung; aber es war bas Lid ber Aufflarung, welches bem Lichte bes Glaubens wiberftrebi Die Ridfter wurden aufgehoben, Die Ballfahrten eingeftelli Rirchen gefchloffen, eine Menge lutherifder und calvinifche Profefforen (an ber Univerfitat) angeftellt. Der Stifter bie fer hohen Schule, ber große Julind, ber fie rein fatholife

Supercline Stude

erhalten wollte, muß fich, ale er biefen Grauel ber Bermaftung fab, im Grabe umgewendet haben."

Die Zeitereignisse führten befanntlich in Burzburg noch einmal und für die Dauer die Bayern herbei, und mehr brauche ich, wie jener angebliche Zesuiten-Pater, über die weitere Geschichte der Universität auch nicht zu sagen. 3ch will überhaupt meinen Brief hier schließen; denn erstens ist über die bayerische Auftlärungs-Periode noch anderwärts allerlei zu bemerken; zweitens tritt jeht über den Universitäten eine neue wissenschaftliche Anstalt auf, welche von nun an den Heerd und Mittelpunkt für alles gelehrte Wesen in Bayern bilden sollte. Darüber nächstens mehr!

# XIV.

## Beitläufte, Grinnerungen und Apporismen.

Den 9. Juli 1852.

#### I.

### Betterwolfen über England.

Wir wissen nicht, was die englischen Minister bewogen haben mag, sich gerade in diesem Augenblide an das sinkende Schiff des Protestantismus zu klammern und einen Rampf mit der steigenden Macht der Kirche heraufzubeschwören, von welcher auch der beschränkteste Berstand sich sagen muß, daß sie, wenn nicht das einzig wahrhaft erhaltende, so doch in sedem Falle das conservativste aller Elemente der englischen Besellschaft ift. Genug, es ist geschehen. In einem Lande,

wo ber hindu und ber Derwifch in jeber erbentel Tracht feinen Rultus auf öffentlichem Blate feiern ton falls es ihn geluftet, foll ploglich ber fatholifche Briefter bes Erfcheinens in feiner laugft bekannten Amtstracht halten, und bieß nachdem faft feit zwei Menfchenaltern mand mehr baran irgend einen Anftoß genommen. mit Abficht und Borbebacht ben im letten Stabium Agonie liegenben runbföpfigen Sanatismus formlich ju fi alten Erbitterung und Berfehriheit wieder aufftacheln, er hat nicht gefäumt, ber an ibn ergangenen Dahnung Stodport bereitwillig zu antworten: bag er noch lebe und mer ber alte fei Bie bas enben wird? Wir wiffen nicht; aber bie Berhaltniffe in England find von ber baß bas protestantische Etabliffement fich nur ju balb eine befenfive Stellung gebrangt und an bie uralte Bab erinnert feben burfte: wer ein glafernes Dach hat, foll bie Borübergehenden nicht mit Steinen werfen. jedem Falle mare Rampf und Burgerfrieg zwischen ben tholifen und ihren confessionellen Begnern ein großes, Borten gar nicht genugent ju bezeichnenbes Unglud fur ( land und ganz Europa.

#### II.

# Bur Phyfiologie ber Gefellicaft.

and the same of the party of th

In der Kirche (als Gesellschaft) vereinigen sich gen Maßen das monarchische und das republikanische Priseus in Ursprung und Farm, dieses in Geist und In und beibe vermitteln und verschnen sich mit einander in Callet

Den 10. Juli 1852.

III,

Die Bertreibung ber Rebemptoriften aus Bien im Jahre 1848.

Die Geschichte aller Revolutionen beweist, bag im Berlaufe ber lettern bie Momente ber Anarchie und bes offenen Burgerfrieges bei weitem nicht Die fcblimmften finb. verberblicher find jene Buftanbe, wo es einer fleinen, hochverratherischen Partei burch schleichenbe Sinterlift gelungen ift, eine elenbe und fcwache Regierung aus bem Befite ber Macht ju werfen, fich bes Rubers ber Gewalt ju bemachtigen, und mit einer Art von Scheinlegalitat im Sinne ber Revolution weiter ju regieren. Dieser Buftand ift befihalb so verderblich, weil er die Gemuther heillos verwirrt und die Revolution ale rechtliche Ordnung, ben bemaffneten Biberca. ftand gegen biefelbe ale Meuterei und Emporung erscheinen läßt. In solchen Momenten pflegt es bann ju geschehen, baß eine fleine Rotte frecher, und bennoch oft fo unglaublich feiger Bofewichter gange große, vollreiche Sauptftabte wie willenlose Beerben tyrannistrt. - Das eben Besagte trat uns lebhaft vor bas Bedachtniß bei Belegenheit ber Runbe: baß Raifer Frang Joseph's flarer Berftand und ebler Gerechtige feitefinn jenes absurbe Decret aufgehoben habe, burch meldes bas öfterreichische Aulaministerium im Jahre 1848 bie Jefuiten und Redemptoriften verbannte. Das arme Bien trägt bie gange volle Schuld ber fogenannten "Bertreibung ber Rebemptoriften", mabrent eine Sanbvoll unbebeutenber Tropfe, Die fich burch ihre im Befige ber Gewalt befindlichen Bunbesbrüber gefichert wußten, allein und auf eigene Rechnung bas Attentat verübten, und bochftens ein paar hundert unschuldige Borübergebende, die nicht wußten, was im Rlofter geschah, neugierig stehen blieben. Wir find im Beste eines Schreibens, welches die damaligen Ereignisse aus eigener nächster Anschauung schilbert, und theilen dasselbe unsern Lesern zur Charafteristif jener unglücklichen und schimpflichen Berhältnisse mit, von benen wir hoffen, daß Deutschland ahnliche nie wieder erleben werde:

Schon mehrere Wochen vor bem letten Sturme, ber unfere Congregation in Bien getroffen, machte es fich eine tirchenfeinbliche Barthei gur Aufgabe ihrer Beftrebungen, burch Sag und Erbitterung athmenbe Bampblete bie Rebemptoriften-Congregation bem Spotte und jeglicher Berachtung Breis ju geben. Um ben Dag bes Publifums gegen biefelbe zu erregen, ftreute man bie lugenhafteften, bis an Bahnfinn grangenben Beruchte über fle aus, verbachtigte ibre Lebre, ibre Tenbengen und felbft ibren moralifchen Balb ging von Mund zu Munde bie Behauptung, baß bie Rebemptoriften bereits Rlofter und Stadt verlaffen und fcmablich bie Flucht ergriffen, und bag Briefter von St. Stephan in ihrer Rirche ben Gottesbienft bielten; balb ergablte man fic, bag es icon amtlich beichloffen fei, ihr Rlofter zu einem offentlichen Staatsgebaube zu verwenben. Derlei Beruchte mit ihren ungabligen, bie Prieftermurbe entebrenben Schmabungen blieben aber nicht ohne alle Rudwirfung von Seite vieler gutgefinnten Burger, bie in gablreichen Unterschriften ibre Anbanglichfeit und Liebe gegen bie Congregation, für beren Bertheibigung und Aufrechthaltung fle einfteben wollten, an ben Sag legten. Da es nun ber uns feindlich gegenüberftebenben Bartei nicht gelingen tonnte, unfere Congregation auf gefehlichem Wege ju befeitigen, fo versuchte fie biefes burch gewaltsame Demonftrationen gu erreichen. Am 5. April Nachts um gebn Ubr machte ein uns unbefannter wohlgefleibeter Berr bei ber Pforte bie Angeige, bag in einem Raffeehause befcoloffen worben fei, in ber Mitternachtoftunbe vor unferem Saufe Ragenmufit ju machen; es mare moglich, bebeutete er uns, bag Dabei einige Genfter eingeworfen murben, inbeg follten wir uns gang ruhig verhalten und weber ben Schut ber Boligei noch bes Militare anfuchen; ber Rationelgarbe allenfalls tonnten wir bievon Anzeige machen. 3ch fchicte fogleich ju bem in unferer Ribe wohnenben Offizier ber Nationalgarbe, ber mich verfichern ließ, es fei nichts zu befürchten, inbem ja obnebin bas unferem Rloftergebaube gegenüber gelegene Magistrategebaube binlanglich von Rationalgardiften bewacht fei, die auch unfer Rlofter ju fcusen Um Mitternacht erfolate bie uns im Stande feien. biefen unbefannten Freund angefagte Rubeftorung vor unferem Der Tumult mar ungeheuer. Bragliches Bebrull unb Befchrei, begleitet von unablaffigem Stofen und Boltern an ben Thoren bes Baufes, unaufhorliches Reigen an ber Blode ber Pforte und fdrillenbes Gepfeif erfüllten auch ben Entichloffenften mit Schreden und Angft. Die meiften unferer Mitglieber, burch bas furchtbare Betoje aus bem Schlafe aufgeschreckt, begaben fic in die Rirche. Auch wurde, nachbem ber garm auf ber Baffe einhielt, eine Rebe mit lauter Stimme gehalten, bie mit einem furchtbaren "Bravo" und "Bereat" beantwortet murbe. tionalgarbiften babei ju unserem Schute thatig maren, welß ich nicht; man borte fpater nur bie Stimme: fort! fort! und biemit endete ber grauliche Tumult. Diefer nachtlichen Demonftration follte am Tage eine zweite, noch argere, folgen. Man verbreitete bas lugenhafte Gerucht, ale versammelten fich große Bobelhaufen, bie gegen bas Rebeniptoriften-Rlofter herangufturmen und baffette zu bemoliren Willens maren. Auf biefes Gerucht bin murbe uns Die Nationalgarbe angefagt mit bem Bebeuten, bag fle bas Rlofter Bobelhaufen waren aber gegen une nirgenbe beschüten merbe. fichtbar; erft um gebn Uhr Bormittage am 6. April fammelten fich por bem Rlofter einzelne Manner, bie Studierenbe gemefen fein follen; biefe begannen theilmeife, wiber une ju laftern. las um gebn Uhr bie Segenmeffe; noch mabrent ber beil. Sanblung versammelten fich biefe theils um ben Altar, theils besbachteten fie von Aufen alle Ausgange, wo fie einen unferer Briefter, ber ruhig feines Weges ging, muthenb umringten und ibn unter roben Befdimpfungen grangen, in bas Rlofter gurudgutebren. Ein Rationalgarbift mit bem Gabel um bie Gufte bebeutete bem Ministranten, bag ber Priefter am Altare fich beeilen folle. beendigter beiliger Sanblung trat zu mir ber Abjutant ber Nationalgarbe, ber von Gr. Excelleng Grafen von Gobos einen fcriftlichen Befehl verzeigte, bag er jum Schupe unferes Rlofters beftimmt fei; jugleich aber begehrte er burch Borzeigung einer anbern Schrift, bag man fur bie Mutter eines am 13. Marg gefallenen Stubens ten subscribire. 3ch fand auf ber Lifte bereits einen unserer Pries fter, ber im Namen ber Congregation 10 fl. CDig. gab; auch ich fubscribirte mit 10 fl. CDig. Sogleich wurben alle Ausgange gum Baufe und gur Rirche gesperrt, und nur bie Bforte blieb of= fen, murbe aber bemacht, bamit, wie fle fagten, bas Strafengefinbel feinen gewaltfamen Ginbruch mage, benn Bobelbaufen von Taufenben maren in feinblichem Unjuge gegen unfer Rlofter be-Die Nationalgarbiften verlangten zu effen und zu trinten, mas ihnen unferer Seits gerne gemahrt murbe. Babrent alle biefe angeblichen Borbereitungen gur Begenwehr fur ben Fall eines Bobelangriffes gemacht murben, marb mir gemelbet, bag zwei Das .tionalgarbiften in wichtigen Ungelegenheiten mit mir zu fprechen batten. Sogleich begab ich mich mit ihnen in bas nachftgelegene Simmer, aber wie ftaunte ich über bie anmaffenben Forberungen, mit benen biefe zwei, von benen ich Schut und Sicherheit erwartete, gegen mich auftraten! Der Gine auferte fich: Sie werben mobl bes Rachts gebort haben, mas vor Ihrem Saufe gefchehen; Sie werben bemaufolge wohl bie geborigen Bortebrungen getroffen Auf Die Frage: mas fur Bortebrungen er meine? fubr er mit gleicher Beftigfeit fort: Sie werben boch einen Befchluß gefaßt haben fur bie Bufunft! Rubig entgegnete ich ihm: mas er mit biefer Sprache wolle? Und nun erflarte er fich beutlich und fprach: Sie werben boch begreifen, baf Sie aus ber Stabt fort muffen, bag Sie nicht langer mehr bier 3hr Berbleiben haben! Darauf erwieberte ich: Diefer Art Anforberung fann ich nicht genugen, unmöglich tann und barf ich allein befchließen . mas bie Rechte ber Unberen verlegen tonnte; auch wir find Defterreichs Unterthanen und muffen ale folche biefelben Rechte in Anspruch nehmen, die einem jeben Lanbestinbe gugefichert finb. Ob wir in Bien bleiben, barüber fann nur bie rechtmäßige Obrigfeit entfcheiben, und ob wir als geiftliche Bemeinbe befteben tonnen, baraber zu entscheiben, fieht junachft bem bochwurdigften gurft - Ergbifchofe gu. Babrent biefer Reben trat ein angefehener Mann in bas Bimmer, bem ich bie fonberbare Bumuthung ergablte, bie biefe poel herren Rationalgarbiften an mich ftellten. Diefer, von gerech-

tem Gifer wiber fie ergriffen, fprach ju ihnen mit ernfter Stimme: Db bie Congregation ju bestehen hat ober nicht, bas haben nicht Sie und nicht ich zu entscheiben, bas werben Jene entscheiben, bie bie Constitution verfaffen werben. Sofort begab ich mich nun, von unferen eigenen Befchubern Gefahr befurchtenb, in mein Bimmer, legte weltliche Rleiber an und ging gur Pforte, um gu feben, mas bort gefcheben. Dafelbft verfammelten fich Nationalgarbiften in immer größerer Angahl, bie Meiften von ihnen maren Stubie-Einige von ihnen riethen mir, alfogleich mit Gr. Ercelleng bem Grafen Gopos und bem bochwürdigften Fürft-Erzbischofe zu fore-Diefen Borfchlag nahm ich auch an. Wie wenig Gefahr aber von Augen une brobte, beweifet auch ber Umftanb, bag ich mit einem ber Nationalgarbiften, ben man Dberlieutenant betitelte, ohne jebe bewaffnete Begleitung mitten burch bie Bolfemenge, bie allmählig bie Deugierbe jum Saufe berbeigezogen batte, binburchging, ohne auch nur bie geringfte Unbill zu erfahren. gewahrte ich emportes Strafengefinbel, nur ein Befannter meines Begleiters rief biefem gu: Warum geben bie Bfaffen nicht fort, wenn fle feben, bag man fle nicht mag? An biefen Borten wollte mir mein Begleiter zu verfteben geben, wie febr bie Bolfemuth wiber une aufgereigt fei. Boren Gie, fprach er, wie es fieht? 36 erwieberte: Go fpricht biefer und andere ein Anberer, wer frieblich neben feinem Mitmenfchen lebt, warum follte man biefen nicht gleichfalls in Frieden laffen? Es ift traurig, bag man uns im Rlofter feine Rube gonnt! Seine Ercelleng Graf Bobos ließ uns ohne Bergug vor und verficherte mich, er werbe Alles aufbieten, um bas Rlofter ju fchugen. Das mare fauber! fo auferte fich biefer bochgeftellte Berr über bas gange Attentat, beute murben fie biesce Rlofter fturmen, morgen ein anberes u. f. f. ben une fcon Rube verschaffen. Deinem Begleiter befahl er, noch 50 Nationalgarbiften mitzunehmen, wibrigenfalle er eine Come pagnie Solbaten babin beorbern murbe. Bon Solbaten wollte mein Begleiter nichts boren. hierauf empfahlen wir uns, und ba ich vernommen, bag ber hochwurbigfte gurft - Ergbifchof, bet gleichfalls in ber Racht insultirt worben, nicht zu fprechen fei, verließ ich meinen Begleiter und begab mich zu einem meiner Freunde. Babrend meiner Abwesenbeit mablten bie Rationalgarbiften einen Ausschuß von Sechsen aus ihrer Mitte; Die entscheiben follten, mas mit und ju gefcheben babe. Diefer Andidug nun bat nach einiger Berathung befchloffen, bag man fammtliche Mitglieber bet Congregation auf Bagen gur Stadt binausschaffen muffe. Diefem Befoluffe ju Folge murben in größter Gile Bagen berbeigeführt, in feben berfelben mußten Ginige einfteigen, jeber Bagen mar von Ratio nalgarbiften umgeben, und fo ging ber Bug langfam über ben Plat am hof bis jum Schottenther. Allerbings gab es eine Menge Bufchauer in ber ohnehin aufgeregten Stadt, allein Gefahr für une ober brobenber Bobelfturm war auch nicht im minbeften bemerkbar. Schnell fuhren jest bie Bagen burch bie Borftabt binaus, und in Ottagrun murben bie Unfrigen ohne auch nur mit ben nothwendigften Lebensbedurfniffen verfeben gu fein, auf offener Strafe gleich Beachteten ausgefest. Reiner hatte auch nur einen Rreuger Belb bei fich, und Bafche ober anbere nothwendige Rleibungeftude, bie etwa Giner ober ber Andere in aller Gile mitnehmen wollte, murben ihm ichon bei ber Bforte wieber abgenommen. Co maren fle alfo außerhalb ber Stabt auf offener Strage ber Buth ihrer erbitterften Seinbe überlaffen gewefen, mare wirflich folch eine Bobelmuth gegen bie Unfrigen in ber That vorhanden geme-Bon bier aus zerftreuten fie fich nach allen Geiten; auch jest borte ibre Berfolgung nicht auf, überall fpurte man ibnen nach, verfolgte fle auf öffentlicher Strafe und trieb fle, als waren fie felbft ihrer perfonlichen Freiheit verluftig ertlart, von einem Begirfe in ben anbern. Auch mir begegnete ein Gleiches. bem ich von ben Borgangen, Die wiber ben ausbrudlichen Befehl Sr. Ercelleng bes Grafen Cobos an unfern Mitbrubern verübt wurben, Renntnig erhalten, begab ich mich eilenbs zu bemfelben in feine Wohnung, mo er gerabe beim Effen war. Um ibn nicht gu ftoren, befchlog ich einftwetten, unfern oberften Borfteber, bet wegen Alterefconache und vielfacher Gebrechen in einem Maria-Stiegen gang nabe gelegenen Baufe fich befant, ju befuchen. Babrend ich bier verweilte, brangen einige Rationalgarbiften in bas Saus, um auch uns gewaltfam fortzuführen. Sogleich fchrieb ich einige Beilen an Gr. Ercelleng Grafen Gobos und bat um beffen Sout, erhielt aber teine Antwort; bierauf tem ein Boligei-Commiffar mit zwei Bertrauten, bie: wie boffic erfuchten, wir mochten bem Drange ber Umftanbe nachgeben, und ju Ottagrun in bem Schottenhofe einstweilen verbleiben. In Ottagrun erflarte fich ber Richter gleich nach unferer Unfunft gegen unfern Aufenthalt und nur die Energie bes bochmurbigen herrn hofmeiftere bat une fur einige Sage ju fcugen vermocht. Anbere von uns murben in ben Bohnungen, wo fie gaftfreundliche Aufnahme gefunden, aufgefucht, und mit Gewalt und abfichtlich unter großem Auffeben fortgeführt; Befchimpfungen unterblieben biebei niemale, und nicht bloe bie Unfrigen, auch jene redlichen Burger, die in ihrer Menfchenfreundlichfeit und Berechtigfeiteliebe ber Unfrigen fich angenommen und ihnen Aufenthalt geftattet, murben vielfaltig infultirt. Bon Dornbach, wo einige ber Unfrigen fichern Aufenthalt gu haben glaubten, mußten fie fich ichon am anbern Sage entfernen; in Benging murben zwei Lalenbruber, bie in einem Gartenhaufe Aufnahme fanben, aufgefpurt, gewaltfam ausgehoben und mit Bobn in einen andern Begirt geschafft und wieber auf offener Strafe ausgesett, mahrend man bie bei ihnen befindliche Bafche einzog und ihre Brieftafchen vifitirte. Unbermarts murbe gleichfam eine Treibjagb auf bie Unfrigen gehalten. Der Gine warb um Mitternacht aus bem Schlafe aufgeschrect und ungeachtet aller Borftellungen bon Seite ber allgemein geachteten Familie, bie aus Mitleib ben armen Briefter, ber erft vor Rurgem nach Wien gefommen, gafte freundlich aufgenommen, unter ben robeften Befchimpfungen fortgeführt; ein Anberer, ber mit einem Burger rubig auf ber Strage babin ging, marb fammt bem Burger von einigen Barbiften umringt und ine Beughaus geführt. Golde Gewaltthatigfeiten gefcaben in Mitte eines großen aufgeflarten Staates, gefcaben in Mitte eines fatholifchen Landes, einer fatholifden Stabt, gefcaben an Defterreichs Unterthanen und Lanbestinbern, benen gleich allen anbern Sous und Sicherheit garantirt find, gefchaben ju einer Beit, mo bie beutiche Nation bas Freiheitsbanner allenthalben aufgerichtet, im ichreienbften Contrafte mit ben Betitionen um Religionefreiheit.

#### XV.

# Gloffen jur Tagesgefchichte.

I.

Preß. Opposition neuefter Façon.

Wenn einmal eine leitenbe 3bee in ber Beit gur Berts fchaft gefommen ift, fo fucht fie fich nach allen Begiebungen bes Lebens geltend ju machen. In ber beutschen Beimath, wenn nicht aller frappanten, boch wenigstens ber absurbeften Ibeen fonnte man baber füglich j. B. an ber Gefchichte ber Medicin bie Geschichte ber Staatsweisheit ftubiren. Die politische Allopathie liegt unter bem Rreug, wie nach Giner Seite bin die Anfeindung ber Miffionen gerade gur Beit wieber erweist; fie manipulirt "von Gottes Onaben" mit fvecififchen Mitteln. Die homoopathische Bolitif ift tros aller ihrer Raffimente noch immer nichts weniger als um ben Crebit gefommen; fie heilt an ber Revolution von Unten mit Revolution von Oben. Die politische Hybropathie geht vorzugsweise im Schwange; fie furirt alle Rrantheiten nach Materie und Form in gleicher Beife mit - Polizei. Diefe Raturbeilfunft ift aber nicht zunftig, wie fonft bie medizinische Braris; auch in ber Bolitif ift fie nicht Monopol ber ftaatlichen Autoritaten. haben folche felbft mit eigenen Augen in Behandlung conftitutioneller Rammern gesehen, welche als allerneueftes Universal

Mittel bie fogenannte "Schweiß - und Sungerfur" applicirten. Und ba Fortschritt sehn muß, ift in unsern Tagen bereits fogar eine Beitung in ber lage, nach ihrer Art biefelbe Beilmethobe gegen bie Regierung eines Großftagtes in Unwendung zu bringen. Die "Rreuggeitung" bat, jungft breimal nacheinander confiscirt, ploblich ihre für Breugen nicht mit Unrecht hochangeschlagenen, geiftigen Steuern verweigert, und nicht mehr erscheinen wollen, bis bie Berbauungsorgane ber Regierung rabifal furirt, und wieber aller Roft gewachfen waren, welche bie Redaftion ihr zu bieten für angemeffen hielte. Bu biefem 3mede follte burchaus herr von Manteufel abaeführt werben von ber vermeffenen Arena "über ben Barteien," wo bie "Rreuggeitung" ibn als renomirten Equilibriften gu einer handelspolitischen Schwenfung von irreparabeln Kolgen für bas ibeale Rleinbeutschland Ansat nehmen fah ober noch fieht, ju einem Sprunge, ber nicht, wie herfommlich und altgewohnt, blog ihren Leitartifeln fecunbirte. Es ift nicht befannt, ob bie ermunichte Befferung auf anberm Bege fo ichnell eingetreten, ober ob bem Blatte nur entleibete, einer hämischen Umgebung in ber Rolle bes fterbenben lowen auf Roften ber Abonnenten zu bienen, furg, fie bat nach viertägiger Frift einen unmotivirten Rudjug angetreten und erscheint wieder. So viel erfieht man aber, bag bie "Rreugzeitung" ein unicum unter ben beutiden Blattern ift; fie allein fonnte hoffen, bag ihr Berftummen einem migliebigen Minister unbequemer fei, als ihr Reben. Dennoch mußte felbft bas officielle Organ bes Minifterprafibenten ber machtigen Zeitung eine gemeinschäbliche Stellung nachzuweisen: fie fei eben - "jesuitenfreundlich." Das ift ja immer bie Quelle rechthaberischer und intoleranter herrschlucht und traat bie Berbammung fcon von vorneherein in fic. Run fragt fic bloß noch, wo unter ben "fatholischen Zesuiten" felbit ähnliche Erscheinungen zu finden find?

IL.

## Satten bas bie Anbern gethan! (Gine preteftantifde Grommententen in ber Pfelg.)

Am 20. Mai 1852 hat bas protestantische Presbyberium zu ho mburg in der baverischen Reinpfalz gegen herrn Babnhofverwalter Bietenmeifter baselbst die "Ercommunication" oder "Andstofung" and der "Gemeinschaft der protestantisch erangelisch-driftlichen Kirche" der Pfalz verhängt, und vier Tage nachber das l. Consistorium zu Speper als höchte Bebörte der pfälzischen Unions "Rirche" die Mastregel bestätigt. Das Berbrechen des "Ausgestofenen" ift lant officieller Erstärung lediglich die Thatsache: daß er die mit seiner gleichfalls pretestantischen Gattin erzeugten drei Kinder in die satbolische Kirche ausnehmen ließ, wedurch er "nu erhörte Geringichähung gegen die protestantische Kirche an den Tag gelegt" und "allen ledendigen Gliedern derselben zum größten Aergernisse gereichen" müße.

Es fann auf fatholischem Standpunfte Riemand beilommen, irgend einer in sich abgeschlossenen Religionsgesellschaft das gute Recht anzuhreiten, unwürdige ober ihr sattisch abgewendete Mitglieder theilweise oder ganz von der lichtlichen Geweinschaft auszuscheiden. Auch die viel mildere katholischen Geneinschaft auszuscheiden. Auch die viel mildere katholischen Genftellen. Sie verhängt die große Arcommunication, Bann oder Anathem, "Audschliefung" oder Anstholischung", bis auf duffertige Reue, nur wegen groben, notwischen, erwiesenen, austrücklich der Staafe des Banns unterflesten und vorgängigen Ermahnungen tropenden Berbrechens nach förmlichem Prozesse und selbstverftändlich änperst selten. Um so mehr aber muß eine solche Arcommunication auf dem Boden der wesentlich rationalistischen Unions "Kirche" der Pfalz, und einzig und allein wegen satholischer Kindererzsehung in Erstaunen versehen.

Die pfälgifch proteftantifche Union ift auf bem Funbamente bes "Fortfchritts" und "freier Bewegung" im liechlichen Gebiete gegrundet; fie anerteunt (lant Befchuf ber Generalfwnobe vom J. 1825) nur eine "christliche Gesammtsirche," beren Grenzen und Zugehörungen so unbestimmt sind, wie Kigura zeigt, und so daß selbst der "Deutschsatholicismus" schon innerhalb derselben Raum gesucht und gesunden. Die daverischen Rongeaner haben seit dem Jahre 1849 in wiesderholten Eingaben an die Kammern erklärt: sie zählten eisgentlich zur "protestantisch-evangelisch-christlichen Kirche" der Pfalz, deren Princip "freier Bewegung" und "religiösen Fortschritts" auch das ihrige sei. Wan hat von besondern Berwahrungen gegen die Prätensionen der antichristlichen Klubs nicht gehört, noch daß in der pfälzischen Unions-"Kirche" wegen Hinneigung zur Rongerei oder wegen ronge-anischer Erziehung der Kinder protestantischer Eltern eine einzige Ercommunication verhängt worden wäre, geschweige denn eine eigentliche "Ausstohung," wie jeht wegen katholischer Kindererziehung.

Die bayerischen Rongeaner hatten aber volles Recht, sich unter die Flügel der staatlich anerkannten pfälzisch-prostestantischen Union zu salviren. Sie konnten z. B. fagen: It der Bfarrer Gelbert zu Landau ein "lebendiges Glied" bieser "Kirche," so ist es Jeder von uns zuverläffig nicht minder; wir haben nur gethan wie dieser Gelbert und viele Pfarrer und sonst Unions-Kirchen-Glieder mit ihm, indem wir nach dem Princip "freier Bewegung" in religiösen Dinsgen ebenfalls den Boden des — positiven Christenthums versließen.

Pfarrer Gelbert hat selbst in ber zweiten baverischen Rammer gegen eine hingeworsene Neußerung bes Abgeordneten Döllinger: daß das Dogma von der Erbsunde denn boch "ein Lehrsat der christlichen Religion sei, welchen alle christlichen Befenntnisse gemeinschaftlich hätten" — in der Sigung vom 25. Jan. 1850 seierlich protestirt, da er der Rammer "eine Kirche nennen könne, die vom Staate anerstannt sei, und zwar von unserm Staate, in der jenes Dogma nicht ausgesprochen sei." Bon der pfälzischen Unions. Kirche" verwahrten sich (Sigung vom 11. Febr.) dagegen ganze acht Pfarrer und Ein Bifar; Gelbert aber blieb das bei: die "vereinigte Kirche der Pfalz" wisse von einem "bibslischen Dogma von der Erbsünde" — Richts.

Selbstverständlich hat ein solcher Standpunkt aufgehört — christlich zu seyn. Ift aber vielleicht gegen Pfarrer Belbert ober Einen aus der Legion notorisch ihm gleichgessinnter pfälzischen "Protestanten" — als gegen ausgemachte Unchristen — mit Ercommunication eingeschritten worden?

Rein Gebante baran! Rach bem Bringip ber "proteftan evangelisch echriftlich vereinigten Rirche" ber Pfalg mar auch wirklich vielmehr an allen lutherifch nnb reform orthodoren Befennern ber "fpmbolifchen Bucher" ercomn cirt zu werben. Raturlich bliebe babei ben Orthoboren Bietisten unbenommen, ihrerseits alle Anhanger bes und lichen Unionspringips mit ihrem Anathem gu belegen, consequent mußte ein Bannftrablen - Rrieg Aller gegen in ber oftberegten Unione .,, Rirche" entbrennen, wenn nicht verftunde, amifchen fatholifden Inclinationen und erflarten undriftlichen Grundfaben wohlverftanbene Rud ten ju Gunften ber Lesteren einzuhalten. Darum bat & Bietenmeifter die "Ausftogung" aus ber Unions-"Rirche" troffen, herr Gelbert aber fann paftoriren nach Beli und seines Gleichen nicht minder. Consequenzen, welche in die hochsten Regionen einreißen mußten, brauchen aus bem gangen Berfahren ausbrudlich nicht zu gieben. ! Erstaunlichste fommt ohnehin erft noch nach!

Bir wissen nicht genau, wie viele Wochen noch an nem Jahre sehlen, seitbem bas bemofratisch-kirchenfeind Mitglied vieler Parlamente und bayerischen Kammern, Prer Tasel von Zweibruden, gegen bas Urtheil ber Wientsehung vom Orbinariat zu Speyer an bas Metropoli Gericht appellirt und von ba bei ber höchten — welch en Behörde Recurs ergriffen. Eine "Entscheidung" ist immer nicht erfolgt, trop des kläglichen Zustandes, dem biesen Umständen die katholische Gemeinde in Zweidriunterliegen muß.

Gang anders bei ber protestantischen Ercommunice ju homburg! Broei Tage nach ber officiellen Ungeige beziehungeweise Provocation burch bas tgl. Confiftoriun Speyer hat ber fgl. Generalftaatsprocurator ber Pfalz telft Rundschreiben seine Unterbeamten inftruirt: aus ber Grund des g. 19 ber Bereinigungeurfunde ausgesproch Ercommunication - "folge für ben Ercommunicirten ber A luft aller politischen Rechte, ba bie im Ronige bestehenden driftlichen Rirchengefellichaften gleiche burgeril und politifchen Rechte genießen, nichtdriftliche Glaub genoffen aber an ben flaatsburgerlichen Rechten in bem I Antheil haben, wie ihnen daffelbe in ben Ebiften über Aufnahme in die Staatsgesellschaft jugefichert ift." "I ber Ercommunicirte gehort ju gar teiner Rirche, ift a geftogen, und bamit bes Rechtes, ju einem offentli Dienfte ju gelangen, fofort periuftig."

Der hohe Juftigbeamte fußt bemnach auf bem einfachen Schluß: nur die Angehörigen ber verfaffungemäßig im Ronigreiche bestehenden "driftlichen Confessionen" haben ben vollen Genuß ber ftaateburgerlichen Rechte; nachdem Bert Bietenmeifter von ber pfälzischen Unions ., Rirche" "ausgeftoßen" ift, gehort er thatfaclich feiner jener "driftlichen Confessionen" an; ber "Ausgeftoßene" ift also in feiner Stellung im Staate etwa ben Juden gleich ju achten. Freilich bestimmt die Berfaffung wiederholt, daß firchliche Ercom. munication burgerliche Folgen nicht haben fonne, und ber angezogene S. 19 ber Unione-Afte felbft folieft "Uebergeben in bas Bebiet bes eigentlichen burgerlichen Strafrechte" aus - Bestimmungen, welche fich mit ber fatholischen Theorie und Braris mohl vertragen. Belde Pringipien aber bie Brotestanten ju Grunde legen, auf welche Bringipien insbefondere die pfagifche Uniones, Rirche" in diefem erften Kalle ihr Berfahren gu bafiren beliebte, barüber ift nur fo viel flar, daß die hohe Juftigstelle Grund hatte, in dieser protes stantischen Ercommunication eigentliche und formliche -"Ausftogung" zu erfennen.

Es ift abzuwarten, ob die Ansicht bes Consistoriums und des Generalstaatsprocurators auch die der baverischen Regierung sei \*). Die Consequenzen derselben liegen offen vor Augen. Wie furz wäre z. B., um nicht höher hinauf zu greisen, unter solcher Voraussehung der Prozeß Tafels mit dem Speherer Ordinariate gewesen? Mit Recht fragen demokratische Organe: wohin müßte es kommen, wenn das so ginge? Demokratische Organe! — denn man hat dis jest vergeblich auf eine Aeußerung der liberal-conservativ-protestantisch dayerischen Blätter geharrt, die doch seiner Zeit so eifrig über gewisse Ercommunicationen abtrunniger slavischen Briefter und ähnliche Vorsälle berichteten, welche der katholischen Kriche Standal machen konnten. Die halbofficielle "Reue Rünchener Zeitung", zugleich officieller Moniteur der protestantischen Orthodorie in der Pfalz, weiß von dem Borgange kein Sterbenswörtchen zu sagen! Die "Allgemeine

<sup>\*)</sup> Wenn auch herr Bietenmeister — wie die neuesten Berichte melben — nun katholisch geworden ist, und "damit", wie die "Pfülgers Zeitung", offenbar das ganze Borgeben billigend, sich ausbrückt, "die vom protestantischen Consistorium gegen ihn ausgesprochene Ercommunication ihre fta ats recht liche Wirkung verloren hat" so ist deshalb der Golge wegen eine authentische Andeinanderschung über das Prinze uicht weniger bringend geboten.

Beitung" gibt in brei Beilen einen Auszug aus bem hohen juftiziarischen Rundschreiben, mit der Weisung: "Den Wort- laut der amtlichen Mittheilung enthält die Speperer Zeitung", und damit punctum!

Diffenbar ift ber Borfall eine res domestica, Die viel garm nicht verträgt, auch nicht von allgemeinem Intereffe ! Biel wichtiger war es, wenn in ber Zeit vom 21. April bis ungefähr jum 11. Dai 1850 ein Wiener Raffeehaus-Politifer, ber por zwei Decennien bie erfte Bitte im Baterunfer vergeffen hatte, bem Rachbar guftufterte: In vierzehn Tagen find ich und Sie ercommunicirt, vogelfrei und vielleicht auch fcon - gebraten, Alles auf Grund ber neuen Gefete "über Die Stellung ber fatholischen Rirche im ofterreichischen Staate". Solches mußte die "Allgemeine" gleich notiren! Das Statut, durch welches der hochherzige Kaiser der Kirche die Freiheit aus schmählichen Banden gab, erflart gwar im §. 3: "bie .Rirchenftrafen üben auf burgerliche Rechte feine Rudwirfung", und die ministeriellen Motive beantragten eben deshalb ihre Freigebung. Aber "eine Hauptsache blieb nun freilich, ob Die Rirchenftrafen wirklich feinen Ginfluß auf politische Rechte üben wurden ?" Das wollte, wie die "Allgemeine" versicherte, Riemand glauben. Auch sie selbst stellte die Freigebung ber Rirchenftrafen ftete in ben Borbergrund, mahrend fie einige Bochen hindurch täglich und fläglich lamentirte über die finsterften Bolten, die verderbenschwanger aus jenem Statut gegen Defterreich auffliegen, über unbeilbare Spaltungen im Ministerium, über allgemein verbreitete und ber Regierung bochft gefährliche verzweifelnbe Difftimmung, über "große und bebeutende Aufregungen", ju welchen "felbst fleine und unbedeutende Borfalle, wie Rirchenbugen, Berweigerungen von ehrenvollem Begräbniß führen konnten", über die maghalfige Recheit, mit der die fatholische Rirche trogdem die Ercommunication über formlichen Uebertritt jum Protestantismus, also über "eine gefetlich erlaubte hands lung", rerhange, über brobenbe Riefen-Abreffen, werbenbe Sturmpetitionen u. f. w.

Im ganzen Berlaufe ber wuthentbrannten journalistisschen Agitation, durch die man, wie einst das baverische Conscordat, so jest das österreichisch-firchliche Statut illusorisch zu machen hoffte, mittelst der man der Wiener Hofburg versgebens mit dem Zaunpfahl winkte und umsonst einem liberasteren Minister die trostreiche Zusicherung unterschob: daß man purch die nähere Aussuhrung" (etwa durch ein baverisches Religions-Edist) "das ertheilte Zugeständniß angemessen zu

ranten sich bemuhe" — ftanben Ercommunication und benftrafen als Popanz für die leichtgläubigen Massen n. Selbst als man, in Erwägung der augenscheinlichen btlosigkeit aller Anstrengungen, den Sturm sistirte, mufte feierliche Versicherung des Erzbischofs von Wien den zug mastiren: die Kirchenstrafen "könnten nur geistige afen seyn."

Und wer hat diesen Kanon jest Lügen gestraft? Was zu seiner Wahrung vor protestantischen Gewaltstreichen große journalistische Zionswache gegen "römische Uebere"? Antwort: Nichts; feine Sylbe; sie hat Brei im nde, kann nicht einmal: Mum, Mum! sagen. Ja! hätdas die Andern gethan! — dann wäre es ein Anderes! in ginge "ein Schrei der Entrüstung durch ganz Deutsch"! dann bliebe selbst die deutsche Flotte noch unvergandamit man auch zur See die deutsche Freiheit retten ite! Aber so —

## XVI.

# Die Miffion in Ingolftabt

vom 29. Dai bie 13. Juni 1852.

(Gingefandt.)

Raum fah ber wurdige, für die Große des Chriftenthums ichtig begeisterte herr Stadtpfarrer zu U. L. F. in Ingolftabt, tg Angermaier, nachdem er unter Mühen und Leiben, welche Gott alle fennt, die Restauration des Brachttempels zu U. F. betrieben, dieses schone Werk seiner Vollendung sich nahen, wichte sein christlich-frommer Sinn sogleich daran, durch eine son ben Gottestempel auch in den herzen der Gläubigen wiesin seiner volltommenen Reinheit und Würde aufzubauen. Der Uthe Rudzug in die reparirte Liebfrauenkirche sollte durch Zes

fuiten abgehalten werben, b. h. burch Manner jenes Orbens, beffen Erinnerung beinahe jeder Stein Ingolftabis in den Gerzen ber Bevölferung wach erhalt. Doch damals war bief noch unmöglich. Um so entzudenber durchflog jeht alle Gemüther die erfrumliche Rachricht, "es sei Jesuiten-Missonen in der Didocse Sichflätt tein hinderniß mehr gelegt."

Und so jogen benn vier Patres, geseitet von bem für Mifionen hochbegeisterten bochw. Geren Generalvitar Fries, am 29. Moi
am halb eilf Uhr Worgens in bas Stadipfarrhaus zu U. L. F.
ein, wosethet bereits alle Borforge für ihren Ausenthalt getroffen
war. Am Abende bes nämlichen Tages eröffnete B. Crupsti
aus Auffisch-Polen, Superior in Innsbruck, die Miffion vor der
maffenhaft versammelten Bevölterung Ingolftabts mit einer durch
eine Stunde dauernden Predigt über den Zweit und bas Wefen
der Miffion.

Lautlofe Stille. B. Matthon, ein Aproler von Geburt, prebigte am Pfingftfonntage Dorgens halb feche Uhr über bas eigentliche Biel bes Denfchen und ben mabren 3med feines Dafeins. Um neun Uhr betrat B. Schmube, ein geborner Schlefler, bie Dan hatte glauben follen, feine einzige Seele mare gu Saufe geblieben, eine fo gabireiche Menge mar versammelt, und zwar aus allen Stanben. Und mabrhaft es war Riemand umfonft getommen. Denn ber jugenbliche Bater, etwa 29 Jahre alt, pre-Digte über bie Rothwendigfeit einer Offenbarung, wie fie in ber tatholifden Rirche bewahrt wirb, mit folder Deifterfcaft, bag ber Triumph ber Diffion über alle Beifter enticbieben mar. fieben Uhr erfcbien B. Rohmann, ein geborner Wiener; eine anima candida weiß er bet ber bochften Einfachheit feiner Worte burch ben melobischen Bobllaut seiner Stimme alle bergen au feffeln. Und fo ging es fort bie vierzehn Sage, jeben Sag brei Brebigten, und immer war, fo zu fagen, die eine befuchter ale bie andere; fo tam es, daß Countag ben 6. Juni um neun Ubr Bormittags wenigstens 9000 bis 10,000 Menfchen bem Borte bes Bredigers laufchten, am Schluftage felber aber, am 13. 3uni, burften es gegen 12 bis 13,000 gewofen fein. Es tonnte and faum ein befferer Beitwurtt für bie Miffion gewählt folk, alle bas beil. Bfingftfeft mit feiner Oftav und bie Beit bes hochheiligen Fronleichnamsfeftes.

Unvergefilch wird biese hohe Feier bes letten Festes in Ingolstabt sein; benn gerade am Borabende predigte B. Schmube
über ben Undank der Christen gegen das heil. Sakrament des Altars und leistete öffentliche Abbitte im Namen aller Stände vor
dem ausgesetzten Allerheiligsten; am Tage selbst hielt die Prozession der Hochw. Herr Generalvikar. Nicht weniger bleibend wird
die Erinnerung an den Abend des 12. Juni fein, an welchem die
Predigt "Maria, die Mutter der Barmherzigkeit", zum Gegenstand
hatte.

11m biefen Abend und ben Schluftag ber heil. Miffion zu verherrlichen, waren auch Se. bischöflichen Gnaben Georg v. Dettl nach Ingolftabt gefommen. Bahrend ber Bredigt ftand eine Mutterzottes-Statue im Breebhterium und um diefelbe eine Schaar weißsgefleibeter Mädchen; als nun nach ber Bredigt ihre Stimmen ertönten und ein Beihelied zur Glorie ber Gottesmutter sangen, hatte auch ein Felsenherz fich erweichen muffen.

Ariumphirte diesen Abend die Lieblichkeit ber Mutter, so beherrschte am folgenden Nachmittage alle Bergen die geheimnifwolle Majestät des Sohnes. Um 8 Uhr Morgens celebrirten Se. bischöflichen Gnaden im feierlichen Sochamte, Nachmittags zwei
Uhr ber hochw. herr Domkapitular Grämel die scierliche Besper, worauf P. Crupsti die Schlufpredigt hielt, und den apostolischen Segen ertheilte; dann eröffnete fich ber Jug aus ber Kirche
an ben Ort, wo das Miffions-Kreuz für die obere Stadtpfarrei errichtet wurde. Kreuzweihe und adoratio crucis. In die Rirche
zurudgekehrt, bestiegen Se. bischöflichen Gnaden selber die Kanzel.

Das Unerwartete bieses Ereignisses wirfte so fehr auf Aller Herzen, baß schon die Ahranen der Freude flogen, ehe noch das Wort des begeisterten Oberhirten vernommen wurde. Bum Schluße hielt der Bischos noch innerhalb der Kirche eine feierliche Prozesstion mit dem Allerheiligsten, unter Abfingung der vier Evangelien. So war denn die Gnadenzeit, leider zu schnell, ihrem Ende entgegengeeilt. Unser hochwürdigster Oberhirt ist aus unserer Mitte geschieden, aber die Dankbarkeit fur die uns bereis

tete Onabe lebt in unfern Bergen fort. Die Diffionare bas ben une verlaffen , aber ihr Beift weilt noch unter une, ibr Bort ift unaustilgbar gegraben in unfere Bemuther. unb Sie baben gefaet im Schweiße ihres Angefichtes; aber fie baben auch theilmeife icon gearnbtet in ber Freude ibres Ger-Beuge bievon mogen febn bie Schaaren berer, bie auf ihre Borte alle Tage laufchten; Beuge mogen febn bie Beichtfluble, bie ftete maffenhaft umlagert maren; Beuge mogen febn bie circa 13,000 Communionen, welche mabrent biefer Gnabengeit gefpenbet wurden; Beuge mogen febn bie Beifpiele außerorbentlicher Berfnirfdung im Buggerichte und aufrichtiger Anbacht am Tifche bes Berrn; Beuge mogen febn bie Reftitutionen, welche geschaben und noch gefcheben; Beuge mogen febn Alt und Jung, Bornehm und Riebrig, Arm und Reich, wie fie fich am Tage ber Abfahrt ber Diffionare in bas Pfarrhaus brangten und ein Unbenten fich erbaten, einen Rofenfrang, eine Debaille, ein beiliges Bilb o, wie mar alles theuer, wenn es nur von ber Sand ber Diffionare tam. Und biefe Birfungen follten blog vorübergebenbe Regungen bes Gemuthes febn! Rein, bie Diffionare haben uber bie Beifter einen bleibenden Gieg errungen, und gerabe vielleicht über bie Beifter ber Bebilbeten ben bleibenbiten. Gie baben une nicht erfcredt burch furchterliche Bollenqualen, fie haben und nicht gu fonell verflegenben Thranen gerührt burch fentimentale Bhrafen, fle haben bas einfache, beutliche, majeftatifche Bort bes Gvangeliums verfundet, aus ber Uebermacht ihrer Hebergengung verfunbet, und haben auch unfere Ueberzeugung gewonnen.

Ueberzeugung aber, glaubenevolle Ueberzeugung bilbet auss bauernbe Charaftere; und gerade diese thun unserer in fich zerspaltenen, wankelmuthigen Beit Noth; und beschalb bilbet die Miffion von 1852 eine neue Aera in der Geschichte Ingolstadts, und — Gott gebe es, in der ganzen Diocese bes heiligen Willbald!

or often a see distributed than 1000/1/2 vis Hell

price 22 was rang to 60 mouses below the thorax or from the first state of the contract of the

## XVII.

# Erklärung bes Profeffor Phillips

bie Rebaction ber Sifterifch : politifden Blatter betreffenb.

Bir haben ber fcmerghaften Bflicht genugt, bie erften tter biefes Beftes unferer Beitfdrift bem Unbenfen eines ern Dahingeschiebenen ju wibmen. Buibo Borres hat einem warmen Gifer fur Die Cache ber Bahrheit und bes ites feine beften Rrafte, ja einen Theil feines Lebens bie-Beitschrift geopfert; fie mar ihm ber wichtigfte Begenftanb r mabrhaft unermublichen Thatigfeit geworben. In Bordt ber fommenben Beiten bat er ein reiches Material biele biefem 3mede gewidmeten Arbeiten aufgefammelt, und in feinen letten Augenbliden beschäftigte ihn bas von und bem Unterzeichneten gemeinschaftlich gegrunbete Bert bas Lebhaftefte. Es gereichte ihm in biefer Sinficht gu em Erofte und ju vielfacher Beruhigung, bag icon feit lan-Beit ber ruhmlichft befannte Berfaffer bes Berfes über ben ernfrieg, herr Ebmund Jorg, ihm jur Seite geftanben Derfelbe bat bie jungft erfchienenen Befte ber Beitichrift, thatig mitarbeitenb, redigirt und fich ber fehr fcwierigen jabe als gewachfen bemabrt. Der Unterzeichnete, megen auswärtigen Domicile außer Stande, felbft bie Rebac-

ber in feine Sand ju nehmen, tonnte baber feinen

Mugenblid zweifeln, bag in herrn Jorg ber Mann gefunben, ja gegeben fei, welcher unter ben obwaltenben Umftanben gang porzüglich fich bagu eigne, bas nunmehr bis jum breifigften Banbe vorgeschrittene Berf fortguführen. Daß bieß überhaupt möglich mar, verbanten wir, wie wir es ftete empfunden, und Bater Gorres ju mehreren Dalen in biefen Blattern ausgesprochen bat, gang allein bem Gegen Gottes. Dine biefen batte, menfclichem Dafürhalten nach, bas Berf langft ju Grunde geben muffen; wir erfannten aber in ber mannigfachen Roth und ben unfäglichen, bem lefer unbefannt gebliebenen Sinberniffen, mit benen wir vom Unfange bis jest ju tampfen hatten, jenen Gegen, ja ben Billen Gottes, welcher unferm Unternehmen felbft in bem verhang. nifvollen Jahre 1848 bie Fortbauer gewährte. Cben befihalb, obgleich wir auch jest auf mehrere neu gewonnenen, in gleidem Sinne arbeitenben Rrafte vertrauen burfen, wird bie Beitichrift boch nur unter Gottes Gegen, auf welchen mir mit bem theuern Entichlafenen hoffen, fortbefteben. Segen moge auch ben neuen Steuermann befchuten, und bie Beitidrift wird bann, trot aller Bibermartigfeiten und Semmniffe, jur Ehre Gottes und unferer heiligen Rirche, vielleicht noch lange über bie Beit binaus fortwirfen, mo auch ber lette von und, Die wir im Jahre 1838 ju biefem Unternehmen und vereinigten, ben beiben Gorres auf bem Wege in bie Emigfeit nachgefolgt fenn wird.

Munden, ben 19. Juli 1852.

Dr. George Phillips.

dane Trijthe hat bir fingir eriblemenn drifte err. htdaighdig miracheltenk rechthe mer fich ver iche in thatigalig miracheltenk rechthet. The limitarional finger and gewandlin bewaltet and Secure, ichfi ichen wieder in filme dann in urbmer, leinfi bel

Smiriting, Size Oranina Josep, the ore being

### XVIII.

## Classisches Alterthum und Philologie,

und ihr Berhaltniß ju Chriftenthum und driftlicher Erziehung.

### 3weiter Artifel.

Der Streit für und wiber bas classische Alterthum und effen Wiffenschaft ift in ber periodischen Breffe bereits fo ricopfend geführt, und bas Refultat fo wenig zweifelhaft, af wir es nicht fur nothig halten, bie begonnene Apologie it allgemeinen und historischen Grunden fortzuseten. erzichten alfo barauf, barzustellen, in welchem Berhaltniß me Chriftenthum von Anfang an ju bem griechisch-romischen beidenthume ftand, und erlauben une nur vorübergebend & Giniges zu erinnern, beffen genauere Befanntichaft ohnein bei jedem wiffenschaftlich gebildeten Chriften vorausgefest berben fann. Die Schriften ber heiligen Bater find fo voll on Berichten über griechisches leben, von Citaten aus gries Michen Dichtern und Philosophen, bag fie fur griechische tultur = und Literaturgeschichte eine Sauptquelle find; bief R gerade bei ben alteften am meiften ber gall, g. B. bei Ithenagoras und Juftinus bem Martyrer; und biefe Berud-Intigung geschah weniger in ber Absicht, Die alten Dichter Beifen zu befampfen, ale fie bei ber Bertheibigung ber XXX. 15

driftlichen Lehre ju benuten. Die bebeutenbften Bater ber Rirche auch in ben fvatern Zeiten haben nicht nur die claffie fche Literatur ftubirt, fonbern ein Bafilius, Chryfoftomus, Athanafius find felbft ju beidnischen Rhetoren in die Schule gegangen, und, fo unterrichtet, haben fie nicht von ber Barte Bions Sturm geblafen gegen bie claffifchen Schriftfteller, fondern bas Studium berfelben empfohlen, und Augustinus findet die größte Feindseligfeit bes Julian gegen die Chriften barin, bag er ihnen verboten, bie Jugend in ben Schriften ber heibnischen Classifer zu unterrichten. Bei folder Bewandtniß wird wohl Riemand, ber auf firchlichem Boben fteht, ben Benebictinern ben Borwurf machen, bag fie mit Erhaltung ber heibnischen Schriftsteller ber driftlichen Religion nur Schlangen in ben Bufen gefest, und Jebermann fich ber Befahr ber Lacherlichfeit aussehen, ber etwa ben Cous, welchen Bapfte ben claffifchen Studien zugewendet, fur ein Bert bes "Antichrift" ausgeben wollte.

Da indeß die Sache einmal vor das Forum der Deffentlichkeit gebracht worden und das allgemeine Interesse in Anspruch genommen hat, so dürfte es nicht unpassend erscheisnen, einige wesentlichen, und in theoretischer wie praktischer Beziehung charakteristischen Seiten der antiken Welt auszuwählen, und in stizzenhafter Schilderung einem größeren Publikum vorzuführen: sei es nur, um leichtere Orientirung zu ermöglichen, den Trieb nach gründlicherer Belehrung ans zuregen, oder etwaige Misverständnisse hinsichtlich der Forderung einer nach christlichen Prinzipien zu bearbeitenden Alterthumswissenschaft zu beseitigen.

Bon biefen Gebanten geleitet, werben wir einige Bartien ber Religion, bes politischen und socialen Lebens ber Griechen, zur Sprache bringen. Bir beginnen biefes Unternehmen mit einer Erörterung über bas Befen ber griedischen Religion und bie Boraussehungen einer
richtigen Ertenntniß berfelben.

Fragt man nach ber Grundlage, auf welcher bas gange Leben ber Griechen rubte, fo lautet von allen Seiten bie Antwort, es mar bie Religion. Die Religion burchbrang bas öffentliche, wie bas Privatleben: fie weihte jebe bedeutenbe Sandlung bes einzelnen Menfchen, bes Bermanbtenfreises, ber Staatsbehorben, bes gangen Bolfes; unter religiofen Feierlichfeiten wurde jebes wichtige Gefcaft begonnen, fo im Rriege, wie im Frieden. Die Religion gebot von Beit ju Beit ben immermahrenben Rampfen ber einzelnen Bolferfcaften Ctillftand, ja fie begludte gange landicaften mit ftetigem Botteefrieden; religiofe Fefte verfammelten und verfohnten bie habernben Bruber, und fachten in ben getrennten Gliebern fort und fort bas erhebenbe Befühl gemeinschaftlicher Abftammung an; religiofe Institute bildeten ben Centralpunft fur bie Leitung ber Rationalangelegenheiten, und maren bas einzige Band ber Einheit, welches bas nach Stämmen und Staaten arg gerriffene Bolf umschlang. Die Religion mar bie Quelle und Stupe alles fittlichen und geistigen Lebens. In ihrem Dienste und Schute ftanden Runft und Wiffenschaft: bie begabteften Benies verschmähten es nicht, biefem Dienfte Rraft und Talent zu widmen, wohl aber verschmähten fie es, falfchen Freiheiteideen ju bulbigen und bie Bottergabe fur ben nichtigen Zeitvertreib frivoler Menschen zu verschwenben. Benn auch die Philosophie der mythologischen Ueberlieferung oft feindselig entgegentrat, und die Bolfereligion burch ihre Speculation beeintrachtigte, fo haben boch bie berühmteften und genialften Denfer nicht nur bie tieffinnigften Lehren über bas Befen ber Gottheit entwidelt, fonbern auch bie Grundlagen ber Bolfereligion ftete mit ehrfurchtevoller Scheu behandelt. Es ift befannt, wie Plato jeden Bersuch rationaliftifcher Mythenbeutung abfertigte, und es ift uns ein Beftanbnif bes Ariftoteles erhalten, wonach biefer große Philofoph am Abend feines Lebens feine liebfte geiftige Beschäftis gung in ber Betrachtung ber alten Dythen fanb.

Fragt man nun aber bas Gros ber Philologen nach Wesen und Entstehung ber griechischen Religion, so erhält man die mannigsaltigsten und wunderlichsten Antworten, davon gerade die mit der Miene ber Unschlbarkeit ausgesprochenen schlechterdings nicht mit jener hohen Bedeutung und mächtigen Wirfung der griechischen Religion in Einflang gesbracht werden können. Woher diese Erscheinung?

Der religiofe Glaube bes griechifchen Bolfes mar niemale bogmatifch gefaßt, fonbern lebte immer nur unmittelbar im Cultus und in ben Mothen, welche bie Beidichte ber Gotter und bie Beranlaffungen gu religiofen Feften ergablten; erft in ben Beiten bes religiofen und politifchen Berfalls wurden von Mannern, Die wenig Ginn und Berftanbniß für Religion hatten, Berfuche gemacht, bas Befen ber griedifchen Religion gu bestimmen, Die Feste und Gebrauche gu erflaren, bie Dibthen gu beuten. Es ift begreiflich, bag biefe Berfuche, unter folden Umftanben unternommen, weit ents fernt waren, bas Richtige und Babre ju treffen, und bag fie, ben Stempel ihres Urfprunge an ber Stirne tragenb, fich ale einseitige Sufteme erwiesen, worin ber reflectirenbe Berftand fich über Erscheinungen gu Bericht feste, Die über feiner Ephare lagen, und bie gerabe begwegen von ben fubjectivften Ginfallen, ben windigften Spoothefen auf bas Frechfte mighandelt wurden. Bei aller Berichiedenheit ftimms ten biefe Spfteme gewöhnlich barin überein, bag fie bie Religion und alles, mas barauf Bezug hatte, fur willfurliche Erfindung ber fpefulirenden Bernunft und ber berechnenben Politif bielten, und irgend ein Bringip gefunden gu baben glaubten, welches bas Rathfel lofen und ben Schluffel au ben geheimnigvollen lehren und 3meden enthalten follte. Solde Spfteme, von Griechen felbft erbacht, fanben natur. licherweise in einer Beit, Die bem frifchen leben ber griechis fcen Religion noch unendlich weiter entrudt und in Begug auf Religion überhaupt mit ben griechischen Dhthenbeutern

so ziemlich in berselben Verfassung war, großen Beifall und eifrige Rachahmung; und so sehen wir noch heute manchen ber berühmtesten Philologen mit großem Selbstbewußtseyn in den Fußstapsen des Euhemerus einherschreiten, und die griechischen Götter zwar nicht für Könige und Königssöhne, wohl aber für geistige Kinder uralter Könige und ihrer klugen Politif ausgeben.

Die Religion ift nicht Cache ber Theorie und Speculation, sondern des Erlebniffes, des unmittelbaren und mittelbaren Einwirfens höherer Machte, und ihre eigentliche und urfprungliche Form ift bie beilige Befchichte. Gine folche fann es jedoch nur geben, wo Gott felbft unmittelbar fich geof. fenbaret hat, im hochften Ginne bes Wortes nur, wo Gott felbst Mensch geworben und als Mensch unter Menschen gelehrt, gehandelt, gelitten hat; die beibnischen Religionen mußten fich mit einem Analogon ber heiligen Geschichte behelfen, und dieß ift eben die Mythologie, b. i. die Erzählung übernatürlicher Begebenheiten, bie nicht fowohl auf außeren Thatfachen, ale auf inneren Erlebniffen beruhen, bie wohl burch außere Borfalle veranlagt find, aber feinen hiftorifchen Bericht barüber enthalten, fonbern eine poetische Darftellung beffen, mas unter gottlicher und bamonischer Einwirfung bie Phantafie geschaut, bas Gemuth empfunden, ber Beift geabnet hat. Darum ift bas poetische Bermogen bas eigentliche Organ ber Bolfer fur bie Mythenbilbung, und an große Dichternamen wurde mit Recht bie erfte Ergahlung von Bottergefchichten, Die erfte Formulirung einer religiofen Weltanfchauung gefnüpft. Da ift jeber Dichter jugleich ein Seber, und jeber Brophet ein Dichter. Er fteht im Dienfte ber Gottheit, er ift von berfelben inspirirt und arbeitet unter ihrem unmittelbaren Ginfluß: mas er verfunbet, verfunbet er auch nicht in feinem, fondern in ber Gotter Ramen, ift nicht bas Bert feines Beiftes, fonbern gottliche Offenbarung. Den Dichtern reiben fich bann alle übrigen Runkler an; fle fcreiten mit

ihnen auf gleichen Bahnen, und bie Runft ift fo, was f ihrer Ratur nach fenn will und foll, die himmlifche Tochte jur Erbe berabgeftiegen, um bie Erbe jum Simmel empor aubeben. Indeg ift babei immer noch ein großer Unterschiel ob bie Runft wirflich bem Gipe bes Sochften entftammt if ober ob fie von einem falichen Simmel gefommen, ob fie b Tragerin ber mabren, ber bochften Dffenbarung Gottes if ober nur ber burch bamonifche Ginwirfung vergerrten; ifn Leiftungen geben ihr fur bas Gine ober Anbere Beugnif und laffen auch im zweiten Kalle ben größeren und geringe ren Abstand, Die erquidenbe Rabe und Die grauenerregent Entfernung von bem Urquell alles Lichtes und alles Schi nen errathen. Go unterscheibet fich driftliche Religion un driftliche Runft von beibnifder Religion und beibnifde Runft, fo ift im Beibenthume wieber nach beiben Geite eine unendliche Berichiebenheit, eine unendliche Stufenfolg eine Sindeutung, ein Emporftreben ju ber reinen Gpbai bes breieinigen Gottes und ein Berfinfen in bas baflic Reich bes Damon.

Auch die griechische Religion beruht auf Mythologie Und diese war so wenig, als irgend eine andere, bas Wer der Resterion und kunftlichen Berechnung, sondern Offenbarung, nicht die reine, unmittelbare Offenbarung Gotter sondern die auf dem Boden der Uroffenbarung erwachsem unter göttlicher und dämonischer Einwirfung, sowie unter de Racht geschichtlicher und natürlicher Einstüffe entwickelte, un durch den prophetischen Mund der Dichter verfündete Lehr von Gott und Welt. Priesterliche Sänger (lautet die Trodition) sollen in der Urzeit die Thaten der Götter erzäh und ihren Dienst verbreitet haben; und so lange die griechische Religion wirkliches Leben hatte, waren die Dichter di Träger und Bildner der Mythen, die Dolmetscher des Bol kes für Gebet, Lob, Danksagung. Bei dieser naturgemäßer Stellung, bei dieser steten Beziehung auf die höchsten un

allgemeinsten 3wede wurden die Boeffe und die Runft überd baupt (benn alle übrigen Runfte ichloffen fich im beiligen Dienste ber Boefie an) vor ber Abhangigfeit von fubjectives Laune und bem trivialen Anfinnen Ginzelner bewahrt. Dichter und Runftler fanben in fortwährenber Relation mit bem Gefammtbewußtfebn ber Ration, und von ber Brofe ihres Birtungefreifes, ber Allgemeinheit ihrer Anerfennung läßt fich ein ficherer Schluß machen auf ihre Uebereinftimi mung mit ben Grundrichtungen bes Bollsglaubens und auf ihren Ginfluß binfichtlich ber Fortbilbung beffelben. Die Beichichte ber griechischen Boefie und Runft bat baber nicht blof ein literarifches und afthetisches, fonbern auch ein religibles Intereffe, und wie fie in erfterer Beglebung ein intereffantes und lehrreiches Bilb gefunder organischer Entwidlung bar bietet, feut fie auch einen naturlichen Fortschritt, ein Bisie hen, Bachfen und Abfterben bes religiofen Bewußtfepne bar.

So fcwesterlich vereint gingen Religion und Runft bei ben Griechen Sand in Band bem bochften Biele entgegen und wer flaren Blides ihren Entwidlungsgang, bas Wigenthumliche ihres Befens, ihren verebelnben Ginflug und ibre bobe Bedeutung für bas gesammte Bolfsleben betrachtet, bee wird nicht anfteben, bem griechischen Bolle auf ber obent er: wahnten Stufenleiter ber heibnischen Rationen die oberfte-Sproffe zuzuweisen, und in ihm ein providentielles Boll gie bas nicht allein die iconften Manifeftationen bes Menschengeiftes fundgethan, sonbern auch bie Sand ber Borfebung in feinen Befdiden und Leiftungen beutlich ertennen lagt, und bas nicht burch Bufall bagu getommen, but geiftige Trager ber Religion Jesu Chrifti ju fenn. - Sier fest ben wir an einem glangenben Beifpiel, bag im gottlicon' Belthaushalte nichts gufällig, nichts überftuffig, nichts gweide los ift, und daß immer das Krübere auf das Spatere bind. dentet: fowie die griechische Runft nicht nur ein Socies: in theer: Art backeit! Nonburn siet eingelnem Berbuftlunen: fast

eine andere, höhere Sphare hiniberraicht, so enthält aus griechische Religion manche Anklänge an die ewige Mitheit, manche Borzeichen der wahren Gottesverchrungs: heil. Martyrer Justinus sagt: "Beiche dem Logos mad ten, waren Christen, wie Sokrates, Herakit und die il ähnlich waren." Wir glauben den wahren Sinn dieses spruchs getroffen zu haben, wenn wir erklären, der gött Logos, der nach dem heiligen Evangelisten Johannes Anfang war, der immer und überall auf den Menschen einwirkte, und der jeden, welcher ihm nicht widerstrebte, Kindschaft Gottes befähigte, — hat in den edelsten und nialsten Männern Griechenlands bereitwillige Aufnahme einen fruchtbaren Boden gefunden, und in allen glorrei Erscheinungen des griechischen Lebens seine unendliche I bewährt.

Bei Allebem waren bie Griechen nicht ausgenommen bem Buftanbe ber Menscheit, wie er nach bem Gunben allgemein war. Auch fie haben bas Ebenbild Gottes rein und unverfälscht bewahrt. Aber fie haben es treuer mahrt, als die meiften anderen Bolfer, und eben baburd faßen fie bie größere Sahigfeit bas fort und fort ber Menfe auftromende gottliche Licht in fich aufgunehmen, und aus einen größeren Schut gegen bie Einwirfungen ber ban ichen Machte, ohne jeboch im Stanbe ju fenn, ihr Bem fenn und ihr Leben, ihre Anschauungen und ihre Inftit nen von bem Ginflug berfelben frei ju erhalten. bie griechische Religion, ohne in ben Duglismus ber o talifchen Religionen und ihr wuftes Chaos von Bermifd bes Seiligsten mit bem Gemeinften zu verfinfen, bod Mythus und Cultus ben beftanbigen Streit bar ami Gottlichem und Damonischem, amischen Licht und Rinfter Da finden fich die erhabenften Borftellungen von einer 1 chen Weltorbnung, einer genechten und gutigen Borfel neben bem grauenhaften Glauben and bas Balten zeinen ! ben Schickfals und an die Machinationen einer mit mehr als menschlichen Schwächen, Launen, Bosheiten behafteten Gotterschaar; ein sortwährendes Schwanken zwischen idealer und
grob anthropomorphistischer Anschauungsweise, ein stetes hinübergreisen des bosen Prinzips in die hehrsten Gottergestalten; die Grundbedingungen eines wahren Gottesdienstes, die
Sehnsucht nach Erlösung, das Bedürsniß und der Gebrauch
sacramentaler Handlungen, und daneben die Orgien eines
grausamen Gobendienstes, die berauschte Hingabe an die
Ereatur und den Dämon.

Aus biefen Andeutungen wird eines Theils die Bichtige feit, anderen Theils aber auch die Schwierigfeit einer flaren und genauen Erfenntniß ber griechischen Religion erhellen.

Wie man an Jeben, ber Geschichte ber Philosophie foreis ben will, die unabweisliche Forderung ftellt, bag er felbft Philosoph fei, daß er in ben Ibeengang Anderer einzugeben wiffe, und von einem festen Standpunkt aus ben gangen Entwidlungsproces zu übersehen vermoge, fo muß es auch Jebem, ber bas Befen einer Religion, ber namentlich bas Wefen ber griechischen Religion barftellen will, jur erften und unerläßlichen Bedingung gemacht werben, bag er Ginn und Berftanbniß fur Religion besige, daß er auch unter fremdartiger und abstoßender Sulle bas religiofe Moment erfenne, und von bem erhabenften Befichtefreis aus bas betreffende Bebiet überschaue. Bibt es aber in religiofer Begiehung einen hoheren Standpunft, einen erhabeneren Befichtefreis, ale bas Chriftenthum? - Sier haben wir einen recht eclatanten Beweis fur unfere im vorigen Artifel ausgesprochene Behauptung, bag nur ber Chrift, ber Chrift im vollen und mahren Sinne bes Wortes, fabig ift, bas beibnische Alterthum in feinem geheimften Befen zu verfteben; auch fpricht ber vorliegende Fall beutlich genug aus, in wel der Beife bie Alterthumswiffenschaft nach driftlichen Pringipien zu bearbeiten ift.

Mus bem innigen Berhaltniß swifden griedifder Run und Religion ergibt fich, baß jebe miffenfchaftliche Darfte lung ber letteren auf bie Berfe ber erftern, namentlich b Boefe, bafirt feyn muß, und aus ber geichichtlichen Entwie lung beiber folgt, bag mit Bermeibung alles fubjectiven Ri fonnements und aller voreiligen Spftemmacherei mit möglid fter Confequeng bie biftoriich genetifche Dethobe angumenbe ift, und zwar in ber Beife, bag burch bie vericbiebenen Cte bien ber griechischen Religionegeschichte Mythus und Cultu fortwährend gleichmäßige Berudfichtigung erfahrt. Alle Die thenbeutung ohne ftetige Beziehung auf ben Gultus fowel in ber Luft, und jebe Untersuchung, bie nicht auf genetische Bege porfchreitet, fann nur in ein gabprinth von Bibe fpruchen und Baraboren führen. Ge fann nichts verfehrt fenn, ale menn man, ohne ben Unterfcbieb ber Beiten beachten, nicht nur einen Somer, Binbar, Cophofles a abaquate Quellen benutt, fonbern bie großen claffifche Dichter fogar mit ben Boeten und Schriftftellern jener B rioben in eine Rategorie fest, mo bas geiftige und polit iche Leben ber Griechen gebrochen, und ber Abfall ber & bilbeten von ber Bolfereligion allgemein geworben mar, n Bhilosophen bie Driffen willfürlich beuteten, und Dichter f aur Oftentation ber Gelebrfamfeit verichmenbeten, ober ge jur Unterhaltung ber frivolen Gefellicaft ber romifchen Ra ferzeit appretirten, und wo endlich unfritische Sammler 2 tes und Reues, Mythen, Marchen und Anefboten gu eine munberfamen Brei jufammenrubrten. Es ift aber auch ve fehlt, ben Somer ale einzige Quelle fur ben griechifche Bolfeglauben gu halten. Richt einzige, wohl aber Saup quelle ift er, und jebe miffenschaftliche Untersuchung muß ih ju ihrem Musgangspunft, ju ihrer Grundlage machen. Den bie homerifden Dichtungen enthalten nicht nur bie Erftline ber ichriftlichen Erabition, fonbern fie galten ben Brieche auch fur ben Ranon religiofer Babrheit, ober boch fur ba

Sauptmittel religiöfer Biltung. Und wenn Berobot fagt, homer und hefiod hatten ben Griechen bie Gotter gemacht, fo hat bieß, richtig verftanben, einen gang guten Ginn; freilich nicht ben, ale hatten jene Dichter Gottergestalten und religiofe Lehren willfurlich erfunden und einen frommen Betrug geubt an ihrer Ration, fonbern es will befagen: Somer und Sefiod haben bas, was bem Bolfegeifte unbeftimmt vorfcwebte, mas er buntel ahnete, formulirt und geftaltet, und fo in ber religiofen Entwidlung ber Briechen eine epoches machende Wirfung ausgeübt. Gie reprafentiren übrigens weber ben primitiven Buftand bes griechischen Glaubens und Bottesbienftes, noch haben fie in universaler Beife alle Seiten und Richtungen beffelben aufgenommen und gur Geb tung gebracht, fonbern eben nur biejenigen, welche einer beftimmten, freilich fur bie Folgezeit langehin tonangebenben, Cpoche in bem Leben ihres Bolfes gemäß maren. Entwidlungestufen hatten wieder andere religiofe Unschauungen und Bedürfniffe, und bie großen Lyrifer und Tragifer haben biefen entsprochen, indem fie einestheils von Somer ausgingen und nur bie Grundrichtungen bes alten Bolisglaubens mit Bietat behandelten, anderntheils aber auch nicht nur die bei Somer gefundenen Mythen nach ihrem äfthetischen und ethischen Bewußtsenn auswählten und veranderten, fondern mit berfelben Freiheit ben gefammten Dythenschat ihrer Ration ausbeuteten.

Dieses Berfahren war ber Erscheinung analog, baß ungefähr gleichzeitig mit ber schönsten Bluthe ber chorischen Lyrif, und mit dem Beginne bes attischen Dramas auch im Cultus eine neue Wendung eintrat, indem uralte, aber seit langer Zeit in den Hintergrund getretene Gottheiten, Feste und Gebräuche wieder zu Ehren kamen und, mit verswandten Richtungen aus dem Orient verstärft, eine neue Besteutung erhielten.

Stufenweise, wie zu ihrer Ballenbung, ging nateningen fteten Zusammenwirfen innerer und angerer Ursachen die grüp chische Religion auch ihrem Untergang entgegen, und eine genetische Darstellung dieses Processes wird manche Berandorung in Glauben und Cultus nachzwiesen haben, die fia zu jenen Zeiten der tiefften sittlich religiösen, mit frechter fiese geisterei gepaarten Bersunkenheit gelangt, welche der heilige Apostel Paulus im Römerbriese mit erschütternder Bahrheit schildert, und welche viele der heiligen Bater der Kiche bestimmte, den ganzen Götterglauben der Griechen für diese Dämonologie zu erklären.

## XIX.

## Der Adillifde Proces.

Der Proces bes ehemaligen Dominifanermonchs und nunmehrigen protestantischen Predigers Achilli gegen ben berühmten Theologen John Henri Newman hat einerseits auf die Zustände der englischen Jury ein neues, frappantes Licht geworfen, andererseits ist derfelbe von beiden Seiten mit eisnem solchen Aufwand von Mitteln unter thätiger Theilnahme der berühmtesten Rechtsgelehrten geführt worden, die Aufmerksamkeit, mit welcher fast die ganze brittische Bevölkerung denselben versolgte, war eine so leidenschaftlich gespannte, das Resultat ein so auffallendes und allem sonstigen Gange der Rechtspslege widersprechendes, das dieser Streithandel, aus den engen Dimensionen einer bloß persönlichen Frage hers austretend, zu einer großen Angelegenheit des öffentlichen Lebens in England geworden ist.

Die Hauptperson, an die sich alles Interesse geknüpft, war in diesem Falle nicht wie gewöhnlich der Angeklagte, sondern der Rläger, ein Mann, der schon seit einigen Jahren die öffentliche Ausmerksamkeit beschäftigte, da es gelungen war, ihn als ein unschuldiges Opfer der römischen Inquisition darzustellen, und bei dieser Gelegenheit die gangdaren Fabeln von den Gräueln und den sürchterlichen Geheimnissen dieses Gerichtshoses wieder in's Bewußtseyn der Renschen zu rufen. Ohnehin knüpsten sich hauptsächlich an ihn die Hossnungen einer zahlreichen Partei, dem Protestantismus wieder Eingang in Italien zu verschaffen.

Dr. Achilli hat die protestantische Welt mit feiner Celbft. biographie beschenkt. Im Jahre 1819, ergählt er, habe er ben Dominifanerhabit angezogen, und fei in Lucca jum Pries fter geweißt worden. Rachbem er feine Studien im Dominifanerflofter vollendet, murbe er als Lettore nach Grabi, einem Rlofter in Biterbo, gefchidt, und fpater im bortigen geistlichen Seminar jum Professor ernannt. So weit ftimmt fein Bericht mit bem von anderer Seite erhobenen Thatbeftanbe überein. Bewiß ift, bag er von 1831 bis 1833 in Biterbo mar. Dort verführte er im Kebruar 1831 ein achtgehnjähriges Dabchen, bann zwei andere, achtundzwanzigund vierundzwanzigjährig, in ben Jahren 1833 und 1834. 3n einem biefer Kalle wurde bas Bergeben in ber Safriftei ber Grabifirche begangen. Wegen ber beiben erften Uebelthaten verlor er feine Profeffur und wurde von ben geiftlichen Berrichtungen sufpenbirt. Bei bem zweiten Bortommniffe mußte bem Bater bes Opfere eine große Summe bezahlt werben, um ben Cfandal ju vertuschen.

Trop all Dem behauptet er, um diese Zeit Bisitator ber Dominitanerklöster in ben papstlichen Staaten und in Tostana geworden zu sehn — eine Behauptung, welche in England Glauben sinden konnte, wo man natürlich nicht weiß, daß bieses Amt dem jeweiligen Provincial eo ipso zukömmt.

Provincial war bamals P. Brocchetti, und biefer gute Mann nahm ihn, in ber Hoffnung, ihn zu beffern, auf feiner Rundreife mit, zum großen Mißvergnugen vieler Ordensglieber, die von feiner aufrichtigen Reue fich feineswegs überzeugen fonnten.

In ben Jahren 1834 und 1835 war Adilli in Capua, und verfiel bort in bas alte gafterleben. Er benutte ben Butritt, ben fein religiofer Charafter ibm in weiblichen Erglebungeanstalten verschaffte, um Dabchen ju verführen. Rach feiner eigenen Behauptung mare er mabrent biefer Beit Maestro del Sagro Palazzo Apostolico gemefen, ein Amt, bas nur ben angesebenften alteren Mitgliebern bes Dominis fanerorbens übertragen wird und lebenslänglich ift. Diefer Burbentrager bat einen "Cocius", ber gewöhnlich, wenn nicht immer, fein Rachfolger wirb. Go folgte ber gegenwartige Daeftro P. Buttaoni im Jahre 1832 bem P. Belgi, ale biefer jum Carbinal und Bifchof von Montefiascone creirt murbe, und fein jegiger Cocius, P. Dobena, befleibet feine Ctelle feit bemfelben Jahre. Bugleich mar Achilli nach feiner Ungabe um jene Beit auch Brofeffor an ber Minerva, und man fieht, es fehlt nicht viel, fo batte er fich noch jum Bifchof ober Carbinal gemacht. Diefe banbgreiflichen Lugen maren auf England wohl berechnet. Der ichlaue Staliener mußte recht mobil, baß bem freigebornen Britten" jebe Urt Titel imponirt, und bag felbft ber Rifchan Iftidar bort feinen Erager in ber Achtung bes Bublifume bober bebt, ale irgendwo auf bem "gefnechteten" Continente.

Bon Capua folgen wir bem helben bes Studes nach Reapel, wo er Prior im Klofter bes heiligen Peter bes Märthrers wurde, weil, wie er fortfährt feinen englischen Bewunderern zu erzählen, drei Cardinale in einem gemeinsschaftlichen Briefe die Bitte an ihn ftellten, sich nicht, wie er beabsichtigte, bem Orden zu entziehen und Weltgeistelicher zu werden. Leider ift es wahr, daß Achilli durch den

Einfluß eines Erbominitaners, Ramens Semaria, Prior in Reapel wurde; man hegte immer noch bie Soffnung, ihn auf beffere Bege gu bringen. Er felbft übergeht feinen Aufenthalt in Reavel mit bescheibenem Stillschweigen; folgenber Auszug aus einem offiziellen Buidreiben ber bortigen Bolizel mag aber bieß Schweigen naher erflaren. Es beißt bort: "ber genannte Achilli, befannt burch Bewohnheite-Ausschweifung, benütte biefe Belegenheit, um ein Dabchen von funfgebn Jahren ju verführen \*). Der Bater bes Rindes flagte bei ben neapolitanischen Behörden, und rief die Gerechtigfeit Rachbem man fich von ber Richtigkeit ber Anflage überzeugt, ergriff man Dagregeln jur Entfernung bes verbrecherischen Monche. Dieß geschah am 8. September 1840. Unftatt aber in bas ihm bestimmte Rlofter gu geben, begab ber Ausgewiesene fich in bas Saus eines Bermandten, und fehrte von ba beimlich nach Reavel jurud, von wo er bann am 21. Febr. 1841 jum zweiten Male ausgewiesen murbe."

Es ift nicht die Inquisition, noch irgend ein geistliches oder römisches Tribunal, das so spricht, sondern die Polizei eines fremden Königreichs. Aus einer andern zwerlässigen Duelle ergab sich, daß die thierische That am Charfreitag verübt ward.

Wir fommen nun zu bem Wenbepunkte ber Acillis, zu jenen Sanbeln mit ber Inquisition, benen ber Mann seine englische Celebrität verbankt. Er selbst erzählt: "Im Jahre 1841 hielt ich mich meiner Angelegenheiten wegen in Rom auf und bekam mit ber Inquisition zu thun, wovon bas Ergebniß war, daß ich mich, mube, ber katholischen

<sup>\*)</sup> hier folgt im Originale eine Stelle, bie nicht wohl überseit werben fann: "Il suddetto Achilli, conosciuto in satto d'incontinenza, profittò dell' opportunità per sedurre una giovanetta di anni quindici, e doppo averla stuprata la rese incinta, sacendo poi sottoporre la giovane à ssogare la libidine anche di altre suo amico."

Rirche langer zu bienen, ganzlich vom geiftlichen Stanbe lossagte, und bei ber Inquisition für alle Zeit auf alle Eheren, Aemter und Borrechte, die ich bis auf diesen Tag genoffen hatte, Berzicht leistete. Die Inquisition verfaßte ihrerseits ein Decret, wodurch ich für immer von allen Zweisgen meines sirchlichen Berufes enthoben wurde, und nachdem alles bei diesem Gerichtshofe liebliche abgethan war, wurde ich mir selbst übertassen und hörte auf, ein Priester ber römischen Kirche zu sehn. Im October 1842 verließ ich Italien und betrat die englischen Besthungen, wo ich bis zum Januar dieses Jahres (1849) blieb, beständig mit Unterrichtsgeben in den Wissenschaften und der Literatur beschäftigt, als naturalisitrier Unterthan der englischen Regierung und im Collegium von Malta als Prosessor angestellt."

Co Moilli. In Babrbeit verbielt fich bie Cache, wie folgt: Er batte um biefe Beit, wenn nicht icon fruber, angefangen, nicht nur gebren bee Glaubene, fonbern auch bie Sittlichfeit mit ben ärgerlichften Reben gu bobnen, unter bem unverfennbaren Streben, fein religiojes und moralifches Berberben auch ber Umgebung mitgutheilen. Degbalb murbe er im 3abre 1841 por bie Inquifition gelaben megen irreligiofer und unfittlider Meußerungen, fowie grober thatliden Bergeben proceffirt, übermiefen, für immer fufpenbirt und mit breifabriger Berbannung nach bem fernen und einfamen Riefter Raggare bestraft, wo er jeboch nicht bemacht, nicht in eine Belle geiperrt und nicht unter ftrenger Anfficht gehalten murbe. Bor ber fallung bes Spruches geftant er feine Schuld und umterwarf fich mit folgenben, in's Brotofoll eingetragenen Werten jeber über ibn ju verhangenben Strafe: "3ch werbe mit Grgebung jeben über mich ergebenben Sprud binnehmen, und moge mein Befenntnif ein binreichenber Grund jur Strafe nach Gutbanfen bes Gerichtshofes fern. \*).

<sup>&</sup>quot;) L'orverò con rassegnazione qualenque disposizione renga

Da ihm, wie gesagt, in Nazzaro volle Freiheit gelassen wurde, entwischte er nach Ancona und segelte von dort gegen Ende des Jahres 1841 nach Corfu. Dieß sind die Borgänge, welche in England zu den "Gräuelthaten der Inquisition gegen Dr. Achilli" verarbeitet wurden. Wir folgten in der Darstellung derselben einem trefflichen Artisel des Dublin Neview (Juli, 1850), als dessen Versasser wir mit ziemlicher Bestimmtheit Cardinal Wiseman bezeichnen können. Es standen ihm überall officielle Quellen und für die betreffenden Berhandlungen bei der Inquisition Auszüge und Abschriften aus den Originalacten zu Gebote.

Es ift taum nothwendig, ju bemerten, bag man in Deutschland, und wohl in jedem andern gande außer Eng. land, bee Dr. Achilli "Sanbel mit ber Inquifition" gang anbere beurtheilt haben murbe. Man hatte biefen Convertiten, ben ber Berfaffer bes angeführten Artifels treffend mit Smift's berühmten Worten als "ein Unfraut, ausgejätet aus bes Bapfte Barten und verdorrt, noch ehe es über bie proteftantische Mauer geworfen murbe", bezeichnet - man batte ihn nicht als einen Martyrer ber Inquisition und als ein lebendiges Zeugniß protestantischer Glaubensfraft bargeftellt, wie jene Bartei in England es that, Die thatfachlich bem an gewiffen anbern falfdlich Beschuldigten oft verfluchten Grundfage hulbigt, bag ber 3med bie Mittel beilige. Man batte biefen "evangelischen" Don Pacifico fur ben wurbigften Canbibaten einer gang anbern Unftalt, ale bes Rloftere Ragjaro erflart, und aus bem Berfahren ber Inquisition, wenn je einen miffälligen Schluß, ben gezogen, bag bie Rechtspflege biefes Tribunals eine fehr lare feyn muffe. folden Schluffe gegenüber hatte von fatholifder Seite vielleicht mit Bedauern jugegeben werben muffen, daß bie romi-

emanata, e la mia confessione sia bastante a punirmi, come meglio crederà il Tribunale.

sche Kirchenzucht, streng in ber Theorie, manchmal in ber Praris mit übertriebener Milbe gehandhabt wird, wenn es sich um Angehörige bes geistlichen Standes handelt. Nicht so im protestantischen England. Dort konnte noch in unserten Tagen ein gemeiner Missethäter, ein Auswürfling der Menschheit — wie Achilli — mit Berhöhnung alles Rechtes und gesunden Menschenverstandes zu einem Heiligen und Glaubenszeugen gestempelt werden.

Bas aber begann nun ber ehemalige Dominifaner und jest "Cavalier" Giacinto Achilli, wie er fich nennt, ale englifder Unterthan und anglifanifc bibelgläubiger "Chrift"? Er fdreibt junachft einen ffurril unverschämten Brief an Gregor XVI., beffen Drud, wie verfichert wirb, bie engliiche Regierungepreffe in Corfu ju beforgen bie Befälligfeit hatte. Der papftliche Conful verlangt feine Auslieferung, als eines Mannes, welcher ber fcmerften Bergeben (delitti enormi) beguchtigt fei. Berr Frafer aber, Gefretar bee Borb-Dberfommiffare ber jonifchen Infeln, erflart, ber Inculpat fei mittlerweile protestantisch geworben, und fonne nicht mehr ausgeliefert werben. Rachgewiefen ift ferner, bag ber Dann, ben reiner Drang nach evangelifcher Bahrheit querft in bie Rerter ber Inquifition, bann in ben Schoof ber englifden Rirche geführt haben foll, ju jener Beit Grundfage außerte, bie feinen fpateren Gonnern und Bewunderern benn boch bodlichft miffallen haben mußten. Jebenfalle aber geborte au feinen antipapiftifchen Berbienften, bag er eine ffanbalofe Statuette bes Bapftes anfertigen ließ \*), und in moglichft vielen Eremplaren verbreitete.

THE.

pieles Telbumuth sing felte laze leve maller e Schlaffe gegenüber hätte von lathericans

<sup>\*)</sup> Una statuetta rappresentante il sullodato Pontefice nella maniera la più scandalosa, e perfino oscena, wie ein Angenzeuge fich ausbruckt, ber wenigstens ein Dugend bavon eigenhandig zerflorte.

Der neue "Christ" ermangelte natürlich nicht, sofort auch durch eremplarischen Lebenswandel den schlagendsten Be-weis dafür, welch gräuliches Unrecht die Inquisition an ihm verübt hatte, in einer üppigen Külle und Gründlichkeit zu liesern, welche dem Berfasser des mehrerwähnten Artikels nicht erlaubte, aus dem reichlich vorliegenden actenmäßigen Materiale mehr als eine Auswahl zu geben, und zwar "mit Weglassung des allzu Schmubigen."

Es fam eine Schauspielertruppe nach Corfu, barunter ein Chorift, Namens Coriboni. Madame Coriboni und Ritter Achilli lebten öffentlich als Mann und Weib miteinanber und gingen fo nach Bante. Uebler, ale bem inbifferenten Choriften, erging es bem armen Schneiber Nicolo Baramone, ber in Corfu eine gewiffe Marianna Criffaffi geheirathet hatte. Da die Mutter ber Frau bie ausbedungene Mitgift von hundert Dollars nicht bezahlen fonnte, murbe ausgemacht, bas bas Chepaar unentgelblich in ihrem Saufe wohnen follte. Baramone brachte feine fammtliche Sabe bahin, murbe aber von Mutter und Tochter mighandelt, aus bem Saufe getries ben, feiner Sabseligfeiten beraubt, auf Alimentation verflagt; und jur Bezahlung von zwei Schillingen taglich verurtheilt, mas feine Mittel weit übertraf. 3hm flieg farfer Berbacht auf, bag ein Dritter im Complotte gegen ihn fei, ber etwa feine jungfte Abmefenheit, mahrend welcher er (bis October 1842) auswärts Arbeit gefucht, benütt haben fonnte. Er bemachte Rachts bas Saus. Um halb zwolf Uhr erschien Jemand, ben feine Frau am Fenfter ungebulbig erwartet hatte. Die Thure öffnete fich, ber Unbefannte trat ein, ber wuthenbe Schneiber aber fturgte ihm nach und fanb ben "Ritter" Biacinto Achilli in ben Armen seiner Frau. Es entspann fic ein Sandgemenge, ber Ritter entfloh, fluchtete vor bem Berfolger in eine Bimmermannewerfftatte, wo er ale Dieb verhaftet, jedoch wieder freigelaffen wurde, nachdem er ben mahren Sachverhalt ergablt hatte. Der handel fam vor Bericht

und verursachte ungeheuren Standal 3 wech im Jahre 2849 war der Chescheidungsproces bes Schrolbere bei bei bet bet bet beteften geistlichen Behörbe anhängig. And inden allen allen beim

Der Ritter aber machte nach feiner Beife auch in Politif. In feinem Saufe auf Corfu murbe bas mabnfinnige Unternehmen ber beiben Bruber Banbiera entworfen, bie bann an ber calabrifden Rufte lanbeten, auf ber Stelle ergriffen und Den beiben Berführern, Maggini und ericoffen murben. Achilli, verbanften bie ungludlichen Junglinge ihr tragifches Enbe. Letterem hatten fie bor ihrer Abfahrt ibre melbachid. ten Rleiber, Uhren, Juwelen und eine Bartie feinfter Bie fche anvertraut. 3mei Tage fpater verlaufte er beimilich geinen Theil bes Depositums, brannte bie Golbborten aus und erschien fury barauf öffentlich in ben Rieibern ber armen, Berführten, Alles, ebe man in Corfu wiffen tonnte. welches Schicffal fie erreicht hatte. Er mußte also giemitch ficher fenn, bag bie Beopferten nie gurudfehren murben. . Mie fvater bie Rachricht von Achillis Berhaftung nach Corfu fam , fdreibt ein ehrenwerther Einwohner ... war die Reeube baeilber fast allgemein, und es erregte tiefe Sensation, als man erfuhr, er habe seine Freiheit wieder erfangt, die er, wie ich beforge, furchtbar migbrauchen wirb."

Bon Corfu ging ber vielverfolgte "Ritter", wahrscheinslich auf Einladung bes anglikanischen Bischofs von Gibraltar, Dr. Tomlinson, nach Malta. Hier hatte man ein protestantisch-italienisches Collegium gegründet und mit Apostaten besett. Dr. Achilli wurde als Professor der Theologie mit 150 Pfund angestellt. Man sieht, es regnete dem glüdlichen Manne Prosessuren, nur, daß er sie nie lange behalten konnte! Die Sache ist, was Malta betrifft, nicht vollständig aufgeklärt. Gewiß bleibt, daß nach furzer Zeit das Bestragen mehrerer Prosessoren des Collegs so anrüchig und sfandalos wurde, daß der Rektor desselben, Dr. Hatsield, eine scharfe Untersuchung einleiten mußte, in Folge deren

Saccares (ein Mensch, ber im trüben Wasser ber romischen Republik sischen gegangen war) und Achilli ihrer Stellen entsest wurden. Höchst wahrscheinlich that die englische Regies rung selbst ihr Möglichstes, um die Geschichte zu vertuschen; benn dieses italienische Collegium in Malta sollte nichts Geringeres sehn und werden, als eine Pflanzschule von Aposteln zur kunftigen Protestantistrung Italiens.

Im Jahre 1848 war Achilli in England; 1849 ging er nach Rom, wo er im Februar ankam, später verhastet wurde, aber, wie bekannt, unter Begünstigung der französischen Behörden wieder entkam. Nach seiner Behauptung wäre er neuerdings in der Haft der Inquisition gewesen. Da diese aber damals notorisch gar nicht in Thätigkeit war, so konnte er nur durch den höchsten Gerichtshof des Cardinal-Vicars verhaftet worden sehn, in welchem Falle er nicht in den Kersfern der Inquisition, sondern in der Engelsburg saß.

Mus biefer Beit feines romifchen Aufenthaltes ift noch ber "ehrenhaften" Beirath und ber politischen Wirksamfelt Achilli's Ermahnung ju thun. Er heirathete eine Dis Bely, b. h. er gab und gibt fie fur feine Frau aus; benn ba er in Birflichkeit nicht in England naturalifirt murbe, folglich fortfuhr, romischer Unterthan ju bleiben, so ftand er auch fortwährend unter bem romifchen Cherechte, bas aufzuheben felbft bie Republik nicht Zeit ober Luft gehabt hatte; biefem Rechte gegenüber mar er aber ein suspendirter Beiftlicher und Religiofe, bemnach jebe von ihm eingegangene Che eo ipso null und nichtig. Miß Bely, Die Tochter eines englischen Rapitans, war in Rom in einem fogenannten Confervatorio, einer Erziehungeanstalt für verwaiste Mabden auslanbifder Eltern, auf Staatsfosten erzogen worben und bis ju ihrer Bereinigung mit Achilli fatholisch gemesen. Der Mann, ber fie "in ber von unserer Rirche" (b. h. von ber "italienischevangelischen Gemeinde") vorgeschriebenen Beise traute, war Fortunato Saccares, berfelbe, beffen Berbindung mit

bem italienischen Collegium in Malta Dr. Satfielb au unceremoniofe Beife abgeschnitten hatte.

In England legten Uchilli felbft und feine Gonner gr Bewicht barauf, bag bas neue Rirchenlicht bei ben bama revolutionaren Buftanben Rome bennoch in politifche Sanbe nicht gemifcht habe. Er felbit behauptet bieß auf's Befti tefte, mit bem Bufage: er batte, wenn er nur gewollt ! in bie Rammer gemahlt werben ober eine Stelle bei ber viforifden Regierung befommen fonnen. Bewiß bleibt nichts befto weniger, bag er ein eifriges Mitglied bes Gi Bopolare mar, ber befanntlich bie Rammer felbft tyranni ihr feine Befchluffe aufgwang, Sauptquartier bes B war, und ju jober Unordnung und Gewaltthatigfeit bae fungewort ju geben pflegte. In biefem Circolo Bop ftellte Achilli einstmals folgenben gottesläfterlichen Untrag burch Acclamation jum Befchluffe erhoben murbe: " Mitglied &. B. U. fcblagt bem Circolo Popolare vor, Bildniß bes Seilandes jum beftanbigen Brafibenten au er nen, und fo fann es bann beißen: Bott und Bolf \*)."

Diese Blasphemie hatte ben Protestanten — Achilli bamals ja schon ein anglifanischer "Chrift"! — ohne 3n boch wenigstens als graulicher Gobenbienst erscheinen schleichwohl fand einer ber englischen Bauegyrifer Ach Sir Garbley Culling, es sei in fatholischen Ländern E Bereine unter ben Schut Heiliger ober ber Mutter G zu stellen, und somit habe dieser Aft "eine wichtige so

<sup>\*)</sup> Der italienische Tert lautet: "Il socio L. P. U. propone a colo popolare di inalzare l'immagine del Salvatore come sidente perpetuo e così si puol denominare Dio e popol G. Achilli

Votata fu ammessa per acclamazione."

Wir feben ben Text bei, weil nicht recht flar ift, wer t ben Namen Gott und Bolt fuhren follte, Gott felbft obe Rinb.

religiose, als antipapistische Bebeutung." Außerdem betheiligte ber Ritter sich noch als Privatdemagog und als Pfuscher in radifaler Gesetzgebung, wie aus seinem eigenen Geständnisse hervorgeht, also in soweit jedenfalls an der Politik.

Als Episode find hier bie "enthullten Grauel ber romifchen Inquisition" bee Rabern ju ermahnen, an beren gemeinnütiger Offenbarung Achilli burch ausführliche Beschreibun-Die Franzosen hatten unter gen thatigsten Untheil nahm. Rapoleone Berrichaft mohl hinlanglich Gelegenheit und fichet eben fo große Reugierbe, bas Innere Diefes geheimnigvollen Tribunale fennen ju lernen. Der Bicomte be Tournon, von 1810 bis 1814 faiferlich frangofischer Brafett von Rom, bemerft barüber in seinen Etudes statistiques Vol. II, p. 47 Folgendes: "Die Amtsobliegenheiten biefer Congregation (del sacro officio), burch ihren Titel hinreichend angebeutet, find wohl befannt; was aber viel weniger befannt feyn mochte, bas ift bie Mäßigung in ben Entscheibungen und bie thatfachliche Milbe in bem Berfahren bes Tribunals. Das bewies fich flar, ale bie frangofischen Truppen Rom einnahmen; benn fie fanben bas Befangniß bes Sacro officio beinabe leer, und in ber gangen Ginrichtung bes Arreftlofals zeigte fich nichts, mas barauf hingebeutet hatte, bag in neuefter Beit baselbft ber Schauplat graufamer Auftritte gemefen mare. 3m Gegentheile, bie Ausbehnung ber fur bie Gefangenen bestimmten Bimmer, ihre gefunde Lage und Reinlichfeit waren ein Beweis fur bie menschliche Befinnung ber Borfteher biefes Gefängniffes, welches ohne irgend eine Beranderung in ein gefundes und mohleingerichtetes Bachthaus vermandelt werben fonnte, fo weit ber Stadttheil, wo es liegt, bieß verftattete."

So sprach bamals ein ehrenhafter Offizier und ein Frember. Auch nach 1814 behauptete nie Jemand im Ernfte, baß in ber Inquisition die Folter angewandt, Blut vergoffen, ober Jemand ausgehungert worden fei. Erft jest follte ein

frevelhaftes Lugenspiel ber Art bem romifchen Bobel ve führt werben! Um 22. Februar 1849 befegten bie Rep faner ben Balaft und bie fammtlichen Bebaube ber 3r fition; in ben letten Tagen bes Marg ericbien eine Un bigung, bie ben Romern verhieß: bag vom 1. April an ta bas Innere ber Inquifitions-Lofalitaten bem Bublifum ged fenn merbe; "bie graulichen Rerfer" - murbe prophezei "bie Martermerfzeuge und bie in ben jungften Tagen ar fundenen Cfelette murben bas romifche Bolf mehr als je Saß gegen bie gefturgte papftliche Gewalt erfüllen." Co ichah es, und alles mußige Befindel Rom's betrachtete Entfegen bie eifernen Saleringe, Retten und anberen id lichen Dinge. Die Illufion verschwand aber erstaunlich ! Man fragte fich, marum benn bas Alles nicht icon 22. Februar an ju feben gemefen, und fam auf ben ff Bedanten, es mochte eben porber von all ben Graulie ten nichts ba gemefen feyn. Bofitive Bemeife blieben lange aus. Die Stelette, bie man ihrer Grabesruhe er fen hatte, waren bie fterblichen Refte von in Rom binge benen Auslandern, fogenannten "Ultramontanen", Die in Ecclesia S. Salvatoris de ossibus ober ad Turionem, bi bie Inquifition fließ und fpater bamit vereinigt murbe, graben gelegen. Geit undenflicher Beit batte jene S wegen ber Menge ihrer Stelette ben Beinamen de oss und icon ein Brivilegium Rarle bes Großen ergibt, baf urfprungliche 3med ber Rirche bie Bestattung jener "U montanen" war \*). - Bon noch lebenben "Dpfern" ber quifition fand man bei biefer Belegenheit nur brei; von & famfeiten aber, bie ihnen wiberfahren, verlautete gur gar nichts. Gin authentischer Bericht über bie Inquif

<sup>\*)</sup> Sita est autem ista Koolesia propter tradendi sepultural pauperes et divites, nobiles et ignobiles, ques de cita tanis partibus venturi teritultur, la comina illi dite total

vom April 1849 sagt vielmehr: "Die Betten sind gut, inbem zu den Strohsäden noch Matraben geliesert worden. Die
Rost besteht in Suppe, gesottenem Fleisch, noch einem Gerichte, Obst, Brod in Ueberstuß und einer Binte Beine.
Wenn der Justand der Gesangenen bessere Kost nöttig macht,
so gibt sie der Gerichtshof bereitwillig. Die Inhastiteten batte
sen in den Gängen, in einer großen Halle oder in den Gärten spazieren gehen." Darauf lief jene aprilische Offenban rung der "Gräuel der Inquisition" hinaus; den Achilischen "Enthüllungen" that aber all Das selbstverständlich nicht im Mindesten Eintrag.

Alle bis jest erwähnten Thatfachen find icon im Julibefte bes Dublin Review von 1850 enthalten. Achlui mar mittlerweile wieber nach England gefommen, und hatte bon Rangel und Blattform herunter als vagabundirenber Apoftel bie "geiftliche Trommel" mit foldem Gifer und Rachbrud gegen bie Bapifterei gerührt, bag er balb für einen Lomen in Afrael und eine große Acquisition ber reinen Evangeliumslehre galt. Der Auffat bes Dublin Review folog mit ben Borten: "Bir hoffen, bag bie Biberlegung ber von biefem Menfchen im gangen Lande ausgestreuten Berlaumbungen gebührenbe Beachtung finben werbe; wir fürchten teinen Mu genblid, bag unfere Landeleute mit ihrem Sinne für Ehrlichfeit und Berechtigfeit, unfere Landsmanninen in ihrem Befühle weiblicher Burbe und Scham, fortfahren werben, einen Menfchen ale Belben und Martyrer ju preifen und als Beiligen zu verehren, ber unwürdig ift, mit ihnen bie gleiche Luft ju athmen, fein Saupt verhallen und im fernften Wintel bes Lanbes Bufe thun follte. Ginge aber ihre Berblendung wirklich fo weit, ihm noch ferner als einem: Bie biger ber Moral und Lehrer ber Bahrheit ihr geneigtes Dir ju leiben, bann mußten wir jenen Borten Juvenals Rocht geben, bie wir bieber, felbft auf bas Beibenthum angewenbet, file att bitter duitbirtetenffer ? ... suis enrabbe nechfings ess

"Ande aliquid brevibus Gyarinimist energed digministic upo t Si vis esse aliquid." And and the little of the second of the control of the con

Achilli ließ biefe vernichtenben Emballungen tubig iber fich ergeben und fuhr fort, als "Diener bes reinen Rottes ben Englandern "Religion und Morellar ju porbigen und bas Bapftthum, das apotalyptifche Ungebener, niebergubowiern Ein Jahr fpater hielt Dr. John Benty Remman im Biemingham vor ben Brubern bes Dratoriums, einer bet Congregation bes beil. Philipp Reci affilirten Laienbruber fchaft, feine "Bortrage über bie gegenwartige Lage ber Ratholifen in England", und wieberum ein 3ahr fpater lieferte ber bobe Berichtehof ber Queen's Bench in einer Rlagfache gegen Remman felbft ben praftifchen Com= mentar ju biefen Bortragen, in benen ber berühmte Theologe nachgewiesen hatte, woher es fomme, bag ber Broteftantismus, befonders ber englische, ber feinem oberften Bringipe nach tolerant fenn follte, auch bie Tolerang überall ale Lofungewort im Munbe führe, in ber Braris bigotte Intolerang, fanatifche Berfolgungefucht, flagliche Befangenbeit in finftern Borurtheilen an ben Tag lege. 3m funften biefer Bortrage mar Remman auf Dr. Achilli ju fprechen gefommen, indem er ale Quelle benfelben authentischen Artifel bes Dublin Review benütte, bem unfere bisherigen Angaben entnommen finb. Achilli machte eine Libellflage gegen ihn anhangig, und am 21. Juni b. 3. fam bie Cache im Gerichts hofe ber Queen's Bench vor bem Dberrichter Lord Campbell und einer Special - Jury jur Berhandlung.

Da ftanden fich nun bie zwei Convertiten, ber berühmte und ber berüchtigte, gegenüber in einer Lage, die Cardinal Biseman zwei Jahre früher, als wenn er bas Rommende voraus ahnte, treffend geschildert hatte. Er verlegt die Scene in die Zeit der heidnischen Kaifer Roms: "In jenen ersten Zeiten ber Kirche standen auf der einen Seite bes romischen Forums eine Schaar von Mannern und Frauen, bie ruhig ben Urtheilsspruch erwarteten. ben bie Belt über ihre vermeintliche Thorheit auszusprechen im Begriffe war. Darunter maren Einige, beren eigenthumliche Rleibung zeigte, baß fie wie Juftinus zu ber geehrten Claffe ber Philosophen gehörten; ba maren Biele in ber Tracht ber Senatoren, Unbere im priefterlichen Bewande, eine Menge von Leuten in bem einfacheren Anzuge ehrbarer Burger. Ihnen zur Seite ftanden Matronen, ebel von Gestalt und Geberben, Jungfrauen, mehr noch burch die Reize ber Tugend ale ber Schonheit glangend, ichuchtern vor bem profanen Blide ber Beiben an bie Mutter geschmiegt. Es waren bie "Thoren um Christi willen"; die weisen und reichen und felbftsuchtigen Manner ber Welt ftarrten und ftaunten fie an ale Monftra ber Ginfältigfeit, unlösbare Rathfel finnlofen Unverftanbes, unerflärliche Thatfachen hochft möglicher Ercentricität. Jener Priefter hatte eine überreiche Pfrunde vom Altare bes Jupiter Tonans aufgegeben, jener Philosoph auf einen hochft eintraglichen Lehrstuhl an ber Afabemie verzichtet, jenem Bilbhauer pflegte man feine Apollo's Stud fur Stud mit einem halben Talent zu bezahlen, jest will er feinen mehr machen, weber fur Gelb, noch fur gute Worte. Jene Dame hatte ein prachtiges Saus auf bem Balatin, ein Landhaus in Tusculum, beibe find nun verwirft; jene vornehme Jungfrau hat bie glangenofte Bartie mit einem jungen Batricier verschmabt. Und warum all bas? Einfach, weil es ihnen gefallen hat, Chriften ju werben! Das bumme Bolt voll emporenber Unvernunft! Ale ob baran gelegen mare, mas einer glaubt, fo lange er nur ehrbar und behabig in ber Welt fortfommt. Als ob ein abstraftes Ding, wie die Religion, jemals folche Opfer von ber Stellung ber Leute in ber Belt forbern fonnte! Und am Enbe, wofür bas Alles? Run, wenn ibr wirklich miffen wollt, was biefe Menschen fur eine Religion angenommen, und weßhalb fie allen weltlichen Bortheilen entfagt haben, fo geht nur einmal auf bie andere Seite bes

Forums, und ihr könnt Alles etfahren wonlichnem, iberses euch aus bester Duelle auslegen fann; benniereman feibst einer ihrer Sette, und hat stiche vonschnen ibeggelagt wegen ihrer scheußlichen Thorheiten und ihres gräntichen Ereibind; jeht steht er auf der Reduerdihne und erzählt diese Beschichten dem Bolte. Hört das Beifallebrüllen! Das Bolt-jaucht ihm zu — ein Zeichen, daß erzieht gerade tüchtig losgelegt hat. Eilet, und laßt uns ihm zuhören. An weiner der Beitel bat.

"Da tommen wir nun beran und bruden uns unter ben Saufen, ber Schulter an Schulter fich um bas Roftrum brangt, mo ber berühmte Spaconthus Achilles fteht, und burch einen Dolmeticher (benn er ift ein Frember) ju ber Daffe fpricht. Er fagt bem Bolle, bas ibm mit offenem Munde und rollenden Augen guborcht, bag biefe Chriften, bie er verlaffen bat, beimlich einen Efeletopf anbeten und threftifche Belage halten, taglich einen Caugling tobten und verfpeifen, und in andern Graueln rafen, bie ju arg find, ale bag bie fcuchterne Befcheibenheit eines Reubefehrten fie auch nur ermafinen burfte. Er hatte es naturlich nicht langer aushalten fonnen und baber bie grauliche Berbindung Dan jauchst ihm mit lauter Stimme gu; aber er lebt von foliberer Roft ale von Bolfegejubel. Beitrage merben fur ihn gesammelt, fie fallen reichlich; mit Buruf wird er von Ctabt ju Ctabt geleitet, allenthalben fetirt und faft angebetet; jebe Befchichte, bie er ergablt, wird ale Drafel geglaubt; feiner ift in ber Berfammlung, ber fich weigerte, ben Gfeletopf mit Saut und Saar ju verschluden, obwohl ficherlich bie Dhren berausguden und bas Gfelsgeschrei aus bem Magen bringt. Und, was fagt nun bie Menge baju? ""Belde Rarren bas fenn muffen, jene leute auf ber anbern Seite bes Forums, jene Briefter, Gelehrten, bochgebornen Damen, Die Alles babin gegeben haben fur eine fol de Religion. Bas für ein weifer, verftanbiger, ichagbarer Dann riefer moberne Achillis fenn muß, ber fo flarlich eingefeben

hat, daß Einer im Ru für Armuth Behaglichkeit, für transrigen Cölibat eheliche Freuden, für ein obscures Daseyn bem beschrieensten Ramen, für die stille Clausur dichtumdrängte Rednerbühnen, für sinstere Katasomben den glänzendsten Baslast gewinnt — Alles durch einen so einfachen Aft, wie die Annahme der soliden und gesunden heidnischen Wahrheit! Es ist feine Gefahr für unfere Religion vorhanden, daß sie etwa in Abfall somme, so lange Männer von solcher Weise deit zu uns übergehen. Mögen jene Christen sich immerhin der Hunderte von Bekehrten rühmen, die aus den sogenannsten höheren und gebildeten Classen täglich zu ihnen übergen hen — ein solcher Held, wie dieser, entschädigt uns reichlich dassu."

Diese Stizzen vom römischen Forum gediehen zwei Ichre, nachdem fie entworfen waren, in England Jug für Jug zur lebendigen Erscheinung. Da stand dem würdigen und weisem Achilli gegenüber der Thor um Christi willen, jener Jahn Henry Newman, der einst ein berühmter, hochgestellter und reichbezahlter Prosessor in Orford gewesen und jeht ein arzumer Mönch ist. Das Forum hieß Ducen's Bench, und Richreter und Jury waren, wie oben beschrieben.

Rewman hatte offenbar nichts Anderes abrig, als beit Beweis der Wahrheit anzutreten. Erft in der neuesten Zels war namlich eine große Anomalie in der englischen Rechtst pflege, die Unzuläffigkeit des Wahrheit, desto größer die Beabrheit, desto größer der Berv läumdung", gewichen, und dem Angestagten das, was und türlich in den meisten Hällen sein einziges oder haupifachtelles Argaben, freigestellt, in sofern anzunehmen wäre, von Ber Bail offentlichung derfelben zum allgemeinen Besten geschehen flet Da die Berhandlungen des berühmten Processes seiche flingst in allen deutschen Blättern mehr ober minder missischen for kingst enthalten wonen, so famen mitte und klerzunt so kings fahren for famen word und fie kleine fachen bestehen bestehen beiten mehr ober minder missische fahre fahren enthalten wonen, so famen inder und klerzunt so kleine fahren fahren wonen, so famen inder und klerzunt fo kleine fahren enthalten wonen, so famen inder und klerzunt fo kleine fahren fahren beiten wonen, so fahren inder und klerzunt fo kleine fahren fahren bei der stelle fahren fahren fahren bei der scheine fahren fahre

fen, als überdieß bas eigentlich Charafteristische bes Fa nicht in bem Zeugenbeweise (bieser bestätigte einsach N mans Behauptungen Wort für Wort, wobei so standa Dinge zum Borscheine kamen, daß sie ohnehin nicht wied holt werden könnten!) noch in den Vertheidigungsreden li (dazu war der Fall zu einsach!), sondern fast ausschließlich dem Benehmen des Richters Lord Campbell und in dem Wa spruche der Geschwornen.

Dr. Newman plaibirte "nicht foulbig", und erbot au bem Beweise von breiundzwanzig Bunften, bes Saupt baltes: bag Achilli ein Ungläubiger, ein Beuchler, fleife den Ausschweifungen ergeben fei, und als Orbensmann e ftanbalofe Aufführung gepflogen habe. Bu ben oben ber ermahnten Unguchtsfällen waren mabrent feines jungften 2 enthaltes in England, aus einer Beit alfo, wo Achilli fd protestantifcher Brediger und verheirathet mar, noch fünf n bingugefommen. Auf Dieg alles nun ftuste Dr. Remman fe Behauptung: es fei aus Rudficht auf bas öffentliche 2B gefdeben, bag bie in ben fraglichen Borlefungen enthalter Musfagen veröffentlicht worben; benn bamale habe gr Aufregung im Lande geherricht, jablreiche Discuffionen I ten fich an verschiedenen Orten über Controverfen gwife ber romifchen und ber englischen Rirche erhoben, an bei Achilli fo bervorragenden Untheil genommen, bag viele f achtbaren Berjonen auf feine Angaben und Darftellungen maggebenbe Beugniffe fich berufen; es fei bemnach von fentlichem Belange gemefen, bie Glaubmurbigfeit ber Ausfa biefes Mannes burch Darlegung feines ichlechten Lebensm bele und feiner ichlimmen Untecebentien überhaupt ale n tig nachzuweisen. Wir übergeben bie einleitenben Reben Attorney - Generals (Staatsanmalte) und bes Bertheibige ale welcher ein Protestant und Mitglied bes Barlamer Sir A. Codburn, fungirte.

Die bon Seite ber Bertheibigung beigebrachten Beug

waren jum großen Theile bie in bem vorgeblichen Libell ermahnten italienischen Dabden und Frauen felbft, welche bie Freunde des Angeflagten aus ihrer Seimath herbeigeholt. Mit Cleanor Giuftini, vierzig Jahre alt, verheirathet, begann bas Berhör. Sie war bie achtzehnjährige Eleanor Balente, bie Achilli ju Biterbo in ber Sacriftei entehrt und ihr bafur ein altes Salstuch ("älter, ale er felbft", mar ihr Ausbrud!), nebft brei Burften gefchenft und einen Connenschirm verfprochen hatte. Wir begnugen une, biefe Gine Beugen-Angabe als Mufter vieler ähnlichen ju ermahnen, bie im Laufe bes Berhore vorfamen, und biefen Proces ju einem ber "pifanteften", richtiger: efelerregenbften, machten, ber wohl je vor ben Schranfen englischer Berichte verhandelt worben. traten nach einander als Beugen auf: Berr Grotte, ein fatholifder Briefter, ber ben fchlechten Ruf, in bem Achilli gu Biterbo ftanb, bezeugt, und ein Memoranbum bes bortigen Polizeidireftore über alle gegen Achilli gepflogenen Untersudungen überreichte. Diefes Document trug gur Beglaubis gung bas Stadtfiegel von Biterbo, worüber Lord Campbell bemerfte, bas Papier "fonne nichts beweisen, und wenn es gwanzig Stadtsiegel hatte". Dann S. Maria Balifano, bie ber Rlager ale breigehn - ober vierzehnjähriges Madchen in ber Sacriftei bes Dominifanerfloftere in Reapel genothjuchtigt hatte, und beren Aussagen ihre Mutter, Sign. Gaetana Brincipe, bestätigte; mehrere Beugen, Die über ben Umgang bes Rlagers mit Garamone's Beib in Corfu bevonirten; Br. 2B. Reynolbs, ber über seinen vertrauten Umgang mit bem Beibe bes Choristen Coriboni, einer notorisch Broftituirten", Ausfunft ju geben mußte. 3mei andere Beugen beftatigten bie Aussagen. Chrwurben George Satfielb, wei land Director bes protestantischen Collegiums auf Malta, ber Graf von Chaftesbury, Ausschufvorftand, Ehrmurben ML Batt, Cefretar, und Dr. Bonavia, Profesior an bem ge nannten Collegium, fagten über bie Motive aus, welche

Achilli's Entlassung hervorgerusen hatten. Endlich folgten vier englische Mädchen: Harriet Harris, Jane Legge, Sarah Wood, Catherine Horman, die seit 1850 bei ihm und seiner Frau in Diensten gestanden waren, und sammtlich Berführungsversuche von ihm ersahren hatten. Zwei derselben waren wirklich durch ihn zu Kall gesommen. Um seine schändelichen Zwede zu erreichen, hatte er einem dieser Mädchen ein Gebetbuch, mit dem Titel: "Kommt zu Jesus", geschenkt, einer andern, die katholisch war, angeboten, sie "Beichte zu hören."

Die barauf folgenbe Berlefung eines amtlichen Schreibens ber romischen Inquisition gab Lord Campbell, bem "Bopularitatsjäger", wie Morning Chronicle ihn nennt, bie fconfte Belegenheit, feinen "ftumpfen Big" in Lauf zu bringen. Ale Dr. Grant, ein fatholifder Bifchof, barüber vernommen werben follte, ob bas Document nach feiner Musfertigung und Form fur authentisch ju halten fen? ftellte Lord Campbell an ihn bie Frage: "Wo ift 3hr Bischofesit ?" "Doch, entschuldigen Sie, ich will Sie nicht barum fragen?" unterbrach er fich fcnell, in feiner wisigen Beife auf bie Titelacte ansvielend, und arnbtete wirtlich lohnenbes Belach-Das amtliche Schreiben ber Inquisition murbe amar fofort vom Lord Oberrichter ale genugenber Beweis für eine Ungabe in ber Bertheibigung jugelaffen, aber unter folgenben bezeichnenden Terminis: "Gott fei Dant! in Diefem Lande gibt es feine Inquifition und wirb, hoffe ich, nie eine geben (Beifall!). Aber es ift genugent bewiefen, bag ein foldes Tribunal eriftirt und fomit, ba ein Beweisstud unter beffen Siegel beigebracht wirb, fein Anftanb, baffelbe quantum valeat jugulaffen. Bott fei Dant! bie Juriebiction ber Inquisition erftredt fich nicht auf biefes Land (neuer Applaus!) und befhalb fürchte ich nicht, burch Bulaffung biefes Beweisftudes, wiewohl es ber erfte Borgang ber Art ift, ber proteftantischen Religion bes Lanbes im Minbeften Gefahr zu bereiten." Diese und ahnliche Aeußerungen bes Lord Campbell waren es, bie jedenfalls auf den Ausspruch ber Geschwornen einen Einfluß ausüben mußten, ber mit dem Amte eines unparteiischen Richters in aller Welt unvereinsbar ift. Das Schreiben der Inquisition bestätigte einfach bie Behauptungen des "Libells" in ihrem vollen Umfange.

Der Attorney-General gab ohne weitere Discussion zu, daß die Beröffentlichung dieser Thatsachen, wenn sie wahr seien, dem öffentlichen Wohle diene, und damit schloß das Zeugenverhör für den Angeklagten und die Sitzung. In der folgenden wurde Achilli vernommen. Seine Erwiderung war von Ansang dis zu Ende bloß eine durchgängige Abläugnung aller ihm zur Last gelegten und sämmtlich durch die bestimmtesten Zeugenaussagen bewiesenen Vergehen — Alles vorges bracht mit eherner Stirne und ohne Anstoß im glattesten Redessuffe.

Der Ausgang bes Processes entsprach vollfommen ber Art und Beise, wie er geführt wurde. Nach einer vierftunbigen trefflichen Bertheidigungerebe Sir A. Codburn's, eis ner zweiten Rebe bes Staatsanwaltes und einem breiftunbis gen Resumé Lord Campbells fiel ber Bahrspruch ber Gefcwornen, beren Berathung gleichfalls brei Stunden bauerte: fie mußten alle breiundzwanzig Anklagepunkte Remman's fur unerwiesen halten, mit Ausnahme bes neunzehnten, welcher besagt: bag ber genannte Achilli am 16. Juni 1841 in Rom von bem Berichtshofe ber Inquisition suspendirt u. f. w. wurde. Auf weiteres Befragen burch Lord Campbell erflarten fie noch nachträglich: nur bas Factum ber Sufpenfion, nicht aber bie bem Urtheilsspruche ju Grunde gelegten Motive hielten fie für bewiesen. Die Geschwornen sprachen bamit auf's Beftimmtefte aus, bag Dr. Achilli, ber mahrend ber Berhandlungen felbft abgelehnt batte, bie argen, ihm gur Laft. gelege ten Berlebungen bes Sittengesebes abzuschworen, in ihren

Augen ein Dufter von Moralität, und ein tabellos wurdiger Brediger bes Evangeliums fei. Gleichsam, damit biesem benkwurdigen Wahrspruche ber Stempel ber Selbstironie nicht fehle, erklärte ein Geschworner feierlich: daß keinerlei confestionelle Rucksichten das Urtheil ber Jury geleitet.

Befanntlich bat ber Berichtehof fein Urtheil noch nicht gefällt; bas Bublifum aber ift burch biefen Broceg mit einer fo hohen Meinung von ber Integritat englischer Rechtspflege erfüllt, bag man fest überzeugt ift, "Bord Campbell werbe, wenn bas Befet ihm einigermaßen biefen Wonnegenuß erlaubt, feine fcmarge Dute uber bie Stirne gieben, unb Remman an einen eben fo hoben Galgen bangen, ale ber mar, welchen ber gottlofe Uman fur ben unfdulbigen Darbochaus errichtete." Einstweilen bat bie englifche "Gereche tigfeit" ben Triumph, ben verhaften Briefter pecuniar gu Brunde gerichtet ju haben. Die Roften bes Broceffes belaufen fich bis jest auf zwanzigtaufend Pfund, zu beren Dedung Remman gegen bobe Binfen ein Capital leiben, und bas Rlofter feines Drbens in Birmingham ale Sopothel einsegen mußte. Achilli bagegen bat, außer einem glangenben Sittenreinheite Mttefte, noch foliberen Bobn fur feine, ber "evangelifchen Cache" geleifteten guten Dienfte bavongetragen. Richt nur bie Muslagen murben ibm vergutet, er erhielt auch noch eine bubiche runbe Summe ale Bramie, hat fein Befchaftelotal, welches lange bie Unnoce "zu vermiethen ober ju verfaufen" trug, wieber eröffnet, und fest feinen italienifch proteftantifchen "Gottesbienft" mit neuen Rraften fort.

Freilich begutachtete ber gesunder benfende Theil ber englischen Brotestanten dieses monstrofe Urtheil nicht, erkannte barin vielmehr geradezu ein schlechtverhülltes Attentat auf die Integrität ber Rechtspflege, diesen Grundstein brittischer Freiheit und constitutionellen Lebens. Der fanatische Toll-

XXII

wahn des wüthenden Katholisenhasses hat in diesem Processe vor den Augen aller Welt einen Höhepunkt erreicht, auf dem er nothwendig sich überschlagen mußte. Die Times, das einsstußreichste Journal in England, weil es das verlässigste und gewiegteste Organ einer großen und maßgebenden Mittelpartei ist, die Times, die zu keiner Zeit ihre gründlichen Antipathien gegen die katholische Sache in England vershehlt hat — sie sprach über Richter und Geschworne ihr lautes, unbedingtes "Schuldig" aus.

"Wohl ift es etwas Großes", fagt fie, "baß im protestantischen England bas im Nationalglauben verforperte Bringip über feine romifchefatholifden Begner triumphiren moge aber etwas Soberes ift, bag die Gerechtigfeit in fledenlofer Reinheit und Unparteilichfeit gehandhabt werbe - bag bie Schranten bes Gefetes unangetaftet und unverrudt bleiben baß feinerlei fubiettive Unficht, nichts Unberes, ale nur bas leibenschaftslose und in bochfter Unbefangenheit aufgefaßte Moralgefet auf Die Entscheidungen und bas Berfahren unferer Berichtehofe Ginfluß übe. Bir fonnen nicht bulben, bag ein polemischer Erfolg um ben Breis bes unbeflecten Rubmes unferer unparteifch slautern Rechtspflege erfauft werbe, ober daß die für Beurtheilung bes Beugenbeweifes feftgeftelle ten Normen umgestoßen werben, um irgend einer Borliebe ju genugen ober fein Muthlein ju fuhlen. Es gab eine Beit, wo auf die unmöglichen und fich felbst widersprechenben Reugen : Ausfagen eines Dates, Bebloe und Dangerfield engliiche Geschworne unschuldige Manner jum Tobe verurtheilten und von bem Richter bas ichmachvolle lob arnoteten, fie hatten gehandelt wie "gute Protestanten." Sat ein Stud Bergangenheit von 170 Jahren uns wirklich gereinigt von ienen engherzigen Borurtheilen, jener graufamen Parteiwuth. bie in ben Tagen bes "papistischen Complotts" ben reinen Born ber Juftigpflege vergiftete und bem Charafter einer Ration, ber es fonft weber au Rechtsgefühl, noch an Menfchlichkeit fehlt, ein unaustilgbares Brandmal aufdrückte? Wirb bas Urtheil ber gebildeten Classen dieses Landes und ber großen europäischen Gesellschaft ben Bahrspruch einer Jury bestätigen, die Dr. Achilli von jedem Fleden und Makel freisprach und barauf auszugehen schien, ihn auf eine höhere Stuse moralischer Reinheit zu erheben, als er sich selbst jes mals angemaßt hatte."

"Dr. Remman erbot fich, auf ben Rlager gemiffe Ucte gefdlechtlicher Musichweifung gu beweifen, und fuhrte Berfonen vor aus einer großen Bahl ber verschiebenften Orte, um über Borgange Beugniß abzulegen, bie fich auf einen langen Beitraum vertheilten, und von benen fie, wenn ihre Angaben Glauben verbienten, bie vollftanbigfte Renntnis Diefe Beugen geriethen nirgende in Bermirrung, murben in feine materiellen Biberfpruche verwidelt und gaben Richts an, was fich burch fonft festftebenbe Umftanbe ale unwahrscheinlich berausgeftellt batte. Bo immer Achilli feine Schritte hinmanbte, fcheint, mit Recht ober Unrecht, Cfanbal auf bem Bufe gefolgt ju fenn. Die Boligei in Reapel, Die Inquifition in Rom, ber bifcofliche Gerichtshof in Biterbo und bie Berichte in Corfu - alle hatten mehr ober weniger mit ihm ju ichaffen - alle wegen bes gleichen Laftere, und nach einem furgen Aufenthalte in England finden wir fcon eine Angahl Beiber, welche bie gleiche Rlage gegen ibn erheben. Diefe Beidulbigungen fonnen weber fatholifder, noch protestantifcher Boswilligfeit jugefchrieben werben, benn fie begannen, ale er ber einen Religion noch angehorte, und bauerten fort, ale er gur anbern icon übergegangen mar. Die Ratholifen flagten ibn an, mabrent er Ratholif mar, bie Broteftanten, mahrend er Protestant mar, und immer wegen berfelben Cache. Er felbft lebnt es ab, feine Reufchbeit burch einen befonbern Gib ju befraftigen und icheint bamit einzugefteben, bag, wenn Dr. Remman verurtheilt wirb, es nicht barum geschieht, weil er ihn falfdlich beschulbigt,

fondern nur, weil er nicht bie rechten Falle jum Bemeife ausgewählt hat. Allen jenen positiven und gehäuften Beweisen hat Dr. Achilli gar nichts weiter entgegenzuseben, als einfache Abläugnung. Wenn gar feine Beweismittel Dr. Achilli's eidliche Abläugnung überwiegen fonnten, bann mar bas feierliche Berichtsverfahren eine leere Poffe; im entgegengefetten Falle aber ift schwer zu begreifen, welche Art von Beugenbeweis die Jury benn eigentlich erwartet haben fonnte. Biele ber Beugen maren arm; aber gerade unter ben Armen fucht die Berworfenheit ihre Opfer. Die That in flagranti fonnte nicht bezeugt werben; aber folche Dinge geben ja eben im Beheimen vor fich. Man ichob alle Zeugniffe einfach bei Seite und ichentte ihnen feinen Glauben; bas Bringip aber, nach bem biefer Kall enticieben warb, murbe jebem menich. lichen Beugenbeweife ein Enbe machen. Wenn wir Bublicitat verlangen von Dingen, beren Befen gerabe in ber Beimlichkeit besteht, Tugend bei Beugen, die burch ihr eigenes Geftandniß entehrt find, bann mogen wir unfere Berichtehofe ichließen und Straflofigfeit fur alle Berbrechen verfunden, ober Orbalien und die ichwarze Runft an bie Stelle ber abgeschafften rechtlichen Untersuchung feben. Rach unferem Dafürhalten hat die Rechtspflege in diesem ganbe einen fcmeren Schlag erlitten, und die romifchen Ratholifen werben fortan nur ju guten Grund haben, wenn fie behaupten, bag es für fie in Fallen, wo die protestantische Gefinnung ber Richter und Geschwornen rege werben fann, feine Berechtigfeit in England gibt."

"Gerne möchten wir uns des Tadels über die Jury ober ben Richter, unter bessen Auspizien sie dem Anscheine nach so gröblich geirrt hat, enthalten; aber es ist aller Grund zu der Annahme vorhanden, daß der Fall nicht mit vollsommener Unparteilichkeit und nicht ohne consessionelle Rücksichten. angesehen und behandelt wurde. Bielleicht war dieß kaum zu erwarten. Aber wenn man und sagt, daß "Katholik" und

"Protestant" nichts mit ber Sache zu thun habe, so möchten wir boch fragen, ob Jemand glaubt, daß der Wahrspruch ebenso ausgefallen ware, wenn Dr. Achilli bis auf den heutigen Tag Mitglied der römischen Kirche geblieben, und der Angriff gegen ihn in einer Nebe des Grafen von Shaftesbury vorgekommen ware."

"Wir haben alle Achtung vor bem richterlichen Charafter und ben Kähigkeiten bes Lord Campbell, sahen aber gerabe barum mit tiesem Bedauern, wie er in einem so kislichen und aufregenden Falle die Aufmerksamkeit auf die TitelsActe lenkte, Gott wiederholt bankte, daß wir keine Inquisition in diesem Lande haben, und mit grotesker Feierlichkeit die Zuhörerschaft versicherte: die Borlesung eines Aktenstücke der Inquisition bringe den protestantischen Glauben Englands nicht in Gefahr. Möchten wir nicht sobald wieder in die Lage kommen, ein Versahren beleuchten zu müssen, so unanskändig in seinem Wesen, so ungenügend in seinem Ausgange, so wenig geeignet, die Ehrsurcht des Volkes vor der öffentslichen Rechtspsiege, oder die Achtung fremder Rationen vor dem englischen Ramen und Charakter zu erhöhen."

The state of the s

two out in protessors his out not concern to a number of and ordiffs pulsar eve two out of the same of the concern

on the the South of



### XXX.

## Historischer Commentar zu ben neulichen "Bernfungen" in Bapern.

(Bapcrifche Briefe an einen norbbentichen Freunb.)

Dritter Brief.

Der Streit über ben Unterschied zwischen Rord = und Sub = Deutschland; bie frembe "Aufklarung" und bas bayerische Bolk.

Ich habe in meinen zwei jüngsten Briefen an Dich über unsern neuesten Meinungs Zwiespalt ausgeführt, daß die baverischen "Berusungen" an die Universitäten München und Würzburg vor Allem von der religiösen Seite zu betrachten seien. Die Opposition gegen das Hereinziehen gewisser "Fremden" überhaupt wird aber zum großen Theile von Perssönlichseiten getragen, welchen das religiöse Moment gleichzultig ist. Bei ihnen kommt nur die nationalspolitische Seite in Anschlag. Freilich hat auch diese Rücksicht ursprüngslich wieder in den religiösen Verhältnissen ihren Grund, der selbst dem Bewußtseyn unserer Zeit noch nicht ganz entsallen ist. Solange die alte geistige Einheit der Bolker im Glauben dauerte, war das erdhaste "Fremb" und "Einheimisch"

rung und Dulbsamfeit gegen jebe Das Gegentheil von allem Dem bensfpaltung bes fechezehnten Jal Ginheit ber Rirche losgeriffene 9 eigenfüchtige, angeblich beutschenat Bezeichnend genug bat fie bie Rich gen Ginheit ber Rationalitäten als Schimpfe gemacht, ale wollte fie fid, bes Deutsch-Michelismus bruften. 6 men bes Brotestantismus, baß er ba Gefühl trage und hebe. Er hat als ligion bis in bas Innerfte gespalten ter ber alten Ginheit bei aller Berfchi inbem er unter beutschen Bolfestamme cirte, welche gang anbern Charafter alte Rational-Giferfucht zwischen Bayer hat ben beutfchen Rorben bem fatholi allfeitigen herben Schroffheit entgegeng jene beiderfeite in bas Mart bes Bolfe erfüllte Antagonie erzwang, mit ber ich r ibrer hohani

Augenmerk auf bas "Breußifiren" gerichtet hielt, wie man bamale benannte, was fpater "Boruffismus" und enblich "Gotha" ober "beutsche Politif Breugens" hieß. Gine burchgangige Berichiebenheit bes Bolfecharaftere felbft lag aber bereits vorbem im allgemeinen Bewußtseyn, bem g. B. ein bekanntes Lieb Schubart's nur Worte lieh. \*) Man war auch nordbeutschers, vielmehr protestantischerseite überhaupt, fich wohl bewußt, daß biefe Unterschiede auf rein religiofem Grund und Boben erwachsen seien. Bon folden Meußerungen protestantifcher Blatter, g. B. ber "Allgemeinen Beitung," nicht gu reben, will ich mich beispielsweise allein an bie Flugschrift: Deutschland und Breugen ober bas Intereffe Deutschlands am preußischen Staate" (Berlin 1806. S. 7. 29) halten. Das feiner Zeit als ein wichtiges Dokument betrachtete Libell ruhmt von ber Seite, Die es vertritt: "Im füdlichen fatholischen Deutschland prabominirt offenbar ber Rorber über ben Beift, im nordlichen protestantischen ber Beift über ben Rorper." Diefer Cat wird nach allen Beziehungen bes Lebens erlautert und erhartet, bis ju ber Schlufaugerung: "Gewiß spricht ber gemeine Solbat ju Dreeben, Berlin und Breslau beffer (beutsch), als jeber öfterreichische General." Damit man aber ja nicht übersehe, wie diefes Geiftes - Pradominat bloß rein religiöfen Borgugen ju verbanten fei, finbet fich noch

<sup>\*)</sup> Um nur einige Anbeutungen über biese Berschlebenheit nach ihren handgreislichften Erscheinungen zu geben, will ich bloß eine Stelle aus ber Besprechung ber Feuerbachischen "Criminalfälle" in ber Hallischen "Allgemeinen Literaturs Jeltung" (1809) anführen: "Eine Bemerkung kann Recensent nicht nierbrücken! Die robere träftige Ratur ber süblichen Deutschen spricht sich auch in biesen Criminalfällen aus: es sind lauter robuste Berbrechen, aus wilber Leibens schaft erzeugt, schnell beschloffen, rüftig ausgeführt; nirgenbs bez gegnet uns barin jener matte Lebensüberdruß, jene Berbrechen aus moralischer Langeweile, die in ben Rechtsfällen bes nordlichen Deutschlands so häusig vortommen."

bie ausbrudliche Bemerfung: "Es bebarf feiner Erinner baß ich hier (mo von ber geiftigen Berfuntenheit bes Gu bie Rebe ift) nicht von ben protestantifden Schm und Franfen, fonbern vorzuglich von Bapern, ben fa lifden Comaben und ofterreichifden ganbern fpre Ueber Bayern - heißt es weiter - malte gwar jest ein ferer Benius, feitbem nämlich norbbeutiche Protestanter großer Bahl gur Bearbeitung bes baberifchen Bolfegeiftes rufen" worben. Dan muß fich aber verwundern, wie Berfaffer von biefen "Berufungen" irgend einen ibm ge men Erfolg erwarten fonnte, ba er boch in richtiger & queng felbft bie Behauptung aufftellt: "Berfest man ben teftanten ploglich in ein eifrig fatholifches gand, wie es größte Theil von Gubbenifchland ift, fo fieht er fich gi fam verrathen, wie unter einem fremben Bolfe. Alles ftost gegen feine Begriffe, feinen Befchmad und feine Gr fate, und er fieht fich beobachtet und belauert von benf Brieftern, welche bie geheimften Bebanten ber Bergen Beerbe in bem Beichtftuble belaufden, und barum bas C ter ihrer Macht fo fraftig fcmingen" u. f. m. Wirb ber "Berfeste" nicht ebenbarum in alle Emigfeit "fremb Lande, ja meiftens in feinen Rachfommen noch bem I abgeneigt bleiben, bem er bienen, bas er bilben foll.

So gut wußte man bamals felbst, bag nicht die extran fich, fondern die "extranei und heterodoxi" \*), und biese — wie der Berlauf meiner Darstellung unter Beznung der ehrenvollsten Ausnahmen unwidersprechlich bar wird — nicht als solche, sondern mit der intriganten

<sup>\*)</sup> S. v. Delin's Schrift: Die Academie ber Wiffenfchaften ihre Begner. Gine Beilage zu ber Rebe bes herrn Prafftt Freiheren von Beinbach in ber baperifchen zweiten Kamme 20. Apr. b. J. gegen bie Academie gehalten. Allen Academiet. Munchen 1822. S. 13.

tolerang, bem gehäffigen Dunfel, ber unvergleichlichen Anmafung, ber Eroberunge- und herrichfucht, welche ihnen fo oft anhangt, es find, die, in fatholische gander "berufen," nie einheimisch und bem eingebornen Bolfe befreundet werben fonnen, weil fie, mit Einem Worte, nicht - wollen. Dennoch gab man fich noch jeberzeit ben Anschein bes Martyrthums, wollte ftete ber angegriffene Theil fenn, mahrend man in Wirklichkeit nie aufhorte, ale angreifender offen und inegeheim zu operiren. Co wurde in Bapern faum ber allgemeine Unwille über biefes Treiben laut, als Thierich, bet junge "Berufene" aus Sachfen, in ber anonymen Klugschrift: "Betrachtungen über bie angenommenen Unterschiebe amifchen Nord- und Gubbeutichland" (Munchen 1809), mit feder Stirne bie unwidersprechliche Thatsache verfehrte, daß Rordbeutsche feines Schlages es maren, welche querft jene "Unterfchiebe" auf bas gehäffigste hervorgehoben, und bis zur Stunde bie füddeutschen Ratholifen mit ber wegwerfendften Berachtung behanbelten. Er ftellte ohne Scheu bieselben Leute als arme unschuldig Berfolgte bar, die über ben gangen fatholischen Cuben fich ausließen, wie es, um ber Tagesblatter ju gefcweigen, g. B. in Reinbed's, bes Rebafteurs am "Morgenblatte," "Briefen über Beibelberg" gerabe ju lefen war, und mahrend ber "Morgenbote", eine josephinische napoleonisch = revolutionare "Zeitschrift fur bie öfterreichischen Staaten", unter bem Titel: "Guben und Rorben" einen mahren Codex diplomaticus von berlei Schimpfereien jusammenregiftrirte.

Insbesondere wußte man bald an ein paar ftandigen Worten den Geift der Flugschriften und Artikel über das baperische Bolf zu unterscheiden; hieß es im Anfange gleich: "die bayerische Ration ist derb, stark, frastvoll, bieder" — so erskannte männiglich hierin das freundliche Gesicht, mit dem man den Pudel beim Pelze erhascht, um ihn mit Schlägen zu traktiren. Es ist nur zu wahr, was ein bayerisches Organ

-- a und Faulheit" be: "Berufenen" felbft fagten bem S Beficht, mas ihre ausmartigen Be riefen, Go erflarte, um nur Gin Bei verbreitetes norbbeutich - protestantif cenfion ber "pabagogifden Reife" Dilingen: bas wegen feiner Bilbu fei noch himmelweit von ber Bil Staaten entfernt; fein eingeborner auch nur Mittelmäßiges geleiftet; MI ten bort gefchehen, muffe man gang jufdreiben, welche fich bie unbantbar ben Bayern ju civilifiren; boch ba Rodel Die Erfahrung gemacht, bag er niffe, ale er tiefer in's Land gefommer tigfeit zugenommen, inbem bie attifch in Sachfen felbit aus bem geftaltlofeften Merfurius ju fchnigen vermochten. \*) um gerecht ju feyn gegen bas Muslar gegen fich felbft; aber eine folche Spra gur Empfehlung feiner "Bilbner", Diefe

I

Bom Urfprunge an burch exclusive Ginseitigkeit beutschnationaler Ueberhebung charafterifirt, mußte ber Broteftantismus nothwendig als erobernbe Macht gegen die annoch ungebeugten Rationalitaten beutscher Stamme auftreten; anbern Theile naturgemäß zu bem Streben nach einer hobern geiftle gen Einheit über ber Deutschheit gebrangt, mußte er wieber von ber alten fatholischen Ginheit bas gerade Begentheil voll intoleranter Feinbseligfeit werben. War bie alte Ginheit pofitiver Ratur gewesen, burum verträglich mit bem Altherfommlichen und Nationalen, es fich anschmiegenb, pflegenb und verebelnd, fo war bie projeftirte neue Einheit negativer Ratur, undulbfam gegen bie frembe Rationalitat, bis jum Bahnfinn zerftorungefüchtig gegen alles Alte, Berfommliche und Unbeugsame in politischer und socialer, wie in religiofer Berlangte ber Brotestantismus einerseits bochfte Hinfict. Achtung vor feiner aufdringlichen beutschen Rationalitat, fo vergonnte er andererfeits aus jenem boppelten Befichtspuntte feinem Anbern bie feinige. Bur neuen geiftigen Ginheit aber follte bie "Aufflarung" werben, in welcher er fein anberes Selbst erfannte, und ihr philosophischer Bernunftftaat, also im Grunde eine bloge und leere Regation, welcher nacheinanber ber Muminatismus, ber Jakobinismus und ber Rapoleos nismus") einen Juhalt zu schaffen suchten. Sobalb nun auch Regierungen fatholischer ganber fich unter bie faliche geiftige Einheit biefer "Aufflarung" ju verfammeln, und ihre Bolfer mit hinüber ju nehmen fuchten, fo tonnte es nicht fehlen, baß fie auch mit beren Nationalitate-Gefühl in Collifion geriethen. und mit ihrer von Dben geforderten "Bildung" im ganbe fremd blieben, fammt ben ju biefem 3mede von "aufgeflarten" Mufterschulen bes Auslandes "berufenen" Deiftern. Es

<sup>&</sup>quot;) und, wie "anfgetlarte" nationalen Gegner bamale offen behanptes ten, hinter allen Dreien (anfanglich auch ben Rapoleonismus nicht ausgenommen) bie - "Freim aurerei".

ausgeartet. Rein Land in Deutschle Bahrheiten als Bapern. Gin paar beitete man baselbft rudfichtsloseft un Gewalt an ber Landes = "Aufflarung bis auf biese Stunde "fremb" im L

Man fnupft ben Beginn ber , Bayern gewöhnlich an ben Regierur nachherigen Ronige Mar Jofeph I., ale er ber Erfte mar, ber mit Con "aufflarte." Un ben mahren und bes menschlichen Beiftes ju participir nie verfaumt; bem letten Fürften Saufe, Dar III., bem Bielgeliebten Reuerer ju, er habe bie "Aufflarung aller Borficht", und nicht ohne ihre "ben fcbleichenben finftern Greaturer laffen. Wie guten Grund ber Rurfürft turen" jum Berbachte hatten, erfuh Rarl Theodor in einem Dage, bas Leben lang alle "Aufflarung" ganglich em Saufe entfproffen ba

ihn ploplich bie Entbedung ber Bebeimniffe bes 3lluminaten-Drbens, eines neubayerischen Gemachses, bas eigentliche Biel und Enbe ber "Aufflarung" feben. Seine Liebe ju ihr verfehrte fich in haß und Berfolgungesucht. In bem 3lluminatismus hatten fich nämlich die geheimften 3mede ber Freimaurerei, welche ftete hinter bem Berge halt und nur burch zeitgemäß eingerichtete Ausläufer, ihre verlornen Boften, in bie Meußerlichfeit tritt, fo weit geoffenbart, bag ber volltommen ausgebildete Inhalt und Charafter jener geiftigen Ginheit beutlich zu erfennen mar, welche bie "Aufflarung" bamals an bie Stelle ber alten Ginheit in ber Rirche bringen wollte. Es mar ein ariftofratisch republikanisches Orbensreich mit eigen. thumlich theofratischer garbung, eine Art von Wiederholung bes "neuen Reiches" ber erften Wiebertaufer, welches alle confessionellen und nationalen Unterschiede verschlingen follte, und in bem offenbar auf eine paffenbe Stelle fur einen baberifchen Rurfürsten nicht vorgesehen mar. Die ftarte Berbreis tung, welche ber Orben unter ben aufgeflarten ganbefinbern bereits gewonnen hatte, mußte Rarl Theodor mit finfterm Mistrauen erfüllen. Die "Aufflarung" mar jest in Bavern wieder polizeiwidrig; nur die Geiftlichfeit litt weniger unter jenem Miftrauen, und fie mar es auch, welche - nach bem Geständniffe ber Reuerer felbft - nur um fo eifriger fortarbeitete, ben Beschmad an ber "iconen Literatur" medte, neue Auflagen romifcher und griechischer Rlaffifer verbreitete, bie man nachher wieber aus bem Auslande beziehen mußte, gur Berbefferung ber Muttersprache mitwirfte, die "religiofen Begriffe bes Bolfes lauterte," aber leiber nicht felten felbft gur Bartei ber falfchen "Aufflarer" gehörte, wofür fie bei biefen noch bagu ichlechten Danf arnbtete.

Ein Menschenalter später, als ber erfte Taumel vorüber war, ärgerten sich selbst entschieden "Ausgeklärte", daß man jest so Bieles "als neuerfunden ober gar erft seit Kurzem aus ben Landen des Lichts hereingebracht" speichelleckerisch ans

und Straßen ausgerufen. Die ganz außer fich vor Entzuden; es wußte neue Kurfürft, ohne Aussicht auf de französischen Diensten lebend, die 3b schen Schule, ben belobten "Haß geg glauben", eingesogen habe, daß sein allesvermögender Einfluß auf den gu weniger befannt war, ein alter Illumi Berwidlung in den unsaubern Order in Bavern flüchtig gegangen, von b von Zweibruden aber mit offenen Armer

Der Minifter versammelte auch m natischen Freunde um ben Fürften \*),

<sup>&</sup>quot;) Als es fich in Bapern bereits im Jahr ner repräsentativen Berfassung handelte, Klerus aber Stimmen lauf wurden: Bapliche Constitution" in den alten Stände und der Ausbildung bedürste, da circuliri fan ber Ausbildung bedürste, da circuliri fan bei jener altständischen Opposition, de

٠ ٢

noch anderer Bekanntschaften und Ersahrungen aus bem Der bensleben erinnert zu haben, wenigstens war es eine seiner ersten Regierungshandlungen, daß er alle geheimen Gefelle schaften in Bayern verponte, und den Staatsbienern das Berbot bei Strafe der Cassation einschärfte. Auch die ges priesene Berleihung der Preffreiheit erlaubte nur "Ausstillerung" im Sinne der Regierung; misliedige Schriften verbot und unterdrückte man ohne Umstände; die Jakobiner und "Ausstäder" auf eigene Faust knirschten von Wuth, daß in

bie Radel bes Lidite? - Menfchen, einft eingewelht in bie Migfe vien und noch jest trunfen von ben Grunbfaben eines Bunbes, bet in Bayern feine erfte Rolle fpielte, und von bort aus bie Bitftel ftuble und bie Tempel untergrub! Gines Bunbes, ber gwar bort unterf brudt fcbien, beffen Grunbfage fich aber nur befte ficheres fortpflangten burch bie gange Generation, wenn fcon bas Schwert bes Gefehaf bie angerliche Bereinigung auf einige Beit hinberte. Gines Bunbes ber burch Mehnlichfelt ber Grunbfage, und wohl felbft burch eine anbere Rette, enge verschwiftert war mit jenem Bunbe, bund beili fraft eben biefer Grunbfabe, Frantreiche Thron umgeftitzt wurde! - Menfchen voll Chrgeiges, voll Dberfichlichkeit, voll falfder ster fchiefer Begriffe, voll Egoismus und Gucht ju reformiren, ju berg fchen, ju glangen, ju verwirren, und in ber Bermirrung gu Arphe ten, wo fie nicht gefaet hatten. - Gie machen Dich miffrakifc gegen ben alten Abel und ungerecht gegen bie Diener ber Religiell damit fie jebe Stige bes Thrones von Dir entferwen? u. fin al Gegen biefen halben Bogen Bapier entlub fich bie jofoboliffe Buth in einem gangen Buche: "Die Beichen ber Beit ober bie letten Budungen bes Abels und ber Bfaffen in Babern., Rhin. Jahr IX." Jeboch follte biefe Schrift nichts weniger als ethi Apologie ber bart mitgenommenen "Trabanten" bes Rutfatften feyn, bie ale fatfce Anechte ber "Auftlarung" halokarrig auf bal bem Bege halt gemacht batten. Gie erflart vielmehr: Men jene "Reifgeber, bie ben Sarften umzingelp" (C, 34), gang foffens "Da möchte man freilich fenfgen, und biefes Babylon behauern; ohne alle fren Grunbfabe wird iher bie Areng und bie Aneers gehantell." Und bad bief man - "auftlern!

Babern jest größtentheils bie bochgestellten "Quiescenten in ber Aufflarung", Die "ehemals vertriebenen Illuminaten", "Berfolger ber Breffreiheit geworben feien, und bie Schleiche wege ber Berfolgten gu entbeden nicht errotheten." Die burch ben Muminatismus fpargirte "Aufflarung" und bas neuere Safobinerthum trugen nämlich jest ihre Fruchte. Dit ihnen batte fich, nach vertraulichen Geftanbniffen bes geheimen Rathe Chent, eines "berufenen" Protestanten, vor bem nachmaligen Afabemie-Brafibenten Jafobi vom 21. December 1800, "eine Abneigung gegen bie Religion und gegen bie bestebenbe Regierungeform, überhaupt eine folche Reformfucht gepaart, bag bie Frangofen felbft geftanben, nirgendwo einen fo leicht entgundbaren Revolutionsftoff ale in Bagern und im Bergogthum Burtemberg gefunden zu haben." Benn "biefen herren Alles nicht genug war", was die Regierung in ber "Aufflarung" that, wenn fie g. B. Aufhebung fammtlis der Rlofter, Abichaffung gemiffer "Religionegebrauche", eine reprafentative Berfaffung u. f. w. verlangten, und, wie Schent meint, burch biefe "übertriebenen und leibenschaftlichen Forberungen" bie fogenannten "Dbfeuranten", mas man jest "Ultramontane" nennt, "gegen jebe, auch noch fo meife Berbefferung mißtrauifch machten", fo mar jebenfalls biefes "Diftrauen" vollfommen gerechtfertigt; benn balb barauf machte befanntlich bie Regierung felbft, fur bie "Beforberung bes Bolfegludes", jene "übertriebenen und leibenschaftlichen Forberungen" ju ben ihrigen. Rur mas bie lanbftanbifche Berfaffung betrifft, mar bie Braris etwas abmeidenb. "Mufflarung" leibet überhaupt nicht gerne Schranfen, und gefällt fich in einem funftlich verblumten Defpotismus; fie fann ohne folden gar nicht regieren, und fonnte es am menigften in Bayern. Der formliche Landtag mar feit 132 3abren nicht mehr berufen worben; man hatte fich mit bem permanenten Musichuffe beholfen. Diefem fur Die ungeheuern Gelb= bewilligungen gute Borte ju geben, fiel laftig; ba man

FFE

für ben allgemeinen Ruf nach endlicher Berfammlung eines Landtage taub blieb, und boch ben Ausschuß unausgefest um Belb brangfalirte, wurde auch biefer überbrußig, wie benn bas Saupt bes bayerifchen Abels, Graf Dar von Breifing, gerabeju austrat, ein Mann, ber aus reinem Batriotismus ohne Besoldung die wichtigften Staatsamter verfeben, und noch jungft, ohne einen Beller bom Staate anzunehmen, mit allem Glang und Bomp eines furfürftlichen Ambaffabeuts Bayern am Raftatter. Congreffe vertreten hatte. bachte ohnehin, die landftandifche Berfaffung nicht ju "verbeffern", fonbern gang aufzuheben, und that es auch, nachben man im Stillen gang Bayern mit einer gluth von Schriften überschwemmt hatte, welche biefe Dagregel als einen Att ber bumanen Gefinnung ber neuen Regierung fur bas Bolles glud, für Begraumung veralteter Formen, für Gleichftellung aller Stanbe u. f. w. in Ausficht ftellten . Befanntlich er bielt Bavern erft viel fpater wieder eine ftanbifche Berfaffung es war unter Anderm fein Mittel, als biefes, mehr ubrig ge blieben, ben aus einer beillofen Finangwirthichaft ieben Mit genblid brobenben Staatsbankerott abzumenben. ftopfte man ben larmenben "Aufflarern" und Jafobinern mit einem fehr freifinnigen Entwurfe, ber natürlich auf bent Ba : i : 1 . M

Dene Stimmen für "Berbefferung ber Lanbschaft" hatten neben bei Reprafentation bes Weis, ber Stilbte und bes Rierus besenderst eine eigene Bertreiung bes Bauernkandes verlangt, noch bage with der Mobifilation: "Da blefer lette Stand fich aus seinem eigenem Mittel, wegen Mangel an nöthigen Konntnissen, nicht leicht felbe reprasentren kann, und eine heillose Intillenmacher und unruhfige werschmiste Abose, die nur das Wasser trüben, um darin stillen zu können, und die nicht das Wohl der Committentein, sonden bied bas ihrige sinchen, ungläcklicher Weise zu seinen Wertrebern undlich darfte, so ist unstreitig das Beste und Sicherste, weim der Laubsch ber sendschaft verreitt."

pier blieb, ben Mund und erward fell vor Allenkabend ein angemessenes Berfahren mit beim aften Clünden bed Bolles ihren vollen Beifall.

Gelbft aus verschiebenen Lagern frember "Aufgeffarten" tamen fcmere Bormurfe, bag bie Regierung "auf ben religio. fen Ginn bes Bolfes nicht binlanglich achte"; ber gange Rorben Deutschlands fab mit Erftaunen auf bas mabnfinnige Bebahren im altfatholifchen Bayern, und Jafobi g. B. ftellte (ben 10. Nov. 1803) feinen Freund Schenf in Dunden über bie Bewaltthätigfeiten und Diggriffe gur Rebe, mit benen man in Bayern "aufflare", weil gang Solftein voll bavon fei. Schent mußte felbft bas beillofe Treiben nicht ju rechtfertigen; man vertraue eben, meint er, "ber Bahrheit (!) und ber Beit nicht genug, und aus Furcht, es mochte wieber Racht werben, wirfe man mit übermäßiger Unftrengung, Dies weil es noch Tag fei." Die Rlofter hatten aufgehoben merben muffen, weil fie - "fchablich geworben"; "man muffe in einem fatholifchen Lanbe, befonders in Bayern, gelebt baben, um fich bavon ju überzeugen." Ramentliche Grunbe fur biefe Dagregeln, bie in ber Ferne und felbft Broteftanten unbegreiflich maren, gibt ber geheime Rath nicht an; mahricheinlich maren es, neben ben Bedurfniffen vericbiebener aufgeflarten Raffen, bie, welche nachher Docen, ber fich auch eines "Rufes" erfreute, bem Ronige gufang : weil bei "angftlichern Dagregeln", ale bie Aufhebung ber Rlofter war, "wo fern vom Gegen ber Ratur geschieben thatenlos binfdmand bes Lebens Belle", ber "baperifche Ruhm fich fcwerlich in fo furger Beit mit biefer Energie entfaltet", ber "regfame Beift" ber Bayern (man bente!), "niebergebeugt unter ben Reffeln monchifder Leitung", fich nicht "fo eifrig hatte emporichwingen fonnen". Die Brutalitaten im Bollguge wie bie Barte, womit überhaupt ben Bauern Die "Aufflarung" bon ben ganbrichtern eingetrichtert merben wolle, fei nicht im Billen ber Regierung gelegen, erffart Schen f; bie "Aufflärung", fährt er fort, "hat ihre Fanatiter, wie ber Aberglaube, besonders ift dieß der Fall bei den Renause geklärten in Bayern, die gegen alle Dogmen tolerant find, nur nicht gegen den Katholicismus, deffen Fesseln sie abgeworfen haben." Das sei nur zu wahr! "aber wen man zur Ausführung nehmen solle" — als diese Menschen, da sich natürlich kein ehrliebender Mann der Räuberei zum Werkzeuge hergab!

Inbef hatte ber "bayerische Ruhm" allerbings feinen Bobepunkt erreicht! In ben Journalen bes vulgaren Aufflarichts (fo g. B. in Benturini's "Chronif bes neungebnten Jahrhunderte") zeichnete fich Bayern immer "am vortheilhafteften" aus. Es war endlich in gang Deutschland ftabile Uebung geworben, fich über Bayern ju unterhalten, und ben acht baverifden Baterlandefreund erfüllten baber bereits im Jahre 1804 eben fo trube, ale begrundete Beforgniffe, ob die Regierung es je noch einmal babin werbe bringen fonnen, bag von ihr und von Bavern ju ber gefellichaftlichen Conversation wieber so wenig Rotig genommen werbe. wie etwa gebn Jahre vorber. Janoritt uns, um Gottes willen! so lauteten die Stoffeufzer aufrichtiger Seelen in Bavern. Bas bas fatholifche Bolf zu ber referiptmäßlaen Durchführung ber toniglich baverifchen "Auftlarung" fagte, bas will ich nicht ergablen, ich referire bloß aus "aufgefiarten" Schriften \*); fo viel ift aber ziemlich allseitig zugestanden, bas

<sup>\*)</sup> S. z. D. bie Schriften: Bertrauliche Briefe aus München an ein Freund außerhalb Bapern, o. D. 1801. S. 12. 43; — Gotte lieb Wahrlieb: Baperns Reglerungsgemälbe. München 1817. S. 22 ff.; — Bapern unter ber Reglerung bes Minifters Monigelas. Deutschland, im Berlag ber Kämpfer für bentsche Freihelt. 1818. S. 12. 21. (— ein leibenschaftliches und von einer unlantern Berfönlichteit herrührendes Antlage-Libell, das baber mit Berficht und unter Rückschrachme auf die erschtenenn Apelogien zu benüben ift); — Intolie, anderleienen Beiefmechfel. Beinzig 1825 file bes treffenden Briefe von und an Gegnit. M. 3878. 339; (vol. in Roche

## XXI.

## Gloffen gur Tagesg

1

Befenntniffe einer iche

Als in ben April und Maitagen Deutschland bis auf ben Grund aufge im baverischen Schwaben ein Jube au bers preiswürdiger Gelb ber That fi Reichsversaffung" herver, benn im hitonnte Riemand ber "Augeburger Allg Rang streitig machen. Alls haupt be Bereins versammelte ber Jube bis gege gen Baverns bin an verschiedenen Ort

benn er es war, ber ben 6. Mai bei Rempten "bie Alganer? auf bie Reichsverfaffung fcworen ließ; Die "Allgemeine" hatte inzwischen alle Sande voll zu thun mit ausführlichen Berichten über Darg - Bereins - Berfammlungen und ben -fo ausgesprochenen Willen bes Bolfes", mit bem Abbrud marge vereinlicher Abbreffen in ihrer gangen gange und Breite, und mit Rachweisen, bag jene "finftern Manifestationen" ber namentlich im fatholischen Bayern aufgetretenen Gegner bes Frankfurter Elaborate nicht die geringfte Beachtung verbien-Den 15. Mai tobte in Augsburg ein blutiger Zusammenftoß zwischen Militar und Reicheverfassungevolt; "Allgemeine" berichtete barüber mit einer fecretirenben 3meibeutigkeit, die eine Reihe von Reclamationen in ihren Spalten hervorrief. Den 16. Mai wurde ber Bamberger Jube feftgefest; die "Augemeine" fab in ber Etftafe Ranonen por feinem Rerter, und "über ben Grund" ber Arreftirung, forieb fie, "haben wir nichts Sicheres erfahren", wie fie benn gegen fein Treiben nie ein Bort bes Tabels fanb. Rachbem aber ber vagabundirende Eragitator in Ebinburg jungft wegen mehre facher gemeiner Betrugereien jur Deportation verurtheilt worben, befennt nun bie "Augemeine": er habe bamale "hier in Augeburg eine Demagogie ber gemeinften Gorte getries ben." Es ift befanntlich jenen "finftern Manifestationen" ju verbanten, bag bie "Allgemeine" jest nicht mehr treibt, mas ber Jube bamale in ber Politit "getrieben", fonbern, gwar nicht conservativ ift, wozu Charafter gehorte, wohl aber confervativen Gewalten gu Befallen fpricht, weil fie für ben Moment gesiegt haben. Sonft hat wohl hie und ba bei Einzelnen wiebererwachtes Rechtsgefühl ben revolutionaren Schwindel überwunden; aber nicht fo bei ber "Augemeinen" und ben Ihrigen; ba war nichts Derartiges jum Bieberermachen vorhanden. "Es ift traurig gu benten, was für Menschen es jum Theil gewesen, bie in ben Jahren ber Bewegung eine, wenn auch turze politische Rolle fpielen burften" — fo schließt sie ihren Bericht über ben beportirten Mitstämpfer von Chebem, fügt aber zur Borsorge sogleich bei: "Doch hat barum feine Partei ber andern etwas vorzuswersen; wir sind alle Sünder und ermangeln bes Ruhmes."

#### Ħ.

the Radberling too carry pages 25 in the Conference 25

an arter of the fill of

## Buftimmungs-Abbreffel

Die Belgier wären nie in so ingrimmigem hasse gegen die Hollander erglüht, wenn die hollandische Regierung nicht in den Zwanzigerjahren ihren religiösen Sinn gänzlich mißkannt und verhöhnt hätte. Paulus in Heidelberg, der damals sein seichtes Werf über das Leben Zesu herausgab, wurde von der niederländischen Regierung zu Rathe gezogen, was für Lehrer auf den belgischen Universitäten angestellt werden sollten, und Paulus hat z. B. Ernst Münch dahin befördert. "Solche Mißgriffe der Regierungen konnen Niemand mehr schaben, als den Regierungen selbst. Wer protestantische Rationalisten über katholische Professuren entscheiden läßt, handelt nicht bloß gewissenloß, sondern auch unpolitisch." — So zu lesen in Wolfgang Menzel's "Lieteraturblatt" Num. 56. vom 14. Juli 1852.

# Secretary distributes a state of the left was some

propried inches of believes decision.

me to managed Incompressed realisable

## Beltgefchichtliche Standpunfte.

"Die unparteifche Geschichte tann nur noch ale fatholifche ober protestantische ober ale - fpecififch foniglich bayerische Geschichte vorgetragen werben." 28. Menzel's "Literaturblatt". Num. 56. vom 14. Juli 1852; vgl. auch ben Erlaß wegen Bearbeitung eines "Lehrbuchs ber bayerischen Geschichte für die Jugend in den Schulen."

#### IV.

## "Ratholische Propaganda."

Unter biefer Rubrit weist bas Inhaltsverzeichniß ber "Allgemeinen Zeitung" vom 29. Juli auf folgenben Tert: "Aus Schwerin wird burch Berliner Blatter vom 24. b. bie Bermuthung von neuen Uebertritten jum Ratholicismus ausgesprochen; biefmal nennt man einen herrn von Rloben, einen hobern Forstbeamten in großherzoglichen Diensten." Das also nennt bie "Allgemeine" - "fatholische Bropaganta." Es ift aber fest nicht felten noch in viel met terem Sinne von "tatholischer Propaganda" bie Rebe. Den 2. Aug. g. B. berichtet basfelbe Blatt fogar bie Thatfachen: bag bie "flerifale Bartei" am Rhein feit ben beiben letten Jahren thatiger, ale feit Jahrhunderten, gewesen, Rlofter an Rlofter, Berein an Berein fich reihe, Die vornehmften und begutertften Damen opferwillig ihr Bermogen zeichneten und ben Schleier nahmen, in Ginem Jahre um 145 Confereng-Bereine vom beiligen Binceng mehr geworben, und gleichfalls in Ginem Jahre ber Boromaus-Berein 3000 neue Mitglieber gewonnen - bas Alles berichtet bie "Allgemeine" unter ber Rubrif: "Fortidritte und Erfolge ber fatholischen Bropaganba." - Freilich fampft bas Blatt mit unangenehmen Umftanben in nachfter Rabe, vor benen ber Times icon aus ber Ferne graut; bag in ben bochften Rreifen von gang

Deutschland, Defterreich ausgenommen, nichts weniger ale tatholifche Compathien berrichen, gemahrt nicht mehr genug Troft. Es ift um's "Bolf", um's "Bolf"! Steht ja fogar ber heert und Ausgangspunft aller humanistischen "Aufflas rung" in Deutschland, ber Bittmenfit ber "großen Beifter", nicht mehr fo feft gur Sabne; felbft in Thuringen folgt Converfion auf Conversion, und verlautet über eine munberbare Bewegung ber Beifter fogar aus Salle, mo Stubenten ans gefangen hatten, fich genauer umgufeben, mas benn eigentlich fatholifde Lehre fei. Man fann nicht mobl umbin, aus Schles fien von Monat gu Monat Dugenbe von Converfionen gur alten Rirche ju melben. \*) Dan muß auerfennen, bag auch unter bem hohen und niebern Rlerus ber Glaven überrafcenbe Rubrigfeit berricht, fogar auf literarifdem Bebiete, und reiche Frucht tragt. Es lagt fich - abgefeben von bem wiederermachten firchlichen leben in Franfreich, ale von einer offenfundigen Thatfache - nicht laugnen, bag auch in Spanien, nach allen Bermuftungen ber rationaliftifch - liberalen Sundetage, Die fatholifden Miffionen wie erquidenber Thau Die fittlichen Rrafte bes Bolfes beleben. Bon Enge land ift, trop feiner Ropopery Regierung, ohnehin nur aber bie enorme Belehrigfeit eines fanatifirten Bobele ju beriche ten, noch bagu über Achilli und Stodport mit Blimpf nicht binauszutommen. Dan muß von Irland erleben, bag nicht nur, wie in ber Drbnung ift, Die protestantifche Prebigers

goterfien Damer entradition for Bernelling for Bernelling College Date on the College Date of the College Date of the College of the College

<sup>\*)</sup> Was bie massenhaften Uebertritte jum Protestantismus betrifft, welche aus Schlesien jüngst aller Welt kundgethan wurden,
so lag gleich die Bermuthung nabe, es möchten vielleicht einige
"Deutschfatholiten" den gewaltigen Zahlen zu Grunde liegen. Aus
verlässiger Privatmittheilung erfahren wir jeht: "Daß bei uns viel
Abfall von der Kirche vorkomme, ist eine acht kirchenseindliche
Lüge; dagegen zählen wir jährlich in Breslau allein 200 bis
300 lebertritte vom Protestantismus."

schaft im ganbe, sonbern "leiber" auch ber tatholische Rles rus bei ben Barlaments - Bahlen fich betheiligt, bag biefe "Briefter" mit ihrem Streben nach tuchtigen Bertretern ber fatholischen Intereffen im Barlament sogar in burchaus befriedigender Beife burchgebrungen find. In Sarbinien macht ber "Rlerus", ber "bitterfte Feind ber Berfaffung", gegen bas neue Chegefet "umfaffenden Bebrauch vom Betis tionerecht"; bie Regierung, "bie Wirfung biefes Gebahrens fürchtend", befiehlt ihren Beamten "ftrenge Magregeln", aber Alles "fcheitert" - "ber Rlerus gewinnt die Dberhand." Auf Breußene firchenpolizeiliche Energie - auch eine "Errungenschaft", obwohl feine von 1848! - ift offenbar boch noch zu wenig Berlag. Anberweitige, fast halb ichuchterne Beiden von feinbseliger Ralte gegen bie Rirche in bochten Rreifen, bie ben Ausschlag nie mehr geben, mas foll bas bebeuten! Bielleicht geht burch bie antifirchliche Welt gar eine Ahnung von tommenden Beiten, für welche erdgeborne "Religionen" ein Unding waren, nicht aber fo bie - alte Rirche! Rurg - für alle jene und andere fraftigen Regungen tatholifden Beiftes muß man einen gehäffigen Befammt-Titel haben! Beffen man im Grunde gegen fie bebarf, bas find - Regierunge: Gewaltmaßregeln! 3ft aber nur einmal ein gehäffiger Besammt. Titel unter ben Leuten gur banalen Bhrafe geworben, bann ergibt fich auf bem unentbehrlichen Fundament ber Luge leicht und wie von felbft bas Uebrige. Wie follten wir bie alte Taftif nicht fennen! Rur einmal ben Collectiv = Namen : "fatholische Propaganda" bem Bublifum auf die Bunge geheftet! barunter versteht fich ja "Storung bes confessionellen Friedens" von felbft! Bas fann man fich bagegen bei bem bisher üblich gemefenen Ausbrude: "Bewegung auf firchlichem Bebiete", weiter benfen; er ift zu unschulbig und harmlos, ale bag man ihn nicht ausschließlich für proteftantische Bruchtheile in Reserve behalten mußte. Wenn g. B. ein vager Bericht "von ber frangofischen Grenge" in

ber "Allgemeinen" (ben 1. Aug.) von "Fortschritten bes Prostestantismus in Frankreich" erzählt, und ber "stillen Wirfsamkeit ächt evangelischer Christen", bei dem voraussichtlichen Drude der Regierung \*), Einigkeit im Gegensabe zur beutschsprotestantischen Zerrissenheit und "jenes männlich ernste Berssahren" als Muster empsiehlt, wodurch die Hugenotten im sechszehnten Jahrhundert (!) sich ausgezeichnet, so wird das nicht etwa auch als "Propaganda", sondern als "Bewegung auf protestantisch-kirchlichem Gebiete" einregistrirt. Wenn das

Salation of the

antigraffinger et egt 🖰 ge eine 🚗 🌿 🦖

<sup>\*)</sup> Dag Louis Napoleon bie Rirche und ihre Rechte achtet, fann bie "Allgemeine", im febnfüchtigen Anbenfen an bie Befinnungefüchtige feit ber Orleans, gar nicht verwinden; es fommt nicht felten gu lacherlichen Ausbruchen bes Rummers. Bente meint fie: bie (tros bee Unwillene ihrer Familie und aller Bladereien mit beren Brebigern icon langit eifrig fatholifch = gefinnte) Princeffin Bafa fet blog in Mueficht auf ihre Berbindung mit Rapoleon fatholifch geworben (?), "ein fur bie Stellung ber jegigen Regierung in Franfreich jur fatholifden Rirche bezeichnenber Schritt, im Begen: fate jur Beirath bes verftorbenen Bergoge von Drleans, wo ein folder Glaubenewechsel ber Braut nicht nothig gefunden murbe." Morgen beißt es: alle protestantifchen und jubifden Lebramte: Canbibaten find von ben Aufnahmeprufungen abfolut ausgeschlof: fen; Die Cache ift nicht ohne; ja, fie ift richtig! Uebermorgen: Rein! von ben Brufungen find fie nicht ausgefchloffen; aber follte bas Berucht "gang grundlos gewefen fenn"? "vielleicht boch nicht"; ein anberes und mahricheinlicheres Berucht erhalt fich, bag man namlich bei ben Unftellungen im bobern Lehramte nach "confeffice nellen Rudfuchten" verfahren, Richtfatholifen gang ober bon ben meiften Fachern ferne halfen werbe. Go wieberholt man wieber und wieber, treibt bie Cache bis ju ber Behauptung: auch aus ben unterften Gemeinbeschulen wurden bie "protestantischen Rinber" ausgestoßen werben, ob nun Mittel ba maren, eigene Schus len fur fie ju errichten ober nicht, und wenn bie Gine Luge heute wiberrufen wirb, fo fieht morgen fcon wieber eine anbere an ihrer Stelle. Semper aliquid haeret; auch biefe Taftif ift nicht neu und zeichnet bie herren Correspondenten!

gegen ein frangöfischer Forstmeister fatholisch wurde ober bie Ratholifen bort ein Rlofter gründen, bann liegt "fatholische Bropaganda" vor; bie neue Reifeprediger-Armee in Breußen ift nur eine "Bewegung auf protestantisch-firchlichem Bebiete." Wir felbft mußten uns feierlich vermahren gegen ben Titel: "protestantische Propaganda", für Auferstehunge Berfuche Au-Berfirchlicher. Wir leben in Bapern, fo gut wie bie "Allgemeine Zeitung", und wiffen aus Erfahrung, wie biefe aus ihrem eigenen Lebenslauf, mas "protestantische Bropaganba" ift. Feuerbach's Briefe haben erft jungft noch bie bezüglichen Begriffe geschärft und geflart. Darum mochten wir z. B. bie "innere Miffion" nicht fo benennen, im Gegensate gur "fatholischen Bropaganda" ber "Allgemeinen." Freilich weiß man nicht, wie lange es bauern wird, bis auch fie ben jest noch anadia protegirten Regenerations-Berfuch innerhalb bes Broteftantismus als verwerfliche Machination "protestantischer Besuiten und Ultramontanen" verbammt. Co darafterifirt man im Rorden jest schon ba und bort bie Kornphäen biefer allerdings ursprunglich und specifisch tatholischen und im bogmatifchen Grunde entschieden antiprotestantischen Inflitution. Doch ift fie noch Modesache, Gegenstand schwärmerischer Begeisterung unter Sochgestellten und vorzügliches Mittel, fic beliebt zu machen. Die "Allgemeine" schämt fich baber, für jest noch, felbft biefer Frommigfeit nicht, und verbachtigt bas mächtige Walten bes Geiftes, ber gllein noch bas Abenbland por Anarchie und Barbarei retten fann, vorläufig bloß in feiner Erscheinung als - "fatholifche Bropaganda."

#### V.

## Paritat und Communismus.

Richt ber geringfte unter ben ftaatbrechtlichen Begriffen, welche als machferne Rafe jum Dreben nach Belieben bienen

muffen, ift leiber noch immer bie "Baritat." Durch nichts ift ber "confeffionelle Friebe" mehr gefahrbet, ale burch bie Diffbandlung biefes Kundamental-Begriffes. Dan ift protestantis fcher Ceits gewohnt, fo oft es bie Ufurpation irgend eines Rechtes gegen bie fatholifche Rirche gilt, bie ,Baritat" gerabegu als - confessionellen Communismus gu interpretiren. Ein intereffantes Beifpiel bavon bietet eine preugifche Correspondeng aus Rom in ber "Allgemeinen Beitung" vom 29. Juli (Beilage), welche fich beflagt, bag bie Berwaltung ber beutschen Stiftungen im Rom Rit: 1806 an Deferreich allein überlaffen fei, und gur Unterfuchung aufforberturges bas fanonifche Recht Laien ofine Beiteres geftatte, in folder Beife über firchliche Stiftungen ju verfügen. de Das "fanonifche Recht", wird angebentet, verlange bie Betheiligung aller beutschen Regierungen bei ber Bertratung jener geleche lichen Stiftungen." Und welche Confequengen ergeben fich aus Diefem Befete bes "tanonifden Rechts" bezüglich ber Realifirung ber Stiftungezwede? Antwort: ,In biefem Falle batten auf Die von unfern Borfahren überfommenen Bermachtniffe (bie beutiden Stiftungen in Rom) Protestanten wie Ratholifen, icon nach ben Begriffen bes naturlichen Rechts, gang gleiche Unfpruche, ba ja bis beute noch in feinem Lanbe Bermaniene Enterbung für Diejenigen ftaaterechtlich becretirt ift, welche aus bem fatholifden Confessioneverbande in ben protestantischen, ober umgefehrt, binübertreten." Des Bubels eigentlicher Rern ift bie gewünschte Grundung einer Coule fur protestantifche Deutsche in Rom aus bem Bermogen jener Stife tungen! - Bir aber - mas follen wir noch weiter von "rein fatholifden Stiftungen" reben? Bas man unter biefem Ramen begreift, ift Alles blog unausgeschiebene Erbichaftsmaffa, beren Theilung jeben Augenblid fur protestantifde Beburfniffe nach bem "natürlichen Rechte", und, wie es icheint, felbft nach bem "fanonischen Rechte", angesprochen werben funn. Es fragt fich nur noch um Gines? Gelten biefe

"Rechte" und diese Grundsate firchlicher Gütergemeinschaft, gilt ber nach Einer Seite hin gepredigte paritätische Communismus umgekehrt auch für Katholiken, und z. B. in Preussen selbst? Einige Paare protestantischer Kinder in Rom sollen eine eigene Schule haben, und zwar aus katholischen Fonds! Wie kommt es aber, daß man uns gerade jest aus einer überwiegend katholischen Provinz Preußens schreibt: "Auch wo wir (Katholiken) 80 Kinder haben, bringen wir keine Schule auf die Beine; wo dagegen 10 protestantische Kinder beisammen sind, errichtet der Staat eine solche."

#### VI.

### Gine Lange für ben "Rundichauer"!

Der "Rundschauer" ber Rreuggeitung hat jungft als eine besonders ftarte Garantie fur Die Wiederfehr bes "rechtmäßis gen Ginfluffes", burch welchen Breugen "geiftig" auf Deutschland zu wirfen berufen fei, ben Umftand angeführt: baß "Breugen fast gleichmäßig bie Elemente ber Rirche ber Bufunft, Romer und Brotestanten, in feinem Schoofe trage." "Rirche ber Bufunft!" - was foll bas im Munbe bes "Rundschauers" heißen? fragte man fich erstaunt in tatholischen Organen, und es entstand über ben aus früherit Beiten ber fcmer verbachtigen Ausbrud nicht geringer garm. Man ftellte an ben "Rundschauer" fogar bie Interpellation: ob es benn wirklich möglich sei, daß man fich auf confervativer Seite irgendmo noch einmal fo weit verfteige, Die Rirche ber "Romer" à la Laurahutte "reformiren" ju wollen? Dan scheint andererseits auf ben Berbacht gerathen ju fenn, ber "Rundschauer" habe für genannte Rirche ber "Romer" gleich ein birefte einzunehmendes Blatchen auf ber breiteften Bafis ber lanbesfirchlichen "Union" ausersehen, um fo mehr, als er fich bem Unscheine nach, wie ber befannte "Sans im

Glud" bes Dahrchens, über bie reiche Mannigfaltigfeit freut, in welche bie "Union" auseinander geht, feitbem bie fonig-Ithe Berordnung über gefonderte Bertretung ber Confeffionen im Oberfirchenrathe leifen Unftog gegeben, und welche fich bereits in feche (aus ber "Union" amifden amei Confeffionen berausentwidelten) Sauptbilbungen ober Confeffionen prafentirt: ber altlutherifden, ber neus ober unioniftifchs lutherifchen, ber altreformirten, ber neu = ober unioniftifchreformirten, ber altunioniftifchen, ber neus ober befenntnifloss unioniftifchen. Aber mit allem biefem Arawohn bat man bem "Runbschauer" Unrecht gethan! Bir finden in einem andern Organe feiner Bartei \*) burchaus verftanbliche Aufflarung über bas Wefen feiner "Rirche ber Bufunft". "Die Anfichten" - heißt es bort - "tiber bie gange, Chrifto gefällige Beftalt ber beutsch-evangelicen Riche geben noch weit auseinander. Gie geben auf bas icharffte nach ben beiben Seiten auseinander: ob ber Berr, bis bag er fommt, bie Deutschevangelischen in ben abgesonberten Bohnungen laffen wolle, nach Befenntnig, Gultus, Berfaffung ic., ober ob ber Berr fur bie Deutschevangelischen noch ein Saus ber Bufunft verborgen halte, und es aufthun wolle gu feiner Beit, alfo, bag aus ber fruchtbaren Tiefe bes gottlichen Bortes und ben frei burchlebten beiberfeitigen Befenntniffen und firchlichen Lebensgutern bennoch fur bas funftige Befchlecht, als einen Calomo Gottes, eine Pflange hervorwuchfe, bie alles achte Rirchenmart, beiße es reformirt, futherifc ober bis jest noch fatholifd, in fich gefogen bat gu einem Leben, "ba feiner fagt von feinem But, es ift mein, fonbern halten alle Dinge gemein. "" - Bewiß mare bem ehrenhaften "Rundichauer" und feiner Bartei ju munichen, baß fie ber "evangelifden Bahrheit" ficherer maren!

<sup>\*)</sup> Im Sallifden "Bolfeblatte fur Ctabt und Land" vom 7. Aus guft 1852.

## XXII.

Historischer Commentar zu ben neulichen "Berne fungen" in Bapern.

(Baperifche Briefe an einen norbbentichen Freunb.)

Bierter Brief.

Die fremden Gelehrten in Bapern; alte und neue Mine; dener Atabemie; die Bernfenen und bas baperifche Bolt.

Du wirst Dich, mein Freund! nicht wundern, daß ich von einer starten und einstußreichen Partei eingeborner "Aufflärer" und boch wieder von der Opposition des bayerischen Boltes gegen die "Aufflärung" spreche; das aber wirk Die vielleicht nicht begreisen, wie bei dem großen Reichthum am einheimischen Clementen dieser Art die Regierung auf den Einfall kommen konnte, noch eine ganze Schaar auskändischer "Auftlärer" zu "berusen". Daß jene dayerischen Revilogen, nachdem sie aus der alten katholischen Cinheit gefallen, in der das Bolt um jeden Preis verharren wollte, nothe wendig mit dem eigenen Baterlande zerfallen mußten, ist flar; sie behandelten es auch schon in den Tagen Karl Bierst dors als Feindesland. Schweiswedelnd vor den Prinziplent des modernen und in Bayern neuwedischen Protestantismits

19

fchanbeten und beschimpften fie es vor bem In- und Auslande, in infamen Correspondengen an auslandifche Blatter, in einer fvecififc ber Besubelung bes eigenen Reftes gewibmeten Literatur: bem "Bufchauer in Bayern", ben " Briefen aus dem Novigiat", bem "Intelligeng-Blatt" Rohlbrenner's, bem "Phantaften - Almanach" u. f. w., und befonbere burch bie tägliche Braris in ben Schulen. Dit flubierter Berachtung bes einheimischen Guten, und um ben Junglingen ja bas frantenbfte Borurtheil gegen bas eigene Bolf frubzeitig einzuflößen, gebrauchte man überall protestantische Lehrbucher, und bie fatholische Theologie unterlag bem "allgemeinen Sas und Gelächter", weil fie bas nicht auch thun fonnte und wollte. Schon im Jahre 1784 Hagte ein reblicher Baber barüber: "Es ift in ber That zu bebauern und ich mochte Thranen weinen, wenn ich bebenfe, wie gleichgultig ein Land fenn fann, an feiner eigenen Berachtung ju arbeiten. Die Protestanten lachen une Sohn in bie Fauft, gieben unfer Belb und geben und Papier, fpotten unfer, inbem fie unfer Darf effen, und fagen: in Bayern ift Finfternig."

Auch indem fie sich im Geschrei um Toleranz und humanität erschöpften, blieben die bayerischen "Aufflärer" ihren Borbildern getreu, jenen "steisen, unempfindlichen und von objektloser Menschenliebe überströmenden Pedanten", wie selbst ein bekannter Protestant sie schildert. Ihre Toleranz war nur eine Kriegserklärung auf Leben und Tod an den einheimischen Katholicismus; während sie, wie ihre Typen, der Kirche unausgesetz Intoleranz vorwarsen, übte Niemand mehr Intoleranz, als sie. So war es denn auch um die "Toleranz" gethan, welche Mar Joseph sosort verfündete; ein sehr ausgestarter Toleranz-Freund, mit dessen eingestreuten liberalen Flosseln ich jedoch das Papier nicht verderben will, äußert darüber im Jahre 1805: "Man schreibt und spricht jest so viel von Duldung der Evangelischen im katholischen Bayern. Mein, daß selbst die gute Sache, daß selbst die herrschende Religion in unserm Lande so wenig Toleranz und reelle Duldung sindet, steht mit der Toleranz der Religionsdissed benten in gigantischem Contrast. Unglaube und Spottgeist werden unter und mehr tolerirt, als wahrer, inniger Christusglaube! Daher hört man von Seite unserer lichtausblassenden Juminationshelden so oft die Bannslüche: Blödsopse, Schwärmer, Mystifer, dumme Zeloten! über die eifrigsten Christusverehrer aussprechen. Man duldet das Laster in seinen wildesten Ausschweisungen, verträgt Narren aller Art, läßt die heiligsten Dinge persistliren, und das nennen die Leute: Aufstärung, Duldung! Es hat nämlich ein Geist der Reform überhand genommen, und seine Sache ist: Zerstörungssystem \*)!"

Daß mit ber neuen Regierung überhaupt Schaaren von "Fremben" in Bayern einwanderten, fann nicht verwunbern; fie mar ja felbft "fremd" unter bem Bolfe, und fam insbesondere mit ihren "Aufflarunge" - Planen wie in eros bertes Land. Rarl Theodor hatte ben gerechten Unspruchen ber Eingebornen noch viele Schonung bewiesen; jest aber wurden fogleich die meiften Sofftellen mit neuen Untommlingen befett, und fonft Dagregeln getroffen, welche nicht viel Rudfichtnahme auf Die Berhaltniffe bes Landes veriprachen. Unter ben fremben Elementen, welche fich fofort und mit großer Saft in Bayern einnifteten, mar bas erfte-Als bas unentbehrlichfte Mitglied bes neuen bie Juben. Hofes tam mit biefem ber Jube Seligmann aus Mannheim nach Munchen; ber erfte Jube, fo fich in ber Refibengftabt ankaufen durfte, mablte er fich ben Palaft aus, ben ebe-

<sup>\*)</sup> Renester Zustand von Babern in literarischer, religiöser und statis stifcher hinsicht. 1805. G. 86; — vgl. die "Klag. Dbe eines Babers an seine Landsleute über die unbillige Loleranz, mit uns entbehrlichen Anmerkungen." Poston und Gibraltar. 1784. G. 11 K., 13 K.

mals der Gesandte des deutschen Kaisers bewohnt hatte: Bu unglaublich furzer Zeit hatten es sich andere Juden zu hund derten bequem gemacht; die heillose bayerische Finanzwirthsschaft bot dem tiefeingeweihten und in Compagnie mit hoben Herren speculirenden Israel unvergleichliche Gelegenheit, das Land dis auf den letzten Bluistropfen auszusaugen. Und als erst die Zeiten der Klosteraushebung kamen! Kein unterrichteter Bayer kann ohne schnerzliche Entrüstung an senen, wie nirgends sonst bethätigten, schauerlichen Bandalismus denken; es sei nur erwähnt, das die Juden bei den dissentlichen Vernaten sich massfirten und der heiligen Gefäße spotteten.

Dem Ginbruche ber Juben folgte bie Ginmanberung ber fremben Belehrsamfeit auf bem guge. Buerft fam bie Univerfitat, bie nun in Landebut mar, an bie Reibe. Ale ber befannte Jurift Fenerbach, jur Beit Brofeffor in Riel, gegen Ende bee Jahres 1802 von einem Rufe babin vernahm, erflarte er feinem Bater: er batte "biefe Bocation auf eine fatholifche Universität gewiß nicht angenommen"; bis gum Dft. 1803 mar aber bieg Bebenfen gehoben, und er griff mit beiben Sanben nach bem nun wirflich erfolgten Rufe. Brofeffor Schmidtmuller aus Landshut hatte ihm gefchrieben: "Sie haben barum, bag Gie Broteftant find, fur's Erfte wohl eher Schonung und belifatere Behandlung ju ermarten, als ein Ratholif, obicon bie Bayern im Allgemeis nen bie Auslander nicht ju lieb haben; fie haben eine gar große Meinung von ihrem hausgebadenen Berftanb. Bas bie Religiofitat anbelangt, fo finden Gie bier übrigens faft bie gange Afabemie mehr protestantifch, ale fathos lifd." Ginige alten Muminaten, bie man "von Munchen ber allen Uebrigen vorzog", fühlten fich berufen, bas große Bort unter bem bunt jufammengewurfelten Lehr - Corpus ju führen, aber bei ben ungleichartigen Elementen fo wenig mit maßgebenbem Erfolge, baß Feuerbach ben erften Ginbrud bes

Landshuter Universitats = Lebens auf ihn feinem Bater furg also schilbert: "Die Stadt und bie Begend ift himmlisch; bie Berhältniffe ber Professoren find Berhältniffe von Teufeln, beinahe mochte ich fagen: im eigentlichen Berftanbe." Die "fremben" Berren ftrebten freilich aus allen Rraften, bie nothige Rube berguftellen, baburch nämlich, baß fie immer mehr von ben Ihrigen an bie hohe Schule jogen. Es ging mit ihnen, wie mit herrn Celigmann und feinen Juben; in ftarfer Progression muchsen fie und vermehrten fich bei reichlichem Colbe, ber faft an ben Strafen ausgeboten murbe. Es verfloß g. B. faum ein Jahr, fo hatte Feuerbach icon fur zwei Rieler und zwei Jenenser Freunde (barunter Brever) Bocationen nach Landshut ausgewirft, von benen bie lettern Folge gaben, und noch im April 1805 fcbrieb er: "In biefem Semester erwarten wir mehrere protestantische Kamilien, Die größtentheils durch mich hierher berufen find, und fich icon barum an une anschließen werben."

Es war aber bamit noch nicht genug für ben "baverifchen Ruhm" gethan. Es mußte ein "Centralpunft für alle baverifche Bilbung" geschaffen werben, bamit "ber helle Tag ber Erfenntniß anbreche und bas Baterland ein junges Beschlecht gewinne, welches ber Wiffenschaft und Runft innig befreundet mare." Durch bie geiftige Ausbildung ber Bewohner mitzuarbeiten am "Wohlstand bes Staates" war also bie Aufgabe ber im Jahre 1807 eröffneten neuen "Afabemie ber Wiffenschaften"; spater mar die Standefammer vom Jahre 1822 unartig genug, ju bemerten: am beften hatte man bei ber großen Schulden : und Steuerlaft ben "Bohlftand bes Staates" beforbert, wenn man berlei fostspielige "Barabe-Inftitute und Afademien" unterwege gelaffen hatte. Die neue Afabemie war bie nach "aufgeflarten" Bringipien und über einer von 5000 auf 80,000 fl. jahrlicher Bufchuffe verftart. ten Grundlage reconstruirte alte, in ihren einundbreißig orbentlichen, ju Munden refibirenben Mitgliebern jum großen

Theile aus "ben berühmteften und hochverehrteften Gelehrten und Schriftstellern bes norblichen Deutschlande" bestehend. So erfahren wir von bem gleichfalls "berufenen" Beneral-Secretar ber Unftalt, bem Stabetrompeter Schlichtegroll aus Botha, beffen fpecififche Talente ber fcmierigen Aufgabe gewachsen waren, von Beit ju Beit bie "Leiftungen" ber neuen Afademie angupreifen. In Bahrheit maren bie "Berufenen" aus allen Gden und Enben protestantifder ganber aufammengerafpelt, bloß, wie es fcheint, weil fie aus folchen famen, und vielfach bes Ramens: "Gelehrte" im weiteften Sinne nicht werth. Benn man hoffte, burch berlei "Berufungen" fich einen hoben Ramen ju machen, als großer Beift und Bonner ber Biffenichaften in ihren monopolifchen Beitfdriften ausgerufen ju merben, fo mar ber Ermeis balb leicht, wie arg "biefe erbarmliche Rubmfucht feblgeschlagen." Die baverifden "Berufungen" verbreiteten Erftaunen, mo immer man bie "Berufenen" fannte; wenn einer Broteftant und Rordbeutider, ober gar Freimaurer mar, brauchte er nur an irgend einen Borfaufer in Munden ben Bunfch gu beforbern, einen "wiffenschaftlichen Ruf nach Bavern angunehmen", und fich fofort reifefertig ju balten, benn ber "Ruf" mit reicher Befolbung ftanb immer in Bereitfchaft.

Der befannte Philosoph Ja tobi felbst, welcher nachher, jum Unglude für ben sonft redlichen Mann, Prafident bieser Afabemie wurde, beflagte sich schon seit 1803 bei seinem Freunde Schent in München: er werde über solche baverischen "Berusungen" in und um holstein "auf die peinlichste Weise zu Rede gestellt"; "ihm stehe der Berstand still, und es werde ihm angst und bange, wenn er sich ein Land benke, wo so geurtheilt, gewählt und gehandelt werde", wie in Bapern. Schenk sindet das sehr begreislich, noch begreislicher, als daß man die baverische Regierung "so sehr lobe"; es sei eine gewaltig einflusreiche, verschlagene und zumal "durch den aristofratischen und bigotten Unfinn der Gegen»

vartei" ftarte Kaftion in Bayern, welche ihr Kortidreiten mit bem Beitgeifte nicht auffallender beweifen tonne, "als baburch, bag man bie alte gefunde Bernunft und ben gemeis nen Menschenverftand weit hinter fich gurudlaffe"; überhaupt fei in Bayern weit mehr guter Wille vorhanden, benn Gin-Ale Jafobi felbft mit 5000 Bulben Befoldung einen Ruf erhielt, "gur Auftlarung in Bayern mitguwirfen", boffte Schenk vorzüglich, daß er burch feinen Rath bei bochfter Stelle "vielleicht manches unfelige Betreibe verhindere, bas man für hohe Beisheit halte, und bas nichts als Nachbeterei jum Grunde habe." Aber es blieb nach wie vor ber Unfug - ber gleiche. Man entschulbigte nachher bie Bevolferung ber Afabemie mit "fremben Gelehrten" bamit, bag man. um fie neu ju besegen, die Universitäten ihrer Bierben nicht habe berauben wollen. Allein neben ben bireft "Berufenen" ftrebten auch die "fremben protestantischen Belehrten" an ber Universität, wie Feuerbach und Brener, nach bem einträglis chen und bequemen afabemischen Ruhepolfter ber "Auftlarung", ber von ben Muhen und Gefahren bes Lehrftuhle befreite, und, indem man es nicht einmal mit bem ftatutenma-Bigen jährlichen Baar Abhandlungen genau nahm, befto mehr Beit und Gelegenheit übrig ließ, inmitten ber milbeften Sofluft noch höhere ale gelehrte 3mede ju verfolgen; benn mit bloger Gelehrsamfeit, bas fah man balb ein! war Bayern nicht "aufzuflären". Un bie Stelle ber Abgegangenen murben andere Defigleichen, wie Roppen, Mannert u. f. w., nach gandehut berufen, ob man ihrer nun bedurfte ober nicht, und bald hatten fie an beiben Orten gludlich bas entschiedenfte Uebergewicht erlangt. Bergebens hatte ein hochgelehrter Bayer, ber geiftliche Rath von Schrant, in feinem "Bebenfen über eine neue Organisation ber Afabemie" auf bie schlimmen Folgen nicht nothgebrungener Berufungen auslanbischer Gelehrten aufmertfam gemacht, und eine Reihe ichlagenber Grunde angeführt. Er erinnerte: bag baburch

bie Nation beschimpft werde; baß bie Meinung, bem Le unentbehrlich gewesen zu seyn, bergleichen Ausländer machen, und Reibungen mit den inländischen Gelehrten anlassen musse; baß solche Leute, die ihre Gelehrsamseit Miethtruppen von einem Lande zum andern verfausten, sach überschätt würden. Mit besonderm Nachdrucke aber merkte er: "Die guten Talente heranwachsender Inläwerden unterdrückt; diese sehen, daß die verdienstvollsten Iner von Ausländern verdrängt werden, und — "was nen wir erwarten, die wir uns doch gegen diese Mänicht messen dürsen?"" benten sie sich, und wersen die cher hinter die Thure." Wie richtig dieser Mann sah, z sich bald; zum großen Theil verspüren wir es heute noch

Db es wirklich mahr ift, bag bie Regierung, weil "
aus ber Fremde gekommen", die Perlen bes eigenen B
landes zu wenig kannte, und sich baher von dem fal
Schmude des Auslandes bethören ließ, darüber will ich
entscheiden, um so weniger, als der Landesherr selbst
frühzeitig die Ueberzeugung aussprach: "Wenn man ni
suchen verstehe, so finde man bei feinen Bavern viel G
bas man nicht erwartet hatte." \*) Ein vornehmer Te
aus dem höchften Norden, gegen ben er sich so äußerte, g

<sup>\*)</sup> Als Diepenbrod einft von Regensburg aus einen jungen rischen Gelehrten (A.) an "Bater Gorres" empfahl, bezeicht ben baverischen Bollscharafter in seiner Richtung auf wiffen liche Bilbung mit folgenden Borten: "Eine achte Balbler: (aus bem "baherischen Balde" gen Bohmen), granitartig, m nem Quellwaffer und reichen Abern edeln Metalles eingesp nicht phantaflisch aufragend, zwar mit blibenden Baden n Alpen, aber mit breiter seiter Basis und bescheidenen Forme nen sichen Kamcelsrüden gegen die hohen ber Biffenschafstemmend, und tüchtigen Lasten von tiefgrabenden Eichenu und hohen Stämmen gewachsen. Das möchte so seine geiftigssiognomie sehn, wie die seiner heimath."

wenigstens: bie Bavern befäßen besonders viel mechanisches Benie und Runftgeschicklichkeit, aber, wie fie benn wenig geneigt feien hervorzutreten, vergrabe Mancher ein ausgezeichnetes Talent unter ber Sulle alltäglichen Strebens. Den jest berufenen "fremben Belehrten" fehlte es freilich in ber Regel an nichts weniger, ale an ber "Reigung hervorzutreten". Es mußte ihnen bieß auch fur ben Un fang leicht gelingen; benn wenn fie ben Bayern planmäßige Abichließung vom Auslande vorwarfen, fo ermeist fich aus ber Beschichte Bayerns von mehr als breihundert Jahren her, daß bie Entgegnung ber erbitterten Eingebornen nicht unrichtig ift : "Es herrichte ja viels mehr ber entgegengefette Irrglaube, ber aber tief in ber baverifchen Rational-Bescheibenheit gegrundet mar, bag namlich bie ausländische Bildung die beffere und jeder ausländis iche Gelehrte ein Riefe fei." Diefer "Aberglaube" ichmanb allerdings, ale man in ben jest "Berufenen" bie Berren in ber Rabe fah, und zwar um fo fcneller, ale es wirklich auch vor ihrer Invafion eine große Angahl tiefgelehrter Bavern gegeben, mas ihre Organe felbft nicht gang laugnen fonnten, und Bunthner's Literatur- Gefchichte gu Rut und Frommen berjenigen bocumentirte, welche "öffentlich", b. i. in afabemischen Reben, ju behaupten magten: "in ben neueften Tagen fei burch fie erft Licht und Biffenschaft nach Bayern gefommen."

Es ware auch nicht schwer gewesen, ben eisernen Fleiß ber Eingebornen und ihr fraftiges Streben nach gediegenen, innern und lebendigen Kenntnissen abzuwägen gegen ben Flitterstaat ber Kleinmeister, die da prahlten, ihr armseliges, am Buchstaben-Feuer entzündetes Lämpchen zur Erleuchtung des sinstern Bayerlandes großmuthigst leihen zu wollen, und dabei, wie es für ihren kleinlichen Wuchergeist paste, zu gebungenen literarischen Thürhütern religiös politischer Eroberungssucht sich erniedrigten. Es war von der langen Reihe sehr gelehrter und auch als Schriftseller ausgezeichneten

Bayern, jumal geiftlicher, unter benen fich bie verschiebens ften Disciplinen vertreten fanben, aus ben Beiten ber alten Afademie noch eine Angahl vorhanden; aber man fragte ftaunend noch im Jahre 1823: wie viele ber neueften Schriftfteller Baverne find Mitglieber ber neuen Afabemie? 216 ein von Gotha jum Sofbibliothefar in Munchen "berufener", ob feiner totalen Unfabigfeit renomirter "Mufffarer" in Bahnfinn verfallen mar, ichrieb 3afobi felbit noch ben 10. 3an. 1812 an ben bereits wieber nach Gotha gurudgefehrten 3atobs: vom Minifter abwarts ertone ein allgemeines "Ceufgen": wenn nur ber wieber fame, bann mare ja ein Bibliothefar gefunden! fo Roth fonne es thun um einen Dann; "tonnen Gie fich unferer Roth benn nicht erbarmen und burchaus nicht wieber ju uns fommen?" Wen muß babei nicht moralifder Efel überfommen, ber bie trefflichen Rrafte fennt, welche gerade fur bas Bibliothefe : und Archive - Fach aus ben Rloftern noch übrig maren? Und man mußte aus ben Eingebornen einen Bibliothefar nicht ju erfegen, ber nach bem ausgeprägteften Bewußtfeyn bes Afabemie- Brafibenten felbft ein completter Ignorant war! Go febr manifeftirte fic allenthalben bie religiofe Behaffigfeit - benn es mar nichts Underes! - ber Muminaten und eingebrungenen "Fremben"! Bayern gablte bamale befonbere einige tuchtigen, auch über bie Grangen Deutschlands binaus befannten Aftronomen, Phyfifer und Naturfundige überhaupt, einen Blacibus Beinrich, Schiegg, Starf u. f. w. Aber mas gefcah! Bahrend man bie prachtigften Sternwarten in ben Rloftern gerftorte, baute man ein bergleichen Ding bei Dunchen, Die geschidteften Aftronomen und Phyfifer penfionirte man mit eis nigen hunbert Gulben, und verfchrieb bafur einen Sofaftronomen, ber Rapoleon auf feinen Felbzugen begleitet batte, aus bem Muslande. Man fagte biefem beutichen Mitgliebe ber Chrenlegion nach: bag er gwar nicht bie Sterne am Simmel, aber befto fleißiger feine Umgebung auf Erben

ausspionire, und seine Berechnungen barüber nach Krantreich schiede. Er bekam noch andere "Fremben" zu Collegen, welche ben Einheimischen, beren Berbienste man nach Kräften ignoritete, das Wasser nicht boten. Das Land aber wußte bas zu würdigen; sene Aftronomen waren sämmtlich Kleriter, ja Religiosen, "barum können sie" — sagte man — "in den Angen der bayerischen Regierung nichts taugen!" Bald hieß es bei der Concurrenz um Anstellungen, besonders dei solsche, die von akademischen Gutachten abhingen: Diesem und Jenem "sind seht zwei sehr wesentliche Umftände entgesgen, nämlich daß er Katholif und Bayer ist." Einmat brachten die "fremden" Afademiser selbst eine solche Rebe, die Hosbibliothet betressend, klagend vor Gericht!

Schon burch ihre Stellung war bie herrschende Sippe ber "Berufenen" in Munchen gebrungen, wenn es auch nicht in ihrem innerften Befen gelegen mare, auf Tribunen, in Klugidriften und Tageblättern ein betäubenbes Beidrei von ber wiffenschaftlichen Bortrefflichfeit ihrer werthen Berfonen und bem Ungeheuerlichen ju machen, mas ihre Afabemie leje ften werbe, welche in ber Eröffnungerebe euphemistisch als eine "Anftalt bes Friedens und ber Bermittlung bes Biberftrebenben in ber Beit" befinirt wurbe. Allerbings befagen unter ihnen auch Leute, wie g. B. ber genannte Generals Sefretar und officielle Charlatan ber Afabemie, eine Art von literarischer Reputation; baju gehörten aber meiftens nur ein Baar Renfchen, von benen ber Gine öffentlich fagte: 3ch bin ein arundaelehrter Mann! und ber Andere eben fo öffentlich ants wortete: 3ch glaub's! Die große Berbreitung gemiffer protestantischen Organe und ihre ausgezeichnete Ergebenheit um 3mede (3. B. bes Cotta'ichen "Morgenblattes") leiftete biefür bie unschähbarften Dienfte. Ratürlich ftrebten bie .. freme ben" herren auch fofort, und mit ber auffallenbften baft nach ber Bewalt über bie Tagespreffe in ihrem engern Rreife; Die Münchener "volitische Beitung" war balb in ihren Banben, und schon im August 1807 schielten sie — zu ihrem Unsglude vergebend! — auch nach ber napoleonisch blau-weißen "Oberdeutschen Literatur-Zeitung", die "jest mehr zur Belusstigung diene", und zu "neuem oblern Daseyn erstarken" musse. Es ist ergöslich zu sehen, mit wie vollendeter Marktsschrier- Runst sie ihr Beschrieen- Machen betrieben, die undes beutendsten Leistungen, sehr häusig auch noch gar nicht ersschienene Werse, ausposaunten, und das Kleinlichte als Weltzbegebenheit, z. B., um nur Ein Crempel anzusähren, die Anfunst, Bestallung, Inkallation u. s. w. jener bibliothetarischen Rull, Schritt für Schritt mit hösischer Accuratesse im Morgenblatte" beschrieben. Bon anderen Gelehrten in Baparn war unverbrüchlich — altum silentsum!

Bo immer man aber bie auf ben Leuchter geftellten "fremden Belehrten" in ber Rabe fab, wollte alles Blendwerf ben Schaben Braele nicht verbeden. Man bohnte balb laut: bie baverifche Regierung wolle burch bie "Berufenen" nur bie Gingebornen ihren eigenen Werth fennen lehren ; nur befhalb habe "nebit vielen unbedeutenben und wenigen mahrhaft verdienftvollen Mannern auch ein Eroß verächtlis der Intriguanten nach Bayern einwandern" fonnen. Es mar ju flar, bag es ber Regierung mit ben Beberricbern ber neuen Afabemie ergangen war wie mit ben neuen Laternen; bei ber alten Stabtbeleuchtung ungufrieben, hatte man bergleichen vom Muslande verschrieben, Die zwar viel theurer gu fteben tamen, aber folechter ale bie alten leuchteten. Insbesondere hatte bie alte Afabemie viel fur bas praftifche Leben gethan, mogu bie neue, obgleich bie "afabemifche Ruh, mit botanifchem Grafe gefüttert", fcon jest eines foliben Rufes genoß, ju bequem ober ju hochmuthig, ober überhaupt bem Bolfe gu fremb mar. Jene hatte freiwillig öffentliche Borlefungen über Phyfit, Chemie und Raturfunde gegeben, und es namentlich mit ber vaterlandifden Gefchichte auf fehr refpettable Sobe gebracht. Best aber murbe por Allem Lettere von ben "berufenen" Siftorifern außerft verachtlich behandelt; fie bespottelten im "Morgenblatte" bie "Ausbauer ber baverischen Gelehrten", welche in ben monumentis boicis alle "flofterlichen Urfunden" bruden ließen, und tobten gegen Lipowofy, ber "unferm Beitalter unangemeffene Rirchenund Sittenpolizeis Befete voriger Zeiten in driftlicher Abficht jusammentrage." Er war freilich unverschämt genug gewefen, lobende Beschichten ber Jesuiten in Schwaben und Bayern zu ichreiben, mahrend die "Fremben" boch felbft in ihren gepriefenen Beroen Bolf und Brever für alle Beit maggeben wollten, wie die bayerifche Borgeit ju betrachten und zu behandeln fei. Aber nicht nur bie altere Gefchichte bes Landes murbe von ihnen verunstaltet, verfälfcht, ja, was man icon bamale fürchtete, bei Forschungen aus hanbichrifts lichen Quellen absichtlich geplundert; es ging bereits, wie wir auch in unfern Tagen faben, eine hiftorifche Bolemit gegen bie Celbstftanbigfeit bes eigenen Baterlandes im Schwange, bas bie Fremblinge auf ihren Rathebern reichlich nahrte. Und boch wollte man mit folden "Berufungen" bamale wie heute bas "Rationalitate-Gefühl heben"! Mannert 3. 3. entblobete fich nicht, in feinem Sandbuch ber beutichen Befcichte ju behaupten: bag es fur Deutschland beffer mare, wenn man Bayern ichon langft ber öfterreichischen Monarcie einverleibt hatte. Jest ift es allerdings nicht mehr Defterreich, bem man Bayern jufchieben möchte!

Es war übrigens gar fein Wunder, wenn nicht nur die historische, sondern auch die ganze übrige Schriftstellerei der guten Bayern dem Anathem der "fremden" Herren unterlag; taugte ja schon die Schriftsprache der Eingebornen nichts. Befanntlich sprach man in norddeutschen Blättern, indem man mitunter selbst massenhaste Sprachschnitzer machte, mit entschiedener Berachtung vom "füddeutschen Style", auch noch geraume Zeit, nachdem diese Agitation in Bayern an ein paar unseligen Zufällen gescheitert war. Der von Rünnberg

berusene Prosessor Siebenkees in Landshut hatte ein eigenes Buch über die Sprachsehler ber bayerischen Literaten geschriesben, ein gelehrter Richtbayer aber schieste ihn selbst noch in die Schule; und als die neue Asademie in eigener Person einen rührenden Aufruf an die Bayern erließ, sich einem gründlichen Unterrichte in der deutschen Sprache zu ergeben, und für eine verbesserte Sprachsehre eine Preisausgabe stellte, da wies ein Flugblatt: die "grammatische Geisel", in dem zwei Oktavseiten starken afademischen Programm siedenzig Sprachschier nach, während das betressende Regierungsresserischt von orthographischen Sünden frei war. Sonst behauptete man: von "Berusenen", obschon nicht von gelehrten, komme auch der schone Geschäftsstyl her, der in einigen höshern Schreibstuden Rünchens, etwa nach Art des Breyer'schen Berioden Baues, grassirte.

3m Augemeinen enthalt ber "fritische Anzeiger fur Literatur und Runft" auf bas Jahr 1810 lefenswerthe Aufschluffe über bie Berbienfte ber alten und bie Binbbeuteleien ber neuen, von ben "Berufenen" regierten Afabemie; felbft fehr aufgeflarte Bayern gestanben noch mehrere Jahre fpater: "bie alte Afabemie (vom Jahre 1759) habe fich burch ihr Busammenwirfen mit geringen Roften vor bem In - und Auslande eine Achtung verschafft, Die noch nicht gang erlos fchen fei"; mas bagegen bie neue Afabemie betrifft, bie in materieller Sinfict einem Raiferreiche feine Schanbe gemacht batte, und allerbings "ganglich ohne ihres Gleichen in Deutschland war, im Reichthum ihrer Stiftung und in ben von ihr bewahrten Schaten" - fo beschied man fich balb auch im Rorben, "bloß ben guten Willen ber Regierung, nicht aber bie jegige Afabemie felbft anguruhmen." Das mar ber gange "baperifche Ruhm", ber aus ben feden Bofaunen-Stößen ber "Berufenen" nachgeblieben war! Roch auf bem Landtage von 1822 brachte ber Prafibent ber zweiten Rams mer, Abgeordnete von Beinbach, bei Gelegenheit ber Bubget-

Berathung bie großen auf die Afabemie verwendeten Roften jur Sprache. Die Parallele, welche er zwischen ber alten Afabemie, bie bloß 5000 Bulben jahrlichen Bufchuffes aus Staatsmitteln genoffen, und ber neuen jog, bie jabrlich 80,000 Gulben verzehrte, fiel wenig ichmeichelhaft für Lettere aus. Er hatte aber auch nur ber allgemeinen, an Berade tung grangenben Stimmung gegen biefe neue Afabemie Bocte Die afabemische Schaar frember Bugvogel jeboch gelieben. fand fich aber fo flagrante Berletung geboriger Devotion vor ihren werthen, gand und Leute erleuchtenben Berfonen bod beleidigt, und entleerte Gift und Galle fpeiend ihren 31 grimm auf bem gewöhnlichen Bege in glugschriften und Journalen. Ihre eigene Infoleng rief enblich eine Begen fchrift hervor ), welche an rudfichtelofem Freimuthe nichts ju wünfchen übrig läßt.

Ueberhaupt war die haltung ber fremben herren an bei Afabemie nicht geeignet, ihnen Achtung zu erwerben; feine, Spur von geistiger Burbe und Abel ber Gestinnung, besto mehr beleidigende Arroganz und intriganter Despotismus gen gen eingeborne Literaten. Lesterer ift freilich immer ber Bes gleiter ber "Auftlärung", wo die bestehende Macht sie before

<sup>&</sup>quot;) Belenchtung ber Alabemie ber Biffenschaften in Minchen nach ber zweiten Stänbeversammlung bes Königreichs Babern, von einem baberischen Beteran. 1823. — Ich habe außer ihr und bes Gegenschrift von Pelin's ("bie Alabemie und thre Gegner". C. 62. 92) besonders benüht: die Randener Correspondenzen des "Morgenblattes" (1807 bis 1809) und die betreffenden Artikel der "Reuen oberdeutschen allgemeinen Literatur-Zeitung" (1809, 1819), Bgl. "Babern unter der Regierung des Dinisters Ronigelau." 1813. S. 16. 32. 66 ff.; Gottlied Bahrlied: Baberns Reigierungs-Gemälde. S. 75; Anselm Kliter von Fenerdach's Leibig innd Wirten, veröffentlicht von Ludwig Fenerdach. Leipzig 1862; I, 65. 95 f.; H. D. Jalobi's anseriesent Briefmechsel. M. 322 ff., 380 ff., 427.

In Bayern flagte man icon im Jahre 1803 über eine Angahl literarifcher Defpoten, Die fich unumschranftes Recht anmaßten, Jebermann öffentlich ju beleidigen, aber fogleich über Basquille fchrieen und bie Boligei anriefen, wenn man fich ihnen widerfete, und gulett ex penuria rerum felbft Basquille fdrieben. Diefe Braris murbe aber jest auf die Spite getrieben, und Manner ber verschiedenften Barteien, fobalb fie ben afabemifden guhrern nicht genehm waren, hatten unter ber papiernen Tyrannei ju leiben, welche um fo leichter zu handhaben mar, auch noch lange nach bem famofen Streite mit ben baverifchen "Batrioten", ale fie balb alle Journale und Tageblatter in Befchlag genommen batten. Das toftete um fo weniger viele Dube, ale bie meiften Rebatteure folder Organe Mitglieber ober Correspondenten ber Afabemie maren, ober nach ber Ehre geigten, es ju merben. Als baber, um ein Beifpiel anguführen, ber illuftre Berfaffer bes "Traftate de Wurstibus" u. f. m., ein alter Jafobiner und Anbeter bes platteften Rationalismus, begbalb fonft bet gebietenben Berren "maderer von Gpaun", an Cotta fur beffen Morgenblatt einen launigen Auffat gegen etliche Ufabemifer fenbete, bie ibm in transcenbentalen Graus und Dober gurudgufinten ichienen, ichidte biefer ben Auffat ,,mit einem berben Bermeife" jurud, mabrent andere Redaftionen ben armen Ritter bes fategorifden Imperative gar feiner Antwort murbigten, fo baß ihm nichte übrig blieb, ale bie "Waffe bee Lacherlichen mit ber Bunge gu führen." Ale anbererfeits - benn von ber Behandlung, welche ftreng fatholifchen Literaten ju Theil murbe, brauche ich bier nicht weiter gu reben - einige gelehrten Bavern es magten, bas perfibe Machwert ber "Baverifden Gefdichten" 3fcoffe's nach Berbienft ju murbigen, begnugte man fich mit jener Braris nicht einmal, fonbern verlangte in einer eigenen flugfchrift bie Ausschließung aller Religiofen aus ber Afabemie, weil, "wer einem Corps jugebore, nicht mit allgemeinem

Seifte für bes Menschen Beftes schreibe, sonbern nach ben 3been bes Corps" — was freilich vor Allem von ber "fremben" Clique felbst gegolten hatte. Es war aber zunächst auf ben verbienstvollen Historifer Seb. Gunthner gemünzt.

Unter biefen Umftanben ift es natürlich, bag man, als endlich ber Rampf gegen bie "fremben Belehrten" entbrainte. in bem Anführer ber baverifc Befinnten bas Organ bei gangen Ration und ben ebeln Racber fo vieler verbienten. burch jene bohnifch gefranften Gingebornen erblidte. Es mat auch im großen Bublitum mit jedem Tage fühlbarer gewor' ben, "wie anmagend, arrogant und beinabe befvotisch fente vom Auslande berufenen Belehrten alle biefenigen behanbel ten, welche nicht ju ihrer gabne fdmoren wollten, ober nicht fo gludlich maren, ihres Butrauens für murbig gehalten gu merben." Go außert fich eine von ben Klugichriften, welche bem "procumbit humi bos" bes jungen Sachfen ben mabren Unterschied gwifden Rord- und Gubdeutschland entgegenftellen. Eine andere trägt icon ale Titel bie Frage: "Beiche Auslander haffen wir Bayern und warum?" und antwortet: wei ber ben Rordbeutschen an fich, noch ben nichtbaverischen Subbeutschen als folchen, wohl aber ben Dann, ber in grangenlofem Gigenbunfel bie Ration mit Berachtung lobnt; bie ibn ehrt und nabrt, fie zwingen will, auf fein Bort gu glauben, bag alle ihre bisher geachteten Danner gegen ibn nur Stumper feien, fie gewinnen will, ohne bag er aufboren wollte, felbft ihr "fremb" ju Teyn: "Schlangen, die fich fit unfer Beiligstes ftehlen, um es ju begeifern, an's Berg bes Baterlandes, um ju vergiften, bie vaden wir mit fartet Sauft tros ihrer Rrummungen und Farbenveranberungen.

An der Spipe der so geschilderten "Fremden" wurde ges wöhnlich seiner Stellung wegen ein Mann genannt, ber freilich ein besseres Loos verdient hatte, als das, welches ihm jest in seinen alten Tagen zu Theil wurde; es ift der betannte Blanden Schildson & G. Jakobi, ber aus ber durf-

tigften Abgeschiebenheit in Solftein im Jahre 1804 ale Brafibent ber Afabemie nach Munchen gezogen mar. Geinem fruberen Aufenthalte in Bavern icheint allgugroße Freifinnigfeit, mit ber Rarl Theodor gerabe gerfallen mar, ein unfreiwilliges Enbe gemacht zu haben; er mar einer Ginlabung, in ben-Muminaten-Orben einzutreten, zwar nicht gefolgt, jeboch bloß weil ihm ber Berfuch noch verfrüht erschien, beffen Grundfage, bie er übrigens billigte, ju realifiren. Die bebeutungevollen Lehren ber Beit blieben bei ihm nicht ohne Wirtung, waren aber boch nicht im Stanbe, ibn von ben religiofen und nationalen Borurtheilen ju reinigen, welche eine erfpriefliche Birffamfeit im fatholifden Bavern nothwendig vereiteln muß-Dan bebenfe nur ben grimmigen Sag, ben verbiffenen ten. Kanatismus, welchen er bei Belegenheit ber Converfion bes Grafen Stolberg gegen bie Rirche an ben Tag legte, in einer Beife, Die ben Mann fur alle Beiten verunehren muß, ber bennoch an ber Spige aller Gelehrtenbilbung in einem fatholifchen ganbe fteben wollte. Bubem verfesten ibn noch bie erften Musbruche ber baverifden Opposition in eine außerft gereigte Stimmung, ibn, ber feit gangem gewohnt mar, als feiner Weltmann bie Achtungsbezeugungen aller Bebilbeten entgegenzunehmen. Go fieht man benn einen an fich ehrenwerthen und fonft wohlwollenben Charafter an ber Spige intriganter und intoleranter Ginbringlinge, bie ben "ebeln Jafobi" ale Aushangeschild und Dedmantelden vortrefflich ju benüten verftanben! Es ift biefe Stellung Jafobi's nur ein neuer Beweis von ber abnormen Lage ber "Berufenen" in einem Banbe, bem fie "fremb" waren und "fremb" bleiben mußten, wollten fie nicht ihr zweites Gelbft aufgeben. Uebrigens ließ fich Jafobi, vollftanbig begoutirt, balb quiesciren; er machte felbft fein Sehl baraus, bag man bon ber neuen Afabemie ju viel geforbert und gehofft, und wohl auch - au viel verfprochen habe.

"Um in bas Land ber Finfterniffe Licht gu bringen,"

waren bie "berufenen" Afabemifer nach Munchen gefommen. wie die protestantischen Organe aller Welt ergahlten, und hatten bas land und feine Belehrten in fedem Uebermuthe mit Fußen getreten, bie Regierung bagegen, als mit ihnen wiber bas eigene Bolf verbundet, unter bem tiefften Strome efler Schmeichelei begraben, wie j. B. ber "nordische Großfprecher von Delin" fpater bem bamale noch "hoffnungevollen" Kronpringen fogar nachrühmte: er habe unter anbern Alterthumern auch ägpptische - "Byramiben" nach Munchen bringen laffen. Offen erflarten fie gwar nicht, wie ihr bes wunderter "Friedrich der Gingige", Die Bayern fur Thiere, welche ein Paradies bewohnten, obwohl fie menigftens ernfthafte Zweifel nahrten, "ob ein Bayer fahig fei, ein Philofoph ju werben?" Erft in unfern Tagen hat fich herr G. Bait wieder bis ju ber Erfenntniß emporgeschwungen : baß ber Baner nichts Anderes fei, als bie Uebergangsftufe "vom Defterreicher jum Menfchen", und biefe feine Ginficht ber Bersammlung in ber Paulefirche uneigennütig jum Beften gegeben. Es ift bieg berfelbe Baig, welchen ,,fur Dunchen ju gewinnen", man icon fo viele vergebliche Dube aufgewendet hat - naturlich bloß im Intereffe ber "Bebung bes banerifchen Rationalitats = Befühles." fagte man ben Bayern meiftens blog nach: bag fie ,,ein bisher nur burch Leidenschaften, nicht burch Begriffe geleites tes, burch ftrengen Ratholicismus ftumpf geworbenes Bolt" feien, "bem bie Liberalitat ber unter ihnen wohnenben Broteftanten in Mittheilung bes höhern Maages ihrer Ginficten wohl fehr gebeihlich und erwunschlich mare" - wie in ben eifrig in Bapern verbreiteten Lubeder "Erhebungen" (1809) wortlich zu lefen ift. Man geftand fogar, baß fie "an achtungewerthen Charaftergugen und. vollhaltigen, febr ergiebigen Anlagen gewiß reich feien." Um fo leichter mußte ben Fremben bie Aufgabe gelingen, aus ben "Inlanbern" ein mit ber Biffenschaft und Runft "innig befreundetes junges Geschlecht" gu ergiehen - fie, wie bas " Morgeitblatt : (5. Margin. 95 Mer guft 1807) verheifit, "gur Uebernahme uflabemifder Robrfieb len vorzubereiten," "um bas Berufen allmäßtig unnothin jan machen." 3ft ihnen bas nach fer fangem und reichtlich unter ftusten Wirfen gelungen ? Stellen fie fich nicht felbe ein Mo muthezeugniß aus, burch bie gerabe jest wieber beankaptin maffenhaften Berufungen? Der ift bieß weniger ber Ball, wenn bamale in Bayern bas Went tie Bort vom gerefen Frige" (,, Geift ber Beit," 1806) fic bemahtt hat: "Der Re nig hat Afabemifer, Philosophen und Breten befolbet, aber bie Meiften waren Frembe, und bie Beffern und Gblem meines Bolfes tonnten von folden Richts lernen, Die fie haffen mußten?" Sat nicht jebenfalls bas Gorantice Gutachten in prophetischem Sone gesprochen? 3k es: micht abermale bie wieber jur Berefchaft gefommene, bem Bolle frembe "Aufflarung", welche eingebornen und überhaupt nicht alfo "aufgeflarten" Belehrten unüberfteigliche Sinberniffe be-Bird nicht unter biefen Bramiffen bas Drama von 1807 mit feinen Folgen fur Bavern lebrreich fenn?

In Bahrheit war auch bamale bie herrichenbe Greme unter ben "Berufenen" gar nicht befhalb in's ganb gefommen, um gelehrtes "Licht" ju verbreiten; fie waren bie eigentlichen Bortbiener eines gang anbern "Lichtes", und erfreuten fich babei ju ihrem Glude bes ihnen unentbebrlichen Schupes ber hohen Boligei. Es ift, wenn ich einen vollgultigen Gemahremann anführen will, nicht nothig, bee Beitern über bie befannte Berfonlichfeit bes tiefgelehrten, burchaus gemäßigten und gegen bie neue "Aufflarung" nur faft ju viel nachfichtigen Boreng von Weftenrieber mich ausgulaffen. Der zweite Band feiner "Gefchichte ber baverifden Atabemie ber Biffenschaften" warb noch auf Roften ber alten Afabemie in ben Drud gegeben, unter ber neuen, aber ohne beren Approbation ale bloge Privatarbeit, vollenbet. Den 28. Januar 1808 nun berichtete bas "Morgenblatt": jenes Werk sei erschienen, "seine Verbreitung aber vor ber Hand aus sehr bedeutenden Gründen noch unterblieben;" ben 20. Februar melbete es, mit verdissenem Grimme und der süßsauern Miene, die man dem berühmten Westenrieder gegenüber überhaupt zu führen beliebte: jener zweite Band "werde jest öffentlich verkaust, und es gereiche der Regierung zum hohen Ruhme, daß sie die Unterdrückung dieses Werkes unter ihrer Würde gefunden habe;" es müsse dem Geslehrten freistehen, auch verkehrtes Zeug zu Markt zu bringen, nur möge man aus einigen Stellen jenes Buches nicht auf ganz München schließen; "es ist bloß das Seuszen der einzelnen leidenden Ereatur, was in jenem Buche das Ritzleid anregt, welches auch hier dem Versasser nicht verweisgert wird."

In ber Borrebe ju bem Buche - benn fonft nichts fann birefte bie Fremben Sippe fo fehr in Sarnifch gebracht haben - außert fich Westenrieder gegen bas mobibienerische Geschrei: vor ber Stiftung ber alten Afabemie seien Literatur und Berftandescultur in Bayern in einem Buftanbe rohester Bermilberung gelegen; man habe von allem Biffenswürdigen foviel als Richts gewußt, habe über Richts gebacht, noch fich über Etwas frei ju benten getraut, habe mehr vegetirt ale gelebt. "Einige," fahrt er fort, "fcreiten im Beburfniß ihres Beiftes noch weiter, und rechnen auch noch ben Zeitraum von 1759 bie 1807 jum baverischen Bflangenleben. Co ftand noch vor einigen Bochen in einem öffentlichen benachbarten Journal: ""In Bayern, welches gand bis jest in Rudficht ber Wiffenschaften terra incognita gewefen, gebe jest, anno 1807, fage im Jahre Eintaufend achthunbert fieben, endlich bas Licht auf."" Bald barauf habe ein anderes Blatt folder Art erflart: feit mehr als zweihundert Jahren habe Bavern in biden Finfterniffen gelegen, bis es jest im Jahre 1807 eine "überschwengliche Fulle vom weitstrahlendem Lichte" empfangen habe. Dan

wiffenschaftlicher Bildung und gele ben Katholiken hatten, und war in biefem Augenblide "eine hochft Unbulbsamkeit und Proselytenmacher testanten" bemerklich sei, bringend Berachten, Herabwärdigen und Be. Gelehrten in blindem Muthwillen b. kalbische Zeiten herbeiführe, nicht "die Katholiken mit aller Gewalt wieder ihr altes Lied anzustimmen: "Tritt sein nicht!"

Das hatte in's Centrum getrof aber nicht ber Erste, welcher ben "ihre schlechtverhüllten consessionellen I sigkeiten gegen ben alten Glauben bes man ben Katholicismus ber Bayern r greifen fonnte, ba schändirte man au Rohheit, Barbarei und Berwilberung bem man möglichst beutlich zu verstehe seligseit jener Zeit allein ihr Katholicis Da

- um von feiner parteigemäßen hiftorifchen Ignorang nicht ju reben - Wieland, wie er ihm in's Geficht fagte, "oft beinahe Grimmen und Magenframpf" betam - wieber viel von ber "centralen Berfinfterung ber Bernunft" im Mittelalter ju reben mußte, ba abbreffirte ein junger Belehrter in ganbebut, beffen "Nationalgefühl icon längst burch ben eitlen Sochmuth mancher nordbeutschen Gelehrten erreat, ja emport war," an ihn eine Schrift, die fofort die giftigfte Bolemif im "Morgenblatte" und bergleichen Journalen nach fich jog-Bon ber eigenthumlichen Richtung, welcher biefe Unfeinbung vermeint war, und ber auch mehrere jungern, sowohl frems ben ale protestantischen, Gelehrten in Landehut angehörten, ift noch weiter zu berichten; hier fei nur bemerkt, baß fie ber akademischen Clique in Munchen wegen ihres fatholicifirenben Beigeschmads, ber in ber billigen Burbigung bes Mittelalters lag, vorzüglich verhaßt mar.

Bas endlich ben offenen Rrieg ber eingebornen Gelehrten gegen die Fremden jum Ausbruche brachte, mar freilich noch mehr ber Berbacht politischer, als religiofer Intriguen. Dan ließ zu beutlich die Natur ber "Theilnahme" und ber "Bunfche" erfennen, mit welchen "bamale", ale Rapoleons Stern gerabe in feinem hochften Blange aufgegangen mar, "in Nordbeutschland auf Bayern gefehen wurde." Politifche 3mede gingen aber nie mehr als ju jener Beit mit ber protestantischen Propaganda Sand in Sand, und biefe mar gemeint, wenn "einige baverischen Belehrten" noch ein Decennium fpater brohten, gewiffe "Driginalfdriften von und über Jafobi, Schlichtegroll, Feuerbach, Samberger, Jafobs und andere Dergleichen" berauszugeben; "bas baperifche Bublifum werbe faunen ob ber beinahe allen Glauben überfleigenden gehäsfigen Umtriebe ber genannten Celebritatsmanner." Ein Artifel, welchen bie "hiftorifch-politifchen Blatter" jungft über jenen Feuerbach und fein Birfen in Bayern gebracht haben, überhebt mich ber Dube, ein Beiteres über

neuen Heimath geschehen, indem sie Leichtigkeit nach Dorpat und Mosl Aftrachan auswanderten." Diese Legemeines Halloh unter ben baberis erscheint der deus ex mochina: die welchen die Norddeutschen in Südde len. Wir ahnten sie längst, diese jeht liegen sie flar am Tage für Zei zu sehen, und Ohren, um zu hör nicht für einen literärischen Gericht tabula!"

Das Signal jur Schlacht mar h fie und ihre Stellungen in meinem ben. Einer weitern Erflärung über i ftanbe ber Opposition gegen gewiffe

seed from America

<sup>\*)</sup> Reue oberbentiche allgemeine Literatur geng: Blatt zu berfelben vom 10. F tere haufen: Bum neuen Jahr für München 1803. S. 6: — von Spa gen ben gefunden Min perstand

gen" in unfern Tagen wird es nach ber bisberigen biftoris ichen Auseinandersetzung nicht bedürfen. Es ift jest so wenig, ale im Jahre 1809, an fich religiofe Antipathie, wie bie "Fremben" naturlich ftets vorzugeben belieben, "Brodneib", was die Opposition nahrt. Die famose (wie man mit Grund vermuthet, von ber Bommer'ichen "Celebritat" felbft berrubrende) Bfeudofabinets - Enthullung in ber Ertrabeilage jur "Allgemeinen Zeitung" vom 13. April 1852 führt fehr ungludliche Beispiele an, jum Beweife ber weit größeren Dulbsamfeit, bie namentlich in gang Rorbbeutichland gegen bie beutschen Stammesgenoffen berriche." Ber bas beschrieene Thierschische Geifteswerf: "procumbit humi bos" fennt, mochte auf ben Gebaufen fommen, ber Ginfeitber babe abgeschrieben und ihm rathen, um bes Begenfates willen, auch noch eine andere Stelle au - copiren, que ber liberalen "Allemannia" (1816)\*) nämlich, wo fie fagt: "Um bie bamaligen Berhaltniffe ber baperifchen und ber auslanbifchen Belehrten richtig ju beurtheilen, benfe man fich einen Augenblid bie Möglichfeit, bag ein Dugend fubbeuticher fatholifchen Gelehrten nach Berlin berufen murben, baf fie bort mit Berachtung alles beffen, was preußifch, mas proteftantifch ift, begannen, baß fle fich fur bie ausermablten Ruftzeuge ber Wiedergeburt bes fie aufnehmenben und bewirthenben Bolfes bielten, baß fle fich in Gefellichaften, auf ben Lehrfangeln u. f. m. ale folche aussprächen, bag fie ber Bolitit ber Regierung entgegen ju arbeiten, bas Intereffe einer fremben Dacht ju beforbern, bie Staateburger mit bem Staat in Biberfpruch ju bringen, und bie einheimifden Gelehrten bei jeber Gelegenheit ju verfleinern und ju verbrangen, unablaffig und planmäßig bemubt waren!" Und bagu - fabrt bie "Allemannia" fort - bente man fich noch bie fläglichen Blogen, welche biefe armfeligen "Fremblinge" ben Bavern producirien! . Smisse

aud ben gegenannen 14 fferennen gegenetet bereitet. ter fferennen gegenetet bereitet.

"address wiften at XXIII.

## Die Berfolgung ber Katholi Schwerin.

THE DIES , SHIP THE

Erfter Arti

Unfern Lefern wird es nicht i Meflenburg in den letten Jahren Protestanten zur fatholischen Kirch Wenn diese Conversionen auch fein wie das vergrößernde Gerücht sie aussie doch immer geeignet, die Ausmert tholiten wie von Protestanten als Zeichen der Zeit auf sich zu zieher mußte es immer ein merkwürdiger I Conversionen eben in einem fast ausst Lande vorfamen, wo saft alle und je Anschauung des katholischen Lebens

D er 11 banh ift .

Reihe von Conversionen an, bei ber man noch mehr, als bei jenen, eine unmittelbare Gnabe und Einwirfung bes heisligen Geistes annehmen mußte. Dienstboten, Soldaten und Bauern, die mit jenen Convertiten aus den höhern Ständen in durchaus keiner Verbindung standen, und wahrscheinlich nie etwas von ihnen gehört hatten, kamen zu dem katholischen Priester in Schwerin, und slehten um Unterricht in den Lehren der katholischen Kirche, ohne daß sich bei den Welsten irgend ein äußerer Anstoß, oder eine nähere Kunde von der katholischen Lehre hätte nachweisen lassen. Die bedrängte Seele dieser einfachen Leute fand in der protestantischen Consession keine Hülfe mehr, und ein innerer Ruf, unterstützt von einer sast verschollenen Kunde, sagte ihnen, daß es noch eine Kirche Christi gebe, in der die Verseigungen des Herrn wohnten.

Bas jene erfte fleinere Reihe ber Convertiten aus ben gebildeten Stanben betrifft, fo ift es unferen Lefern vielleicht nicht unintereffant, beren Ramen zu fennen. 3m Anfange bes Jahres 1849 trat querft Dr. jur. von Globen, juriftis fcher Brivatbocent an ber Universität zu Roftod und Mitglieb ber meflenburgischen Ritterschaft, jur fatholischen Rirche gu-Er war zu gleicher Zeit Berausgeber einer politischen Beitschrift, von ber noch jungft ber ehrliche Protestant Rathufius, ber Rebacteur bes "Bolfsblattes fur Stadt und Land", bezeugt hat, daß fie einige Jahre hindurch bie eingige wirklich konfervative Zeitschrift in Rordbeutschland gemefen fei. Balb barauf folgten brei junge meflenburgifche Ebelleute nach, herr von Bogelfang auf Altgutenborf, Mitglied ber meflenburgifchen Ritterschaft, Berr von Sudow, großherzoglich fcwerinischer Beamter, und Baron Bu-Letterer trat balb als Rovige in ein Saus ber Befellichaft Befu im Elfaß, nachdem er juvor über fein nicht unbebeutenbes Bermogen ju wohlthätigen 3meden bisponirt batte. Ihnen folgten im Jahre 1851, fury nach einanber, ber frubere und ber fpatere Rebacteur bes norbbeutichen Correfponbenten, herr von Klonengaunt mit Dr. jung Main Der Lettere hatte eben ibed Bielinfeinern Bunfche et reicht und war Syndifateabjunt ber mellenburgifchen Ritter fchaft geworben, welcher auch in außerer Begiehung fur eis nen jungen Mann glangenben Stellung er um bes fatholis fchen Glaubens willen freudig entfagte. Er hatte bie Freude, feine Mutter balb nachfolgen zu feben. Die letten Convertiten aus ben hoberen Stanben im Unfange biefes Jahres maren ber großbergoglich fcmerinifche Lieutenant von Stein und herr von ber Rettenburg, Mitglied ber meflenburgis ichen Ritterichaft, nebft feiner gangen Familie. Diefe lette Conversion mar es namentlich, welche großes Auffeben erregte und ben protestantischen Rlerus in Schreden feste, inbem herr von ber Rettenburg bis babin eines ber eine flugreichften Mitglieber ber Ritterfcaft und gemiffermagen bas lonale Borbild berfelben in fittlicher und politifcher Begiebung gemefen mar. Schon fruber mar fomobl von ben Rangeln ale auch in ben meflenburgifchen Beitichriften gegen bie fatholifde Rirche vielfach geeifert worben, und man mar babei weber in ben Schranfen bes Anftanbes, noch ber Bahrheit geblieben. Bielleicht geben wir fpater eine fleine Auswahl von biefen Schmähungen und Berlaumbungen gegen die Rirche, bamit auch bas übrige Deutschland erfahre, in welchem Grabe felbit noch im neunzehnten Jahrhundert Unwiffenheit und Fanatismus fich ju faft unglaublichen Entftellungen und Bosheiten fortreißen laffen. Rach ber Converfion bes herrn von ber Rettenburg bat man es inbeffen bei biefen fortmabrenben blog moralifden Digbandlungen und Berfolgungen, welche bie Ratholifen ftillichweigend über fich ergeben laffen mußten, ba fein meflenburgifches Blatt irgenb eine Berichtigung aufnahm - nicht mehr bewenden laffen. Die allerbinge nicht unbegrundete gurcht, bag bas angefebene Beifpiel bes herrn von ber Rettenburg manche bereits fowantenben Bemuther feiner Ctanbesgenoffen ermuthigen

und nach sich ziehen werbe, gab ben Ausschlag, und man ging nun von moralischen Berfolgungen auch zu polizeilischen über.

Herr von der Kettenburg hatte nach seiner Conversion einen katholischen Priester in seine Wohnung ausgenommen, lediglich zum Behuse der häuslichen Andacht in seiner Pripatwohnung für sich und seine Familie. Es muß dabei bemerkt werden, daß sein Gut ungefähr vierzehn Meilen von der nächsten katholischen Kirche, der in Schwerin, entsernt liegt, so daß die Befriedigung seiner religiösen Bedürsnisse, die bei jungen Convertiten doppelt stark zu senn pflegen, ohne dieses Austunftsmittel theilweise sehr erschwert, theilweise ganz unmöglich gewesen senn wurde. Kurze Zeit darauf wurde ihm folgendes Regierungsresstript zugesendet:

"Unferem lieben Getreuen auf zc. Unfern gnabigften Gruß

"Dem Bernehmen nach haltet Ihr seit einiger Zeit in Eueren Gütern einen auswärtigen romisch-katholischen Priester, ja berselbe foll sogar bazu bestimmt seyn, gottesbienstliche Handlungen in Euerem Hause vorzunehmen. Da nun ein solches Berhältniß ben in Unserem Lande bestehenden Staats und Rirchenrechten zuwider seyn wurde und von Uns daher nicht gestattet werden könnte, so fordern Wir Euch hierdurch auf, vor Weiterem über diesen Gegenstand fürdersamst zu berichten

ad mandatum serenissimi proprium v. Schröter."

Der Bericht bes Herrn von ber Rettenburg liegt uns micht vor. Jedoch ergibt fich aus dem nachfolgenden Restripte, daß berfelbe das Factum zugestanden und als in feinnem Rechte begründet angesehen haben muß.

hierauf ift nun folgenbes Reffript ergangen :

gionsübung in Unferem Lande nich erlauben auch Unfere Rirchen = und feine andere driftliche Religionsübutherischen Landesfirche, deren vollster die Landesreversalen von 1572 und Ständen noch besonders zugesichert stimmungen bes westphälischen Frie S. 31 u. s. w. richtet sich dagegen dtestantischen Landesherren zur Duldung Religionsübung in ihren Territorien steftante bes Jahres 1624, und da Besithtand für dieselbe in Unserem LBir in bieser Hinsicht keinerlei Berp

"Die Uebung anderer als ber 1 bienfte ift baher in Unferem Lande landesherrlichen Gestattung zulässig, von bem römisch-fatholischen Gottesbie fein römisch-fatholischer Priester besug migung gottesbienstliche Handlungen vollziehen."

t rechtlichen Grunblage an

und Ludwigsluft beruht auf folder Bewilligung, und bie bei jenen Rirchen angestellten Priefter fungiren nur vermöge Unsferes an befondere Bedingungen gefnupften Placets."

"Insbesondere ift auch den wenigen Mitgliedern Unserer Ritterschaft, die sich in späterer Zeit wieder zur römisch-katho-lischen Kirche bekannt haben, nie gestattet worden, ohne Unsere besondere landesherrliche Erlaubniß Hausgottesdienst durch römisch-katholische Priester auf ihren Gutern halten zu lassen."

"Hiernach war es Euch zwar unbenommen, Euere katholische Hausandacht zu halten; dadurch aber, daß Ihr, ohne
Unsere Genehmigung dazu nachgesucht und erhalten zu haben,
mithin eigenmächtig, einen von Uns nicht approbirten katholischen Priester in Euerem Hause haltet, welcher, wie Ihr selbst
angegeben, in demselben diesenige Function zu erfüllen hat,
wozu ein katholischer Priester durch sein Amt berusen ist,
ber mithin gottesdienstliche Handlungen in demselben vornimmt, handelt Ihr, so wie sener Priester, selbst gegen das
in Unseren Landen bestehende Staats- und Rirchenrecht."

"Da Wir dieß jedoch weder bulden können noch Euere gegenwärtigen Anträge, Euch jene Bornahmen zu erlauben, nachzugeben vermögen, indem Wir nach dem, was Wir Unsferer lutherischen Landeskirche und Unseren getreuen Ständen landesgrundgesehlich schuldig find, einer weiteren Ausbehnung des römisch-katholischen Gottesbienstes und der Zulassung einer noch größeren Zahl römisch-katholischer Priester, als der bisher gestatteten, Raum zu geben nicht gewilligt sind, so besehlen Wir Euch gnädigst, den gedachten Priester keinerstei gottesbienstliche Handlungen weiter vollziehen zu lassen, denselben vielmehr binnen acht Tagen wieder aus Eueren Gütern zu entsernen, und wie Ihr dieses gethan, innerhalb derselben Krist zu berichten."

"Wir versehen Und zu Guerer Und ftets bewiefenen

Lopalität, bag 3hr biefer Unferer Weifung auf bas Buntts lichfte nachfommen werbet."

"Wornach 3hr Euch ju richten, und Wir bleiben Guch in Gnaben gewogen."

"Gegeben burch Unfer Minifterium fur geiftliche Ungele-

Comerin, ben 2. Febr. 1852.

Friedrich Frang m. p.

v. Gdröter.

In ben Rammerberen von ber Rettenburg."

Dieses Restript unterliegt seinem Inhalte nach einer boppelten Beurtheilung, einer rechtlichen, und sodann einer sittlich politischen. Aber sowohl in ber einen, wie in ber andern Beziehung wird jeder Unparteiische, gleichviel welcher Confession er sei, sich schmerzlich bavon berührt fühlen und ben Inhalt als irrig und verwerflich anerkennen muffen.

Die Erfahrung zeigt allerbinge, wie fcmer es ift, unparteiifch ju fenn bei politifch und rechtlichen Berhaltniffen, burch welche bie verschiedenen Confessionen berührt werben. Inbeffen glaubt ber Schreiber biefer Beilen boch eine folche Unparteilichfeit mit Sug und Recht fich vindiciren ju fonnen und Beweise bavon gegeben ju haben, bag er ftete bie Rechte Unberegläubiger refpeftirt habe und feiner eigenen Borliebe Schweigen aufzulegen mußte, wo es fich um bie Bemiffensfreiheit religiofer Richtungen banbelte, bie ber feinigen entichieben entgegengefest maren. Wie er fruber bie Rechte ber Ratholifen, ber Lutheraner u. f. w. überall vertheibigte, wo fie burch unmahre, fophiftifche Muslegung ber Befete, ober burch undriftliche polizeiliche Bewaltmagregeln bebrobt waren, fo glaubt er auch jest, nachbem er ein glaubiger Cobn ber fatholifden Rirche geworben ift, fich biefen Beift unbefangener Bahrheite- und Gerechtigfeiteliebe noch bewahrt zu haben. So febr er bie allgemeine Berbreitung ber fatholifden Rirche wunscht und bafur betet, so murbe er feinen Augenblid anfteben , gegen morglisch ober rechtlich ungerechtfertigte Mittel jur Erreichung biefes 3medes fich offen ju erflaren. Er vermag recht aut auf ben Standpunkt einer protestantisch glaubigen Regierung in einem fast ausschließlich protestantischen Lande fich ju verseten. Er will es ihr bemnach auch nicht verübeln, wenn fie, wo fie burch flares Recht nicht baju verpflichtet ift, Bebenfen tragt, bie Ratholifen in ben vollen Befit eines öffentlichen fatholifden Gottesbienftes einzuseben. wiewohl er es municht, baß fie fich auch hiezu entschließen moge. Seine rechtliche und fittliche Ueberzeugung verlangt weiter nichts, ale Dulbung ber brei burch ben weftphalis iden Frieden anertannten driftlichen Confessionen, und unter Dulbung versteht er weiter nichts, als bie Erlaubnis. baß man nach ben Borichriften ber betreffenben Confession, wenn nicht öffentlich, fo boch in ber Stille in feinem Saufe leben burfe. In einem protestantischen ganbe foll ber Ratholif als Ratholif, und nicht bloß als confessionsloser Mensch gebulbet werben, eben fo, wie in einem fatholischen ganbe ber Brotestant ale folder geduldet werden foll. Alle polizeilichen Magregeln, welche bie wesentlichen Erfüllungen ber confessionellen Religionevorschriften unmöglich machen, find baber von vorne herein ju verwerfen, fowohl aus Grunden driftlicher Liebe, wie aus Grunden bee öffentlichen pofitiven Rechtes in Deutschland. Um nicht migverftanden ju werben, fugen wir hingu, bag wir hier nur von Deutschland und von beutichen Buftanben fprechen, wie fie im neunzehnten Jahrhundert fich ausgebilbet haben. Reben ber absoluten Offenbarung Gottes und neben bem baraus ftammenben abfoluten Rechte fteht immer auch ein relatives Recht, welches fich nach ber Entwidlung ber Beit und ber Umftanbe richtet, welches früher anders mar und fpater wieber anders werben fann, welches aber fur bie geschichtliche Begenwart bennoch eine fittliche Rothwenbigfeit ift. Und ein folches Recht ift 21

XXX.

eben die Dulbung ber brei driftlichen Confessionen in ben beutschen Staaten im neunzehnten Jahrhundert.

Bir werden in einem zweiten Artifel den Beweis zu führen suchen, daß die großherzoglich-schwerinische Regierung nach dem bestehenden Rechte, und zwar sowohl völkerrechts lich als staatsrechtlich, den Katholisen gegenüber zu noch weit Mehrerem verpstichtet ist, als zu diesem bloßen Minimum, zur bloßen Duldung ihres stillen Gottesdienstes. Hier wollen wir nur nachweisen, daß nach diesem Restripte selbst diese Duldung verlest, und den meklendurgischen Katholisten nur die Bahl gestellt wird, entweder auszuwandern, oder den Borschriften ihrer Religion untreu zu werden.

Indem bas großherzogliche Regierungereffript bem fatholifden Briefter jebe gottesbienftliche Sandlung in bem Brivathaufe bes herrn von ber Rettenburg unterfagt, fugt es freilich bingu, bag bem Letteren barum boch bie Saltung feiner "tatholifden Sausandacht unbenommen" fei. mare faft verfucht, bier einen bohnifden Spott gu vermuthen; aber ba man nicht gleich bas Schlimmfte von feinem Rachften benten foll, fo wollen wir lieber annehmen, bag biefem völlig nichtsfagenben Bugeftanbniffe nur eine gangliche Unfenntniß berjenigen Bedingungen ju Grunde liegt, obne welche fatholifche Sausanbacht nicht möglich ift. Ranoniften, fo wie bie antiquirten Gefetgebungen einzelner beuticher ganber, unterscheiben allerdings ba, wo ein Recht auf öffentlichen Gottesbienft nicht ftattfindet, noch iden bem Rechte bes Brivatgottesbienftes und bem Rechte der hauslichen Undacht. Das Recht bes öffent-lichen Gottesdienftes einer Confeffion fchlieft bie Ausubung in öffentlicher Rirche, Glodengelaute, Prozeffionen u. f. m. in fich, und außerbem noch bie erlaubte Betheiligung eines vom Staate ausbrudlich bagu autorifirten Brieftere. Der Unterschied swifden Privatgottesbienft und hauslicher Unbacht, auf welchen bas Reffript offenbar bindeuten will,

besteht barin, baß bei Ersterem, bem Privatgottesbienste, allerdings ebenfalls ein Priester fungiren barf, nur daß ihn ber Staat als solchen weiter nicht anerkennt und nicht autoristet, während bei der bloßen Hausandacht auch nicht einsmal ein solcher nicht autorisirter Priester thätig seyn darf. Beide letzteren Arten von Rechtsverhältnissen schließen also den öffentlichen Gottesdienst aus, beide sind auf die Privatwohnung beschränft, und die einzige Differenz zwischen ihnen liegt eben in der Zulassung, respektive dem Berbote, eines Priesters.

Wenn man nach bem gesetzeberischen Grunde bieser jurristischen Unterscheidung fragt, so kommt man zu dem Ressultate, daß sie einzig und allein zur völligen Unterdrückung und Nichtbuldung ber Katholiken gemacht worden ift. Weber die protestantischen Confessionen, Lutheraner und Resormirte, noch die sonstigen protestantischen Sekten, Mennoniten, Wiesbertäuser, Duäder u. s. w., werden wesentlich in den praktischen Folgen davon berührt oder benachtheiligt.

3m Brotestantismus find bekanntlich alle Glieber ber Rirche zugleich auch Briefter. Jeber Protestant fann bemnach auch als Briefter fungiren, und felbft bas protestantifche Sacrament bes Abendmahls austheilen, bas einzige, was fie außer ber Taufe noch haben; und ba ihr fonftiger Cultus nur in Bredigt, Gefang und gemeinsamem Bebete beftebt, fo liegt es auf ber Sand, daß fie felbft bann alle ihre religiofen Bflichten im Befentlichen ausüben tonnen, wenn bas Befet ihnen auch nur bas Minimum von Rechten, Die fogenannte Sausanbacht, jugefieht, und bas plus, ben Brivatgottesbienft, verbietet. Sochftens handelt es fich babei um größere ober geringere 3wedmäßigfeit, wie benn ja Luther felbft die Anftellung eines befonderen Brieftere nur um ber "befferen Ordnung" willen empfiehlt. Die protestantischen Seften, die Mennoniten, Duader u. f. w., die überhaupt feine besonbers angestellten Briefter haben, werben nun vollenbs von bieser Unterscheidung gar nicht getroffen. Bei ihnen ist Privatgottesdienst und hausandacht praktisch ganz gleichbebeutend. Aber auch bei Lutheranern und bei Resormirten läuft es bei näherer Betrachtung in Bezug auf den eigentlichen Gottesdienst zuleht völlig auf Eins hinaus. Denn wenn sie auch zu der bloßen hausandacht einen besonderen Priester nicht ausdrücklich zur Spendung des Abendmahls und zur Haltung der Predigt anstellen dürsen, so kann doch nicht verhindert werden, daß zuleht immer eine und dieselbe Person, die man für die geeignetste hält, diese Funktionen sortwährend ausübt und auch gewisse Remunerationen als freiswillige Geschenke dafür erhält.

Bang anbere verhalt es fich mit ben Ratholifen. Dem Ratholifen ift ber geweihte Priefter jur Erfullung feiner res ligiofen Pflichten vollig unentbehrlich, und wer ihm ben Briefter in feinem Saufe verbietet, verbietet ibm bamit gus gleich Alles. Buerft wird baburch bas beilige Degopfer, biefer mefentliche Bestandtheil bes fatholifden Gottesbienftes, unmöglich gemacht. Cbenfo ber Empfang bes Sacraments ber Bufe und bie bamit verfnupfte Ohrenbeicht und Abfolution. Gelbft bas Cacrament ber letten Delung wird bem mit bem Tobe Ringenden auf biefe Beife verfagt, und jeber Ratholif weiß, mas bas heißt. Wenn bie protestantifchen Beborben es über fich gewinnen fonnten, auf einen Mugenblid in die religiofe Unschauung ber Ratholifen, wie fie in ber Lehre und in bem Glauben ber Rirche begrundet ift, fich au verfegen, fo murben fie vielleicht felbft über bie Sarte und über bie furchtbare Graufamfeit erichreden, Die in einem folden Briefter - Berbote liegt. Gie murben fich felber fagen muffen, bag biefes Berbot bie fdwerfte Gewiffensbeeintrachtigung und Glaubeneverfolgung in fich fcbloge, und in ber Birflichfeit völlig gleichbebeutenb fei mit einer Berbannung ber Ratholifen aus bem Lanbe.

So ift es; ber wirfliche Ratholit fann ohne bie Rabe

eines Prieftere nicht leben; fein zeitliches und ewiges Seelenheil wird burch eine ju große raumliche Entfernung vom Briefter auf's Bebenflichfte bebroht. Bahrend der Broteftant nach feiner Lehre hunderte von Meilen von feinem Bfarrer entfernt leben fann, ohne bag ihm irgend eine mefentliche Anforderung feiner Lehre baburch verfummert murbe, ift ber Ratholif im Leben und Sterben an bie Rahe eines geweihten Brieftere unauflöslich gebunden. Allerdings zeigt bie Erfahrung, bag tropbem, burch außere Lebeneverhaltniffe inducirt, fich einzelne Ratholifen weit entfernt von bem Orte eines geweihten Priefters ansiebeln, und baburch bie Erfullung ihrer religiöfen Gemiffenspflichten fich nicht nur erschweren, fonbern häufig unmöglich machen; aber eben fo gewiß ift es, bag biefe felten gute Ratholifen find, und baß fie es noch feltener bleiben, und ihrem Berberben mit ziemlicher Babricheinlichfeit entgegengehen. - Barum nun, fragen wir, beharrt bie großherzogliche Regierung auf diefer Unterscheidung zwischen Privatgottesbienft und Sausanbacht? Will fie auf biefe Beife ben Ratholifen unmöglich machen, außerhalb Schwerin und Ludwigeluft, wo burch die driftliche Beisheit eines fruheren Regenten öffentlicher fatholischer Gottesbienft gestattet ift, ju leben? will fie auf biefe indirette Beife bie neuen Convertiten zwingen, bas gand zu verlaffen? - Run mobl. bann hat fie freilich bas geeignete Mittel baju ergriffen. Aber offen und ehrlich ift bann biefe Berfahrungeweise nicht; offen und ehrlich ift es nicht, wenn man ben betreffenben Ratholifen sowohl, ale ber übrigen Belt verfichert, bag man ihre fatholische Sausandacht ja gerne gestatten wolle, mabrend man baneben boch recht wohl wiffen fann, bag eine folche protestantische Sausanbacht ben Ratholifen gar nichts Eine folche Dulbung ift gar feine Dulbung. fest bie verftedte Bedingung voraus, bag man aufhören foll, Ratholif ju fenn, bag man protestantisch werben foll. In ber That ift nicht abzusehen, welchen anbern 3med bie

ber protestantischen Bevolferung hervo eine protestantische Regierung nicht ver Geftattung bes öffentlichen Gotteebie ber fatholifchen Rirche forberlich gu fet Belt fann es ber großbergoglichen auf welche Beife bie Ratholifen ihre raufchlos gwifden ben vier Banben abhalten, fobald fie wirflich ehrliche und nicht auf Bemiffenszwang und Bet geht ? Bebe ber protestantifden Con wenn fie bereits fo menig an ihre inn heit mehr glaubt, bag fie fich fur gefa gelne Ratholifen in ihren vier Banbe ten und auf bem Tobtenbette bie lett Aber fo ift es immer gemefen; bas Ber ift immer intolerant und verfolgungefür ber inneren Starte ift ftete milbe unb

Und ift man fo furglichtig, daß auf diesem Wege der Berfolgung reufst Meanthait wird sich nur zu bald herau bie großherzogliche Regierung ficher unterliegen, und zu fpat wird fie einsehen, baß fie fich vor gang Deutschland ein Dementi hatte ersparen tonnen. Bulest wird ber Bunbestag, wenn andere Wege nicht Abhulfe ichaffen, eine Enticheibung treffen muffen. Schwerlich werben Berr von ber Rettenburg und Berr von Bogelfang ihre Guter fruher verfaufen und ihr Baterland eher verlaffen, bis fie alle Rechtsmittel erschöpft haben. Der erfte Schritt wird wohl fenn, bag Berr von ber Rettenburg bie Sulfe bee Landtage, ber im Spatherbfte aufammentritt, in Anspruch nimmt, und wir mußten uns febr touichen, wir mußten die metlenburgifche Ritterfcaft febr fcblecht fennen, wenn ein großer Theil berfelben, obwohl protestantifd, nicht ber gerechten Befchwerbe Gebor geben follte. Da übrigens ber betreffenbe tatholifche Briefter auf ben Rettenburgifchen Butern bereits vollgultiges Beimatherecht erlangt hatte, fo ift herr von ber Rettenburg nicht in ber Lage gewes fen, ben einen Theil bes Befehle, bie Ausweifung beffelben innerhalb acht Tagen, ju erfüllen; ob er fich verpflichtet glaubt, bem zweiten Theile bes Befehle, ber Unterlaffung bes Brivatgottesbienftes, nachzufommen, bavon haben wit bis jest feine Runbe.

## XXIV.

## Gloffen jur Tagesgefd

con our land removely sociation

Alte Moben wieder n (Auch eine "Nunbichau".)

Der "Rundschauer" ber Kreuzeitung hiber eindringlich an die Kraft und Entschiegen Einstriglich erinnert, den Preußen "sei Jahrhunderten" auf Deutschland genbials das "römisch-josephinische Desterreich" wir die Einwirfung des "römisch-josephinisauf deutsche Zustände in Staat und Kirchanschlagen; diese Blätter haben auch schon daß damals nicht wenigstens der in manc tisch richtigere Takt Friedrich's II. prävaliader gerade deßhalb jest nur um so zuverstewiederum auch das neuerstandene "römisch

aber würden wir in die deutsche Zukunft — so schwarze Wolsten auch über ihr hängen! — sehen, wenn wir wirklich dem "Rundschauer" glauben dürsten, der aus dem "guten Ansfang" prophezeit: daß "Preußen in seinem Innern die Revolution, mit Einschluß der eben so undeutschen absolutistisschen Bureaukratie, durch deutsche Rechts- und Freiheits- Ideen überwinden" werde.

Der "gute Anfang" ist über allen Zweisel erhaben, und wir wollen nicht aufhören, das Beste zu hoffen, so lange ein hoher Wille unbeirrt ist, an bessen stedenloser Lauterkeit zu zweiseln wir außer Stande sind, und den die guten Ersolge des mit unbesangener Einsicht angenommenen Standpunktes zur Kirche nur bestärft haben können; benn daß jener "gute Ansang", wie jeder andere, seine Herzwurzel in religiösem Boden birgt, ist unsere innigste Ueberzeugung! Wir sürchten aber die Parteien und ihr Drängen auf hunderts sachen Haupts, Rebens, Ums und Schleichwegen. Und in der That, welches Ende weißsagen dem "guten Ansange" die neuesten Zeichen der Zeit in Preußen?

Schon wenn die genannten Parteien, zu welchen in diesem Kalle auch die "kleine, aber mächtige" gehört, immer wieder, alle historische Gerechtigkeit und Billigkeit bei Seite sesend, mit dem vielgerühmten Uebergewichte der protestantischen Bilbung über den Katholicismus auftreten, welcher geistige Stumpsheit über Land und Leute bringe — wie kann man das endlich anders auslegen, als daß sie bemerklich machen wollen, die Unterdrückung der alten Kirche zu Gunsten des staatlich zu sordernden Protestantismus sei Pflicht der Regierungen, nicht etwa bloß aus religiösen, sondern auch aus wissenschaftlichen, politischen, socialen, mit einem Borte — menschheitlichen Rücksichen. Solche Meinungen dußern sogar im Süden selbst fremde Eindringlinge, mehr noch durch die That, als durch Worte, und halten dabei ihre Blide unverwandt, gleich der Magnetnadel, gegen Rorden gerichtet.

friedhässiger "Intelligenz". Sie sollte Augenblid um so weniger überheben, ale teftantische, Seimath bei — Bavern in baverisches Mass" für fie nimmt.

Bor bald zwei Jahrhunberte Die vielbelobte Beimath bes alles überf mefen fenn! Bir wiffen nicht, nach Diefe Martfteine ber preußischen Lichtver Eines ift richtig: bag wir um Alles in mochten: ber Broteftantismus fei es ben Ronig Friedrich Bilbelm I. von I teften Beinde und bobnifden Berachter lehrfamfeit, fonbern aller Beiftesbilbun giehung überhaupt gemacht! Dber bat Forfdung" habe ihm ben 8. Dovembe ben Philosophen Bolf in Salle biftirt, Stadt und Land "bei Strafe bes Str Dber bas bem gangen fatholifchen G gehaltene " Pradominat bes Beiftes übe nothmenbiae Birfung bes Broteftantien s. alled Stiffen fån blafa Minh.

ving ber königlichen Bibliothek verwendet werden durften? Wenn man solches einem von den katholischen Fürsten nachfagen oder gar aus der Geschichte der Hofbiliothek in München entziffern könnte, welcher Gewinn ware das für eine gewiffe Bolemik! Oder wenn sie einem jener alten Gegner aufbringen könnte, was ein Biograph Friedrich Wilhelms über diesen urtheilen muß: "Die Kartosseln, deren Anpflanzung dei Berlin um das Jahr 1728 zuerst versucht wurde, waren in jener Zeit ein wichtigerer Gegenstand der öffentlichen Pflege und Ausmertsankeit, als die schonen Kunste und Wissenschaften."

Dit bem ebenso roben und conischen ale tyrannischen Charafter Friedrich Bilhelms, einem Charafter, ber felten in einer folden Grafbeit erscheint, mußte freilich jegliche Achtung vor geiftiger Bilbung unvereinbar feyn. Auch bas gewöhnlichfte Daß von Erziehung für bas alltägliche Leben war ihm unerträglich, weil er es felbft nicht befaß. Erine eigenen Cohne und bie übrigen Bringen von Geblut burften nicht andere behandelt werben, benn ale Solbaten und bies nach ihren verschiebenen Chargen in ber Avmee, und feine andere Umgebung mar ihnen vergonnt, als bie naturmadfiern Offiziere ihrer Garnifon. Ueber bie traurigen folgen eines folden Jugenblebens weiß Friedrich Bilbelms Tochter, ibie nachmalige Marigrafin von Baireuth, nicht genug ju fic gen. Der Brautigam biefer Bringeffin felbft miffiel bem Rinige jum hochften, und warum? blog burch - fein artiges und fittfames Benehmen! Er wollte einen Gibam, ber mur am Militar, am Wein und am Anaufern Freude babe, einen Dann von "beutschem Geprage", nach ber Onglitat feines eigenen nämlich. Er machte baber in eigener Berfon noch ben Berfuch, ben jungen Bringen nach feinem Gefchmade au ergieben, bas ift, er fullte ibm taglich einen Rausch ein; bas ber Bogling, ber ein Biemliches ertragen fonnte, boch immer feiner fünf Sinne machtie blieb ... brachte ibn in bie Enberfte

Berlin hatte auch eine Afabemie. Friet ftatigte fie erft im Jahre 1717 unter bem 92 cietat ber Biffenfchaften", nachbem fie fich anatomifchen Theaters erboten; baburd, fonne fie fich nun boch einmal "nuglich" Jahr vorher geftorbenen Brafibenten, be hatte er fur "einen felbft jum Schildma ren, narrifden Rerl" erffart, und ber De nig ale Saupt ber Berliner Afabemie mi fon jener ausgelaffenen und von niebri füllten Rneipbruberschaft bes Ronigs, bie bes "Tabafecollegiums" befannt und ven liche hofnarr Gundling. Das Sigun Gelehrten : Corporation Breugens befand für gang Deutschland, bis in bie neueft foniglichen Maulefel - Stalle. Benn ber ihr beichaftigte, gefcab es faft immer nu hohnen. Go befahl er jum Beifpiel, um ben ugerimen Rraften ber Ratur" gu p mittle): wohet bas Schaumen bes Cham glafe entflehe? Als aber ble Atabemie fich

angewiefen wurden, beliebte ber Ronig nicht, die Berhobenung auf Roften feines Champagnere fortzuseben!

Die ärgste Cottife mar noch für spätere Jahre vorbehalten. Der Ronig hatte nämlich an feinem Sofe ale wurdigen Rachfolger Gunblinge einen gemiffen Grafen gum Stein, eigentlich "Graben gum Stein", ber, aus feinem Rlofter in Torol entsprungen und wegen einer antifirdlichen gafterschrift aus Desterreich verjagt, in Sachsen lutherisch und ehelich geworben mar. Als Hofnarr bes Konigs und ungertrennlich von beffen nachster Rabe, biente er zugleich auswartigen Dachten ale Spion im preußischen Rabinette. Beil er fich fur einen großen Aftronomen ausgab, von bem Ronige immer nur "herr Aftralifus" genannt, burfte bas niebrige Subjett mit ber Bubel - Seele im Tabatecollegium nie fehlen, und machte Rachts im Bimmer bes Ronigs. Da mußte er Siftorien und Schnurren vortragen, ober fonft irgend etwas mit ben Bebienten fcmagen, worüber bann ber Ronig einschlief. An biefes Beplapper wie ber Muller an bas Rlappern ber Raber gewohnt, machte bie Majestat auf, fobalb eine Baufe eintrat; baber lag fur folche galle, ober venn "Berr Aftralifus" fich etwa gar beifommen ließ, einzuiden, ju feiner Erfrifchung bie fonigliche Beppeitiche beit. Go ging es neun Jahre lang bis jum Tobe bes Rogs \*).

Diesen Menschen nun ernannte Friedrich Wilhelm I. burch plom gegeben zu Berlin ben 19. Janner 1732 zum tepräsidenten der Berliner Afademie. Der "in Ansehung elben weit und breit erschollenen Gelehrsamkeit und Re-1" bestalte Vicepräsident, "Graf von Stein", ward

F. Forfter: Friedrich Wilhelm I., Ronig von Prengen. II, 348 W.; vgl. E. Behfe: Geschichte bes prengischen hofe und Abels und ber preugischen Diplomatie. hamburg 1881. III, 79 ff.

unter foniglichem Inflegel angewiefen: Erftens: "feft barüber au halten, bag ein jegliches Membrum ber loblichen Gocietat menigftens Gin Specimen Eruditionis alle Jahre burch ben Drud berausgeben muffe", follte aber felbft "von folder Urbeit bifpenfirt bleiben, obgleich fein berrliches und erleuchtetes und an Fertilitat und Fruchtbarfeit bem beften Rlee - ober Baigenader gleichfommenbes Ingenium bergleichen productiones in ber Menge bervorzubringen, mehr als gar ju tuchtig und gefdidt mare." 3weitene: "auf bas Ralenbermefen im Ronigreich eine forgfältige und genaue Attention gu baben, bamit feine Unterschleife babei vorgeben" u. f. m., inde befondere auch barauf ju feben, bag "bie gulbene Bahl nach Möglichfeit vermehrt, ber guten Tage immer fo viel, als ihrer fenn tonnen, angefest, Die verworfenen ober bofen Tage aber vermindert werben mogen." Drittens: "baferne er befondere Beranderungen (am Simmel) anmerten follte, exempli gratia, bag ber Mare einen feinblichen Blid auf bie Sonne geworfen habe", fofort "ohne ben geringften Beitverluft mit ben übrigen Sociis ju conferiren, auch nicht allein auf bie Ergrundung folder Unordnungen, fonbern auch auf Mittel und Wege, wie benenfelben am beften abzuhels fen, bebacht gu fenn." Biertens: "Und ob es gwar burch ben Unglauben ber Denfchen babin gebieben, bag bie Robolbe, Gefpenfter und Rachtgeifter bergeftalt aus ber Dobe gefommen, baß fie fich taum mehr feben laffen burfen, fo ift bemnach bem Biceprafibenten Grafen von Stein aus bem Bratorio befannt, wie es an Rachtmabren, Bergmannlein, Drachenfindern, Irrwifden, Riren, Behrwolfen, verwunfchten Leuten und anbern bergleichen Satansgefellichaften nicht ermangele, fonbern beren Dinge eine große Ungahl in ben Geen, Pfühlen, Moraften, Saiben, Gruben und Soblen, auch heiligen Baumen, verborgen liegen, welche nichte ale Schaben und Unheil anrichten, und wird alfo Er, ber Graf von Stein, nicht ermangeln, fein Meugerftes ju thun, um

biefelben, fo gut er fann, auszurotten, und foll ihm ein jebes von biefen Unthieren, welches er lebenbig ober tobt liefern wird, mit feche Thalern bezahlt werden." Endlich: "AUdieweil eine beständige Tradition ift, daß allhier in ber Rurmark, sonberlich in ber Gegend von Lennin, Bilonad und Lebus, confiderable Schape vergraben find, ju beren Befichtigung und um zu wiffen, ob fie noch vorhanden, alle gehn Jahre gewiffe Orbensleute, Jefuiter und ander bergleis den Geschmeiße und Ungeziefer, von Rom anhero fommen, fo muß ber Biceprafibent von Stein nicht allein Diefem Pfaf. fenpad fleißig auf ben Dienft paffen, um fie mo moglich fefte ju machen und jur gefänglichen Saft ju bringen, fonbern auch keinen Fleiß sparen, daß er mittelft ber Bunfchels ruthe, burch Segensprechen, Allrunden ober auf anbere Art, wo folde Schape vergraben ober verborgen, ausfundig mas den moge, und follen ihm ju foldem Enbe auf fein Berlangen die Zauberbucher, so in unserm geheimen Archiv vorhanden, nebst bem speculo Salomonis verabfolgt werben, wie er bann auch von jeglichem Thresor, welchen er ausgraben wird, ben vierten Theil zu genießen haben foll." .).

Db es bem Rönige felbft mit ben genannten "Satansgefellschaften" und ben periodischen Bisitationereisen bes bezeichneten "Bfaffenpacis" baarer Ernft gewesen, barüber fann
faum ein Zweifel bestehen \*\*), wenn bas jest auch so un-

<sup>\*)</sup> Bon Loen's gesammelte fleine Schriften, herausgegeben von Schneiber: 1, 209 ff.; bas unzweiselhaft achte Dofument ift and in mehrere anderen Werte, 3. B. in Forfter's Geschichte Friesbrich Wilhelm's, übergegangen.

<sup>••)</sup> Den 18. Februar 1725 erging auch für die Bollern'fche Graficaft Sechingen ein formliches Ausschreiben, bas jedem Banern eine burch ben Oberjagermeister auszugahlende Pramie zusicherte, ber einen Robold, eine Rize ober souft berlei Gespenft fangen und lesbendig ober tobt einliefern wurde.

glaublich ericheinen mag, wie manchem beutigen Protestanten vielleicht bie Thatfache, bag bie altlutherifche Rechtfertigunges lehre zweihundert Jahre lang allem Bolfe geprebigt worben. Belder "geiftigen Ginwirfung" bamale Deutschland vom Staate Breugen fich erfreut haben mag, ift flar. Leiber! fceint es aber, als wenn man in Breugen feit einiger Beit, und zwar noch mehr, ale öffentliche Blatter zu gefteben magen, wieber nach ber Inftruttion verfahre, bie einft "Graben gum Stein" empfing : "gewiffen Orbensleuten, Befuitern und anberm bergleichen Gefchmeiß und Ungeziefer" - furg bem gangen "Bfaffenpad", "fleißig auf ben Dienft ju paffen". "Confiberable Schape" waren es freilich, bie, jum Entfehrn und unter icheelfuchtigem Reibe Underer, auf ihr Bort auch Licht traten; was Bunfchelruthe, Gegensprechen, Allrunden u. f. w. ber Anberen ihnen anhaben werben, with fich zeigen: Buften fie - follte man meinenileit- bas recht e Boct; fo mußten bie "Schäte" fcon lange erhoben fein !: 315 nogue!

Es ift traurig, einen fo "guten Anfang", Die Revolution fammt ber Bureaufratie "burch beutiche Rechts = und Freiheite - 3been ju überwinden", fcon in ben Windeln umfommen feben zu muffen, faum breimal gwolf Monate nach bem Jahre 1848! Man hat (vielleicht nach bem fo liberal berumgebotenen baverifchen "Dage"!) in Die betrübten Beiten bor ben Rolner = Birren gurudgegriffen, gegen bie Miffionen verfügt und ben 16. Juli auch gegen bas Studium im collegium germanicum ober in ber Propaganda ju Rom ober auf irgend welchen von Jefuiten geleiteten Unftalten, fowie gegen bie Riederlaffung auslandischer Jefuiten und geiftlicher Jefuitenzöglinge in Breugen. Die erfte Berfugung ber Art erging von brandenburgifcher Rurmurbe bamale, ale es unter ihrem Abel und fonft angesehenen Leuten conftante Uebung geworben war, Die Berren Cobne auswartigen Jefuiten-Unftalten gur Bilbung anguvertrauen, weil nach bem neulichen Abfall bon ber Rirche und unter ber Berrichaft ber neuen Lebre bie Schulen bes Landes im fläglichsten Zustande barnieberlagen. Und was hatten damals, wie heute, biese Jesuiten verbrochen, als daß die besten Kräfte der Kirche in ihnen sich erwiesen?

Man hat nun auch ben Chef-Redatteur ber "Bolfehalle", Brn. Brof. Dr. Bermann Müller, aus ben preußis ichen Staaten verwiesen, megen ber Saltung bes Blattes in ber Bollvereine Frage - fagt man; aber es fehlt nicht an Organen, welche großbeutsche Stellung felbft in biefer Frage als - "fatholische Bropaganda" benunciren. Bas wohl bie ritterliche "Kreuzeitung" von biefen und andern "fleinlichen Detailbeschränfungen" benten mag? von ben "theils geiftlichen, theils polizeilichen Magregeln", welche man gegen ben "Chriftfatholicismus, die freien Gemeinden, die Irvingianer" in Bewegung fest? - benn in biefer Gefellichaft und unter biefem Titel lagt bie "Allgemeine Zeitung" bie Rirche erscheinen! Aber auch fie ftaunt, "wie erbittert icon ber confessionelle Rampf geworden", und gesteht, bag "biefer Rampf fein bloger Rampf ber Beifter mehr" fei - wie ber ehrenhafte "Rundschauer" fo entschieden verlangt hatte. Und allerdings wird fo ju etwas gang Anderem ber Grund gelegt, als jur gehofften "Rirche ber Bufunft". Entweber ober! ber "gute Anfang", noch bagu in beschwornen Berfaffungs = Artifeln niedergelegt, ober "Graben jum Stein"!

Wie es nur gehen kann! Der gute Horaz sagt nicht umsonst: nonum prematur in annum! Aber wir leben im allerschlechteften Zeitalter, nicht im eisernen, vor dem die Alten sich fürchteten, sondern im papiernen oder journalistischen, von dem sie gar keine Ahnung hatten. Artikel, die Horaz neun Jahre lang in seinem Pulte arrestirt hätte, überstommt jest der Seser oft balder als in neun Stunden. Zum Glücke hat der gegenwärtige seinem historischen Kerne nach eine Ausnahme gemacht. Als vor mehr als zweimal neun Wochen das sabula docet an die Reihe kam, da vermaßen

wir une, "mit einem Blid voll freudiger Rubrung auf Breu-Ben", fagen ju wollen : "Die gewiffen Orbensleute burchzieben jest miffionirend gang Deutschland unter protestantischen wie unter fatholifchen Berren, allenthalben unbeiert und fogar gern gefeben, mit einziger Musnahme bes - altfatholifchen Bayerns", und Mebnliches! Dermagen une ju blamiren, ftanben mir im Begriffe, gerade bamale, ale meiland ber "politifche Rachtmachter", jest in Munchen, öffentlich auf bem verfruppelten Ruden eines armen Literaten Baftrollen im Belbenfache ju geben beliebte. Ronnten wir uns aber auch benten, bag in ber authentifchen Interpretation verfaffungemäßiger Bestimmungen burch biefelben Berren Minis fter fo fchnell Ja auf Rein tommen werbe? Dag Confistation über Confistation erfolgen werbe, wenn fatholifche Drs gane bas Rämliche fagen murben, mas wenige Monate porber die Berren Minifter noch felbft ex cathedra proclamirten!

Berner wollten wir bamale bas Bestallungebecret bes "Graben jum Ctein" an Junter Plump von Bommerland und an ben großen Reftaurator und Confervator ber frucht. bringenden Wiffenschaft von ber "im Finftern fcbleichenben Bartei", jest und allgeit fattelgerechten Afabemie-Brafibenten, Das brauchten wir allerdings um fo meniger ju wiberrufen, ale Manniglich, wenigftene aus ber "Augeburger Mugemeinen Beitung", befannt ift, wie unübertrefflich erftgenannter Bommer bie bayerifden "Bauberbucher" nebft bem "speculo Salomonis" aus "Unferm geheimen Archiv" gu bandhaben verfteht, und wie ber lettgebachte, um gemagterer Selbenmäßigfeiten ju gefchweigen, feine Belegenheit verfaumt, an die urfprunglich jefuitenwibrige Bestimmung feiner Afabemie au erinnern. "Gins ift ficher gefcheben (in Bavern namlich) und wird auch jur Geltung im gangen Spfteme gelangen: bas ift bie Rieberhaltung bes Ultramontanismus" - wie genial mare, jugleich jum Berftanbniffe bes gemeinen Dannes und bemnach jur " Bebung bes Rationalitätegefühle", biefe

222

große 3bee einzukleiben mit ben specifickrten "Satansgeselle schaften" nebst "Geschmeiß und Ungezieser" aus bem Decott bes, Graben zum Stein"!

Bas werben aber alle Polizei - Schranfen und alles baverifche "Maß" gegen ben frifch und freudig ermachten Beift firchlichen Bewußtfenns ausrichten ? "Bas wunbeit man fich über die fatholischen Siege?" - ruft bie bemofratifche Berliner "Urmabler-Beitung" aus - "in einer Beit, wo ber Staat feine eiferne Sand über Alles legt und bie protestantische Rirche Alles gut heißt, was ihr von Dben berab geboten wird, mabrend die fatholifche Rirche innerliche Selbftftanbigfeit und Festigfeit beweißte; "unaufhaltfamer noch wird biefer Sieg, wenn man fich jest wieber auf jenes Bebiet begeben will, wo man vor gehn Jahren fo vollftang big unterlegen ift". Damals habe man ja noch mit bem "lichten Beift ber Sumanitat" gegen bie "Finfterniß" gefampft, ein Bunbesgenofft, beffen man verluftig gegangen, feitbem man in ber Reaftion bie "Baffen ber Freiheit von fich gemorfen!"

Und allerdings, wenn irgendwo, so gilt hier der oft mißbrauchte Sat: Ihr werdet den Geist nicht in Fessey schlagen! wenn anders der Allmächtige — Deutschland gerettet wissen will. Waren es nicht die Lalendurger, welche den Sonnenstrahl sangen und einkapseln walten! Wie gerwaltig waren die sinstern Mächte der Paulosisches! Wie misse gerwaltig weren die sinstern Mächte der Paulosisches! Wie misse ja, wie viele sich vor ihnen gebeugt; wie piele nicht. Wie beutigrath flammte von ihrem Banner das Todeswichelt über jenen Geist; wie siegestreubig verkindeten sie est non ihren Tribüne; wie eilten sie, über Jesuisen, Liguorianer und Misse demptoristen Acht und Aberacht zu verhängen! Und was ist aus dem gigantischen Simmelsstrem geworden? Andwart während die Gewaltigen des Laumeljahres fluchen; wolken mußten sie sie Beriedt wahrend ist die Kirche: sessen

melbeten bie Tages Blätters; jene illebnerbuhne und fier Paulsfirche — vor ber alle Fänkenftäßte Deutschlande geglietert, nicht aber die Kirche! — set im affentlicher Bevfleiges rung von der katholischen Gemeinde Bürgel am, Main, kaufelich erworden, in eine Kanzel ausche, gezimmert und ihr von einer Jesuiten Mission eingewellt werden to

So scheitert endlich alles Zeitliche und Menschliche, wenn es feindlich gegen das Ewige und Göttliche anrennt! Wie verlautet, haben sich die Bischöfe Preußens bereits zur Berstheidigung der Rechte ihrer Kirchen erhoben. Borstellungen und Bitten sind ihre Wassen. Hinter den Bischöfen der Kirche ist aber achtzehnhundert Jahre lang Einer gestanden, der, ohne zu fragen, auf Erden besiehlt, seitdem er — versfügt hat: "Es werde Licht!"

her Cheff Con Come of the Heavy Beerland of the Cheff Communities of the Cheff Communities of Cheff Communities of the Cheff Communities of the Cheff Cheff

orang# mass of mirrors audi

Der Kaiferzug in Ungarn und bie Prafibentent-Fahrt an ben Rhein.

Die Margionne mit ihrem ifahlen Scheine hat fich erft verfinstert, als ihre Anbeter aufhöbeten, fich ben froben Morgengruß in der Frage au bieten: Bie Reht's in Ungern?" und feitbem die Freunde bes alten Rechts nicht mehr fummervollen Herzens gen Often blidten. Die Rollen find jest umgetauscht! Zene hofften, daß Magharen und Slaven bas herrliche Desterreich zertrümmern und ihren Berwüstungsplänen die starte Hand bieten würden; ihre Zuversicht ift nun gebrochen. Diese suchten Desterreichs Stärfe und Deutschlands Zufunft im Often; sie haben ihren Triumph gesehen. Ungarn und die flavischen Nachbarlander sind durch alle ihre

Intereffen innig mit bem beutschen Defterreich verwachsen: eine Trennung ginge beiben Theilen an's leben und liefe an ber Stelle eines lebensvollen Organismus zwei blutlofe Leis chen liegen, ben nahe und ferne freifenden Masgeiern gum Daß Gott bas Unglud abgewendet, ift ein Unterpfand gegen Deutschlands Untergang. Es hat freilich, mehr als irgend andersmo, Strome von Blut und Thranen getoftet, ber teuflischen Berudung eines fonft allzeit lonalen Bolfes ein Ende ju machen. Blut und Thranen fonnten aber nicht ber Ritt fenn, jene in mahren Bolferschlachten wiebereroberten ganber mit bem Raiferreiche noch inniger als vorher zu verbinden, wie bas beiberseitige Intereffe gebieterisch forbert. Als baber Roffuth fich ruftete, bem burch feine Phrasen gelangweilten Amerita und ber allgemeinen Berache tung in aller Stille, wie ein Berbrecher und unter frembem Namen zu entfliehen, er, ber noch por Rurzem hunderte von Meilen Englands und Amerifa's wie ein Triumphator burdjog - ju berfelben Beit gurtete fich Defterreiche jugenblicher Raifer, um mit eigener Sand feine Ungarn in unmanbelbarer Treue au den viribus unitis au versammeln. Ihre Bergen fonnten nicht eiferne Militar-, nicht papierne Regierungs-Magregeln, nicht constitutionelle Uniformität, nicht bureaufratische Centralisation gewinnen, Richts und Riemand als bie Person ber apostolischen Majestät selbft fonnte bas. bedarf feiner Auslaffung über bie Gefühle, mit welchen man biesseits und jenseits ber Grange bem großen Busammentrefe fen entgegenfah, ale ber Raifer in ber nationalen Tracht eines Fürsten feines Ungarn = Bolfes auszog. Mit bem abnungevollen Schauer beiliger Freude berichtet ein Augenzeuge an die "Deutsche Bolfshalle": "Ueber die Stimmung bes Raifere felbst ift fein 3meifel; wie ein helb in die Schlacht tritt, bas Berg beklommen jugleich und erhoben, fo trat er unter fein verirrtes Bolf. Der erfte Empfang mar talt genug; ber Raifer ging fofort in bie Rirche; bier fniete er lange por bem Altar bes Sochften, und ba er aus bem Temvel wieber bervortrat, ichwebte ein himmlischer Bauber auf feinem Antlig; ftummes Erstaunen ergriff Alle, bie ihn faben; ale aber bem ritterlichen Jungling bas Rog vorgeführt wurde, ale ihm ploglich ber ebelfte Rriegemuth aus allen Bugen leuchtete, ale er fich emporichwang, und wie ein Pfeil bavon flog, bas iconfte Bilb mannlicher Entichloffen. beit und Rraft: ba erfüllte mit Ginem Schlage bie weiten Schaaren um ibn berum ein einziger Bebante, ber fich fofort in lautem jubelnben Buruf Luft machte: ""Gin Berr, fo voll von Gottebfurcht, fo frei von Menschenfurcht, ein Fürft, ber nur will, mas er foll, und Alles fann, mas er will, ein folder gurft ift Ungarne faiferlicher Berr!"" Das mar bet Gine Bebante, ber alle Bergen erfüllte und biefer Gine Bebante jog von nun an wie ein Giegesengel vor bem Raifer her auf all feinen Begen burch bas fcone Reich. Bemacht war biefe Begeifterung nicht; fie mar Allen bochft uner martet; nur der Raifer folk im Bertrauen auf Bott icon in Wien auf eine folche Benbung bingewiesen haben.

Der Kaiserzug ist nun beendet, und weber der Grimm der Demokratie noch die neidische Scheelsucht anderer politisschen Richtungen vermögen den allgemeinen Jubel und die aufrichtige Begeisterung zu verdächtigen, mit der Kaiser Franz Joseph von allem Bolke überall empfangen wurde, wo er erschien. Und er ließ die fernsten Enden des Landes nicht unsbesucht, kam zu Stämmen, die mehr als dreihundert Jahre lang keinen ihrer Herrscher mehr gesehen hatten. Mit allen redete er ihre Sprache, grüßte ihre Farben, besprach ihre Berhältnisse, so daß sie sagten: "Er kennt unser Land besser als wir selbst" — er, der jugendliche Held von einundzwanzig Jahren. Nirgends waren Empfangsseierlichkeiten nach zwingenden Programmen commandirt, wie sie anderwärts zum Boraus gedruckt in den Händen der Beamten liegen, von den Hosseremonienmeistern heute verbessert, morgen ers

weitert. Aber überall ging ber Ruf lebenbigen Gottvertrauens, ungeheuchelter Gottesfurcht, mannlicher Willensfestigfeit, ruftis ger Rraft vor bem Raifer von Bottes Gnaben ber, ber wie ein abgeharteter Rrieger reist, wie ein Sieger in vielen Schlachten auftritt, wie ein angehender Minifter unermude lich thatig ift, wie ein gewiegter Staatsmann Befcheibe gibt, und betet wie ein frommer Ratholik. Diefer Ruf fcbrieb in ben Bergen bes Bolfes bas Empfangsprogramm. Und wenn bann Soch und Nieber ben ritterlichen Jungling felber faben, wie er voll milber Berablaffung und natürlicher Freundliche feit auch an ben schlichten, einfältigen Mann herantrat, mit rührender Frommigfeit allenthalben ben religiöfen Seiligthumern bes Bolfes feine Berehrung bezeugte, nicht aus Ceremoniell ober um bes "Befehens" willen, fonbern in mahrer Andacht aller Orten bie Gotteshäuser querft besuchte, und bann wieder "ungählige Proben von außerordentlichfter Energie und unglaublicher Thatfraftigfeit" gab (wie felbft bie ,, Rreuggeis tung" fich ausbrudt) - fonnten bie großartigften Wirfungen auch auf ein minder unverborbenes Bolf ausbleiben! In einem folden Raifer erfannten bie Ungarn ben mahren Nachfolger ihres heiligen Ronigs Stephan, und aus ben Bergen ber Daffen brang ber Ruf: "Gott erhalte ihn, ber wird noch ein berühmter Raiser werden!" Bas Bunder auch, wenn bie Mugen und Soffnungen von Millionen auf Ihn und Ihn allein gerichtet find, von bem man fieht, bag er wahrhaft selbst regiert und wie er regiert - wenn man hofft: es werbe ber gange Glang driftlichen Berricherthums in biefem Fürften noch einmal aufleuchten!

Ift bas je mahr gewesen, so ift es boch jest nicht mehr mahr: baß "Defterreich die Revolution nur burch bie Gewalt ber Waffen besiegt habe, baß es sie nur durch ben Belagerungsstand unter feinem Fuße halte!") Bei ben Siegen Franz

<sup>\*)</sup> Bie ber "Runbichaner" ber "Rreuggeitung" meint.

Jofeph's bebarf es auch teiner, Nebent aber machtigen Burtel"; bie "felbftftanbig, auch ber Bentemath wegenilber felbftelinbig Die Revolution befampfte." Das Ringent ber politifchen Barg teien um bas Regiment ift volk Mebel beweist nicht Eraft; fonbern Schmache; nicht je eine Bartei foll perfden fon bern feine; ihr Recht abet follen alle in bem Ginen Monatchen finben. Unbere halte es Fleinett Raifergug" in Ungarn gegeben! Bir fonnen und ben Rall mur ju gut benten; bag in einem Lande eine "Reiffe iber machtige Parteim Bertfit, ohne einen Rug breit Bobens im Botte ju haben, und, um ber traurigen Mufion the Diffen gut friften, allfabello in biefer ober jener Proving forgfattig gubereiteten Boffejubel por ber Bopularitate Safdetel in Scene aufmaricbiren lagt Welche Frucht muß foldes Gviel endlich tragen! Das Bolt in Ungarn aber hat fich im wahren wirflichen Lebent, wie es ihm entgegentrat, mit feinem Ruffer vereinigt. Der Rais fer hat gewonnen, mas eller nienardifchen und bonaftifchen Bestaltung ber Befellichaft urfprünglich und allein ju Grunbe liegt: bas iculbige Bertrauen bes Bolfes, unbedingt bingebenbes Bertrauen. Ber wirb, wenn auch einfeitige und unmögliche Theorien Ropf und Berg zeitweilig in Biberfpruch gefest, bas beilige Befühl jenes Bertrauens im Bolfe nicht als vox dei achten? Die driftliche Ritterlichfeit bes jungen Raifere bat es für fich gewonnen, und mehr bebarf er nicht, um fein Defterreich einer wurdigen Bufunft entgegenguführen, aus allen Schwierigfeiten ber Lage, aus allem Biberftreite zwifden Ginheit und Dannigfaltigfeit, zwifden ichroffer Gentralifirung und Gelbftherrlichfeit ber Glieber, swiften bus reaufratifcher General - Abminiftration und parlamentarifcher Brovingial-Regierung, auf ber richtigen Mitte gwijden Ginformigfeit und Berfpliffenheit. Conftige großen Probleme, wie bie beutsche Boll- und Sanbelsfrage, werben fich von felbit Denn für bie alte Engherzigfeit und bie neue Intriguen - Spinnerei gegen Defterreich ift bie Beit ju ernft; fie

ift vor Allem gemeinstnnig, und wird es bleiben, wenn auch alle beutschen Mittelstaaten ihre in- und auswendigen Aemter mit preußischen Sendlingen besetzen.

Mit bem Kaiserzug in Ungarn ift die Rheinfahrt bes Brafibenten ber fogenannten frangofifchen Republit ber Beit nach zusammengefallen. Frang Joseph tam als Erbe bes Sabsburgifchen Raiferhauses in fein Land, und forberte ale legitimer herricher von Gottes Onaben von bem Bolte freie Buerfennung bes ichulbigen Rechtes, bas er fich mit Bewalt ber Waffen wiebererobert hatte; Louis Napoleon tam als Erbe ber Revolution in bas Land eines Anbern. ale Ermahlter von fo und fo vieler Millionen Onaben fuchte et nach um anerfennenbes und aufmunternbes lob fur geleiftete Dienste und um laute Bestätigung ber ursprunglichen Onabe ber Bahl. Der Raifer rechnet nicht vor und besticht nicht; ber Speculant aber verhalt fich anbere ju feinen Runben, als ber Bater zu feinen Rinbern. Diese sind vertrauender Liebe fabig; jene preisen heute ben Mann, ber viel, morgen ben Mann, ber mehr bietet. Der alte Rechtsboben ift in Franfreich untergegangen , bem unbegrangten "Fortichritt" ift ber Staat verfallen, und bamit naturgemaß auf die Materie. Satte Lebru Rollin triumphirt, gewiß mare ihm nicht weniger enthusiaftischer Jubel ju Theil geworben, und vermochte heute ber Graf von Baris ju bieten, bas Elfaß mare nicht minder entzudt. Man feilscht nicht erft feit 1848, wo bie nadte Materie auf ben Thron geftiegen. Man hat feiner Beit auch ben legitimen Konig Rarl X. wie einen Triumphator umberziehen laffen, und ein Jahr barauf mar er entihront, weil Louis Philipp mehr geboten hatte. Die "Rreuggeitung" erinnert baher mit Recht an bie burchaus materielle Unterlage bes napoleonischen Bolfsjubels; er muß eben barum ungemein wetterwendisch und gefährlich fenn. Sie laugnet aber nicht, bag ber Enthufiasmus ber Ungarn ein fittlicher sei; barum verheift er Dauer und aufopfernde Treue. Die

chriftlich eritterliche Erscheinung bes Kaifers hat alle altmosnarchischen Sympathien in Ungarn wachgerufen; bas gesteht selbst die "Times", dem Präsidenten aber wirft sie vor: er sei mehr ein Wollüstling, als ein Heros, seine Politik trachte burch Begünstigung bes Lurus und ber Staatsverschwendung ben Geist der Unabhängigkeit und die männlichern Tugenden des Bürgers zu entnerven.

Wirflich fcheinen im politifchen Franfreich - und find feine Rachbarn vielleicht noch weit gurud? - bereite alle hobern Motive in ber Materie unterzugeben, alle Fragen ber Legitimitat, ber Regierungeform, ber innern und außern Bos litif por ber Berufung auf Die focialen Intereffen meggufallen. Richt ale wenn bie Autoritäten von ben focialen Interef. fen abgelost fenn burften! Das mare in unfern Beiten ibr fcneller Tod! Aber wenn fie in ber Beforgung ber focialen Intereffen ihren Rechteboben finden und erharten wollen, bann verfallen fie naturgemäß und unrettbar ber - puren Materie. Beiß man bort nur vorzugeben, bag beren Forberung Reffeln und Rettenfugeln fur bas Bort auf ber Bunge, fur Die Dinte in ber Reber erheische, fo lagt man fich bie Reaftion ohne Dag und Biel gefallen; fie ift willfommen. Daß man fich meber auf Geite ber Bertrauenben, noch auf Geite ber Digtrauenben mit ber Ausübung bes allgemeinen Stimmrechtes plagt, und die nothigen Bablen fast nicht mehr ju Stande fommen, ift fchnurgerabe Confequeng gegen fcbreienbe Anomalie. Louis Napoleons Minifter erflaren fich bie Bufriedenheit mit feiner Reaftion aus einem munberbaren Buge, einem gemiffen poetifchen Gefühle, bas in fcmeren Beiten wie eine urplogliche providentielle Offenbarung Die Rationen über Befahr und Retter erleuchte. Bare bem fo, und nicht mehr! Das ift - ju munichen, aber nicht ju glauben. In jenem ruhigen Bufeben liegt wenig Bunberbares, aber viel Burchterliches! Um bier nicht von Ericheinungen gu reben, Die Beber bon une tagtäglich mit Sanben greift, und boch

nur felten Giner in ihrer mahren Bebeutung ertennt bie ftraffe Centralisation in Frankreich hat lange genug Die fleinlichsten Angelegenheiten bes öffentlichen Lebens beforgt, und Louis Rapoleon fie unter Unrufung ber focialen Intereffen auf die Spipe getrieben, als bag nicht enblich ber "Wohlstand" auch bes Ginzelnen ber Fürsorge ber , oberften Berwaltung in aller Unbefangenheit unterftellt werben follte. Wie lange Rapoleon ben erregten Bumuthungen genügen, bas heraufbeschworene Ungeheuer, bas er nicht ju füttern vermag, hinhalten wirb, bas ift bie Frage, aber fein Zweifel, bag bie Maffen fich fo ganglich in socialistische Fundamental = Unfchauung hineinleben muffen. Es überrafcht uns baber nicht, wenn icharfblidenbe Frangofen entfett auss rufen: "Der Socialismus ift niemals fo machtig-gewesen, wie heute, und taglich nehmen feine jest bieciplinirten Rrafte ju" - ja, "bisciplinirt" burch bas eiferne Regiment Louis Navoleons felbft. Der jubelnde Enthusiasmus ber Maffen für ihn hat etwas Grauenhaftes; er verfundet alle bunteln Schreden einer ungeheuerlichen Bufunft. Schon mehren fic bie Berichte, über bie emfigfte Rührigfeit ber verftedten Schaaren von Drangern, ber argubaugigen Strenge ber maffenhaft verftarften Bolizei jum Trope. Es ift gleichsam eine unterirbifche Journaliftif, Die alles Prefigmangs fpottet. Richt umfonft rief unter abnlichen Betrachtungen bie "Rreuge zeitung" jungft aus: "Wachet und betet! fcmer find biefe Beiten."

Während Wien im heimfehrenben Kaiser ben moralisichen Sieg ber Legitimität und bes alten staatlichen Rechtes seierte, mit einer selbst in ber Kaiserstadt nie gesehenen Herrlichteit und Herzlichkeit, verehrte Paris am 15. August ben Triumph bes Utilitäts-Princips und ber barüber gebausten napoleonischen Ibeen. Aus bem ungeheuern Bomp und Jubelgeschrei bes Napoleonssestes aber, aus den Muminastionen, Feuerwerken, Freitheatern, Seeschlachten auf ber

Seine, Ballfalen für bie Barifer Mantimeiber nich wir fcbeint wie aus bem aufgeschaufelten Gunba bei migmentenfrugenben alten Orbnung bie Loofung hervormbrechen: Ponemiet circenses! Auf den Titel "Imperator"! fommt ba wenig meht an! Gelbft aus Lanbftrichen, melde bie berinadiaften Rampfer für bie rothe Kahne gegen bem Staatoftreich vom 2ten December in's Keld geftellt, fommen jest Riefen - Betitionen: Louis Rapoleon mochte fich boch bie Raiferfrone auffeten, b. b. ihr Brincip auf ben Thron erheben. Broudhon burfte unmittelbar bor bem großen Tefte, in einer auf fpeciellen Befehl bes Bring - Brafibenten burch bie horribeln Schlagbaume ber frangofifchen Brefpolizei paffirten Branbidrift, aller Belt fund und zu miffen thun : er habe endlich in Louis Rapos leon, ben er bislang befampft, ben Saupthebel ber focialen Revolution erfannt; ein Erzeugniß verhangnigvoller Umftanbe, fei Rapoleon gerne ober ungerne ber Reprafentant ber focialen Revolution, ihr Mandatar bei Strafe ber Abfebung, ber Staatsftreich vom 2. December nur ein neues Entwidlungs-Stadium gur rothen Republit. "Louis Rapoleon, Chef bes Socialismus" - ruft er aus - "ift ber Untidrift! er nehme baber fubn feinen verbangnifvollen Titel! er pflange an bie Stelle bes Kreuges bas Emblem ber Freimaurer \*); es ift bas Beichen bes mobernen Conftantin, bem ber Gieg perbeißen ift : in boc signo vinces." Go ber Oberapoftel bes Socialismus! Gang andere benft freilich Louis Rapoleon: er achtet bie Religion, Die Rirche und ihre Rechte, und verfaumt feine Belegenheit, ihr feine Devotion öffentlich ju begeugen, wie aus bem Befühle, bag nur Bott in ihr thun tonne, mas er in verführerische Ausficht gestellt und mas von ihm erwartet wird! Aber ber Beift weht, mann und wo er will, und jedenfalls nicht als Mittel ju politischen

tela magoliconiform, sooga pod-bym

<sup>\*)</sup> Das Dreied als Symbol für Nivellirung ber Rlaffen und Stanbe.

- 45

...: }

3meden. Man lacht über Proubhon als über einen Berrudten; aber man thate beffer, an König Leare's Rarren gu benten: viel Wahrheit hinter biefer Narrheit!

In Frankreich sind alle politischen Grundlagen zu einem soliben, ben Zuständen unserer Tage angemessenen Reubau zerstört; die Geschichte Louis Napoleons wird das noch vollends beweisen. Frankreichs nächste Nachbarn in Deutschland sind nahe daran, in denselben Abgrund zu stürzen. Desterreich aber besitzt von jenen Grundlagen noch genug, um einen Neubau, nicht aus unmöglicher Theorie, sondern aus wirklicher Natur, zu tragen. Wie Europa's Geschicke zu großen Gegensähen von Oft und West sich entwickeln, ist augenscheinlich; was dazwischen liegt, scheint her ober hin fallen zu wollen, wird nicht selbstständig und entscheldend eine greisen. Gott erhalte Desterreichs jugendlichen Kaiser für die verhängnisvolle Kriss!

## XXV.

## Das Antonius : Glöcklein.

Eine Reliquie von Onibo Gorres.

Es ist vor vielen Jahren zu Ende des Franzosenkrieges gewesen, da war ich in Salzburg, Mozarts Geburtsfiadt. Traurige Tage hatten wir damals durchlebt, als der glübende Ehrgeiz des Franzosenkaisers die zahllosen Schaaren der großen Armee in den Winter Rußlands hinausgeführtz vor ihren Augen hatten sie Moskau in Rauch aufgehen ser hen; ohne daß sie es wußten, hatte es ihnen als Todes-

fadel ihres Leichenbegangniffen faelentbtom ining ben Schneege filben waren fie bem Sunger : And haft Ralte, : ben Rugele und ben Bfeilen ber verfolgenben Meinte derlegen Jahlud jaus Bayern waren auf Befehl bes Unerfattlichen Dreißigtaufenb binausgegangen, Die Ihrigen harrten noch immer von Tag ju Tag, von Boche ju Boche, von Monat ju Monat in banger Erwartung auf bie Beimfebr ihrer Ungehörigen. Doch nur herzerreifenbe, ungludliche Botfchaften, nur ungemiffe Geruchte trafen ftatt ihrer ein, und bier und ba ein Einzelner, ber wie burch ein Bunber bem Tobe entronnen. Und boch mochten bie Eltern und Befcwifter bie Soffnung nicht aufgeben, Die immer wieber auch bei bem fleinften Schimmer aufwachte. In biefer Beit machten wir einmal in bie fo munbericone Umgegend Galgburge einen Ausflug. Wir gingen Dichelsbach ju; ber Beg mar reigend; anfänglich fuhrte er burch bie reiche wiesengrune Cbene, bann erhoben fich malbgrune Sugel, und babinter bie machtigen, jum Simmel hinanragenben Felsmanbe bes falgburgifchen Alpenguges. In ber landlichen Stille und Ginfamfeit vernimmt bas Dhr icon in weiter Kerne jeben Jobler, jeben Sahnenfchrei. Doch barauf achtete ich nicht, es war vielmehr ber helle Ton eines Glodleins, ber mich aufmertfam machte. Sein lauter Mberner Ruf tonte von Beit au Beit in unregelmäßigen Abfaben weit vernehmbar in ber Runbe in bie Stille ber geofertigen Mutur, Unein. fein Dorf, feine Rirche in ber Rabe, von woher ber Zon fommen fonnte; in ber Ginfamteit felbft mußte bas Glodlein Der Ruf flang einmal furger und bann wieber langer, einmal leifer und bann wieber überlaut, ale murbe bas Blodlein von einer nach Sulfe ringenben, verzweifelnben Sand gezogen. Allein wer follte es lauten, und mas tonnte bier fein weit in bie Ferne hallendes Rlingen bebeuten? Da es inbeffen nicht aufhorte, und eben wieber recht hell und vernehmlich aus feiner Ginfamfeit in unfere Ginfambeng ohne bağ fie es muniten, batte es louren.

feit hinüberrief, frug ich einen Beiftlichen, ber mich beglete tete, welche Bewandtniß es boch mit bem Glodlein batte ? "Das ift bas Antoniusglödlein, erwiderte er, bas wird freilich jest gar oft von benen, bie vorüber geben, gelautet." 3ch bat ibn, mir barüber näheren Aufschluß zu geben, und er ergahlte mir Folgendes: "Wie Jedermann weiß, wird bie Fürbitte bes heiligen Antonius in großen Rothen, und befonbers bann angerufen, wenn uns ein foftbares, werthes But verloren gegangen ift. Run gehört bas Glödlein, well ches wir heute fo oft gehort, einer fleinen, bem beil. Antonius geweihten Rapelle. Es find aber gar Biele, Gott weiß es, in ber gegenwärtigen Beit, beren liebfte Unvermanbte und Freunde nach bem fernen Rugland gezogen; Die Ihrigen wiffen nicht, ob fie erschlagen auf bem großen Schlacht = und Leichenfelbe liegen, ober ob fie, erftaret buf Schnee und Gis gebettet, ben tiefen Tobesichlaf fcblafen; ober find fie gefangen und leiben Sunger und Rummer; ober liegen fie fcmer vermundet in irgend einem Sofpitale auf bertem Schmerzenslager; Riemand fann es ihnen fagen, Gott weiß es allein; ba nehmen bann bie betrübten Glaubigen mit festem Bertrauen ihre Buflucht ju bem gnabenreichen Beiligen. Wer mit bangem Bergen einen feiner Ungeborigen gurudermartet und bes Weges vorübermanbert, ber lautet bas Antonius = Glodlein und betet ein andachtiges Bater unfer und Ave Maria bagu, und verläßt mit ber feften Buversicht die Rapelle, daß ber Berlorene in Jahr und Tag heimfehre; benn er hat ihn ja gesucht und gerufen, fo gut er es immer vermochte; ift bieß aber nicht Gottes Wille, erbort Gott nicht ben flagenben, suchenben Ton bes Glod. leins und die Fürbitte feines Beiligen, fo ergibt er fich in Bottes Willen, getroftet, ihm noch ben letten Liebesbienft erwiesen zu haben, und überzeugt, bag er bann feiner armen Seele im Regfeuer ju Bute fommt." An ftabtische Sitte und Dentweise gewohnt, wollte mir biefer Brauch gar feltfam

nicht zu finden sehn mis, daß dort t nicht zu finden sehn wird. Mit der eige möchte man Hulfe erzwingen. Der Klei fann sich ja nicht in sein Schidsal ergel jedem Strohhalm, und sucht vielleicht ga schlägerin Troft, läutet an allen Gloden rechten; bei Gott seine Zuslucht zu nehm unser Aller Schicksal liegt, baran benft er der Geistliche so sprach, läutete das G lautem Rusen lange, lange in die stille bachte, welche bekümmerte Seele mag di Schmerz anvertrauen? Gott führe ihr brud, den sie sucht!

und ben Abegen ver aberdonischen, der läu-Glöckleine und derer ein annächtigen Beier nich Sellurienen verfährt nich den felben 3m e., Lag der Berlecene in Jahr 1000 Ton verfier ihr bieh, aber und gernichte fo gu achten ift bieh, aber nährt Geried Tällle, er en klynenken, fluckenbyn Ion nen Glöck

### XXVI.

## Die Egstersteine in Westfalen \*).

Die seit ohngefahr brei Jahrhunderten massenhaft angehäufte Literatur über eines der merkwürdigsten Denkmale altbeutscher Kunft, hat in jüngster Zeit mit zwei höchst erfreulichen Abhandlungen wahrscheinlich ihren Schlußstein erhalten. Ift Masmann's Arbeit durch E. v. Bandel's getreue Abbildungen unentbehrlich geworden, so hat doch erst Giefers, ber jüngste Bearbeiter (Paderborn 1851. 8. 64 S.), die in Schwebe stehende Frage auf den richtigen Standpunkt geführt und gelöst.

Dort im Lippe Detmold'schen, wo gegenüber ben schonen, sanftgeschwungenen Sügelreihen Westfalens bie Rlufte und Auswaschungen gleichmäßig bes Feuers und Baffers Gewalt lehren, wo gleich wunderbarem Riesenwerk die Markfteine in's Land geschleubert liegen, die ber Mensch zu seinen Opfer und Dingstätten nicht erft zu sehen hatte, an ben

<sup>\*)</sup> Die Exters ober Egfters ober Eggefterfteine, eine Biertelftunde vom weftfällichen Stabtchen horn, eine fleine Stunde vom Bas beort Reiens ober Deimberg, zwei fleine Stunden von Detmold entfernt.

gemeißelt.

Die altefte Arbeit ift unftreitig b erften Felfens gelegene Grotte, mogu baut hatte; erft vielleicht um ein 3 man ben fuhnen Plan, broben auf artig emporftrebenben anbern Felfens fahr eine zweite Rapelle auszuhauen. berauffinden bes beiligen Rreuges, at Marter gelitten, bie Berehrung beffe Bartiteln überall bin verbreitete, und ba gange Leben bezeichnend, an Thuren Banben und auf ben Dadern ber Rleibern und Waffen, auf ben hoben Begen und Stegen prangte, weil es bem Evangelium ben Erlofer felbft ver terfte Rapelle nach einer in berfelben im Jahre 1115 "gu Ghren bes beiliger Bald gogen von allen Seiten lange C Ballgugen gu ben ehrmurbigen Felfen. frohen Beit, wo bie Begeifterung wie mer über ben Bolfern lag und Ja

bieber zur Andacht einzulaben, wo bereits bas Außerorbentliche und Bunberfame bes Ortes angog. "Mitten im Balbe, in schauervoller Begend, erhoben bie nacten, gerriffenen Riefenfelfen ihr Saupt; tief unter bem einen in bunfler beiliger Grabhoble, oder hoch auf bem Gipfel bes andern feierte ber Briefter, umrauscht von ben bufteren 3meigen ber tausendjährigen Gichen, bas Opfer bes neuen Bunbes. bas mußte mit unwiderstehlicher Bewalt ben Beift zu Gott und bem Gottlichen emporheben, und die Gemuther ber verfammelten Menge mit beiligen Gefühlen erfüllen und gur Undacht entflammen. Daber ift es leicht zu erflaren, wenn berichtet wird, daß an diefer Statte nicht wenige außererbentlichen Beichen und munderbare Beilungen ftattgefunden Abgefondert von allem Berfehr bes Lebens und gleichsam in die heilige Stille einer hobern Belt bineingeführt, fühlte fich ber Bilger hier vor ben ftaunenerregenden Gebilden ber Ratur feinem Gott naber; bier marb fein Glaube jur himmeleflamme und brachte munderbare. geabnte Birfungen bervor. Defbalb mallten fo Biele glaubigen Sinnes, voll frommer Begeisterung im Fruhling und Commer gu jenem wundersamen Felsentempel bin, und fuchten und fanden Bulfe in bes Lebens Trubfal und Roth, und die Andacht bafelbft horte erft auf, ale fich bie Bemobner bes Lippe'ichen Landes von ber fatholischen Rirche lose faaten."

Das Wichtigfte und Bebeutenbste aber ift ein großes — sechszehn Fuß hohes und zwölf Fuß breites — Altarbild in halberhabener Arbeit, an der nördlichen Außenseite des ersten Belsens ausgemeißelt, das, wie in der Boesie der Helfand — jene wundersame Dichtung eines armen, gottbegeisterten sachsssichen Landmannes — das alteste, bis jest bekannte Werk deutscher Stulptur von so großer Ausdehnung ift. Das ganze Bild umfaßt zwei horizontal getrennte Gruppen, von benen die obere, besser erhaltene die Abnahme Christie

ift - halt fich mit bem rechten Arm Rreuges, indes er mit bem ausgestr Erlofer eben hat hinabgleiten laffen, fe der am Boben auf ber rechten Geite gange Laft bes zusammenfintenden Leicht halt. Sinter Ricodemus fteht bie D fcmergenvolle, im faltenreichen Gewar und theatralifch bingefunfen, wie fich erft im glorreichen Beitalter ber Rena und von ben Runftlern noch nicht gan ben. Gie empfangt, unvergleichlich fin mit beiben Sanden bas Saupt bes g ftust baffelbe, bamit es fich nicht gan fenfe; ihr eigenes Saupt, bas jest leit fie, nach bem noch übrigen Rumpfe 3 und fanfter Reigung an bas feinige g über fieht ber Junger, ben ber Berr lie alten Myfterien und heiligen Schaufpi Ausleger und Berold, bei ber Sandlun ligt, fondern mit ber Linfen bas Buch b tend, bie Rechte fanft erhebend und bas

vom Blorienglange umfloffen, in ber Linken bie Siegesfahne, am Arme bie - nach ber Auffaffungsweise bes Mittelalters in Rindesgeftalt gebachte - in feine Bande empfohlene Ceele bes Erlofere tragend, indeg bie jum Schwur ausgestrecten Finger ber rechten Sand - verfinnlichend bas: juravit Dominus et non poenitebit eum - auf bie mit bem Rreuzestobe feines eingebornen Sohnes eingetretene Erlofung bes funbigen Menfchengeschlechtes beuten, bas, im erften Menfchenpaare vertreten, auf bes langersehnten Siegers Rieberfahrt harrt. Sier, im unterften Felbe, bat ber Runftler nicht jenen Doment gewählt, wo fie im Barabiefe ber Schlange Behor gaben - ber ja an ben Godel bes Tauffteines geborte - fonbern fie bargeftellt, wie fie vom Teufel, bem Beltbrachen, umftridt und gefeffelt, ju bem fommenben Erlofer bie Sanbe flehend emporstreden. Auch hier ift bie Schonheit ber Composition beachtenswerth, indem ber Runftler ben Drachen mehr jum Manne hingestellt, um beffen Blobe ju beden, indeg das theilweise befleidete Beib von ben Ringen gemalt famer ummunden ift; in ber feften Umfcblingung ber Leiber, in ber fortgesetten zweifachen Ringelung bes freien Salfes, fo wie bes Schweifes, im fraftigen Sinausftreden bes übergewichtigen Ropfes spricht fich sattsam bie Bewalt, wie ber Born bes Unthieres aus; ben beiben Menschenkinbern find nur jum Theile bie Arme, über beren Schultern bas Ungethum fich fortmalgt, jum Bebete, jum Flehen freigelaffen.

So ist benn bas ganze Bild, burch brei gesonberte Räume hindurchgeführt, eine tiefgedachte Trilogie. Aus bem himmelsraume, der durch des Kreuzes Querbalten vom irdischen geschieden ist, schaut der ewige Bater voll Siegesfreude und mit Wohlgefallen auf das Opfer hinab, das sein Eingeborner vollbracht hat, und weiset die schuldbeladene Menschheit an diesen, als ihren Erretter; zu beiden Seiten erscheinen Sonne und Mond, wie in den gleichzeitigen Mi-

als ein wunderbares Gotter = ober Ri fteine ber Schöpfung liegen, mo einft b überbrauste, mo fpater ber fachfifche S gegen ben großen Rarl fich ichaarte, m haust und Thunare Streithammer im noch fein Thunereeberg liegt und Sun und Sigfried ber Sage nach ben fcat folug, mo bie Belmege gur Unterme bann mahricheinlich balb barauf bie Br Glaubene fich erhob - hier erhalten bie beutung. Die alte Beltichlange, an be baumes nagent, fich fraftig gegen Often mit fcarfem Blide machtig und neibig 1 ber Rarl und mit ihm bas Chriftenthum Beltbaum mußte an bie Stelle ber alter werben, beffen brei Theile Simmel, Er ren. Bo aber geborte ein folches Bilb ! menfchen, ber, wie es in ben Glauber "nibar fteic gi helliu", geeigneter bin, ale Felfenwand, ba es ja vom Mugenblide in b Sch heißt: et terra bann vor ber Eingangsthure bas riesengroße, ber Ranzel, als bem Orte ber Berfündigung bes heiligen Wortes, zugewendete Bild bes heiligen Petrus, bes petra, daraus Christus seine Kirche baute, und bem darum frühe Jahrhunderte schon Lieder "leiseten", wie z. B. das in einer Handschrift des neunten Jahrhunderts in der Münchener Bibliothef ausbeswahrte; ein Bild, das recht eigentlich an das Felsenthor geshört, wo St. Petrus, der Gewaltige an des himmelreiches Pforten stehend, angerusen wird, die zum Herrn dringenden Mannen einzulassen.

Bas nun ben Runftwerth biefes fostbaren Monumente betrifft, bas feit acht Jahrhunderten bem Wetter und lange Beit ber Berftorungewuth frevelhafter Banbe ausgesett gemefen, fo haben fich bie verschiedenften Stimmen immer in ber Anerkennung beffelben vereinigt. Die Composition ift burchbacht und mit Freiheit hingestellt, bie Figuren fullen ben quabratischen Raum auf bas Beste, nirgenbe ift eine Leere ju bemerten und jebe lude mit ber größten Unbefangenheit symmetrisch ausgefüllt; Die Ausführung ift an vielen Stellen fein und meifterhaft, bie langen Gewande, g. B. ber Maria, fo mie ber gefaltete Leibrod bes auf bem Stuble ftehenden Mannes, find mit gutem Berftandniß ber Formen in einfache Kalten gelegt, die von einem mahrhaften Runfts finne zeugen; nicht minder icon ift bas lange, berabmallenbe Obergemand bes heiligen Johannes; wie überhaupt bie Riguren mit hohem Abel und ebler Ginfalt, fo ift auch Joseph von Arimathia trefflich bargestellt, ber gart Berabhelfenbe, und Nicobemus, ber die theure Laft in Empfang Rehmenbe, und nicht minder mahr ber Schmerzensblid Beiber, fo bag fich auch hier wieder bie alte Bahrnehmung bestätigt, wie bie Stulptur ber Malerei in ber Entwidlung ber Runft auf weite Entfernung immer vorangegangen.

Bir übergeben bie nabere Beschreibung ber bochft mertwurdigen Grotten, und werfen noch einen Blid auf bie weitere Gefchichte biefer Statte, :: Michailen Benebictiner ibei ben Egsterfteinen mehr wohnte, lief fich ein frommer Ginfiebler bort nieber, bem balb anbere Rlaubner und Gremiten ber Reihe nach folgten, bis bie ber neuen Lehre gugewenbes ten Bewohner ber Gegend einen Drt ber Anbacht ju befuden verschmähten, mo fo viele ihrer Bater Eroft und Gulfe im Bebete gefucht und gefunden hatten; Die Eremiten murben verjagt, bie jum Gottesbienfte getroffenen Ginrichtungen und Unftalten verfielen. Racbem feit bem weftfalifchen Friebeneichluße ber Berfuch, auf bem Bege Rechtene bie Egfterfteine mieber in ben Befit ber Ratholifen ju bringen, fehlgefchlagen war, fnupfte im Jahre 1659 ber Großbergog gu Kloreng mit bem Grafen von Lippe megen Anfaufe berfelben Unterhandlungen an, welche burch ben bamaligen Baberborn'ichen Dombechant betrieben wurden und ichon fo weit gebiehen maren, bag von Geiten bes Großherzoge 60,000 Florentiner Rronen ale Raufpreis geboten murben. Aber Die Unterhandlung murbe von Lippe'fder Geite abgebrochen und ber Berfauf tam nicht gu Ctanbe. Beffhalb ein Fürft in fo meiter gerne eine folche Gumme fur bie Relfen bot, miffen wir nicht anzugeben, ba über biefer gangen Berhandlung ein Duntel fcwebt, bas fich fcwerlich jemale vollständig wird aufflaren laffen. Rurg nach jenen Unterhandlungen ließ ber Graf Bermann Abolph jur Lippe bier ein Jagdhaus errichten, bas, bald wieder vernachläffigt, fich in eine fühle Berberge verwandelte. Um größten mar bie Berftorung, ale im Jahre 1756 ein Rath Behmer ju Sorn von ber Regierung bie Erlaubniß erhielt, Die jum Baue eines neuen Saufes nothigen Steine bort ju holen; alles bafelbft befindliche Mauerwerf marb niebergeriffen, und bie Cfulpturen fruherer Jahrhunderte gelegentlich abgeschlagen und gerftort.

Erft bie Fürftin Pauline fchentte im Anfange bes laufenden Jahrhunderts ben Egsterfteinen wieder größere Aufmerksamteit; ber Schutt ward weggeraumt, neue Stufen in bie Felsen gehauen, verbindende Bruden und Gelander ans gelegt und eine Strafe zwischen ben zweien Felsen binburchgeführt.

Dort, wo Baume und Balber, Felsen und Steine, furz bas Erschaffene, verehrt wurden und angebetet, ba fieht noch bas Bilb ihres Schöpfers riesengroß erhoben; und so reben noch heute bie Steine von ber Frommigkeit ber Borfahren, bie ben Epigonen langst zum Gespötte geworben.

#### XXVII.

# Historischer Commentar zu ben neulichen "Bernfungen" in Bapern.

(Bayerifche Briefe an einen norbbeutschen Freunb.)

#### Fünfter Brief.

Der Streit mit den "fremden Gesehrten" in Bayern; Stellung der Parteien zur damaligen Beltlage: die "norddeutschen und protestantischen Gesehrten" im Lande; die "christtatholischen Romantiker" in Landshut; die napoleonisch blau=weißen "Patrioten".

Die falsche Philosophie und die widerchriftliche "Auftlarung" des achtzehnten Jahrhunderts vollendete, was der Protestantismus des sechszehnten angefangen hatte. Die alte katholische Einheit des Geistes schien für den Augenblick ganzlich vernichtet; alle individuelle und corporative Freiheit und Selbstständigkeit im Staate verschwand, aller nationalen brobte ber Tob. An Die Stelle ber alten geiftigen Ginheit follte bie Religion ber menfcheitlichen Bernunft, und ale neue fichtbare Rirche ber philosophifche Staat treten. Dafür bethatigten fich Die aufgeflarten Beifter offen und in geheimen Befellichaften. Es fam balb genug jur Incarnation bes Bebantene: querft und bem Befen nach in ber frangofischen Revolution; feine vollenbete Form aber erhielt er im napoleonifchen Rosmopolitiomus, wie benn Rapoleon überhaupt ber Revolution bloß endgultige Gestalt gab. Bugleich ging jeboch bas Streben nach einer falfchen und verfruppelten Ginbeit bes Beiftes in große, fich grimmig verfeindete Faktionen auseinander. Der napoleonische Rosmopolitismus lehnte fich offenbar mehr an ben Ratholicismus an, nicht als wenn er beghalb ber Freiheit und Selbftfandigfeit ber Berfon, Corporation und Nation gunftiger gemefen mare; aber von ber religiofen Gleichmacherei facte er fich boch abzulofen, burch Fernhaltung ber lebenbig geworbenen letten Confequengen bes gerfegenben protestantifchat: Beifind. Diefet Geift wit bagegen gerabe ber Rern beer:Robmandliefemus ber fpecififch beutschen "Aufflarer". 36m mußte auch bie bem Broteftantismus ureigene Antagonie eines erclufiven Rationalitats= Schwindels gegen die große geiftige Einheit anhangen, und jene nationale Ceite, ale bie popularfte und offenbar berechtigifte, febrte er im Rampfe gegen ben napoleonischen Rosmopolitismus faft ausschließlich hervor. Der Rampf erbielt fomit bas Unfeben eines beutschenationalen gegen bie nationalitätsfeindliche Weltherrichaft Rapoleons; in Bahrheit aber war ber protestantifch beutsche nationale Beift nicht meniger nationalitätefeindlich und eroberungefüchtig im Rleis nen, ale ber napoleonische im Großen, und barum noch bespotischer geartet, weil er feinen Sauptzwed in Die religiofe Bropaganda fegen mußte. Wenn ber napoleonifche Rosmopolitismus ale eine lacherlich vergerrte Carrifatur ber alten fatholifchen Ginheit bes Beiftes ericbeint, fo ift ihr vollenbetstes Gegenbild in jenem mobern protestantischen Germanismus gegeben. Der ganze welthistorische Streit aber bietet bas erschütternbe Schauspiel verzweiflungsvollen Ringens nach bem verlorenen höchsten Gute ber Menschheit, einer geistigen Einheit über aller nationalen Berschiedenheit, bas man nur ba nicht suchte, wo es allein zu finden ist.

3d wüßte feine einzelne hiftorische Erscheinung, an ber fich bie weltgeschichtliche Parteiftellung getreuer absviegelte, als in jenem Streite zwischen ben napoleonisch gefinnten "bayerifchen Patrioten" und ben "nordbeutschen und protestantis fchen Gelehrten" in Bayern feit 1809, beffen in ben "hiftorifch - politischen Blattern" jungft obenhin Ermahnung ge-Der Streit gewinnt baburch mehr als bloß banes rifchinationale Bedeutung, und ift beshalb einer einläglichern Schilberung wohl werth. Alle großen geistigen Richtungen ber Beit fließen in bemfelben aufeinander, nur Gine ausgenoms men, nämlich die ihrer felbst noch wenig bewußt geworbene, ftreng fatholifde. Bloß fie verhielt fich ftill und rubig ale Buschauerin ber morberischen Schlacht, welche bie Ibeen ber Reuzeit fich lieferten. Unter ber Buth ber Muminaten, bem Borne ber Napoleonisten, ber liftigen und giftigen Bitterfeit ber protestantischen Propaganta mar fie um allen bireften Einfluß auf bas politische Leben gefommen, vermochte faum ein einziges Organ aufrecht zu erhalten, und magte felten ihre Ramen ben Rachstellungen ber großen und einflugreichen Bartei preiszugeben, welche, mit ber "Weihe ber Rraft" ausgeruftet (ber polizeilichen jumal), bem gangen cultivirten Guropa Lob - und Dantopfer für Luthers Reformation biftirte, und die alte Rirche mit Insulten überschüttete. Gelbft bie liberglen Organe ber Rapoleonisten rechtfertigten bie baufige Anonymitat tatholifder Schriften mit ber Berfolgungefucht jener Bartei. Diefe fühlte fich bee Triumphes ficher; ber alte Glaube bes Bolfes biente ihr nur mehr gum Popang gegen Anfeindungen von liberaler Ceite - ein Runftgriff,

ber auch wieder prakticirt wurde, male in fenem Strekte ber Bersuch mißlang, die baverischer Judig gegen die aufgeklätten Gegner in's Feld zu führen. Der Bannfluch bes gangen beutschen Liberalismus wurde jest gegen sie herausgesordert, und bas geschah, hier wie auch nachher immer, am füglichen badurch, daß man ben politischen Handel zur Religionsfache stempelte \*), das bloße protestantische Bekenntnis ber

not of sweep of the

<sup>\*)</sup> Als im 3. 1815 bie "Allemannia" mit ben Borfampfern ber preugifchen hegemonie, bie gur Beit an Cachfen ben Starfmuth erprobten, in Rampf gerieth, erftand bale wieber Bollenlarm über bie religiofe Untipathie ber Ratholifen. Religiofe Untipathie - war allertinge wieber in's Spiel gerathen, aber nicht von Geite ber - Rathelifen. Gin Mitarbeiter ber "Allemannia", Ratholif, aber von ber fühlften Gorte, bemerft mit Recht; "Die Ausfalle gegen ben Brotestantismus wurben, for weit folche gefcheben, burch frubere und beftigere auf ben Ratholis ciemue, ober burch lacherliche Brablereien einiger Broteftanten provocirt." War es ja boch gerabe bamale, bag Gerr Marbeinede bie freie Ctatt Franffurt ausgantte, weil fie bie Ratholifen nicht gleich ben - Juben behanble; bag ber pfeubenyme Berm, Care ben Ratholiciemus "ein Guftem von ungezügeltem Aberglanben und wilber Frommelei, von immermabrenber Beuchelei und beiliger Buth" ic. nannte, und ihm nicht nur bie Bertilgung aller Moralis tat und Biffenfchaft, fonbern felbit Ceuchen und Sungerenoth qua forieb; bag ber gleichgefinnte Berfaffer bes "Schneibemall'e" (1814) erflarte: "bas Brincip bes Breteftantiemus ift nicht Ralte, fonbern Erregung bee Beiftes, bas Princip bes Ratheliciomus ift mpfteriofe Raulbeit"; bag ein lutherifder Prabifant ben Ronig von Sachfen ber Intolerang antlagte, weil er nur Ratholifen ale hoffoche anftelle; bag ein anderer feine Rirche ale bie "allein bentfche madenbe" ausrief; bag ber Berfaffer ber im Jahre 1815 ju Ber: lin erichienenen und allenthalben ale ein neues Weltlicht proflamirten Schrift: "Die neue Rirche ober Berfand und Glauben im Bunde" bie Protestanten aufforberte, ihre fo lange nicht ge= brauchten Daffen einmal wieber ju ergreifen und in offenen geras ben Rampf gegen ben Ratheliciomus ju treten, ihr Decenfeut in ben "Seibelberger Jahrbuchern" aber bagu bemerfte: "Bebergenes

"fremben Gelehrten" als ben Grund bes lauten und allges meinen haffes angab, ben nur "ihre Intoleranz, ihr Unterdrückungsgeift, ihre Rabalensucht" entzündet hatte, über diese "lette Zudung des intoleranten Papismus gegen den Protestantismus" schrie, über die "Streiter der schwarzen Fahne" und ihr Beginnen, gegen den Geist und die Geslahrtheit des Auslandes "eine chinesische oder Teuselsmauer" zu bauen, über diese Leute, "die immer im Finstern schleischen" — eine Phrase, die sich durch die Fürsorge des erinenerungsreichen Herrn Thiersch bis auf diese Stunde ershalten hat.

Das maren freilich lauter bewußte Lugen! Bu allererft mar es vielmehr gerade ein protestantisches Organ, ber Erlanger "Rameralcorrespondent", gewesen, ber bas Bebahren ber nordbeutschen Gelehrten im Guben angegriffen hatte; gefolgt waren ber napoleonisch revolutionare, jatobinisch etire denfeindliche "Morgenbote" und bie nur etwas verschämtere "Dberdeutsche Literatur-Beitung", nie aber eine ftreng fatholiiche Stimme. Gegen die Berbrehung bes Sanbels gur Religionefache protestirten in Munchen felbft zwei hochft aufgeflarte Rlugidriften : "Welche Auslander haffen wir Bavern, und warum?" und: "Schreiben aus ber Sauptftabt an einen Landbewohner 2c." Jene berief fich auf ein von bem Bofprediger ber Ronigin felbft zu erlangendes "Atteftat" und auf bas Beugniß jedes einzelnen "Lutheraners" in ber Stabt, ob je Giner feines Befenntniffes in Dunchen ber Religion wes gen gefranft worden ? Diefe bemerfte: "Der aufgeflarte Theil bes Bublifums fomohl, ale ber minder aufgeflarte, betummert fich icon feit mehreren Jahren nur um ben innern

werthe Borte! Wird dieser Streit nicht balb geiftig ju reinerer Entscheibung fortgeführt, so wird er die Fauste wieder in Bewesgung seben." U. f. w. — Man kann sich babei mit Mabe der Erstwerung an gewiffe Borgange in unsern Tagen enthalten!

Werth eines Individui und nicht um die Form, in welcher es das höchste Wesen verehrt; und diese Tendenz würde noch viel allgemeiner werden, wenn — die Ratholisen von Seite der Protestanten eine ähnliche Duldung zu erwarten hätten." Aber was half dies Alles? Die Sippe in München schiefte nur ihre Schristen über die Gesahr einer "neuen Keterverfolgung" für die "protestantische Religion in Bayern" an alle protestantischen Gemeinden des Königreichs, und nur ihre Berichte kamen in die Journale, welche damals ganz allein die "öffentliche Meinung" machten.

Roch vor ben napoleonischen "Batrioten" hatte fich aber gegen bie angemaßte geiftige Diftatur ber Fremben in Dunden eine Barteibildung erhoben, welche man nicht geradezu ale fatholische bezeichnen fann, obwohl nicht zu läugnen ift, baß fie bie verlorene geiftige Ginheit in ber Richtung fuchte, in welcher allein fie zu finden gewesen mare. 3ch fage: in ber Richtung! benn es war nicht bie alte geiftige Ginheit felbft, in ihrem emig feststehenben Wefen, sondern nur ihr aus grauer Beit in die vernunftelnde Bhilifterhaftigfeit ber Aufflarungsperiode herüber leuchtender Wiberfchein in Runft und Boefie, mas fie angog - bie "neuen Romantifer" und ibre Schule, welche ich meine, und welche bamals als unerhörte und von ber banalen Lebensanschauung grell abftedenbe Erscheinung in Deutschland auftraten. Freilich fann es nicht fehlen, daß inniges Berftandniß und mahre Begeifterung für driftliche Boefie und driftliche Runft bes Mittelalters endlich auf bas Befen ber alten geiftigen Ginheit felbft führen muß. Go tam es, baß Rovalis, ber Erfte unter ben "neuen Romantifern", von firchlichem Beifte burchbrungen, Kriedrich von Schlegel, neben Tied Hauptvertreter ber Romantif, Bacharias Berner, Wilhelm von Schus, Abam Müller u. f. w. wirklich katholisch, Anbere, auch ber geistreiche und liebenswürdig-ernste Achim von Arnim schon

fruhzeitig, ber hinneigung jum Ratholicismus verbächtig wurben. Lutheraner, Calviniften und Juben liefen in Schaaren bem Panier ber "neuen Romantifer" nach; aber es war bei ben Deiften bloß aus rein poetifchem Bedurfniffe, bei ben Benigften ber tief gefühlte sittliche Ernft jener Ebeln. Den achten ober fatholischen Beift ber Boefie und Runft hatte Jahrhunderte lang bas Buchftabenregiment bes Broteftantismus ferngehalten, und ale endlich ber Freigeift bie lederne Cymbol. Orthodorie gludlich ladirt hatte, ba riß mit ber ichrantenlosen Berrichaft bes "gesunden Menschenverftanbes" ber Rifolai'ichen "beutschen Bibliothef" eine Blattheit, Bemeinheit, Berg und Beiftlofigfeit in allem Leben ein, eine unaussprechliche Langeweile voll verschmachtenber Durre und farblofer Leere, bag auch bie munderlichfte Reaftion gu irgend welchem Bositiven, ju irgend einem Stud von mehr ale fuchenmenschlichem Befichtefreise, Beifall finben mußte. Es mare fonft unerflärlich, bag man felbft ben fuhnen Briff in die reiche Mannigfaltigfeit jener großen Beit gutgeheißen hat, welche, burch die "Reformation" abgeschnitten, und folgende burch Schule und Leben befeitigt, faum mehr in ber Erinnerung bes coaven Gefchlechtes eriftirte. Das Publifum nahm ben entbedten Schat als eine Art driftlicher Mythologie wohlgefällig auf; bag man bamit, im Mittelpunfte bes Proteftantismus felbft, voll unbewußter Scham und Reue ben fatholifchen Beift aus bem Eril hole, und bie "neue Romantif" ben unausbleiblichen Sieg bes ewig jungen Ratholicismus verfunde, bas faben fehr Benige ein. "Die Boefie ber beutschen Protestanten" - fo außert fich einer aus ben protestantischen Jungern ber Romantifer felbft - "ging beim Ratholicismus betteln; ale ob fie vor bem nuchternen Tobe bebten, frauten fich mit convulfivifcher Begeifterung unfere Dichter an die katholische Rirche fest." \*) - 3ch bin weit

<sup>\*) 3</sup>ch mochte Dich hiebei aufmertfam machen auf ein fiber bas Ris vean gewöhnlicher Mertwarbigfeit erhabenes Bert : "Glaubenes

entfernt, der "neuen Romantit" 34 miel Bedeutung beizules gen; aber ein unabweisliches Angehem fiber die unergrände liche Erbarmlichkeit jener "wordheutschen und protestantisschen" — Bildung, welche damale den Ten angab und jest noch nachwirkt, sprach sie aus eines bie

36 habe icon in meinem letten Briefe bemerft, bag bamale nicht alle protestantischen und aus ber Frembe berufenen Gelehrten in Babern fich unter bas Commanbo ber Munchener : Cippe beugten; einige berfelben vertrugen fich auf bas Beste mit ben eingebornen Ratholifen, und auch bie napoleonischen "Batrioten" hatten gegen fie nichts einguwenden; fie murben meber geheimer Berbindungen und ber Freimaurerei, noch bes religiofen und politifchen Bropaganba-Dachens überhaupt beichuldigt. Dagegen unterlagen fie bem bitterften Saffe ber "protestantischen und nordbeutschen Belehrten" in ber Refibengstabt, welche bas große Bort an ber atabemifchen Central : Erleuchtunge : Anftalt führten. Gie geborten eben jener "neu romantifden" Richtung an, beren Sauptfit in Babern Canbebut mar. Dort bilbete fich allmablig ein Rreis jungerer Manner um Gailer, beffen Schut ja felbft Teuerbach genoß. Diefem Rreife geborten auch Cavigny, ber ben Berren an ber Dunchener Afabemie balb genug zu fatholicifiren fcbien, und andere Fremben an. In jener fruhern Beit, ale ber nachherige Abgeordnete Dr. Rarl von Rottmanner gegen bie Schmabungen ber afabemiichen Eröffnungerebe bireft auf bas Mittelalter und inbireft auf Bayern fich erhob, mar es befondere ber treffliche Mft, welcher in feinen hiftorifchephilosophischen Schriften bie berr-

94, 866.

lehrjahre eines im Protestantismus erzogenen Chriften" (Munfter bei Regensberg 1852); bes Freiherrn von Cichenborff geistvolles und burchaus lehrreiches Buch: "Der bentsche Roman bes 18. Jahr- hunderts in seinem Berhaltniß jum Christenthum" (Leipzig 1851) bedarf feiner Empfehlung.

lichfte Entfaltung geiftigen und moralischen Reichthums im Mittelalter behauptete. Feuerbach hatte vor ein paar Jahren Aft und Brever von Jena ber nach Landshut gezogen; Letterer mar jest icon Afabemifer und in Munchen; nicht fo der landshutifche Bertreter ber "romantifchefatholis fchen", in bas Mittelalter jurudgreifenden Richtung, beren Saupt, ben "Conetten : Schlegel", Feuerbach ichon im Jahre 1802, jugleich unter ben ehrenrührigften Ingichten auf ben "3bealiften" Schelling, ale einen "Dichter und Transcendentalphilosophen" bezeichnet hatte, ber bie "Biebergeburt ber mahren Boefie mit bem Schwerte bes Kangtismus predige". 3hm tonnte bamale in Bavern ftatt folden Avancements nur ber Sohn ber fippschaftlichen Organe Es war mehr als Eine Berfündigung, welche Aft feit dem Janner 1808 durch eine Journal Bolemif voll niebriger Gemeinheit im "Morgenblatte", im "Jafon", in ber "Comoedia divina" u. f. w. ju bufen hatte. Rottmanner's Schrift hatte ihn gelobt; er magte es, über Befchichte gu lefen; er war bem gepriefenen Geschichte-Compendium nicht bemuthig ergeben, bas Brever aus anbern Berten oft wortlich, aber im reinften Beifte ber propagandiftifchen Clique, zusammengesubelt hatte, und bas Jahrzehnte lang in ben baverifchen Schulen eingeführt blieb. Rurg - er gehorte gu ben "driftfatholischen Romantifern" und zu bem "allerneues ften Umtreiben ber Beit", ben "gefesten Bayern" ben "gangen bunten poetisch = afthetisch = philosophisch = fatholisch = roman= tifchen (und unbeutichen) Birrmarre einzutrichtern - ju bem "Schwarm junger Rräftlinge" ("wozu ein paar Manner, Schlegel, Tied u. A., fich herabliegen"), welche nicht nur die "ebelften Anbauer beutschen Beiftes" (einen Bos und Conforten), sondern auch bie alten Rlaffifer verfleinerten, Alles fur ben "bumpfen von Sierarchen und Damen abhangigen Rittergeift" - ju ben gantaften, welche "ichams los" genug maren, eine Zeit voll "romantischer Wildheit", 24 XXX.

wie das Mittelalter, anzurühmen, welche offen heraussagten: "Bir wollen uns lieber dahin wenden, wo wenigstens Thärtigkeit und Lebensmuth sich regte" (b. h. jum "Mittelalter" eheu!), "als euern Boruffismus für Deutschland, eure einseitige Kultur für absolute Gebildetheit halten"— ja! welche vertündigten: es muffe "ein dritter höherer Geift" senn, durch den "wieder Ein Deutsch-land, Ein Europa" werde.

Dffenbar mar bie Propaganda ber Central-Erleuchtungs-Unftalt in Dunchen gefährbet! Man bente fich ihre Buth und ben Born ihrer correspondirenden Miethlinge, unter melden ber junge Cachfe "mit bem Dolch im Raden" faum ju verfennen ift - über Uft, ben verratherifchen leberlaufer, und bie gange Partei. Bor Allen und fur Alle raste von Beibelberg aus ber rationaliftifcheprotestantifcheantifheibnifche berametrifcheplatte Bergotterer bee Alltagelebene und Triarier ber "alten Schwächlinge", Bog, beffen Boeffen heute von Tolerang und humanitat, morgen von ben bitterften und niedrigften Schmabungen bes fatholifden Glaubene uber-Er ftanb in ununterbrochenem Briefmechfel mit bem Afabemie = Brafidenten Jafobi; bei feiner unübertrefflichen Urphilifterei und ber hochmutbigen Sanbelfucht, Die immer und überall bie eigene welthiftorifche Berfon angegriffen glaubte \*), mar es Rinberfpiel, ben alten Berfifer voran in

<sup>\*)</sup> Görres, ber bas interessante Exemplar mobern-protessantischer Berzopsisheit zu heibelberg in nächster Rabe betrachten konnte, schilbert ihn: "Er hatte neben seinem klassischen Pipse auch noch die Zesuitensucht, damals noch ein seltenes Uebel, das aber seither eine europäische Instuenza geworden, und beide Uebel hatten bei ihm den Charafter atrabiliärer Reizung. In der Kürze war die sire Idee, die in ihrer Komplisation als Kransheitsstoff beiden Uebeln unterlag: wie vor Luther in der neuen Zeit nichts als Kinsterniß, Aberwiß und Pfassentrug gewesen, so in der älteren vor dem Homer nichts als Dünkel, Barbarei, Aberglaube."

einen Streit zu heben, burch ben er bie gefahrbete paftorifche Schlafrod = und Pantoffel - Poefie ber höchteigenen Dufe ehrenretten zu muffen glaubte. - Aber wer fich nicht eine schüchtern ließ, bas maren bie "Romantisch Ratholischen" in Landshut; man mußte endlich mieber gur hohen Bolizei und beliebten andern fippschaftlichen Mitteln bie Buflucht nehmen. Denn noch im Oftober 1808 magten bie "jungen Rraftlinge" fogar, eine Bochenschrift: "Jugendblätter" anzufunbigen, welche bie "Baterlandeliebe und bas Nationalitätegefühl" in ber "annoch fraftigen Jugend" mit "religiöfer Beibe" beleben follte. Colches fei jest - außert bas Programm hochst nothwendig, "ba im Gebiete ber Biffenschaft gerabe jene Menichen noch herrichen wollten, Die burch eine mubfelige Belehrsamfeit ohne Beift, burch eine fluge Erziehung ohne Religion, durch eine Bildung ohne mahres gottlich geweihtes Leben icon veraltet und ohnmächtig geworben, ohne Jugend, ohne Begeifterung, ohne Enthuftasmus, ohne innere tiefe Barme und Inbrunft, sondern falt wie ber Tob, lieber in Rube Bufe thun und fterben follten, ftatt ihre innere Berberbtheit burch eine unselige Geschäftigfeit peftartig au perbreiten."

Das war freilich beutlich gesprochen, und die eigenthumliche Bewegung in Landshut um so bedenklicher, als sie unter den Studirenden selbst bereits anstedend zu wirken schien.
Es bildete sich ein Kreis von solchen jungen Männern, die
mit dem feurigen Ernst und der zähen Kraft, welche ihrer
Nation innewohnt, voll von dem tiesen sehnsüchtigen Gesühl,
daß ihnen der eblere Theil im Daseyn ihres Boltes durch
eistalte Tropfen gestohlen worden sei — von der buchstadensuchsenden, modern protestantisch-freigeistigen Schulmeisterei
ohne Saft und Mark jubelnd sich emancipirten, und dem
neuerschienenen Geiste voll der kräftigen Schönheit des christlichen Mittelalters in die Arme stürzten. Es ließ sich nicht
ganz hindern, daß sie von dem gesundenen Schahe, in Ber-

fen und in Brofa, unter wenig ichmeidelbaften Rudbliden auf ben falfchen Trobel ergabiten wibet man ihnen von Staatswegen aufbringen wollte. Den 4. April 1809 wenbeten fie fich mit ihren "Bluthenteimen" an Gorres, beffen "Geift fie fcon fruh als Borbit three Strebens mit Duth und Rraft entflammt habe, bem Sobern ju leben." Sie erffarten babei bem Berehrten: "Der Geifte ber nun in Deutsche land burch höhere Bilbung und burch bie Unflange ber ebien Dichtung wieder ju erwachen anfangt, ift mit ber noch beftebenben Schlechtigfeit in einem Begenfage, ber nicht langer als folder fich halten fann: Die großen Manner ber beutichen Ration haben lange genug ausgeharrt, fie haben lange genug bem gemeinen Saufen unferer Belehrten ihr ebles Selbft jum Spiele nieberer Tude bingeben muffen. Die Jugend, in ber biefe Beifter ben bobern Ginn fur Bahrheit und Liebe entgunbeten, murbe gleiches loos haben, wenn nicht gleiche Rraft in ihr fich erschließen mußte, mit Leben und Muth fur bie Burbe ber ebeln Cache gu fampfen. Wenn je eine Jugend vorzuglich bagu aufgeforbert ift, fo ift es bie unferes Baterlanbes, in bem fich eine neue Statte halterichaft ber armlichen Gelehrfamfeit grunden will; burch fie ift Enthufiasmus und alles Berrliche und Schone bebroht. Dag ber einmal burch bie eblen Beifter entflammte Ginn fur bie politifche Geite und bie bestebenbe Berfaffung einen Ginfluß haben, welchen er will, une ift es genug, bag in ihm ber Reim bes iconern murbigern Lebens und ber beffern Butunft liegt. Das im Leben gu begrunben, mas vor bem Beifte liegt, muß ber Drang und ber fuhne Trieb in ber beutschen Jugend fenn." - Dagu brachte es nun freilich bie Romantit nicht; bedeutungelos fur bas Reben im Großen und Gangen blieb fie im Rreife bee blogen Runfticonen befchloffen. 3hre Freunde in Landebut fublten auch wohl, bag ber Rampf gegen eine finftere Dacht gebe, Die bereite eine gange Welt erobert und verberbt batte; "bie

Zeichen ber Zeit sind außerorbentlich — Erbbeben, Pestilenz und allgemeinen Religionskrieg erwarten wir" — so hatten sie schon ben 22. August 1808 an Görres geschrieben, gerade damals, als das Erscheinen einiger von ihren poetischen Produkten in der "Einsiedler-Zeitung" (Achim von Arnim's "Tröst-Einsamkeit") sie mit stolzer Freude erfüllte"). "Entschlossen waren wir vorhin, wenn sich in unserm Deutschland nicht neues Leben entzünden würde, nach Amerika zu wandern, wo die Flamme der Religion und des jungen Lebens mächtig emporlodert" — fügen sie bei. Bald darauf sielen die prosektirten "Jugendblätter" vor dem Machtgebot der akademisch dirigirten — Polizei!

Der Erhebung ber "Romantisch-Ratholischen" in Landshut gegen ben propagandistischen Despotismus ber protestantischen Nordbeutschen in München hatten die napoleonischkosmopolitisch-liberal-kirchenseindlichen "Batrioten" mit Bobl-

<sup>\*)</sup> Bu jenen Bebichten gehort unter Anberm bie "Geransforberung":

<sup>&</sup>quot;ha warum, warum verachtest bu mich Du kalte Brut, du ber anderen Jone; heraus du kalte, heraus will ich dich Auf den Sand hier des baprischen Bodens! — — Und also schlage ich Jeden in Staub, Der Bayerns Sohne nicht ehrt!"

Ihr Berfasser ist Nep. Ringseis. Er und sein Bruber Cebastian haben auch neben Dr. Karl von Rottmanner, gefolgt von je acht Rittern ihrer Taselrunde, die angeführten Briefe
an Görres unterzeichnet. Ringseis hat die eble Begeisterung für
bas Wahre, Gute und Schöne aus jenen traurigen Tagen bis auf
biese Stunde getren bewahrt; heute noch richten sich die Alten und
bie Jüngern au seiner ritterlichen Gerabheit auf, wie damals.
Aber auch die "falte Brut" ist dieselbe geblieben; aus seigem Berstiede hinter der Gewalt fällt sie Ehrenmanner, und läst hohnlas
chend sich "heraussordern" — "auf den Sand hier des baprischen Bodens!"

gefallen zugefehen; so brudent fühlten fie jenen Defpotismus, daß fie nicht einmal eifersuchtig wurden auf ben "britten höhern Geift" ber Landshuter, durch ben nun "wieder Ein Deutschland, Gin Guropa" werden solle. Kaum waren aber die "Romantifer" geschweigt, so schlugen die napoleonischen "Patrioten" felbst los; Angst und Bangigkeit vor bem losbrechenden Donnerwetter hatte die Schuldbewußten ohnehin schon lange gequält.

Die Bartei ber napoleonifchen "Batrioten" ift mohl gu unterscheiben von ben gewöhnlichen Revolutionars, welche wie in anbern ganbern, fo auch in Bayern, ben Frangofen gujubelten, ale biefe bei einem zweimaligen Ginbruche ihre freibeuterifche Fertigfeit bethatigten, wie überall. Der Beift ber neuen Regierung felbft begunftigte ein uppiges Bachethum letterer Corte; in Munchen bestand bavon ein eigener geheimer Rlub, ber feit bem Ginmarich ber Frangofen fich fo gerirte, bag felbft ber frangofifche Commanbant an biefen "großen Schuften" Mergerniß nahm. Kalfdlich verbachtigte man auch bas Saupt jener napoleonifd - fosmopolitifchen "Batrioten", ben Freiherrn Chriftoph von Aretin, ber Betheiligung an ber famofen Betition, welche im Jahre 1800 von Beneral Moreau republifanifche Staatoform fur Bayern forberte; aber ebenfo falfchlich ftellte man ibn, wo es gwedbienlich ichien, ale "Dbfeuranten" bin, welcher Ausbrud ba= male, wie jest "ultramontan", "nur erfunden war, um rubige Manner von ber Meußerung ihrer Meinung abgufchreden und ihnen wo moglich bas öffentliche Bertrauen ju benehmen." Entschiebener und burchaus rudfichtelofer Berfechter ber "Bolferechte" und bes liberalen Conftitutionalismus, verbiente er vielmehr in religiofer Sinficht wirflich faft ben Borwurf bes "Bluminatismus und Jafobinismus", wie er benn auch ju Lippert's Zeiten ale Illuminat verfolgt worben mar. lleberhaupt zeichneten fich bie beutschenapoleonischen Rosmopoliten burch unverholenen Saß gegen alles positive Rirchenthum

noch mehr aus, als bas Suftem felbft bebingte, wenn fie auch gelegentlich ben politisch anspruchelofen Ratholicismus gegen ben politischen Brotestantismus in Schut nahmen. Die Organe ber Bartei in Bayern: Die "Oberbeutsche Literatur-Beitung", auf illuminatischem Boben erwachsen, und ber "Morgenbote" mit feinem "Europaismus", "in ber politischen Schule Raifer Joseph's erzogen" - fampften mit gleichem Gifer gegen die "Feffeln ber Bewohnheit, ber Defpotie und bee Bfaffthume", gegen bie "Erifteng einzelner Religioneformen" und gegen die "Priefter, ale bie gefährlichften Feinde ber Bolfer", für bie "Wiederherstellung ber Grundfage bes Urchriftenthums, welche burch die frangofische Revolution eingeleitet und von Napoleon fest begründet fei" - wie gegen Defterreich "fammt feinem Barbarismus", gegen bas "neue Evangelium, das Ergherzog Rarl fo herzbrechend in feinen Broflamationen gepredigt habe", und fur alle Schöpfungen bes "großen Rapoleon", jumal für ben "rheinischen Bund;" wie gegen jeden "Kanatismus und faliche Religionsbegriffe", fo hauptfachlich gegen bas Trachten ber "Gelehrten bes norblichen Deutschlands, die Nationen burch geheime Berbindungen, g. B. ben Tugendverein, ober burch andere Triebfebern, besonders durch die ber neuesten Politif entgegengestellte Deutschbeit, ju emporen" - ein Trachten, bas mit ben icon feit geraumer Beit auch in Bayern angestellten Berfuchen gusammenfalle, durch gablreiche Klugschriften die öffentliche Meinung au bearbeiten und "an die 3dee einer Diftatur Breugens ju gewöhnen."

Ich besorge fast, mit meiner, aus allerlei Quellenfchriften ) jusammengetragenen Schilberung ber bamaligen Parteistelluns

<sup>\*)</sup> S. Oberbeutsche Literaturs Zeitung 30. Mary 1810, 17. Oft. 1809, 27. Apr. 1809; — Balermann's Gastmahl (Allemannia. 1815. IV.) 138, 168 ff.; — Pelin's Schrift: Die Atademie und ihre Gegner. S. 10 ff.; — Ischolt e's Riscellen fax bie neueste Welts

gen in Deutschland ju weitläuftig ju werben. Dennoch fann ich mich nicht enthalten, jum Beweife, baf ich bas, mas jest an die Stelle ber alten fatholifden Ginheit bes Beiftes treten follte, im Gingange biefes Briefes richtig darafterifirt, ben beutschenapoleonischen Rosmopolitismus (ober wenigstens Guropaismus) in feiner Anschauung noch mehr in's Gingelne gu verfolgen. 3ch mable baju eine Schrift Aretin's, welche ju großem Rufe gelangte, weil fie flar und unumwunden jene Unichauung, wie fonft nirgenbe geschehen, wiebergibt: Plane Napoleons und feiner Gegner, befonbers in Deutsch= land und Defterreich." Bu Munchen im Juli 1809 erschienen und von ber Bartei fur eine "langft gefühltes Beburfnig" befriebigende "Staatefdrift" erflart, ging fie in verschiedenen Auflagen, nachbruden und lleberfegungen in alte und neue Sprachen, von Unbern noch mit Bufagen verfeben, balb burch halb Europa. 3hre Grundgebanten find: Rapoleon, ber Berfules ber Revolution, bat biefe auf ihr urfprungliches Brincip jurudgeführt, fie jur Segnung für alle Bolfer gelenft; mas Franfreich zu feinem großen Schaben burch bie Revolution von Unten erlangen mußte, mahrhaft populare Regierung, bas erlangen nun bie übrigen Bolfer baburch, bag bie Regierungen ihre unblutige Revolution von Dben berab machen; eine Berbefferung ber Staateverfaffung und Bermaltung auf biefem Bege leitet Rapoleon fur gang Guropa ein burch Bereinigung bes Rechts mit ber Gewalt im - conftitutios

funde 14. Mary 1810; — Aft's Zeitschrift für Wiffenschaft unb Runft. 1808. II. 1. S. 149 ff.; vgl. Rottmanner's Kritif ber Abhanblung F. S. Zatobi's über gelehrte Gesellschaften, ihren Geist und Zwed. Landshut (1807); — Bertrauliche Briefe aus Munzchen an einen Freund außerhalb Babern. S. 17 ff.; — Antwort einiger Allemannen auf die Flugschrift: die neuen Obscuranten im Jahre 1815. Ofibeutschland 1816. S. 4, 12; — Morgenbote 1809. S. 124 ff.; — Politische Miscellen für und über Sübbeutschaland. Runchen 1805. S. 9 ff.

nellen Monarchismus; beffen und aller ftaatsrechtlichen Schopfungen Navoleone Basie ift ber Bunsch Blato's: ut philosophi regnent aut reges philosophentur; burch feine Bringen-Bilbungs. 3bee "wird es nach und nach eine moralifche Gewißheit, wie ein Raturgefet, bag bas fünftige Europa nur hochft gebildete und weise Berricher ju erwarten bat"; fomit wird bas emige Zeitalter ber Berbienfte angeben; Rapoleon ift aber noch viel mehr ale bloß Gefengeber und Staatengrunder; er ift von ber Borfebung berufen, "fur die brei innern Welten bes Menschen: Moral, Politit und - Religion anstatt ber veralteten Formen neue ju erschaffen"; fein Biel ift Berbefferung bes gangen gesellschaftlichen Buftandes und umschlingt bas Intereffe ber gangen Menschheit; ift es einmal auf bem gangen Erbboben realifirt, bann ift ber Rrieg mit allen Motiven von der Erbe verbannt, der emige Kriebe unerschütterlich fest gegrunbet; bas "Bolferrecht", voll Biberfpruch awischen Moral und Bolitit, wird bem "Beltburgerrecht" weichen, wie es ber größte Weltweise, Rant, theoretifch festgestellt, Rapoleon praftisch burchführt; ber Beltherelichfeit Napoleon's fich wiberfeben wollen, ift Babnfinn, Dummheit ober Uebelwollen; Die einzelnen Bormurfe, g. B. baß Rapoleon alle ganber ausplundere, find hochft unverftanbig; folche Spoliationen liegen ja "im Plane und in ber Ordnung ber Ratur", "ohne die Bufammenhäufung einer Menge geiftiger und forperlicher Rrafte Europa's nach Frankreich bin, wurde man jest vergebens einem energischen Aufschwunge ber Menschheit entgegensehen." Bahrscheinlich beshalb brachten bie "politischen Diecellen fur und über Gudbeutschland" im Jahre 1805 ein genaues Bergeichniß aller Schape ber Runft und Literatur, welche noch ungeflüchtet in Wien lagen, bamit bie Frangofen ja nichts mitzunehmen vergeffen follten.

Man fieht: ber alte Beltglaube mar weggeflart, bafür betete man jest einen Beltpopang an! Den beutsch-protestan-

tijden Gegnern ber Rapoleoniften aber fam bie Sache nicht etwa lacherlich vor; fie mußten wiffen, wer ben Teufel lange genug an die Band gemablt, bis et enblich in rorum natura ericbien, und fürchteten ibn. Buften fie es nicht felbit, fo fagte man es ihnen in's Belicht. Bas bas beifen folle? fie bejammerten die deutsche Rationalität! Aber aller und jeber in ben iconern Berioben ber Literatur Deutschlanbs - und bie waren ja gerade ber Rubm und Breis bes protestantischen Rorbens! - herrichenbe Beift fei nicht Rationalismus, fonbern Rosmopolitismus gewefen; von Deutschland und feiner Biltung fei querft bie bobe 3bee ausgegangen, und Riemand habe fie eifriger verbreitet, als bie bewundertften bentichen Striffiteller; Die frangofifche Revolution babe Die Grundans fchauung nur von ihnen entlehnt; "fo wie ber einzelne Menfch nur burch ten Opfertob ber Inbividualitat jur himmelfabrt bes Geiftes gelange, fo and bie Rationen" - bas fei ja ausgemacht; und barum "liegt in Rapoleons Spftem achte Deutscheit, b. b. Rosmopolitismus, benn es bat bas von Deutschlands Philosophie erzeugte Brincip jur Bafis." Aber man wolle - bas febe man jest nur ju flat! - überhaupt nicht Deutschheit, fonbern Rorbbeutscheit, eigentlich - Beruffismus und Anglicismus!

Bas mar an diesen Botwärfen, bas die Angegriffenen batten widerlegen können? Richts! Sie wollten aber auch nichts, als ihren — "deutschen Sinn" fed verlängnen! Denn ihn, wie immer gestaltet er war, offen zu bekennen, war zur Zeit ja gefährlich; nicht umfonst warnte Jacobi selbst den 25. Janner 1810 und wiederholt ben Buchhändler Bertbes in Hamburg: "der französische Kaifer scheine den Gelehrten, die nicht blose Mathematiser und Physiser seien, zu mistrauen, vorzüglich aber den beutschen und Protestanten. Man weiß, wie Breußen selbst seit dem Ausbrucke der französischen Revolution sich gehalten; es war da wahrlich fein Grund zum Borwurfe gegen die napoleonistrende baverische Regierung; die Tage von Ersurt sielen nicht unversehens vom Himmel!

Um fo weniger mar es ben "nordbeutschen und protestantis ichen Gelehrten" in Bayern zu verargen, wenn fie jest auch fed laugneten. Ale freilich nachher ber Lowe an's Berenben tam, ging es bei ihnen und bei Breugen anbers! Borberhand aber erflarten fie öffentlich mit allem Gifer: fie feien nicht folche - "Bofewichter", die Rapoleon guwiber gu fenn gebachten - ober wie ben 3. Marg 1810 in 3fcotfe's "Miscellen": "Wer arbeitet gegen Rapoleons große und weise Entwurfe, wenn nicht diejenigen, welche die Syder bes Religionshaffes (Die bereits ermähnte Berbrehung bes Sachverhaltes!) wieder von ber Rette losreißen wollen, an die fein fraftiger Urm bas Ungeheuer band?" - ober wie in Munchen vor Bericht: bamit bag Aretin "ben falfchen Vorwurf ber Conspiration gegen ben Raiser Rapoleon" auf fie gelaben, habe er fich einer "Injurie bes bochften Grabes" schuldig gemacht, fie bes Sochverrathe und Majestateverbrechens beschuldigt.

Der Streit über bie "zwei Deutschheiten", eigentlich über "norddeutsches" Gebahren gegen "fuddeutsches" Befen, hatte noch eingeborne Protestanten, "romantisch Ratholische" und napoleonische "Batrioten" einträchtig gegen bie "Fremben vom Norden" im Felde gefehen. Berr Thierich hatte bie Beographie ju Gulfe genommen, um ben "Monchegeift" ju verbachtigen, bag er jenes fonft gar nicht eriftirende "Ungethum" von ben beiden Deutschheiten aus ber Solle geholt, "um bie Ration burch erdichteten Sag und Berachtung ju fpalten." Wir haben jedoch bereits gesehen, bag man sonft und besonders im Bertrauen andere redete, auch ben einzig mahren Grund ber Berichiedenheit nord- und sudbeutschen Befens, ber freis lich fein geographischer mar, nur ju wohl fannte. Raum war 3. B. ber von Gotha "berufene" Jafobe in Munchen angekommen, fo fcbrieb er auch fchon (ben 5. Mary 1808) nach Salle: "Sier tam ich in eine frembe Belt; ber Unterfcied bes tatholischen und protestantischen Deutschlands ift

weit größer, als man in ber Ferne: m glauben geneigt ift."
Ich habe auch bereits gezeigt, baß ichen in diesem Stadium bes Streites die religiöse und politische Antagonie zwischen ben Eingebornen und dem Kerne ber berufenen "nordbeutschen und protestantischen Gelehrten" zur Sprache kam. Böllig aber flärten sich die Stellungen burch die genannte Schrift Aretin's; es standen von nun an bloß die Letteren, protestantisch-preußisch-hegemonischer Strebungen beschuldigt, und die napoleonisch-kosmopolitischen "Batwieten" einander gegenüber.

## XXVIII.

## Beitläufte, Grinnerungen und Aphorismen.

Den 10. Auguft 1852.

Wer sich ex prosesso mit ben Ereignissen ber jüngstversstoffenen Jahre beschäftigt, wird oft schon die Bemerkung gesmacht haben, daß die Quellen der Geschichte ber Revolution von 1848 immer spärlicher und spärlicher sließen, und grossentheils schon nahe daran sind, völlig zu versiegen. Diese Erscheinung ist theils eine ganz natürliche und im nothwensdigen Laufe der irdischen Dinge begründete, theils geht sie allerdings auch aus der Absicht und dem berechneten Plane einer Partei hervor. Da Riemand gerne von seiner eigenen Schande spricht, und am wenigsten geneigt ist, der Welt darüber aussührliche Berichte zu erstatten, so ist es begreiflich, daß nach dem über allen Ausdruck schimpslichen Untersliegen der politischen Bewegung von 1848 die geschlagene revolutionäre Partei sich in ein tieses Stillschweigen hüllt.

Leiber find bie Sieger (und man muß hingusegen: wie immer) ju faul und ju forglos, um biefe Lude in ber Beschichtschreibung zu erganzen. Daneben maltet aber auch fluge Berechnung ob. Rach fpateftens gehn Jahren wird es fich zeigen, wie bann biefelbe Bartei ihr heutiges Schweigen auszubeuten verfteben wird. Dann wird bie Allgemeine Beis tung (wenn biefes Organ ber Gefchichteverbrehung bann noch besteht), mit ber unschuldigsten Diene von ber Welt, ihr Bebauern an den Tag legen, wie boch die bofen Ultramontas nen und Fürstenfnechte jene unschuldige Bewegung, jenen politischen Aufschwung ber beutschen Ration, die in Frankfurt tagte, ale Revolution verbächtigt und verläumdet habe! Aber ehe wir uns beffen versehen, wird Diese Species ber Breffe, bie als Sehlerin hinter allen volitifden Berbrechen bergebt. um die Gefallenen in Sicherheit zu bringen und ben Rudjug ju beden, Die geschichtliche Bahrheit verwischt und vermaschen, die die Revolution compromittirenden Thatsachen gludlich bis auf bie lette Spur aufgesogen, ben Spieg umgebreht, und die Manner ber Ordnung und bes Rechts ju ben allein und wahrhaft Schuldigen umgeftempelt haben. Defto nothwendiger ift es, ben Mittheilungen eben biefer Rampfer für bie Sache ber Ummaljung, welche in ihrer unüberlegten Siegesfreube mehr ausschwapten, als bem Intereffe ber Revolution frommt, boppelte Aufmertfamteit guguwenden, ihre wenig bedachten, fruhreifen Meußerungen gu zergliebern, und jene Folgerungen baraus abzuleiten, welche bie Trager ber Autorität nicht genug bebergigen fonnen.

Eine ber Schriften, die vorzugsweise in diese Kategorie gehört und sich unsere Ausmerksamkeit in besonders hohem Grade in Anspruch zu nehmen eignet, ift die Broschure des Correspondenten der Allgemeinen Zeitung, Abolph Pichler, "Aus den Märze und Octobertagen 1848." Wir gestehen frei, daß wir aus diesen Mittheilungen viel Reues und Inetereffantes gelernt haben, vielleicht mehr, gewiß aber Ander

res, ale ber Berfaffer wollte und beabfichtigte. Kaffen wir junachft beffen Berfon in's Auge, bie duns ein beutliches Bild. bes bei ber Revolution mitwirfenben größten Theiles ber öfterreichischen Jugend bietet. Bie murben febr irren; wollten wir in ihm einen Inbegriff pegififch - revolutionarer Schlechtigfeit und teuflisch e verruchter Bosbeit fuchen, ein Begenftud etwa ju ben Schredensmannern bes Barifer Wohlfahrteausschuffes von 1793. 3m Gegentheil! bitterer Sag und feindselige Leidenfchaft find in biefem Bemuthe feineswegs vorherrichenb; ber revolutionare Brimm ift bier feineswege festgewurzelt. Der Berfaffer Diefer Brofcitemacht une burchweg ben Gindrud eines Menfchen, ber, wenn ber rechte Mann über ihn tame, mur ju geneigt mare, fich, gutlich jureden ju laffen. Das Unglud ift, bag vielleicht niemale in genügender Beife belehrend, feine Brrthumer berichtigend, feine Berfehrtheiten autechtftellend auf ibn gewirft worden ift; baher bie ichwantenbe, unfichere, charatterlofe Saltung; ohne fefte, fpftematifd jufammenhangenbe Uebergeugung, ohne flar burchbachte Grundfate glaubt ben une gludliche Jungling jedesmal bem, ber julest gesprochen bat. Und bennoch hatte bie Biener Revolution ein anderes Ausfeben gehabt, ober richtiger: fie mare nicht ju Stande gefommen, und hatte nie fich bis ju biefem Buntte entwidelt, maren blog junge Manner, wie ber Berfaffer ber vorliegens ben Brofcure babei betheiligt gemefen, beffen befferes Berg fich, trop ber grauenvollen Bermirrung bes Ropfes, nicht völlig verläugnen fann. Aber ein ungludliches Berbangnif wollte, bag eine Ungahl von Jubenburichen fofort bei bem erften Beginne ber revolutionaren Bewegung Diefer fich anfchloß, und biefer Umftand vornehmlich ift es gemefen, welcher ber Biener Revolution, in fofern fie von ben Stubenten audging, jenen namenlos baflichen und efelhaften Charafter aufbrudte, ben fie fur alle fommenben Beiten, und fo lange es eine Geschichte gibt, tragen wirb. In bem jungen Schrift-

fteller, von bem hier bie Rebe ift, begegnen wir junachft eis nem Buge, ber bei ben gebilbeten Junglingen Defterreichs fo häufig vorfommt, daß er füglich als charafteriftisches Mertmal biefer Nationalität betrachtet werben fann. Dieß ift bas Bedürfniß nach Enthusiasmus, welches mit einer vorherrschenben Thatigfeit ber Phantafie und einer Naturanlage gufammenhängt, die fich in manchen Individuen bis jum poetifchen Talent fteigert. hat die Ratur burch biefe Begabung ein llebriges gethan, fo hat fie aber auch auf ber anbern Seite ben alfo Begunftigten eine Kahigfeit genommen, beren Mangel im Leben nur allgu fuhlbar wirb. Dieß ift ber Mangel jener angebornen logif, die ber beutsche Sprachgebrauch als gesunden Menschenverftand zu bezeichnen pflegt. Auch unfer jugendlicher Autor ift ber Runft: Dberfat und Untersat (Major und Minor) in eine Berbindung ju bringen, aus welcher die Schluffaffung (Conclusio) fich von felbft ergibt, schlechthin unfundig. Bon einer praftifchen Unwendung ber Logif ift wenigstens in feinen Reben, wie in seinem Thun mahrend ber Revolutionstage auch nicht bie entferntefte Spur ju entbeden. Doch fann auf ber anbern. Ceite biefer Mangel an naturlicher Logif es erflaren helfen, wie es möglich ift, bag in einem menschlichen Bergen und Gewiffen ber Ginn fur Recht und Unrecht bermaßen untergeben, Die Lovalität bes faiferlichen Unterthans (ober wie ber beutige Sprachgebrauch will: Staatsangehörigen) in foldem Grabe erloschen und jede Spur einer ernften, mahren, praftiichen Baterlandeliebe alfo verschwinden fann, wie wir es bier in einem schauerlichen Grempel vor und feben. Warum bat benn bie Bevolferung Wiens zu bem gräßlichen Rothmittel ber bewaffneten Emporung gegriffen, welche ben Buftanb ber Anarchie ale eines ihrer nachften Stabien mit mathematischer Nothwendigfeit nach fich gieben mußte? Wo find Die Grauel ber Bebrudung, welche biefes außerfte und lette Mittel ber Rothwendigfeit rechtfertigen ober entschuldigen fonnten? Waren überhaupt solche Beschwerben ber Regierten gegen bie Regierenden vorhanden, das die helle Bergweiflung, welche Alles magt und selbst den Untergang der Gessellichaft auf fich nimmt, gerechtsertigt oder wenigstens erflärlich erscheint? Ach, nicht boch! wir machten die Revolution nicht, getrieben durch unerträglichen Drud, überhaupt nicht aus Ach, sondern weil uns zu wohl war und aus denselben Gründen: warum jener berühmte Müllergehülse aufs Glatteis ging, wo ihn nach einem unglüdlichen Falle ber sprüchwörtlich gewordene Beindruch ereilte. Es war eben Revolution in der Belt; was hätten die Leute von uns gesagt, wenn wir nicht mitgethan hätten? Die herren Franzosen waren wieder in der äußersten Bewegung, durften wir denn zurüchleiden?

"Ceit ben legten Jahrhunderten", fagt unfer Mutor, "bat fich ber Schwerpunft europalifder Befchichte fo febr nach Franfreid verrudt, bag man bemußt ober unbewußt gewohnt murbe, von borther bie Benbung politifder Befdide, ober ben Musgangepuntt neuer Berbaltniffe ju erwarten. jener Richtung blidt bei ber leifeften Bewegung MUes. fowohl bie Diener ber Legitimitat, ale auch bie Berfechter bet focialen Republif, und mas in gabllofen Schattirungen gwis ichen biefen Begenfagen in ber Mitte liegt: man weiß gar mobl, daß bie Ereigniffe jener Rreife eine gang andere Bichtigfeit haben, ale wenn im fernen Benbichab ober China bie Bolfer aufeinanberichlagen. Es ift baber leicht zu begreis fen, welche fieberhafte Erregung bie Radridten aus Baris im Februar 1848 ju Bien bervorbringen mußten, mo ber Drud bes alten Suftems jum Unerträglichen geftiegen mar. Bie viele Soffnungen erregte bie Blucht Ludwig Bhilipps! Man mußte, bag bie Rauber ber Bolferrechte und ibre Schrangen jest gitterten; ob fo, ob fo - ichlechter fonnte es nicht mehr werben, es fant eine neue Mera in Musficht."

Es ift nicht leicht möglich, in weniger Worten mehr und größere Albernheiten ju fagen. In biefer Menfchen Berg ift felbft heute noch feine Ahnung gefommen, bag ihr gefammtes Treiben gerade fo verftandig und gewiffenhaft mar, wie bas eines Menfchen, ber mit brennenber Cigarre in einem Magazin herumvagirt, in welchem 2000 Ctr. Bulver vermahrt liegen. Bas biefem mahnfinnigen Raifonnement gu Grunde liegt, lagt fich ungefahr auf folgenden Cas jurudführen : es ift eben Revolution und ba muffen wir Schimpfshalber mitrevolutioniren. Un bie naturnothwendigen Folgen folden Beginnens benft biefe Menschengattung gerabe fo viel, wie ber langarmige Affe, ber mit unfäglichem Jubel unter Tangen und Springen ben Walb, ber feine Bohnung ift und beffen Frudte ibn nahren, einen Raub ber Flammen werben fieht. Auch ber Biener verftand in jenen Tagen nicht fein einfaches und augenscheinliches Intereffe; Die wilbe Luft bes Augenblides ging ihm über bie Bewifheit, daß eine Revolution, die den öfterreichischen Ctaat in feine Elemente auflofte, vorab bas fichere Berberben ber hauptftadt fein muffe; er fand fich mit ber fcblimmen Begenwart und ber noch brohenderen Bufunft burch ben Schaum einiger Rebensarten ab, wie er fie von ber Dberflache ber allerordinarften Tagebliteratur abgeschöpft hatte. "Es ift ein unumftögliches Bort : Revolutionen fann man nicht machen, fie machfen mit organischer Rothwendigfeit, und haben fie ihre Reife erreicht, fo ift ihr Ausbruch eben fo wenig burch Bolizeimagregeln zu hemmen, ale jener bee Befuv burch ein aufgespanntes Regen-Auch die Motivirung ber Wiener Revolution in ber porliegenden Brofcure fucht ihres Gleichen. "Die Erregung ber Gemuther fteigerte fich noch mehr burch bie gleichzeitigen Begebenheiten ju Munchen und Anderorts; manche fannen bereits barauf, in Wien Aehnliches ju beginnen. Dan ergablte von Abreffen, welche bie Buchhandler und ber nieberöfterreichische Gewerbeverein an ben Raifer ju richten gebachten; baburch murben mehrere Ctubenten auf eine abnliche 3bee geleitet. Bas fie ihren Freunden als einen Ginfall mittheilten, murbe von biefen und ber Menge mit Feuer aufgefaßt und follte unmittelbar verwirflicht werben. Juriften, Mediginer und Bolitechnifer festen fich in's Ginvernehmen. Camftag ben 11. Mary versammelten fich um 6 Uhr Abende in einer Rneipe ber Alfervorftabt beimlich einige Mediginer gur Berathung bes Entwurfes. Gin fo fleiner Unfang hatte großartige weltericutternbe Folgen! Un jenem Abend hatte ich jur gangen Cache febr wenig Bertrauen: wirb Die Regierung, welche biober feine Ginfprache gelten ließ, auf bie Stimme von Junglingen achten, bie fie ftete nur als Buben im Schulgimmer behandelte, um jeben Funten Selbstständigfeit in ihrer Bruft auszuloschen? . . . Aber bie nachfte Butunft follte biefe Rogierung hinftellen ale einen Bopang, abnlich bem Traumbitte bes Rebutabnegar, welches mit feinen Rugen aus Lehm and nicht einmal bem Rollen eines Sanbfornes Biberftanb au leiften vermochte."

Der Berfasser erzählt nun die Ereignisse bes Morgens vom 13. März, wo befanntlich eine Kossuth'sche Rede über die Lage des österreichischen Kaiserstaates, welche im Hofe bes Landhauses vom Brunnen herab verlesen, und von der versammelten Menge gar nicht, oder nur mit äußerster Ansstrengung verstanden wurde, die Richtung der Bewegung, und somit das Schickfal des Tages entschied:

"So wurde es 2 Uhr Nachmittage. Da hieß es auf einemal, das Militar habe gefeuert. Wir fturzten zum Schottenthore, diefes war jedoch schon gesperrt. Ginzelne famen heraus, sie erzählten von ben flattgehabten Gewaltthaten: Frauen, Kinder und Greise lagen erschossen in der herrengasse. ""Gott sei es gebankt!" rief Jemand, ""jett hat die Freiheit die Bluttause, jett kann es was werden." Ich ging nach hause und holte meine Bistole." (Für die Nebellion mit den Waffen in der hand Partei zu nehmen, verstand sich in jenen Tagen einfach von selbst.)

333

"Mis ich auf bie Strafe gurudfehrte, waren bereits einige Betannte Wir borten neuerbings bas Rrachen von Gewehrfalven, ein Buthichrei aus jebem Munbe! Bir wollten in bie Stabt, tonnten aber nicht hineinbringen: Dazumal begegnete mir ein Freund, er faßte mich am Arme und flufterte mir in's Dhr: ""Lag es gut fein; wenn'es bammert, tommen bie Arbeiter, unb bann foll es ernftlich losgeben."" Bir rufteten unterbeg nach Moglichteit Waffen. Beim Brielicht eilte ich über bas Glacis. Etwa auf ber Mitte bes Beges fab ich ploblich burch bas Grauen ber Dammerung ben Blit von einer Reihe Bewehre: bei ben falferlichen Stallungen batte ein Busammenftog zwischen Colbaten und Bolt ftattgefunden. Das Schottentbor fant ich bereite aufgefprengt, von einem Biberftanbe bes Militars war bier faum Die Rebe. Bier foll ein riefengroßer Dengerfnecht eine Laterne umgeriffen und mit bem Bfable Grenabiere niebergefcblagen baben, bis ihn etliche Schuffe an ben Manern ber Baftei binftredten. 3d ging zuerft auf ben Gof. Brolichen biefem und bem Jubenplate an ber engften Stelle ber Quergaffe lag als Berfuch einer Barrifabe ein Bagen mit Rehricht umgeworfen, unwelt bavon bezeichneten Blutfpuren bie Stelle eines Angriffes. Finfter und brobend ftanb bas Militar in geschloffenen Reiben. Stubenten elften gur Aula. Um 7 Uhr Abends maren alle Raume ber Undverfitat angefüllt. Dier berrichte gewaltige Aufregung; Debutation um Deputation murbe abgeschicht, um bom Raifer Bewaffe nung zu erlangen , enblich feftgefest, man werbe , wenn bis balb neun Uhr feine entscheibenbe Antwort tomme, bas Benghans futmen ; Arbeiter burchzogen bie Stabt, alle Genfter mußten beleuchtet werben. Biertelftunde um Biertelftunde verfloß mit fructlofem Barren; es maren Augenblide voll furchtbaren Ernftes. welche ber Entscheibung immer naber führten. Da hallte plonie burch bie Straffen wilbes Betofe und Bebrull, Menfchenwogen brangten beran jur Univerfitat, unter ben Berfammelten trat laute lofe Stille ein; bie Stubenten !! - brang ber Ruf bes Bolles herein, Senfter flirrten, bagwifchen bas Rrachen von Balten und 3ch ging mit einigen vor bas Thor. Die Arbeiter ftanben ichagrenmeife burch bie Gaffen, gerbrochene Bretter, Marte und anbere Baffen bertife ber Bufall gegeben batte, aben ben

Bauptern fcwingenb. Dagu bie ungewiffe Beleuchtung rauchenber gadeln, ein grauenvoller Anblid, barauf binbeutenb, melde bamonifche Rrafte entfeffelt feien. Un Minuten bing bas Seil! Da trat vor halb 9 Uhr ber Rector in bie Mula und fagte: ber Raifer habe une Baffen bewilligt, im burgerlichen Beughaufe murben wir fie erhalten. Goon vorher hatten fich bie Stuben= ten mit Rreibe ben Aufangsbuchftaben ber verfchiebenen Bacher, welche fie borten, auf bie Gute gezeichnet; man wollte jest in Abtheilungen von 6 Dann, je einen gubrer voraus, jum Beuge haus marichiren. Cobalb wir aber auf bie Baffe famen, loste fich biefe Dibnung auf und nur mit Dube erreichten wir in einfachen Reihen bas Luged, fo groß mar bas Gebrange! Dort ftand ein Burgeroffigier mit einigen Bugen. Er hielt une auf und fragte : ", Deine Berren! wollen Gie gur Bertbeibigung ber Orbnung und Sicherheit bie Baffen ergreifen, wollen Gie mit uns Burgern und fur une fein?"" Lauter Buruf erfolgte, er wich Co gelangten wir auf ben Bubenplat. Dort maren Tifche aufgeftellt, jeder mußte feinen Ramen gur Auffchreibung angeben, eine Dagregel, bie gar Manchen ein wenig erichredte. Bollte man biefe Ramen gablen, wie wenig murben es im Berbaltnif gur fpateren Beit fenn, wo auch die Dlutterfohnchen und bie Dem= men, um an ben Mufgugen Theil zu nehmen, aus ihren Schlupfminteln wie bas Ungegiefer nach bem Regen bervor frochen. Bene Dacht" (welche, wie berfelbe Schriftfteller fo eben fagte, bie bamonifchen Rrafte entfeffelte) "ift geweiht burd bie gange Beltgeschichte, und wenn auf etwas, fo bin ich barauf folg, bag ich mich bamale feft und entichloffen in die Reihen ber Junglinge ftellte."

"Mach ber Ginschreibung geleitete man und ind Beughaus. Bir erhielten Dusfeten, welche fich freilich eher zum Ginheiten als für ein Gesicht eigneten. Dann theilten wir und in größere Schauren, Offiziere und Trommler ber Burgergarbe voraus burch= zogen wir die Stadt unter granzenlosem Jubel, und überall mit bem Bolfe verbrübernd. Weldte Stunden! Wien hat feine gröseren je gesehen, so lang es sieht, und wird feine herrlicheren je seiber. Leider deutete selbst in diesen Stunden, wie fernes Weitersteuchten, Manches auf Elemente, die in flets wachsender Gabrung

ber jungen Freiheit eben so gefährlich zu werden brohten, als ber frühere Druck des Absolutismus. Ich traf auf einen Hausen Arbeiter, zu benen ein bärtiger junger Mann, deffen Physiognomie schon seine Abstammung verrathen haben wurde, wenn ich ihn nicht von anderer Gelegenheit gekannt hatte, sehr eifrig sprach. Er wies mit dem Finger auf ein schönes Gebäude: ""Gefällt euch das Haus?" Die Arbeiter, verwundert über diese Frage, antworteten: Ja! — ""Run gut, suhr er fort, es gehört euch, wird euch gehören, denn bald werden alle Dinge gemeinsam sein. Wie gefällt euch diese Laterne? Da könnte man die Reichen daran hängen, nicht wahr?" Noch verstanden die Arbeiter die Sprache nicht, sie sahen sich befremdet an und ließen den Redner, ohne weiter auf ihn zu achten, stehen."

"Bisher war im Ganzen nichts gewonnen, wir hatten aber boch Waffen und bamit die Möglichkeit, Alles zu erringen burch Thatstraft und Ausopferung. Wir wußten, daß in der Burg über Beswilligungen berathen wurde, beswegen beschloffen wir, ohne zum Angriff überzugehen, den nächsten Tag abzuwarten. Wenn ich sage: wir beschloffen, so ist damit kein planmäßiges Verabreden gemeint; was das Bolf that, geschah unter dem Antriebe eines Instinktes, den man wahrhaft einen weltshistorisch zoosartigen nennen darf."

Dieser rohe Nachahmungstrieb, ber, Herz und Gewissen verläugnend, zur Revolution stachelte und mit dem absoluten Erlöschen jedes natürlichen Rechtsgefühls gepaart war, carafterisitt genugsam die Einwohner Wiens in jenen Tagen; die knabenhaste Eitelkeit der Studirenden reichte diesem Bahn-ifinn bereitwillig die Hand, und kam ihm zum gemeinsamen Werke auf halbem Wege entgegen. Der Versasser der vorsliegenden Broschüre schildert die Stimmung der Wiener Be-völkerung am zweiten Revolutionstage solgender Gestalt:

"Das Bolf sympathisirte voll Begeisterung überall mit und. Wein, Bier, Lebensmittel wurden gebracht, mehr als wir verzeheren konnten. Ein bider Wirth ließ von seinen Knechten ein paar Faschen herbeischleppen: "Trinken's, trinken's, meine herren, Sie

werben burftig fein; Gie habens beißigenug gehabt. Gebens, wenns wieber loegelit, hab' ich mich fcon ... auch bewaffnet ! " Dabei: klopfte er an seine Lasche. Er hatte biefe nämlich als neuer Das vid mit fauftgroßen Riefeln angefüllt. Gines anmutbigen Borfalls: will ich ermahnen, ber fich mobil an biefem Sag viel taufenbmal ereignet bat. Gin hubiches Burgermabden trat fouchtern gu mire und heftete mir bie Bufenfchleife auf be Bruft. Bir maren ant Enbe wie Banberframer von oben bis unten gefchmudt. Uebrigens muß ich fagen, bag mir auf meinem Maften boch nicht gang mobl. Fern von bem Centrum, ber Enticheibung mußten wir aus-Stadt und Aula die widersprechendften-Geruchte boren, wir feufgeten baber gar febr nach zuverläffiger Botichaft. Da fam um 12 Uhr eine Schaar Bemaffneter, voraus eine alte Fabne; icon von weitem begruften fie une mit Freudengefdrei: "Der Raifer bat Breffreiheit, Ronftitution und Nationalgarbe bewilligt!"" traten in Reif und Glieb, bie überall gerftreuten Boften fcbloffen fich rottenweise an, fo jogen wir mit ber Fabne am Bien-Gloggniger Bahnhof vorüber. Da famen einige Arbeiter und boten une an, burch ben Sof zu gieben, bamit fie une alle begrugen tonnten. Ale wir eintraten, fturmten fie mit einem Bubelgebrull, wie ich es meiner Lebtag nie mehr boren werbe, auf uns los; biefe fcmargen, rufigen Befellen, fle rifen une vor Freude faft in Stude, und wir hatten nicht Banbe genug, alle biefe Banbe, bie fich uns entgegenftrecten, mehrichen Bie fagten, wenn es longebe, feien fle gleich bereit, ginitaiten Gifenftangen fich und anguschließen." . ordoff mit ?

"Durch bie Karnthnerstraße stedten wir weiße Banber auf, als Beichen bes Friedens wegen ben gemachten Bewilligungen. Aus allen Fenstern wehten uns jum Gruße Tucher entgegen. Auf einem Erfer stand eine schone Dame mit ihrem Knäbchen. Dieses trug eine weiße Seibenfahne, mit Blumenkranzen geschmudt, in ber hand. Es ließ sie auf uns herabfallen, wir machten Front und stedten dieses Fähnlein auf die Spige unserer Fahnenstange. Ich erzähle diese Begebenheiten, wie ich sie eben erlebte; sie laffen einen Schluß auf das Ganze machen, welches in einen Rahmen zu faffen, wohl schwerlich je eine Geisteskraft ausreichen wird. Wenn heeresmaffen in geschlossenn Reihen wirken, und nur Giner be-

fiehlt, so daß die Krieger Maschinen seines Billens find, ift es in ben meisten Fällen schon schwer, klar und übersichtlich zu berichten; wo aber, wie im März, jeder handelt, da läßt fich wohl von einem Geifte reden, der die Massen bewegt und in wilde Gährung treibt, es lassen sich wohl Einzelnheiten erzählen, der Bolitiker mag die Folgen und Errungenschaften des Rampfes abwägen und beurtheilen; wer aber immer redlich ist, wird die Unsmöglichkeit einsehen, das, was man gewöhnlich Geschichtschreibung nennt, hier zu versuchen."

"Auf bem Universitateplate versammelten fich alle Rotten, bie Bahl ber Bewaffneten flieg beiläufig auf Dreitaufenb. ereignete fich etwas, mas furchtbare Folgen hatte haben tonnen. Es murbe ausgesprengt, alle Bewilligungen feien nur eine Luge, um Beit zu gewinnen, man wolle uns unter allerlei Bormanben patrouillenweise aus ber Stabt ichiden, und biefe bann in Belagerungezuftand verfeten. Im Ru verfcwand bie weiße Barbe, ein breites rothes Tuch murbe aufgebunden und mogte als Blutfahne über ben Schaaren; bie Frauen warfen rothe Banber berab; Sturm, Sturm! hallte es burch alle Reiben. Gine junge Dame rig bas rothe Saletuch ab, und gab es uns tobtenbleich mit ben Worten: ""Roth ift eine ichauerliche Farbe, wenn aber Blut fliegen muß, fo fampfen Sie, wie Sie begonnen - ale Belben!"" Balb zeigte fich jeboch, bag alles falfche Beruchte feien. fagte, es fei ein verzweifelter Berfuch jener reaftionaren Glique gemefen, die mit Detternich fteht und fallt, une gum Meugerften gu' treiben und baburch einen Rudichwung ber Dinge ju erzwingen."

Der Berfasser steht zu all biesen Begebenheiten im Bershältniß eines Kindes, welches sich über die bunten, prasselns den Flämmchen herzlich freut, aber keine Ahnung davon hat, daß sie seiner Eltern Haus verzehren und es selbst zum Bettsler machen werden. Es ist unglaublich, wie weit in unseren Tagen, wo die Phrase am Regimente ist und die Tirade. herrscht, die sentimentale Gefühlslüge gehen kann:

"Bur ben Abend bes zweiten Revolutionstages", fcreibt: Berr Bichler, "wurde ein großer Umzug burch bie Stabt ange-

ausgebrochen war und auf bas Mergft feindliches Bort gegen ibn verlautet, jeg einer mahren Springfluth; wie fich fron framente neigen, fo murbe überall fei welches Stubenten herumtrugen , begrußt futh eine große Schaar Juraten bon Bi im Rationalfoftum mit frummen Turfen noch größerm Jubel empfangen murben, Begeifterung für ben ungludlichen, fra BBahrheit werth war.) "Gerglich lachen Magnaten mit langen grauen Saaren, bei überging und beftanbig rief: ""Rann gwar nit beutich !"" und babei Beben, ben an's Berg brudte und umarmte. Enblich gum feftlichen Umgug in Bewegung. tet, viele Tenfter fcon und finnvoll mi über ber gangen Stabt fpielte feenbafter 2Bo wir une nur binmanbten, murben mi thuffasmus begrüßt. 3ch habe Greife Fri feben, Alles neigte fich vor une, wie vor ihre Rinber in bie Gobe und riefen: ",U bavon ergahlen mas Gie gethan haben""

nofdiments).

Maria Sales Sales

Blatt ber öfterreichischen Geschichte, ber Weltgeschichte aufgeschlasgen zu haben, mit unserem Blute (???) find die ersten Buchkasben auf diesem Blatte geschrieben; wir durften bamals eine große artige Entwickelung hoffen, da die ebelften Guter eines Bolles errungen waren; wir hatten ein Baterland, werth dafür zu streisten und zu fallen, wenn es das Verhängniß fordern sollte."

Und bennoch burchschaut selbst diese kindische Gedankenslosigkeit der Anstister und Bollführer der Revolution die wahre Lage der Dinge, und die bei solchen Unmündigen obswaltende Abwesenheit alles politischen Berstandes fühlt immer noch ihre relative Berechtigung, sich über die Träger der Regierungsgewalt zu stellen. "Wenn man mich fragt, ob es möglich gewesen wäre, mit den vorhandenen Streitkräften die Bewegung gewaltsam zu unterdrücken, so muß ich jenen, die alles nach mechanischen Mitteln abwägen, unbedingt sagen: es war möglich! Noch ist mir die grenzenlose Feigheit, mit der sich das alte System selbst begrub, unbegreislich; von einem Kampfe im eigentlichen Sinne des Wortes war nirgends die Rede, das Bolk forderte und man bewilligte."

Leiber war es so; nur war, was ber Berfasser hier "Bolf" nennt, ein Hause unmündiger Buben, gesührt von einigen, auf Mord und Brand spekulirenden Judenburschen. Die Revolution stieß in jenen Tagen in Wien auf die allers vollständigste Willenlosigseit und moralische Nullität der Träger der Gewalt. Schon nach wenigen Tagen zeigte sich, wer jest am Ruder der Regierungsgewalt sei. Der Bersuch, ein repressives Presses, zu geben, bot dazu die Beranlassung, und der Versasser der vorliegenden Broschüre stellt sich selbst ein charakteristisches Armuthszeugniß aus, wenn er lange nach der Aufregung jenes Moments in den gangbaren Phrassen des Liberalismus mit Leidenschaft und Emphase Partei sur die zur Presanarchie hinstredenden Studenten ergreift, welche auch diesmal den Beweis lieseren, daß die unver-

nunftige Daffe burch revolutionare Anfchurer und Aufheber weit leichter in Fluß gebracht ale beschwichtigt werben fann.

"Am 1. April ichien endlich einzutreffen, mas man icon langft befürchtete : es werbe namlich bie Bartei bureaufratis icher Finfterlinge nach und nach Reaftionen einleiten. murbe ein Brefgefet veröffentlicht, mancher Bunft besfelben beutete barauf bin, bag man eine neue Rnechtung bes freien Bortes versuche. Die Studenten versammelten fich wieder auf ber Mula, Die Sache murbe befprochen, man wollte in Schaaren auf ben Graben gieben, und bort bie ericbienene Berordnung verbrennen. Da trat Brofeffor Spe auf; fein Bort hatte nicht die beschwichtigenbe Birfung, Die man ermartete, und erft ale eine Deputation von Billereborf bie Antwort brachte, bag man bie fraglichen Bunfte umgestalten wolle, famen bie Stubenten überein, bie Cache vorläufig ruben ju laffen. Go ftellte fich bie Universität auch bier an bie Spige, und mußte ber öffentlichen Meinung ben Gieg ju verschaffen." the same was a second of the same of the s

Am efelhaftesten ist es mit anzusehen, burch welche Behelse diese auf absolutem Mangel an eigenen Gedanken
beruhende politische Nachäfferei sich zu einer Art Begeisterung empor arbeiten wollte, von der sie kaum nur historische Kunde hatte, geschweige benn im eigenen inneren Herzen
durchdrungen war:

"Dann zum Stanbbild bes letten beutschen Raisers — zu Joseph! Sie haben sein großes Gerz gebrochen burch elende Sales leien; er hat biesen Tag nicht erlebt, ber seine Bunsche erfüllen sollte: wir aber neigten vor ihm bie Fahnen und grüßten seinen hehren Geist mit beutschen Liebern. Bon ba auf ben Burgplat. Bor ber Micheler=Kirche steht ber Erzengel Michael auf bem Drachen. ""Seht ben beutschen Michel, er ist erwacht und zertritt ben Drachen!"" rief Jemanb — Gelächter burch bie Reisben. Bon ben Fenstern sahen schoe Frauen herab. Ein Stusbent konnte es nicht laffen, mit ber hand faste er bas beutsche

Band und rief ihnen gu: ""Seben Sie, bas find bie Farben, mitbenen Sie fich funftig fcmuden follen!"" - Ja, ja! antworteten fie, bas wollen wir! und winften freudig berab. Burg machten wir Front. Der Raifer ericbien am Benfter, und wurde mit Jubel empfangen. Wieber ftimmten wir bas beutiche Lieb an : Bas ift bes Deutschen Baterland! und bann bie Boltebomne. Ale eine Baufe eingetreten war, rief ein Rebner : ", Gure Majestat! Sie find ber größte Raifer, ber je auf Defterreichs Thron gefeffen. Bertrauen Sie auf uns, wie wir auf Sie vertrauen und auf Ihr Raiferwort. Frei trete fich Bolt und Raifer gegenüber, bie Obber bes Diftrauens und giftiger Berbachtigung fliebe vor unserer Liebe zu bem tiefften Abgrund ber Bolle. Den Thron unfere guten Raifere ju fcuben, find wir bereit, Mues aufzubieten. Boch Ferbinand, boch Ferbinand!"" Der Raifer bantte freudig bewegt. Da fcmentte bie gabne, wir eilten gum. Thore ber Burg, einige Augenblide fpater mallte fie aus bem Fenfter, wo furg vorber ber Raifer gestanden. Auch er ericbien wieber, er trat an bie Fahne und legte bie Band an bie Stange, bie Raiferin linte. Stubenten in ihrer Burichentracht umgaben fie. Die beutsche Fahne auf ber Raiferburg ju Bien! Bir breiteten unfere Arme, Die Bewegung erftidte jeben Laut, nur Gin Befühl, Gin Gebante: Deutschland, Deutschlanb!"

Die widerlichste Form der Lüge, die gedacht werden kann, ist unstreitig die Gefühlslüge. Dieselben Burschen, welche jest ihre Arme ausbreiteten, deren Stimme die Berwegung erstickte und die nur Ein Gefühl beseelte: der Gesdanke: Deutschland, Deutschland! dieselben Burschen hatten diesen belebenden Gedanken vielleicht erst Tags vorher, vielleicht erst an demselben Morgen und im günstigsten Falle seit dem 13. März aus der Schmuppresse herausgelesen. Diese Unswahrheit des Herzens und der Phantasie ist vielleicht das Größte aller moralischen Uebel, unter welchen die österreichische Jugend zu leiden hat.

Bei ber Burdigung bes literarisch-politischen Charafters unseres Autore bleibt noch eine intereffante Frage übrig; bag

bas Gemuth bes Berfaffere bie wei res 1848 einen orientirenben, beruh bes Bortes aufflarenben Ginfluß ; folgt:

"Gin an ber Taborbrude entstand in die Stadt hinein, wo es Burger und Bewohner des Karnthnerviertels feindlich reich durchführten. Später erfolgte di Latours, bei der Wien den schredlichen ifchengefühl selten in den aufgereigten Der den Gang der Ereignisse und das befangen beobachtet, und sein Urtheil vo schwärmerischen Träumen abhängig macht, zugeben: jene hehren Begriffe von Frewelche unsere Zugend begeistern und die

<sup>&</sup>quot;) Die vermeintlich hehren Begriffe von Fr nichts weniger als Jeale und Bielpunfte Es find thorichte Wahnbegriffe, welche ni neration in's Berberben locken, die die ew

herausforbern, seien zwar als Ibeale die Zielpunkte bes Strebens ber Besten, können aber ihre Vermirklichung in den Massen schwerlich jemals hoffen. Die alten, durch die Märzwoche so unerwartet aufgehobenen Zustände wird nur ein in Sünden verrotteter Bureaufrat zurückwünschen; die Zügellosigkeit aber und jene freche Selbstsucht, die einst vor dem Ahrone kniete und in den Ministerhotels antichambrirte, während sie jetzt mit der Jakobinermütze vor der souverainen Blouse hündelt, erfüllen mit Grauen und Efel. Wie nahe liegt hier der Gedanke einer Alles rächenden Nemesis!"

Am 7ten Oftober Mittags ging ber Berfaffer in bie Stadt, "um aus ben Spuren ber Berwuftung ein Bild bes stattgehabten Gefechtes zusammen zu seten":

"Das Schottenthor mar bis auf einen engen Bugang gefcoffen, und burch vorgelegte Pflafterfteine verrammelt; gleich babinter fverrte eine Barrifabe, ber man es mohl anfah, bag fe nicht von Leuten, welche bie Wirfung bes fcmeren Befchunes gu beurtheilen wiffen, gebaut fei, bie Strafe. Durch bie Lude brobte ber Schlund einer eroberten Ranone, auf bem Ramm ftanben Urbeiter und Studenten um ble ichmargeroth golbene gabne, und fangen ein luftiges Lieb. Auf allen Wegen jum Beugbaus begegneten mir gabireiche Schaaren von Leuten, welche Baffen jeber Art bavon fcbleppten. Es mar ein buntes Bemenge: bier ein Bube, ber faum unter einem roftigen Belm hervorguden fonnte, bort ein anberer mit einer alten, elfenbeinausgelegten Blinte, bier wieber ein Bauer, bie blaue Schurge umgebunben, mit B'de und Rarabiner, bort ein Afabemifer im Ruraffterbarnifc, ben langen Raufbegen eines fpanifchen Sibalgo fdwingenb. Go murbe mandes Dentmal ruhmvoller Siege fortgetragen, um bann fpater von Schloffern und Juben fur etliche Grofden auf immer vertrobelt gu werben. Dan wird ben Schmerz bei biefem Anblid entschuldigen. Rofettire, wer ba will, mit burren Grammbaumen und bynaftis fchem Stolze, baran liegt nicht viel; mas aber groß und ehrmurbig ichien fur alle Beiten, fieht ber bentenbe Denfc nur mit Trauer entehrt und vermuftet."

"Die Mante bes Beughaufes, fo wie bie Gebaube gegenüber, trugen bie baufigen Dale ber Rartatichen= und Blintenfugeln. Gines Umftanbes will ich ermabnen, ben meine frommen Lanbeleute in Sirol gewiß ale ein Bunber beuten. Gine Schaar Denfchen betrachtete neugierig bie Statue ber beiligen Jungfrau mit bem Chriftfind auf bem Urm in ber Difche über bem Thore bes Beughaufes. Dbwohl an ber Mauer ringeum bie Rugeln fo gablreich eingeschlagen batten, bag man oft auf eine Spanne Raumes zwei bis brei Rocher fab, fo murbe both bas Bilb nicht getroffen, nur ber Saum bes rothen Rleibes zeigte bie Spur unbebeutenber 3d manbte mich gegen bie bobe Brude, ba buftete mir überall aus ben Blutlachen ber frifche Dorb entgegen, benn bier lagen bie Jobten baufenweise gefchichtet. Dit Grauen erinnerte ich mich jener Berfe bes Mefcholos, wo Raffanbra beim Gintritt in bie Sallen bes Atribenpalaftes bie verübten Grauel abnt und fich entfest abwenbet. Es war ber Geruch einer Schlacht= bant; mir ichien, als ichaute ich jene Schredensgeftalten ber Grinnben, welche ber Beift bes Dichtere im Blutbampf aufftelgen fab."

"Bon bier ging ich auf ben Gof, bort ftanb ber breiarmige Bastanbelaber, auf welchem Latour nadt und verftummelt bie gange Nacht binburch bing. Bolfemaffen brangten fich am Blage, bisweilen borte man einen Sansfulottenwis über ben Reft bes Strides, welcher broben im Bind bin und ber fcmantte. Die Labenthuren in ber Dabe und bis zur Bognergaffe maren, trot bes Gifenbeschlages, überall burchichoffen, bas gleiche Schauspiel bot fich an ber Ede gegen ben Stod am Gifen. Unterbeg mar es buntel geworben; auf bem Pflafter gligerten am Licht ber Gass flammen wie Gienabeln ungablige Splitter bon eingefchlagenen Fenftern. Der Stephansbom mit feinen Steinblumen fant ernft und bufter in ber Dammerung, auf bem weiten Blage mogten fummend bie Menfchen bin und ber: Buben und Beiber fcbrieen mit wiberlich gellenber Stimme Rarrifaturen und Tagblatter aus. 3ch flüchtete mich aus bem muften Gebrange in bie ftillen Sallen bes Gotteshaufes. Sier fant ich Raum und Rube genug, benn bie Menfchen hatten jest feine Beit gum Gebet, und ber milbe garm von braufen fant feinen Biberhall in biefen bebren Bogenwölbungen, beren Dunkel zwar bie empormachsenten Pfellerbunbel erreichten, aber nicht mehr bas Auge. Schweigen bes Grabes herrschte hier — eine Mahnung ber Unendlichkeit an bas nur mit Bergänglichem beschäftigte Herz. Ich verweilte lange, besonders drängten sich meinen Gedanken unwillfürlich die Sprüche bes Propheten Jeremias auf: ""Rüstet euch zum Krieze wider sie; wohlauf, laßt uns hinausziehen, weil es noch hoch am Tag ist! es will Abend werden und die Schatten werden groß. Wohlan, so laßt uns auf sehn, und sollten wir bei Nacht hinausziehen und ihre Baläste verderben. Fället Bäume und machet Schütte wider Jerusalem; denn sie ist eine Stadt, die heimgesucht werden soll!""

Dem Verfasser sehlt das Auge nicht für die damaligen Zustände. "Legionäre und Nationalgarden sprachen voll Zuversicht; jeder, der nicht beistimmte, kam in Gesahr, als Feind der Freiheit angesehen zu werden, wie man nicht bloß Andersdenkende terrorisirte, sondern auch solche, welche, an und für sich dem alten System abhold, zur Näßigung riethen, schimpslich verdächtigte. Zede offene Rede war gehemmt: so hatte sich die Wiener Freiheit eine Polizei geschassen, welche nur um so verwerslicher war, als sie im heisligen Namen der Freiheit geübt ward."

Ueberhaupt erhalt bie Gefinnung ber Wiener tein befonders ehrenvolles Zeugniß, wenn ber Berfaffer ben Eifer ber Bevolferung ber Hauptstadt, Widerstand zu leiften, als Augenzeuge fehr entschieden befundet:

"Wo die Quergaffen in Hauptpläte einmundeten, bauten Kinder und Madden unbeirrt durch die Gefahr aus Dunger, Steinblöden und verschiedenen Hausgeräthen Barrifaden, während fraftige Weiber mit Pideln und Schaufeln das Pflaster umwühlten, daß von den Granitwürfeln bei jedem Schlage die lichten Funken sprühten. Man rüftete sich überall zum Widerstande; wollte man keine Unannehmlichkeiten dulden, so durfte man gar nicht ohne Gewehr ausgehen. Patrouillen zogen herum, trieben die Manner aus den Hau-

jouwer weife größtentheils richtig auff ber Eroberung von Wien und ber Bie mäßigen Autoritat gegenüber, eine Sa lich beweist, wie wenig bis jest eine an ihn gefommen, wie wenig er bie g fich auch nur richtig gestellt, gefcweige Er affectirt eine gewiffe Unparteilichte Rebellen und Sochverrather bas Recht lichen Rrieges in Unfpruch nimmt, nen Tagen bie Times richtig fagten, nen Unfpruch hat: ben auf ben Galg ftellt fich fomit von vornherein auf eir falichen Folgerungen hatte führen muf nicht auf jeder Geite nur ju beutlich : Bartei bie mahre Reigung feines innerf einem tieferen Rechtogefühl, von einer ! Dynaftie, ohne welche es fein Defterre Barteinehmen bes Bergens für Bahrhe geschichtliche Erinnerungen auch nicht bie burfen aber auch nicht verfdweigen, baf find. molde mis bie Stimmung eines g

for

war bie schwerste Schuld, die auf ben Machthabern ber Bergangenheit lastete: daß sie aus Furcht und Selbstsucht nirgends die Bürger für ben Staat erzogen; nun tobte bas Bolf unaufhaltsam wie bei ben Klängen von Oberons Horn; die es bewegten, waren selten rein, oder blose Phantasten, viel häusiger talt rechnende Spetulanten, die mit einer Art Mauschelpolitif ihr Prositchen im Trüben suchen."

Benn "Erziehung fur ben Staat" fo viel beißen foll, ale: Berbreitung eines folden Grabes von politischer Bilbung, wie er für eine Monarchie wie Defterreich nothig und unentbehrlich ift, fo lagt fich gegen biefen Ausspruch leiber nichts einwenden. Gewalthaber, welche auf ben offentlichen Lebranstalten ben contrat social prebigen, bie Rirche aber mit ftummer, helmtudifcher Boebelt verfolgen ließen, und bie gleichzeitig bas Bolf in einer politischen Unwiffenheit erhalten wollten, welche hochftens fur Rinber unter fieben Jahren angemeffen gewesen mare, bie in ber Birflichfeit aber bennoch gablreichen Begunftigten burch Conniveng bie infamfte Letture gestatteten - bergleichen Gewalthaber haben bas Recht verwirkt, fich über bie nach langem Zaubern thatfachlich bereinbrechende Revolution ju beflagen, ober auch nur ju wunbern. Ein zweiter Grund, ber une bie an fich fo emporenbe Unparteilichkeit unseres Autors in einem milberen Lichte er-Scheinen läßt, liegt in ber wiberfinnig anomalen Stellung in welcher ber in Bien tagenbe fogenannte Reichstag gur Regierung bes Raifers einerfeits und anbererfeits jur Bie ner Bevolferung fanb. Es lag in ber einfachen Confequeng ber Dinge, bag, wenn gurft Winbischarat bas Stanbrecht über Bien verhängte und bie rebellische Sauptftabt zu unterwerfen fich anschidte, ber Reichstag gleichzeitig aufgelost, und Jeber ale Rebell und Sochverrather bezeichnet werben mußte, ber ferner noch in und auf bemfelben bem Raifer feinem herrn gegenüber irgend eine Regierungsgewalt in Anfpruch ju nehmen persuchen marbe. Befanntlich ift biefes aber burch ben Einfluß bes ungludlichen Grafen Stadion nicht geschehen; ber Reichstag blieb eine Art souverainer Regierung neben der bes Kaisers, und die Frage: wer der rechte Herr bes Landes sei? vier Bochen lang in suspenso. Dadurch wurde aber die Berwirrung der ohnedieß schon an überaus großer Schwäche des politischen Berstandes leidenden Bevölferung von Wien auf einen Grad gesteigert, der uns in unserem Urtheile über die Zurechnungsfähigkeit der Betheiligten behutsam machen muß. Der junge Mann, von dessen Broschüre hier die Rede ist, hat es in diesem bedenklichen Gemüthszustande zu folgender Philosophie der Geschichte jener Revolutionstage gebracht:

"Um nachften Morgen" (nachbem Burft Winbifchgras bas Stanbrecht über Wien ausgesprochen batte) "erflarte ber Reichetag bas Berfahren bes Binbifchgrat mit entichiebener Sprache fur ungefestlich. Rach Augen mar bamit nichts gewonnen. Go menig fich bie Riefenschlange um bas Ungftgefdrei ihres Opfers, bas fie fefter und fefter umfchnurt, befümmert, eben fo wenig fragten bie Bubrer ber Beeresmaffen, beren Ringe fich flete enger um bie Stadt zogen, nach bem Befcluffe einer Berfammlung, in welcher fich nach ihrer Unficht ohnebin nur die Morber Latoure befanden. Bei ber Menge aber brachte jene Erflarung mehrfache Birfung bervor. Der gefuntene Muth murbe baburch gehoben; benn es gab noch viele, melde binter ben Bertretern ber Provingen im Reichstage bie Provingen felbit faben, und nun bon biefer Geite Entjag hofften. Freilich bemerften fie babei nicht, wie febr gerabe feit ben Oftobertagen bas Unfeben biefer Berfammlung, welche ben gugellofen Schlach= tern Latoure gegenüber feine Burbe ju zeigen mußte, gefunten fein muffe. Gie hatte fich baburch, bag fie nicht ben Duth batte, bas Berbrechen Berbrechen und bie Schande Schande gu nennen, felbft gerichtet. 218 beilfamfte Birfung jener Dagregel fann mohl bezeichnet werben, bag bas Bolt, bem nun fein Rampf ale ein burch bie gefetgebenbe Beborbe gerechtfertigter erfchien, burch biefes Bewußtfenn in ben Schranten ber Befeslichfeit erhalten wurde. Berübten auch Gingelne Diffethaten, fo febt

boch bie Bahl berfelben in gar feinem Berhaltniffe mit ber außerorbentlichen Lage ber wild aufgeregten Daffen, und biefes barf man ohne Bebenfen zum Theil bem oben angeführten Umftanbe Biele, fonft in jeber Beziehung robe Leute faben mit großer Seelenangft bem Befcluffe bes Reichstages entgegen, und gingen, nachdem biefer erfolgt war, mit voller Beruhigung gum Rampf. Mancher außerte fich babin : jene Magregel wirte gmar fcmerlich fur bier und jest, benn mo batte je ein Befes ohne ben Nachbrud außerer Dacht bas Schwert ber Gewalt in bie Scheibe gebannt? - fte merbe aber in bie Ferne und fur bie Bufunft wirken, indem bas Austand und bie Provingen über ben mabren Stand ber Dinge aufgeflart murben, und ber Absolutiemus nicht einmal wie beim alten Stanbewesen ben Schein, als ob bie Bolfer burch ihre Bertreter guftimmten, retten tonne. Durfe man auch jest nicht auf ben Gieg rechnen, fo murbe boch ber Fortschritt ber Beit, ein machtigerer Bunbesgenoffe ale alle Beere, bie Nieberlage zum Siege machen. Dbwohl nun Jene nicht bemerften, bag ber Reichstag, indem er burch obige Erflarung über feine Befugniß binausging, fich felbft außer bas Befet ftellte, fo mar boch auch im Berrbilbe bie Dacht fittlicher Ibeen, fogar ba, mo Alles im fcredlichften Umfturg gabrte, bewunderungewerth und erhaben : fie find zwar nicht bas Schwert, welches ben Rampf entscheibet, aber boch ber Schilb, ber bie Bruft bes Rampfers fchirmt. Das wiffen bie fampfenben Parteien, welche ihre Siege unter Tebeums. Gefang in ben Rirchen anrauchern laffen, gar gut, menn auch oft bie himmlische Berechtigfeit fich von folden Sies gen mit Abicheu megwenbet."

Wirb sich aus diesem wüsten Chaos durcheinander gaherender Gedanken jemals das glüdliche Eiland einer klaren, gediegenen, ihrer selbst bewusten Ueberzeugung hervorheben? Wir wissen es nicht, und pstichten bis jeht, auf eigene Lebensersahrungen gestüht, unbedingt weder Jenen bei, die solche Berirrten für immer und alle Zeiten verloren geben, noch auch Jenen, welche allzuleicht an gründliche Sinnesänderung und innere Umkehr glauben. Eins aber wissen wir mit Besstimmtheit: es gibt teine bioß politische Bekehrung, und wo

immer noch eine mahre Umfehr bes herzens und Berftanbes von revolutionairem Irrthum jur Wahrheit vor sich gegangen ift, da war sie Folge und Resultat einer aufrichtigen, religiösen Bekehrung. Unsere hoffnungen in Beziehung auf die politische Zufunft der studierenden österreichischen Jugend sind also rein und lediglich an dem Steigen oder Fallen des in dieser Sphäre der Bevölkerung vorhandenen religiösen Sinnes zu messen.

THE TANK THE WORLD WIT

the content has more matern Appendix

one was made of the found than have content expenses of the found than have content expenses of the first first first found than the content of the found that have not the first first

to the me will develop by the me that the

## XXIX. on the divide and all collections

## Gloffen jur Tagesgeschichte.

ne They has therefore the therefore all relief out to

Ratholifche Miffionen und protestantifder Saufirhandel mit bem "Bort".

Auch die eingefleischteften Katholifen Freser im protestantischen Norden haben eingestandenermaßen in den Bresdigten der katholischen Missionen kein polemisches Wörtlein entdeckt. Man hat diese bennoch an allen Orten verboten, wo viele Protestanten, wenn auch nur von Beitem, Zeugen derselben seyn könnten. Denn die Missionäre mögen predigen, was sie wollen, schon in ihren Borträgen vor Protestanten überhaupt "liegt eine hindeutende Ueberredung zum katholischen Bekenntniß", wie wir gerade jest aus Magdeburg erfahren. Dieß ist aber gesehlich verbotene "Proselytenmacherei" oder "Störung des consessionellen Friedens", und mit diesen zwei Artikeln hat z. B. die "Augsburger Allgemeine"

ben Ratholiten jur Berläumbung icon gange Quabratmeilen ihres geduldigen Papiere überdrudt. Schon fungft hat fie gezeigt, daß jedwede fatholische Lebenbregung Angesichts proteftantischer Augen, g. B. Die Errichtung eines Rlofters in ben fatholischen Rheinlanden - "fatholische Bropaganda" fei. Mag eine folche Lebensregung auch nicht ben leifesten poles: mifchen Schatten tragen, bas macht nichts; es regt fich eine mal, und "fie find boch im Bergen rebellisch" — fagt Luther. Dagegen gibt es fur Protestanten verbotene Profelytenmas: derei ober "protestantische Bropaganda" - gar nicht; ba ift. Alles unantaftbares "Apostel",Werf. Erft noch am 2. Sep. tember hat jenes Blatt bafür einen Beweis geliefert, beffen Frechheit ben Lefer erschüttern fonnte. Es ift eine Correspons. beng "von ber Lahn" über bie Fortichtitte bes Brotestantismus in Frantreich, welche unläugbar feien. Da biefelben, wenn fie eriftiren, mit englischem Belbe (von ber Société évangélique) bezahlt werben, ift es natürlich, baß fie hauptfachlich "am Dcean" rumoren und von "Reformirten" ausgeben, beren energisches Auftreten, auch ber Regierung gegenüber, ber icharfgetabelten Demuth ber Lutheraner in Frantreich von ber "Allgemeinen" als Mufter ber Rachahmung aufgestellt wirb. Wie treiben nun jene "Reformirten" ibr: Missionswerf? Der Lahn - Correspondent erwidert mortlich, wie folgt: "Der rege Gifer ber reformirten Rirche Frantreichs besteht bermalen in einer Lebenbigfeit, wie in ben iconften (freilich nicht ben außerlich gludlichften) Beiten ber reformirten Rirche Frankreichs. Diefer Gifer findet feine Drgane in ben Agenten ber Société évangélique. Es ift et. was Paulinisches (!) in biesen trefflichen Mannern; wenn man ihre Wirtsamfeit mit ansieht, muß einem bas Wort bes Apostels einfallen: ""Predige bas Wort, halte an, fei es jur rechten Beit ober jur Ungeit."" Go wird jum Erempel in Lyon faum ein Saus feyn, in bem bie Bibel nicht. von ihnen gelefen worben ift. Beist man fie beute ab. fo

fommen fie in viergebn Tagen wieber und bitten bringenb um bie Bunft, nur ein Capitel vorlefen ju burfen; fie laffen fich burch feinen Spott, feine Gleichgültigfeit, feine Drobung abhalten, fie fommen wieber, bis man ihnen ju Billen ift, und bis fie, mas faft immer ber Fall ift, gern gefeben und gehort merben." Das Alles ift, wenn es ift - acht apos ftolifch. Es fällt bei ber "Allgemeinen Beitung" nicht unter bie Rubrif: "Propaganda", welche nur fur Ratholifen gilt, fondern unter bie Rubrif: "Muffchwung ber u. f. w. Rirche." Dagegen ift "befanntlich (in Medlenburg) fur ben fatholifchen Glauben unter ber Ariftofratie im letten Jahre mit Erfolg - Propaganda gemacht worden". Und mahrend jenes Blatt beute ergablt, wie oben angeführt, lamen. tirt es morgen über Bebrudungevlane ber Regierung gegen bie frangofischen Protestanten, und halt übermorgen allen Ungerechtigfeiten gegen bie Ratholifen in aller Berren ganbern Lob = und Danfreben. Das ift bie "Tolerang" unb "Baritat" ber burren Geifter! Uebrigens ift bas "Baulinische" an ben "Agenten" ber Soriete um fo gerklarlicher, als fie, bem Bernehmen nach all geben ihrem frem Gehalte noch Santiemen ober Mramien per Ropf ber Eingeer lieferten begieben. eun nation eile

P. Mienscherff (1908) Sabre Gerrefpallen.

m. a. falge a. The area (Fifee dan 1905)

m. a. falge a. The area of the first God area.

m. a. falge a. the falge area of the fifth area of the contains.

m. a. falge a. falge area of the first one all first of the contains.

All all all all all all area of the ore all first one.

"Ber Autoritat fagt, fagt Bapft, ober er fagt Richte" -- und bie confiscirte "Staatsfrantheit".

Bir haben und wieberholt gegen bie übertriebenen Soffnungen verwahrt, bie von fanguinifden Raturen in bie religiofe Bewegung ber Gegenwart gefeht werben. Bu ent-

schuldigen wiffen wir es aber mahrlich wohl, wenn fie fich auch in ben lieblichften Traumen wiegen, im Borfchauen bereits von Jugendfrische blühende Rirchen auf den breihunderts jährigen Dedungen bes beutschen Rorbens erbliden, und beren warmes leben ichon in regenerirenber Rudwirfung auf. fteife und an Alter erlahmte Blieber im Guben begriffen feben. Wir miffen bas zu entschuldigen! Denn trot allem Murren und Belfern ber hohen Polizei und aller lichterloh entbrannten Befeffenheit bes verneinenben Brincips geben in Bahrheit die wunderlichsten Gestalten am hellen Tage geis ftern und weissagen unerhorte Dinge. Den Dr. Barnde in Leipzig jum Beispiel, ber über bie fatholische Reaction in ber Literatur ftunblich tiefer in's Entfegen fturgt, laffen fie fruchts los in feinem "Centralblatt" bonnern: jest "mehr benn je fei Rriegszeit und groß von Rothen, allen Evangelischen Luthers. Wort zuzurufen: Deus vos impleat odio papae!" Armer Central=Barnde! fiehst bu benn nicht, wie es um bich ber aeht? Raum hat ein treuer Cohn ber Rirche, ber feit bem Sabre 1848 mit geschärftem Sensorium über ber Betrachtung ber Weltlage fist, irgend einen Schluß gezogen, welchen er ben Triefaugen ber alltäglichen Rritif oft faum zu unterftellen magt - fo fommt auch ichon eine jener manbelnben Stimmen aus bem andern Lager, und fagt bireft ober inbireft: "Recht haft bu!" Wir wollen nicht verfaumen, nach und nach eine Angahl folder Stimmen in Diefen Blattern fprechen ju laffen, und biemit ben Unfang machen.

In Wort und Schrift haben die Ratholifen seit Jahren und immer lauter über den stereotypen Text gepredigt: "Die Kirche allein kann retten aus der Trostlosigkeit unserer politischen Zustände", und haben damit unter Anderm auch den weltlichen Machthabern zu verstehen gegeben, warum die Kirche — frei sehn musse. Im Beweisen ihres Sapes sind sie aber von den Andern fast noch überboten worden, und das — wider Willen dieser. So hat den unübertresslichsten

vetet vet "napoleonischen ? jeboch, herrn Frang in allen Ghr bie Beitungen: Berr Frang habe den Minifterial-Boften erhalten, 1 bes herrn Frant neuefte Schrift: bei ihrem Erfcheinen augenblidlich geheimnifvollen Mienen ließen fehr ift jeboch biefe Schrift wieder nicht rifch politifch genetifche Apologie be bon beren principieller Ueberfepung Beil ju erwarten fei. Go will & ausbrudlich verftanben wiffen; ind wohnter Meifterschaft und Rlarheit bet, gibt er miber Billen auf bas für bie Rirde. Folgen wir bem dung! Abgefehen von bem Princip, nun einmal bie Materie ju fenn Bahres, baf wir aufrichtig wunfche nicht in Befchlag, fondern lieber ub men worben fenn. R All middle Bid

Berr Frang pratenbirt ber Erfte

analytisch zu betrachten und zu fragen: mas ift bas? worauf beruht bas? an welche Bedingungen ift es gefnupft? Man operire ftatt beffen mit Phantafien und fpeculativen Begriffen; bas thue bie reactionare Schule um feine Linie meniger, ale bie revolutionare, nur baß fich biefe mehr auf Logif und Metaphyfit, jene mehr auf Dogmatit und Sophistif ftube. ber vulgare Confervatismus feit 1849 unaufhörlich fcreit: Die Autorität lagt uns ftarfen und befestigen! - fo lacht ihm herr Frant (und wenn auch ein Stahl fammt ber-"Rreuggeitung" an ber Spite ftunde!) in's Beficht und fangt an zu inquiriren: Bo ift benn biefe "Autoritat" überhaupt noch vorhanden? Wie ihr euch nur felbft fo arg betrugen fonnt? Freilich fieht man auch, wie ihr Autoritate - Politifer nur fo lange mit ber "Autoritat" geht, ale biefe "Autoritat" euren eigenen Unfichten entspricht, indeß ihr biefelbe "Autoritat" fofort befampft, wenn fie euren Unfichten nicht entfpricht! "Cei ber Ronig abfolut, wenn er unfern Billen thut!" - Go Berr Frant über bie Berfuche ber vulgaren Reaction, die "Staatsfranfheit" ju beilen.

Wir fonnen ihm, bis auf einen gemiffen Bunkt, mit voller Befriedigung folgen, wenn er fich mit ben "Autoritate-Politifern" auseinanderfest : Alle germanischen und romanis fchen Staaten im westlichen Europa find bedentlich frant; ber Grund ift, weil fie ihr einheitliches Princip verloren haben, aus bem fle ursprunglich hervorgegangen find; Rufland und Nordamerifa find gesund, weil Brincip, jedes bas feinige, noch befiben; auch England: ift noch ziemlich wohl, obwohl fein Brincip auch fcon beforglich fcwanft. - Bahrend aber (wie wir uns in ber Rurge ausbruden fonnen) England im Feubalismus, Rufland im Batriarcalismus, Rorbamerifa im Autonomismus bestehen, war bas jest verloren gegangene Princip jener Staaten im weftlichen Europa bas - in ber hierarchifchfeubaliftischen Organisation vertorperte Autoritats-Brin-

cin. 3m Mittelalter fant biefes Brineip aufrecht über feue baler Grundlage; jebe Ctufe in ber Gefellicaft batte eine bobere über nich, bom geringften Rnechte an bis jur Spite hinauf, welche ber Bapft bilbete. Im Baufe ber letten 3abrhunderte abierbirten aber - nachbem jebesmal bie oberfte Ordnung im Organismus querit abgeworfen und verlaugnet war, hatte Berr Grant beifeben follen! - bie ganbedberren Die Bewalt ber 3mifchenglieber (ber Stanbe) und wurden abjolut; bamit verlor bas Autoritats Drincip einen Theil feines Fundaments, und enblich, je mehr bie Serren abfolut und in bemielben Berhaltniffe ihrer ehemaligen Stugen baar wurden, alle reelle Bebeutung. Go find unfere Staatage= walten, ohne ihre urfprungliche feubale Grundlage, wie Rorper ohne Geele und icheinen in ber Luft ju fcmeben; vergebens judte man fie bis jest mit allen moglichen Dine gen ju ftugen. - Gie machen fich ale Autoritat geltenb : aber in ber mobernen Befellichaftebilbung finbet fich feine Epur mehr von Autoritat. Schon bie moralifch spolitifche Grundanichauung ber mobernen Belt ift mit bem Autoritate-Brincip unverträglich; im Mittelalter gab es neben ber Uns freiheit vericbiebene Stufen ber Freiheit, und galt biefe nicht ale etwas bem Meniden Gigenes, fonbern ale etwas Berliebenes; ba war natürliche Autoritat. Best aber beift es: ber Denfch ift frei geboren, und wo bleibt bie Autoritat?

Ferner haben sich die öconomischen und socialen Berhaltniffe bis in's Ungeheure verändert — Beränderungen, welche viel wichtiger sind, als die politischen, in der Regel aber weit weniger beachtet werden; die alte Naturalwirthschaft ift von der modernen Geldwirthschaft verdrängt — das ift der fürzeste Ausdruck für diese fundamentale Beränderung. Die machtigsten Staaten muffen mit der Geldmacht contrahiren, und das Eine Haus Rothschild übt ohne Zweisel einen sehr viel größern Einfluß in Europa aus, als viele souverainen Fürzsten. Wo bleibt da die Autorität? — Autorität im vollen

Sinne bes Bortes fommt nur bem Gottlichen ju und bem was fur gottlich gehalten wirb, ober auch benjenigen Dache ten, welchen fich bas Bewußtfeyn instinftartig hingibt. Run aber hat die Entwicklung ber naturwiffenschaften und ber Industrie ben Scepticismus politischen Inftitutionen gegenüs ber beforbert. - Bur Autorität gehort bas Dofterium. 200 bleibt nun die Autoritat, feitbem Jebermann mit ben Belte. handeln fich befaffen und ben herren hinter bie Couliffen feben fann? Dit ber Bublicitat ift fie verfchwunden, am. meiften ba, wo die Bublicitat am größten ift, alfo in ben Sauptstädten. - Rurg, mas bas Bulver vom Autoritats-Brincip etwa noch übrig gelaffen, bas hat ber Dampf gerftort, benn Bewegung macht frei. Und feitbem ber Menfc nun gar wie ber Bogel burch bie Lufte fegelt! Die Autoritat muß ben Menschen festhalten tonnen, wenn fie etwas Wirkliches fenn foll; aber ber Menfch fliegt jest bavon, und mit ber Autorität ift es vorbei! - Bohlverstanden: etwas gang Anderes ift Disciplin; bei aller Autorität gab es im Mittelalter faft nichts von Disciplin; in ber mobernen Welt bagegen herricht bei winziger Autorität eine ftarfe Die-Diefe ift aber etwas Erworbenes und Angebildetes, wie fcon bas Bort felber fagt, nicht etwas Urfprungliches und Unmittelbares; und bas ift endlich gerade ber Rern in ber Ausführung des herrn Frant: bag die ethischen Ueberzeugungen bes heutigen Menichen burch bas Gelbftbemußtfenn hindurch gegangen find, und "feine Autoritat mehr constituiren."

Demnach gabe es für die germanischen und romanischen Staaten im westlichen Europa in keiner Weise mehr eine — Autorität. Und das meint Herr Frang wirklich, sobald man versteht: politische Autorität. Daß aber doch noch Eine Autorität eristire, die kirchliche nämlich, gibt er wiederholt zu. Bon jener behauptet er: ihr fehlten bei der radikalen Umkehr in Institutionen, Sitte und Lebensweise alle

---- uver fein eigenes religiofes wie ein harteres nicht leicht auszusprech lagt er namlich auch noch im Protestat eriftiren, weil biefer über bie menfchliche gelium fege, wie ber Ratholicismus bi laufe aber corrigirt er fich felbft, wie un ihm benn nur beigefommen fenn, baß welches ber fubjeftiven Billfur eines jet gers unterliegt, boch nicht Autorität anfp lich fahrt er baher bie "Autoritate - Be "Autorität bedeutet mehr, als etwa Geho fege, es bedeutet etwas Unbedingtes, wit in ber fatholifden Rirde, aber nich tigen Gefellicaft findet" - und wenn e fciebe zwifden Autoritat und Discip neuerbinge mit Macht gegen bie protefta Rorpphäen los: "Autorität im vollen Gin in ber fatholifchen Rirche, und wer Auto Bapft, ober er fagt Richte. In aller hungen aber findet fich bie Autoritat nich ben fatholifden ganbern weil auch bort ftit

Es ift, ale wenn herr Frant nachgerabe mit besonberer Luft bei bem Thema von ber alleinigen "Autorität" in ber "fatholischen Rirche" verweile; was ware auch beffer, um Die gegnerischen Autoritate Politifer recht zu bemuthigen! Benigstens sucht er noch einmal Gelegenheit, bem Brotestantismus totale Unfahigfeit jur Autorität handgreiflich nachjumeifen. "Anstatt ju analystren", fagt er, "ftellen bie reactionaren Philosophen ihre 3bee ale ein Dogma auf, um auf Grund beffelben bie autoritätelofe Belt abgutangeln, mas oft fehr erbaulich fenn fann, aber boch fchließlich ohne allen Erfolg bleibt. Schon beghalb, weil es überhaupt fich felbft widerspricht, die Autoritat burch ein speculatives Suftem begrunden ju wollen, weil fie ja baburch etwas Abgeleitetes wird, und alfo bie Dialettif, welche ein foldes Autoritats-Spftem erzeugt, boch ale bie Macht barüber fteht. weiß die fatholische Kirche sehr wohl, welche sich wahrlich am besten auf Autoritat verfteht, und ftust fich barum nicht auf Dialektik, fondern fie forbert vormeg Unterwerfung, unbedingten Glauben, und bleibt eben baburch mit fich felbft in Sarmonie. Und fie allein fann ale eine folche Autoritat auftreten, weil fie ihre Organisation auf eine birette Einsehung Gottes jurudführt, ihre Erflarungen fur eine forts gesette Offenbarung ausgibt, und burch bas Dogma ber Transsubstantiation, die fich unter den Sanden bes Briefters vollbringt, Gott felbst tagtaglich vergegenwärtigt. nehme ihr die Meffe und die Lehre von ber Tradition, und wir wollen feben, wo die Autoritat bleibt."

Nach Herrn Frant gibt es also bei uns nur noch bie Eine Autorität in der fatholischen Kirche. Die reelle Eriftenz diefer Einen Autorität behauptet er mit aller Schärfe; und doch fagt er: es gibt feine Autorität mehr in der — "heutigen Gefellschaft"? Was soll bas heißen? Gehört denn die Kirche nicht auch zur "heutigen Gesellschaft"? Rein! — scheint herr Frant antworten zu muffen. Zebenfalls spricht er ziemlich beutlich bie

Unficht aus: Die firchliche Autoritat habe blog burch bas feubale Suftem politisch mirffam, b. i. jugleich eine Autoritat in ber "Befellichaft", werben fonnen. Daraus erflart fich ibm bann leicht bie Ericheinung: bag bas Autoritate - Brincip felbit in ben fatholifden ganbern nicht mehr berriche, obwohl die fatholische Rirche ale folde ihre hierardische Drganifation bewahrt. herr Frant fonnte eben - bei aller fonftigen Rlarbeit ber Unichauung, bier bennoch von feinem protestantifden Standpunft behindert! - nicht unterscheiben : por Allem zwijchen urfprunglicher Autoritat und abgeleiteter Mutoritat. Bene fommt befanntlich nach fatholifcher Lebre, welche von ber acht und confequent protestantifchen Erfinbung eines "gottlichen Rechts" ber Fürften nichts weiß, feiner weltlichen Bewalt gu, fie fei wie immer geartet. Wenn aber bie zweite ober abgeleitete Autoritat in "fatholifden Lanbern" nicht mehr "berricht", fo ift bas nicht bie Eduld ber Rirche. Berr Frant batte fragen follen: "berricht" jenes Autoritate - Princip bei ben - Ratholifen, b. b. bei ben treuen Anhangern ber urfprunglichen Autorität, welche man beghalb "Ultramontane" fdilt? Die Antwort mare unbedingt bejahend ausgefallen!

Bare freilich Herr Frank solcher richtigen Unterscheisbung fähig, so moge er zusehen, wohin es mit ihm endlich noch kommen muß. Wir dachten, indem wir dem Gange seiner Untersuchung folgten, öfter als einmal: "Nun, wahrshaftig! wird er gleich den niedergedonnerten Autoritäts-Politifern zuherrschen muffen: katholisch werdet mir, und das auf der Stelle sammt euerer Kreuzzeitung und Gesolge, oder ihr nehmt mir das Wort "Autorität" nicht mehr in den Mund!" Da bleibt er aber immer wieder in Fußangeln steden. Anstatt sich den Autoritäts-Politifern mit schließlicher Consequenz fürchterlich zu machen, gibt er sich sofort eine Bloße nach der andern, und erhebt vorerst, aus seiner Berwirrung zwischen Autorität und Autorität, gegen sie eine

fast lächerliche Controverse: nicht die Unglaubens-Philosophen (wie sie unaufhörlich einbläueten), sondern das Pulver und der Dampf seien der Autorität an's Leben gegangen. Es ist am Schlusse seiner Schilderung, wie vor der Gewalt des Pulvers der Feudalismus habe fallen muffen, wo er wieders holt ausruft: "Welch eine grundlose Meinung ist es demsnach, als wären es nur einige Philosophen gewesen, welche das mittelalterliche Autoritäts-Gebäude zerstört!"

Wir wissen nicht, was die interpellirten Autoritäts. Boslitiser darauf antworten werden; ein Katholif aber wird einsach erwidern: Qui bene distinguit, bene docet! was das mittelalterlich-seudalistische Autoritäts-Gebäude betrifft, so waren es allerdings nicht die Unglaubens-Philosophen, die es zerftörten; aber als diese abgeleitete oder politische Autosität an's natürliche Sterben kam, da waren sie es, welche den Urquell aller Autorität, die kirchliche Autorität, zu zersstören, und von der neuen selbstherrlichen Staatssorm abzuslösen trachteten; wie weit es ihnen bei einem großen Theile und gerade bei den Angesehenen und Mächtigen in der Gessellschaft gelungen ist, das hat Herr Frank selbst am besten gezeigt.

Wenn er ber einzig noch eristirenden "Autorität", der katholisch-kirchlichen, einen Plat außerhalb der "heutigen Gesellschaft" (wir wissen nicht, wo?) anweist, so ist es natürlich, daß das religiose Moment überhaupt nicht im Geringsten zur Heilung der "Staatsfrankheit" beigezogen wird. Wir wissen aber von diesem gesährlichen lebel die jest noch nicht mehr, als daß ihm Autoritäts-Mangel zu Grunde liegt. Vernehmen wir also, was Herr Frant weiter, und zwar wieder Bortressliches, über die Natur der "Staatsfrankheit" vorsbringt. Wenn er die moderne Gestaltung der Dinge übersschaut, so sindet er, daß durch alle einzelnen Erscheinungen Ein Grundzug hindurchgehe: die Auslösung des alten compasten Jusammenhangs nämlich in den Menschen wie in den

unv gmar feitbem aus malt eine Staatsgewalt geworben i vatrecht find jest getrennt, ein that ftaatemiffenschaftliche Theorie zu fitt nothwendige Incarnation bes neue Mit biefem ift wieder nothwendig be verfnupft; bie Egalitate Tenbengen b unverfennbar und fo allgemein, bag Reactionar ihnen fich nicht entziehen widlung bes modernen lebens felbit, ralwirthicaft in bie jegige Geldwirth lenpflichtigfeit in allgemeine Beweglic Die Maffenbewegung unferer Tage Streben unvermeiblich; Befeggebung, Bertehr, bas gefammte leben folgt bei egalifiren fic, 8. B. in Rleibung un wir nur ein Menfchenalter gurud, fo noch bie gange Sierarchie ber Ctanbe benen Methoben bes Reifens ausbrudt Dampfidiffe aber egalifiren! Die Egalii obwohl fich nebenbei bie größten Ungleic Macht

ein sehr großer Abstand, ohne Zweisel ein größerer, als zwisschen bem Bauern und bem Ebelmann; aber gleichwohl war ber Ebelmann ehemals eine Autorität für ben Bauer, wähstend heute ber Millionar keine Autorität für ben Bettler ift, weil beibe in benselben Formen auftreten.

Herr Frant fommt enblich zum Ziele seiner Beweissführung: bas Autoritäts-Princip ist gefallen, und auf allen socialen Gebieten eine nach Nivellirung aller Gesellschafts verhältnisse strebende Entwicklung unverkennbar, wir könnten sagen: die Auflösung der Gesellschaft in ihre Atome ist im Werke. Bom alten Baue sind bloß noch die Gipfel, die — Dynastien vorhanden, und bilden inmitten der socialen Auflösung allein noch einen, wenn auch nur passiven Conscentrations Punkt. In — der Form nach — dynastischen Staaten hat doch das dynastische Princip der Sache nach feinen Boden, keine Macht mehr; sie besinden sich also in einer innern Disharmonie, und diese ist eben die Staatestrantheit, welche alse Staaten des germanischen Sunanischen Europa's ergriffen hat.

Damit fteht nun herr Frant vor ber gefährlichen Rlippe, an ber alle unsere Staatearzte zu scheitern pflegen, und wir tonnten nicht fagen, daß er fein Schifflein ungerfchellt binübergebracht hatte. Die Diagnose hat die Rrankheit in ihe rem tiefften Sige erfannt; es handelt fich bloß noch um eine Rleinigkeit, um Seilmittel, ihr abzuhelfen. Da gerath abet Rein politischen Staatsargten bie Erpedition in's Stoden. fann bie Methode nicht anftehen, welche gewiffe Leute unbebenklich anrathen. Die ursprüngliche Autorität - fagen fieift, nach eigenem Geständniffe bes herrn Frant, ja noch porhanden und wird auch bleiben, bis an's Ende ber Belt; fie, nicht ber Reudalismus an fich, ber fich felbft vielmehr oft genug zu verschlingen brohte, hat in ber alten Ordnung Furften und Bolfer gusammengefnupft; es bebarf auch jest nur ibrer Wiebergnerfennung von Dhen um von Unten, und

bie abgeleitete oder politische Autorität ist wieder da, sei nie neue sociale Ordnung geartet, wie immer sie wolle. "2 wir sollen also katholisch werden!" — wird man sagen u und vielleicht verlachen, als redeten wir irre. Wer sich at nicht in unsere Anschauung von der unmittelbar göttliche Einsehung der Kirche hineinsinden kann, muß und überhau unsehlbar für Narren halten. Glaubt er und nicht, nun mag er an aller Besserung verzweiseln, wie wir daran verzweiseln müßten, wenn wir den Glauben nicht hätten.

Berr Frant icarft ben Autoritate-Bolitifern ein: met burch fpeculative und bogmatifche Cufteme, noch burch Bo gei = und Militar : Bewalt, noch burch bie fchematifchen Con binationen bes Conftitutionalism - fei bie "Staatsfranfhei au beilen, und bas "fociale Band" berguftellen, meldes finden bie Lebensfrage fur Die fonft unhaltbaren Buffan ber bynaftifchen Ctaaten fei, bas "fociale Band", welch bie Donaftien mit ber Ration wieber gu einem Bangen ve fnupfen fonne, wie es einft bas fociale Befuge ber feubal Beltordnung gethan. Damit find wir von gangem Serg einverftanden! auch bezüglich ber "fpeculativen und boama ichen Sufteme" - benn wir meinen nicht folche, fonber ben gottlichen Beift in ber Ginen mabren Rirche, welch Beilung bringen folle. Bon ben Gegenvorfclagen abe welche Serr Frant ben Autoritate-Politifern jur Berftellur bes benothigten "focialen Bandes" macht, fonnen mir au nicht mehr hoffen, als von ben Seilmitteln ber rudichauer ben Reaction, wenn jene abfolut und unbedingt jum 3mes führen follen. Unter ber Bedingung freilich, bag Autorit. aus ber urfprunglichen Autoritat baju fomme, maren feit Borichlage meiftens gang bernunftig. Go meint es abi Berr Frant nicht. Die Autoritat, bas Sobere und rei Beiftige, ift ihm fur bie Befellichaft unwiederbringlis verloren; fein Brincip ift bemnach bas ber Utilität; er taud mit ber neuen Belt in Materie unter und aus ber Da

**天王**龙

terie will er bas rettende Band zwischen ben Dynastien und ber modernen Gesellschaft weben; wegen materieller 3wedmäßigfeit und Rüglichkeit soll ber rebellisch gewordene Geist unterwürfig seyn, nachdem bie göttliche Autorität abgeschüttelt ist.

Bor folder pur materiellen Anschauung fann auch freilich eine Autoritat gar nicht bestehen, wie die Rirche als urfprungliche Autoritat fie aufftellt, inbem fie aus gottlicher Bollmacht predigt: Seid euern herren unterthan! Und es ift bloß richtige Confequenz, bag Berr Frant fofort feine Autoritate : Bolitifer hart anläßt, wie folgt: "Durchaus falfc ift es, wenn die reactionare Philosophie die Revolution aus bem Abfall von Gott erflaren will, und bie Revolution mit ber Gunde identificirt, mas außerbem bem Befühle aller Bolfer widerspricht; bequem freilich mag es feyn, burch ben Bormurf ber Gottlofigfeit eine geschichtliche Bewegung mit zwei Worten abzuurtheilen; allein es wird bamit nichts erflart." Ja, nachdem einmal die urfprungliche Autoritat verlaugnet ift, bedarf es gar nicht ber Confequeng jenes materiellen Princips ju ber Behauptung: Die Revolution bange mit ber Irreligiofitat überhaupt nicht jusammen, wie Serr Frant fagt. Denn was ift "Religiositat"? Wem ift fie abausprechen? Berr Frant ahnt baber: es mochten in nachfter Beit icon "religiofe" Seften fur ben Communismus auftreten, benen burchaus nicht vorzuwerfen mare, bag etwa "ibr Brincip ber Atheismus" fei. Allerdinge: fie werben fich fogar ohne 3meifel wieder auf bie - Bibel berufen, aber gewiß nicht auf die Rirche.

Aber wie gefagt, feinen Autoritäts-Bolitifern gegensüber und von feinem religiofen Standpunkte aus hat herr. Frant bas Möglichfte gethan, um Mittel und Wege gur herstellung bes rettenden "focialen Bandes" zwischen den Dynastien und ber von ihnen losgetrenuten modernen Gesfellschaft zu finden. Er gibt in biesem Duchlein zwar erft

einen Theil seiner Rathschlicht pale Boften; es Minder und Dem genug, und topfschittelnt und Aber felne verzweiselselsten Anstrengungen zurück zu lassen Rus das Eine weiten wir ihm hier noch bemerklicht unden Frank, hat von seiner politischen Restauration die Kirche nichts weniger als ausgesschlossen, und er würde in den folgenden Borschlägen absolute und unbedingte Heilmittel selbst nicht erfennen, denn dazu gehört nothwendig protestantische Anschauung. Es ist auch im Grunde vor Allem die Alterirung dieser protestantischen Anschauung durch katholische Borstellungen, was, wie wir gesehen haben, Herr Frank seinen Autoritäts-Politisern zum Borwurse macht, indem er wider Willen für die Kirche Zeugniß gibt.

Die Dynaftien - fagt er - fteben in feiner Lebensgemeinschaft mehr mit ber Ration, fonbern ifolirt, und laus fen in biefer Sfolirung Gefahr, in fich felbft abgufterben. Man follte meinen, bie Monarchiften mußten bas einfeben, wenn fle von ihrem "monarchischen Brincip" reben, bas ja an fich ein Schemen und Schatten ift. Bas bat auch alles Schreiben, Lehren und Brebigen ber Reftaurationephilosophen feit fechezig Sahren geholfen? Bewiß - nichte! Denn alle biefe Leute bilbeten fich ein, Die Revolution fomme nur von gemiffen Irrlehren ber, mabrent fie boch auf einem realen Brocef beruht, und alfo bas bynaftifche Princip unvermeiblich verloren ift, wenn es nicht in fich felbft eine reale Umbilbung erfahrt. Die Aufgabe ift, bag bie Donaftien fich felbft regeneriren, indem fie in bie Elemente ber mobernen Befellichaft eingeben (mit Ginem Borte: fich ebenfalle "egalifiren"). Bur Barnung, gur Lebre, gum Mufter bient Franfreich mit Louis Rapoleon. Die Stellung bee Brafibenten ift febr feft (mas wir freilich von jeher bezweifelten und bei ben fich täglich mehrenben Berichten über bedeutenbe Bahrungen von überwiegend republifanifcher Karbung vielleicht balb auch herr Frant felbst bezweiseln wirb). Warum sehr fest, selbst unter diesen Berhältnissen? Beil et sein System auf die wirklichen Justande Frankreichs bastet, während die Parteien nur ihre Doktrinen im Auge haben; und zwar die Doktrinen der Romantiker (Legitimisten), der Philister (Drleanisten), der politischen Metaphysiser (Republikaner); weil er personlich handelnd hervortritt, wie es das Bolf verlangt; weil er in die Bedürsnisse der Gesellschaft eingeht, sich personlich mit den betressenden Fragen beschäftigt und man ihm zutraut, daß er hier etwas leisten werde.

Es ift gewiß viel Bahres an biefer Ausführung. Benn aber bas icon "in bie Elemente ber neuen Gefellicaft eins geben" biege, warum gerabe und bloß Franfreich und Louis Rapoleon als Mufter aufftellen? Wir wenigftens bachten babei unwillfürlich an ben jugenblichen Raifer Frang 30 feph von Defterreich. Er fieht freilich "fehr feft"; benn er hat noch bagu bie Autorität für fich. Man hofft auch gewiß nicht umfonft, bag herr Frant nicht minber bei bent Rolgenden bivingtorisch von Desterreich rebe. Frankreich --fährt er nämlich fort - ift uns bis beute noch überlegen, meil es fich auf bie mobernen Lebenselemente ftust, mabrens wir fortwährend von Restaurations : Ibeen geplagt werben, bie, unfähig etwas ju ichaffen, boch gleichwohl ftart genug! find, um bie moberne Entwidlung ju labmen, überall Conflifte hervorzurufen, und die gange Stimmung ber Befellifchaft ju verbittern. Die Starfung ber Regierungegewalt ift nicht ibentisch mit ber Befestigung bes Thrones; jene baf vielmehr in Kranfreich biefen unmöglich gemacht. Gabe es bort felbftffanbige Gemeinben, Rantone, Begirte, Brooingen, irgend welche lofale und communale Autonomie, fo warben alle biefe autonomischen Organisationen in bem Throne bie-Garantie ihres Rechtes erbliden und baber ben Thron fettet ftagen. Die Regierungsgewalt ware tenn fcwacher, welb fie in gewiffe Subdien gar nicht einbrifficht Bunte, aber bet! Thron ftunde fester, und in Frankreich mare ein Königthum möglich, mahrend — hatte herr Frang beisehen sollen — Louis Napoleon jeht jene natürliche Stupe dadurch zu erssehen suchen muß, daß er einen möglichst großen Theil des französischen Boltes in Civil-Uniform stedt.

llebrigene gewiß febr vernunftige Borichlage für bie Beberricher großer Reiche in unfern politifch fo armfeligen Tagen, porausgefest jeboch immer bie - Mutoritat! Dieje ift aber eben unwiederbringlich verloren! - fagt Berr Frang, und barum ift er mit jenen Borichlagen noch feineswegs fertig. Bir fonnten ihn burch ein argumentum ad hominem wiberlegen und auf bas verweifen, mas biefe Blatter jungft über ben Raifergug Geiner apoftolifden Dajeftat von Defterreich ergahlt haben! Bir wollen aber boch lieber horen, wie Herr Frang die angeblich gang, und gar verlorne Autorität ju erfeben gebenft; es ift bief bas befte Mittel unferes: Glaubens an die Autorität und an ihre reale Erifteng für alle Beit, wenn auch nicht fün alle Arten von Staatsburgern, recht froh zu werben. Bie: foll alfo bas neue , fociale Band" jum Erfage ber Autorität, Die "reale Umbilbung": ber Dynastien, ihr "Gingehen in bie Glemente ber mobernen: Befellicaft" ju Stande tommen ? .- Man fonnte bie Rathe: fchlage bes herrn Frant fehreiturg faffen, und gwar alfoei "Der Dynafte muß fich mit Minem Borte nutlich machen: er muß die glangenofte Bartig fützeinen allgemeinen Concuts: heiratheluftiger Ctaateburgerinen, ber erfte Sanbelemann, ber erfte Bauer u. f. w. im Staate fenn." Bir fcbergen nicht! Berr Frant verlangt nämlich: jum Erften Reform bes ju uppigen Soflebene und Begraumung ber Cbenburtigfeite. Befege, icon aus physischen Rudfichten, bann aber, weil fo bie Continuitat bes Blutes in einer Ration erhalten und bie Ifolirung ber Dynaftien icon wefentlich geminbert werbe. Ferner : bie Monarchen follen perfonliche und nationale Activitat und Subrerichaft außern, 3. B. ihre Pringen große

überseeischen Kolonien gründen lassen; sie sollen Banken und besonders eine große deutsche Fürstenbank aus eigenen Mitteln anlegen und die Juden zu überflügeln suchen, zumal da Geld nun die reale Macht ist; überhaupt gemeinsame deutschen Unternehmungen, deutsche Afademien, deutsche, der territorialen Schranken überhobene Universitäten, volksthumbliche Kunst, nationale Feste bewerktelligen; sie müssen von Rechtswegen selbst die ersten Rational-Dekonomen senn, well sie nur dann die socialen Fragen verkehen und lösen konnen, müssen selbst wirthschaften, nicht sowohl um zu einersben, als um sich badurch mit dem Rationalleben zu vereinigen.

So alfo glaubt herr Frang bie mangelnbe Autorität erfeben ju fonnen; fo follen bie Bofe, ba bie Romantif (b. i. ber Legitimitate . Glaube) bie Dynaftien ju Grunde richte. anstatt ein Stuppunft ber Romantif ju feyn, vielmehr ein Stubpunft ber focialen Reform fenn, wenn bie republifanje fchen Ibeen wie bie constitutionellen Bratenfionen enblich verschwinden follen; benn felbftverftandlich ift herr Frantacht conservativ. Gewiß aber haben wir mit Recht gefagt: er gebente bas neue "fociale Band" aus purer - DRaterie zu weben! Er folgt barin nur bem allgemeinen Buge ber Beit; die Sachen fangen bereits an, mehr ju gelten als bie Bersonen. Db ber Strom, mit bem fie schwimmen follen, nicht endlich die Dynaftien felbft begraben muß, wenn nicht etwas Anderes, bas nicht ber Strom ift, fie über bem Baffer erhalt - bas geben wir herrn Frant ju bebenten. Er fann freilich von feinem Standpuntte aus jene erhaltenbe Dacht nicht finden. Bir Ratholifen bagegen haben leichte Dube mit unferm Confervatiomus. Bir wiffen, bag bie rudichauenbe Reaction nicht weniger an Utopien leibet, ale bie Revolution; une vermogen alle Errungenschaften bes menschlichen Beiftes und alle focialen Beranberungen, welche fie berbeiführen tonnen, nicht ju erfcres

den; wenn auch bie Gifenbabnen über bas Deer, bie Dampffchiffe burch bie Luft, die Meronauten über alle Blaneten und bie Telegraphen bis jum letten Firfterne gingen, man fame folieflich boch nicht weiter ale bie in's - Grab. Ge gibt nur Gine Unftalt auf Erben, Die noch weiter reicht. Gie ift und ber Urquell aller Autoritat, und ibn fuchen wir in allgemeinern fluß zu bringen. Bas an politifden Ginrichtungen bennoch nicht gut halten ift, bas laffen wir getroft fallen, benn wir miffen, bag jene urfprungliche Autoritat unberwuftlich ift, und es beghalb nie an Befellicafteformen fehlen wird, welchen fie fich anzupaffen vermag. Fur ein Dehres res haben wir Die Berheißung ber Dauer nicht. Bir ar beiten baber in politischen Fragen voller Soffnung nach bem ewigen Gebote jener Autoritat, auf Die Gefahr bin, mißverftanden und als "Romantifer" abgeurtheilt ju werben, und halten jum Schluffe von ben Borfchlagen bes herrn Frang: "Das Alles mag gut fenn, aber Gines ift menbig." Idea Stren till bit communication

> performing folient bentil ferbet ereitmen and conservatio, Could never below wi ar nebenily the muir specials dank to the mand sold De your bares age that new applied the Subject Tomara receipt out ble Berjonen. Do vir Comm, will terlent, more coulded six controlled often mids come the ered, bear at the ternight maken that - that's with 25 man berden. On land teering won treatment tene erhaltente Deuel unde gewent, Mirbelow delight while and the straight stated len, san be rudyboarde Mention of the plen defibit, ald ofe Mesutiment man ; ... genfchaften bes menichtuben Weified unt angegingent, welche fie berbeinibren fonnen.



## XXX.

## Classisches Alterthum und Philologie,

und ihr Berhaltniß ju Chriftenthum und driftlicher Erziehung.

Dritter Artifel.

Entftehung und Regierung ber Belt.

Den Glauben an einen heiligen, allmächtigen Gott und an eine Schöpfung ber Welt durch einen Act des gott-lichen Willens darf man in der griechischen Religion nicht suchen. Aber man muß sich auch huten, den Glauben des griechischen Boltes unter eine der und geläusigen Rategorien von Pantheismus, Hologeismus, Materialismus bringen zu wollen. Die erste Bedingung für Jeden, der die religiöse Welte anschauung der Griechen verstehen will, ist die, daß er sich in eine Borstellungsweise zu versehen wisse, in welcher die Abstraction von Geist und Materie, von organischen und unorganischen Wesen noch nicht vollzogen ist, in welcher vielmehr alles Seyn unter dem unflar gesaßten Begriff einer menschenähnlichen Persönlichseit, alles Werden unter dem Bild der Zeugung dargestellt wird.

Bergleichen wir die betreffenden Mythen, wie fie fich bei Somer, Sefiod und ben folgenden Dichtern finben, fo

28

tritt und überall ber Grundgebante entgegen: bie Belt fammt ben bas Befchid berfelben beherrichenben Dachte bas Ergebniß eines langen Entwidlungsproceffes, ber net worben burch bie Liebe, und in welchem fich ftufen bas Bollfommnere aus bem Unpollfommneren unter R. und Streit berausgebilbet bat. - Aber bieß mar fein danifder Proces, feine Evolution ber Urt, baß fich aus chaotifden Raturleben erft nach und nach Organismen porgehoben hatten, in benen geiftige Rraft fich regte, endlich im Menichen biefelbe in bochfter Boteng erichi und jum Gelbftbemußtfeyn gelangt mare; fonbern es eine Reibe von Beugungen, in welcher gwar eine Bot rung, eine von Beneration ju Generation erfolgte Et rung ber Individualitat, fatt fand, von welcher jeboch Berfonlichfeiten, Befen mit Billen und Gelbftbewuß begabt, ben Unfang machten. Das Intereffantefte und genreichfte babei ift, bag biefe Beltanfchauung gang theiftifc beginnt, aber burch eine eigenthumliche Ben ben Pantheismus verläßt und fich ju einer vollfomm Trennung von Gottheit und Belt erhebt. Buerft me nämlich bie nach und nach entstehenben Theile ber Belt werbenbe Gotter aufgefaßt, und Rosmogonie und Theoc fallen in Gins gufammen; nachbem aber bas Beltgan; bas Dafenn eingetreten ift, entfteht noch eine Reibe Befen, bie nicht, wie ihre Ahnen, Theile ber Belt, bern bie Berren berfelben find, und bie, über bie Gd fen ber Raturbebingtheit erhoben, bas bochfte 3beal finnlich = geiftigen Erifteng in Bezug auf Benuß und S Denfen und Wollen gur Ericheinung bringen."

Dhne hier auf die Frage einzugehen, ob jene St rung bes Gottesbegriffs in ber geschichtlichen Entwid ber griechischen Religion ihren Grund gehabt, und mit Fortschritt von einer pantheistischen Raturreligion zu e ethischen Bolytheismus hand in hand gegangen fei, ben wir uns zu homer und hefiob, um die nach ihren allgemeinsten Bugen charafterisirte Weltanschauung etwas genauer kennen zu lernen.

In ben Bedichten bes homer finden wir nur gelegentliche Andeutungen über bie Entstehung ber Belt. Folgenbes mochte die Summe bavon fenn. Dfeanos und Tethys (bas Baffer ale Princip ber Bewegung und Ernahrung) find die Urmefen; die Gotter und die gesammte Welt find burch fie, ober vielmehr aus ihnen jum Dafenn gelangt. Den erften Rang unter ihren Rachkommen nehmen bie Ditanen ein, und bie vornehmften und machtigften von biefen find Rronos und Rhea (Bollenbung und Werben); Rronos vollendet ben Ausbau bes Weltgangen und wird Bater eines fpecififch von allen fruheren verschiedenen Bottergeschlechtes. Diefes, ben Beus, Rronos' alteften Cohn an ber Spite, beginnt mit Kronos und ben übrigen Titanen einen gemaltigen Rampf um die Berrichaft ber Welt, Beus geht als Sieger baraus hervor und wirft ben Kronos mitsammt allen Titanen, die ihm ale Feinde gegenüber getreten maren, in ben Tartaros; ba, tief unter ber Erbe, werben fie in ftrengem Gewahrsam gehalten, fie leben gwar fort, aber ohne auf ben Bang ber Belt irgendwie Ginfluß auszuüben, und werben nicht weiter ermahnt, als wenn Beus fie als abfcredenbes Beispiel hinftellt, ober wenn bie Gotter einen schweren Gib schwören wollen. Als jene Rataftrophe eintrat, mar here noch ein fleines Rind, fie murbe von ihrer Mutter Rhea ben Großaltern Dfeanos und Tethys übergeben, welche icon bamals am Ende ber Erbe einen Balaft bewohnten und von ben welterschütternden Rampfen nicht berührt murben, fowie fie auch auf dieselben feinerlei Birfung bethätigten. Gie erzogen ihre Enfelin Bere, und biefe machte einft Unftalt, ju ihnen jurudjufehren, um fie mit Sulfe bes Burtele ber Aphrobite ju verfohnen ; benn fie lebten icon lange in 3wietracht und enthielten fich ber Umarmung, b. b.

fie hatten aufgehört, schöpferisch thätig zu seyn, nach Grundanschauung, daß die Liebe die Quelle bes Lebens göttliche Schöpfertrieb sei. Ofeanos, ber Bater des All in der Welt, wie sie unter Zeus besteht, nichts als ein dieser Welt, und zwar ein von dem Mittelpunkt des Läußerst entsernter; er ist der "tieferregende" Meeress welcher die Erde im Kreise umfließt, und dem Zeus güber ignorirt Homer ganz, daß er dem Ofeanos die Ehung der Welt zugeschrieben; denn nun ist ihm Zeus Bater der Götter und Menschen, Ofeanos nur noch Vater untergeordneter Elementargottheiten, nämlich der götter, und selbst in dieser Sphäre wird er von Zeus trächtigt, da die Göttinen der Quellen und sogar ein gott, Kanthos, den Zeus und nicht den Ofeanos als Bater erkennen.

Dem homerifchen Bewußtseyn ift ber Buftand ber por Beus ein gang im Berben begriffener, und ift in bie fernfte Bergangenheit binaus gerudt. Der Gieg Die Titanen ift fcon in unvorbenflicher Beit erfochten, wie eine halbverflungene Sage wird ber Beriobe get mo bie Berricaft bes Beus noch nicht gang befeftigt und gegen revolutionare Angriffe gefcust werben m Alfo ift Beus bie bochfte Poteng ber weltlichen Entwid und ale folde von Gottern und Menfchen anerfannt. hat awar feinen befonderen Wohnort im Beltgangen, er bilbet nicht mehr, wie bie fruberen Botter, einen ftandtheil ber fichtbaren Belt, er ift vielmehr eine vol men freie, plaftifch ausgeprägte Perfonlichfeit, ber Bei ber und lenfer einer fittlichen Beltordnung. Diefe au ju erhalten, bat er ben übrigen Gottern einen beftim Wirfungofreis unter feiner Dberhoheit angewiesen, und Gotter, welche irgendwie einen bebeutenben Ginfluß auf Bang bes Lebens ausüben, find ibm bem Befen nach lid, nicht qualitativ, fonbern quantitativ von ihm ver ben, sie bilben nicht bloß sein Gefolge, sonbern auch seine Familie, und sind bemnach seine Geschwister, ober Gattinen, oder Kinder, oder in entsernterem Grade Berwandte. In diesen Berband sind auch manche der Titanen ausgenommen und haben eine Potenzirung ihres Wesens erfahren, z. B. Themis, in der frühern Weltperiode die Göttin des Raturgesehes, ist als Gattin des Zeus zugleich seine Beisiberin in der olympischen Götterversammlung und die Patronin des Rechtes und der staatlichen Ordnung auf Erden.

Diesem Geschlechte von Göttern mit freiester Personlichteit und bestimmtester Individualität stellt dann Homer die mit der Natur verwachsenen, nur in unklarer Personification aufgesaßten Elementargötter als eine eigene, niedere Götterart entgegen, und leitet geradezu jene von Zeus, diese von Ofeanos ab. Die Verschiedenheit beider Götterarten in Bezug auf Wesenheit und Machtvollkommenheit, die Hoheit freier Personlichkeit der einen und die Naturgebundenheit, die elementare Abhängigseit der andern, damit aber auch zugleich das Leben der Natur als das stetige Resultat göttlicher Kraft und göttlichen Wirkens ist trefflich geschildert in dem bekannten Kampse des Achilles und des Skamandros.

In ben hestobischen Dichtungen ist wesentlich bieselbe Weltanschauung ausgesprochen; die Abweichungen sind wesnigstens der Art, daß sie mehr die Form, als die Sache selbst betreffen. Aber was Homer gelegentlich und mit naivster Objectivität vorbringt, das sinden wir bei Hestod, namentslich in der Theogonie, sustematisch behandelt, und es trägt mehr das Gepräge der Speculation, als des einsachen Bolisglausbens. Da wird als Ansang der Welt und Urgrund alles Seienden ein ganz Unbestimmtes, Gestaltloses genannt — das Chaos. Aus diesem erheben sich dann erst auf nicht näher bezeichnete Weise göttliche Wesen, die wie die ersten Göttergenerationen bei Homer Theile und Potenzen des Welts ganzen sind, dargestellt in der Form menschenähnlicher Persönliche

feit, nämlich Gaa und Eros. Gaa, von Gros befruchtet, wird nun eigentliche Urmutter alles beffen, mas bie Belt räumlich erfüllt und geiftig beherricht; abgesonbert von ihr geht unmittelbar aus bem Chaos nur noch eine Reihe von Befen hervor, welche bie Rachtfeiten bes naturlichen und fittlichen Lebens reprafentiren: bie Racht, Die Finfterniß, ber Tob, bas Glend, Die Falfchbeit, ber Etreit, Die Ate, Die Reren und andere ber Art. Dagegen bringt Gaa ben Uras nos und Bontos und bie Bebirge bervor, und weiter ale Gattin bee Uranoe (wo bann Uranos und Baa gang Diefelbe Stelle einnehmen, wie bei Somer Dfeanos und Tethye): Die Titanen, ferner bie Cyclopen und Setatoncheiren (Gewitter und Orfane); als Gattin bes Bontos gebar fie Befen wie Thaumas, Phorfys, Mereus (bie Reize und Bunber bes Meeres) und murbe baburch Abnin eines gang eigenthumlichen, gefpenfterhaft unbeimliden Beidlechtes, ju meldem bie Borgonen, Sarpnen, Cerberos, Edibna, Chimare gehoren, und in welchem gleichsam ein bamonischer Spud mit ber lururirenben Brobuctionefraft ber Ratur wetteifert, um abenteuerliche, fdredhafte Beftalten hervorzugaubern; mit biefen vermandt ift Inphoeus (Berfonification ber feuerspeienben Berge und fcablichen Winde in Geftalt eines bofen, unbeilvollen Damon), ben Baa fpater, erft nach bem Sturge ber Titanen, allein in's Dafenn feste, und welchen Beus nach bartem Rampfe nur baburch banbigen fonnte, bag er einen gangen Berg auf ihn warf.

Aber unter ber gesammten Nachsommenschaft ber Gaa war am bedeutendsten bas Geschlecht ber Titanen — sechs mannliche und sechs weibliche Wesen, in benen die Grundsträfte und die Borstufen aller fünftigen Bildungen personissicitt sind, und durch welche ber Uebergang zu Gottheiten mit freier, plastischer Personlichkeit vermittelt wird. Der alteste ift Ofeanos, ber jüngste Kronos, b. h. bas Princip

ber Bewegung eröffnet einen Proces, in welchem alle Rrafte aufgeregt, alle Stoffe mit einander in Berührung gebracht werben, und ber jungfte ber Titanen (bie Beit?) vollenbet biefen Broceg. Der Berlauf beffelben ftellt ben Kortichritt bar von ben allgemeinsten Principien bes Sepns jum endliden Ausbau bes Weltgangen, namentlich bes gestirnten Simmele, und einer feften, gefehmäßigen Ordnung alles nature lichen Lebens. Um biesen Buftand ber Belt berbeiguführen. entmannte und entthronte Kronos ben Uranos, ber bie Erzeugniffe feiner üppigen Productionefraft felbft vernichtete und eine gesehmäßige Entwidlung unmöglich machte. nos ging fofort über fich felbft binaus, inbem er Rinber erzeugte, Die ihrer Natur und Wefenheit nach alles, mas bisher in's Daseyn getreten mar, weit übertrafen. Bergebens fuchte er die Befahr, die ihm von diesen brobte, abzumens ben, feine Gattin Rhea tauschte ihn, ale er ben jungften Cobn verschlingen wollte. Diefer, Beus, nothigte ibn bann, bie icon verschlungenen Rinder herauszugeben, begann, mit Bulfe feiner Bruder und einiger Bottheiten fruherer Beneras tion, einen furchtbaren Rampf mit Rronos und ben übrigen Titanen, errang ben Sieg und fließ bie Uebermunbenen in ben Tartaros hinunter. Run ift Beus Berr bes Beltalls, und er begründet auf bem Boben ber ihm überlieferten nas türlichen Welt eine geiftige und fittliche, ein Reich ber Freis heit über bem ber Naturnothwendigfeit.

Während bis dahin die hestolische Theogonie zugleich Rosmogonie und Theogonie enthielt, wird sie nun ausschließlich Theogonie; benn die Kroniben und beren Nachtommen
sind reine Personlichkeiten, nicht mehr Personisticationen von
Bestandtheilen der Welt. Beus, der Herrscher des Ganzen,
hat als Spender des Lebens seinen speciellen Sie in der
oberen Luftregion, von woher Licht und Feuchtigkeit, die
Grundbedingungen alles Werdens und Wachsens auf Erden;
ben Gegensat zu ihm bildet der sinstere Habes, der unter

ber Erbe thront und neibisch alles Lebendige in sein buf Schattenreich hinabzieht; zwischen beiben steht Poseit ber Herr bes Meeres, ber ben Sturm und bas Erbbeber seiner Gewalt hat, und ben Menschen vergönnt, bas Lburch Schiffsahrt sich nunbar zu machen. Die brei Schftern sind vorherrschend Repräsentantinen bes sittlichen bens: Hesti a repräsentirt die Gemeinschaft bes Staates, Familie, ber Religion, Demeter die mutterliche Frucht feit und Liebe, Here die Würde ber legitimen Gattin.

Beus vertheilte nach erfampftem Giege bie Welt 1 Die Gotter, und wies Jebem einen bestimmten Birfungs an, bamit fie ibm in ber Regierung ber Belt behulflich f Um bie nothige Angahl folder Behülfen gu erhalten, giel einige von ben fruberen Gottheiten in feine Sphare abelt gleichsam ihr Befen burch bie ebeliche Berbinb Dieß geschieht namentlich, wie auch bei Somer, mit Themis, und bie Rinder, welche biefe hervorbringt, be ben beutlich genug, bag fie felbft ju einem boberen 9 emporgehoben worben; es find namlich bie Soren unt Moiren. Bene wie biefe werben von Befiod mit aust lichen Worten als bie Orbnerinen bes menichlichen Le bezeichnet, und von erfteren verfunden unzweifelhaft ico vom Dichter angegebenen Ramen: - Dite, Gunoi Girene (Recht, Ordnung, Friede), bag er fie nicht, Somer, bloß ale bie Lenferinen bee regelmäßigen De laufe, fonbern vielmehr ale bie Couperinen ber bol fittlichen Befete und ber Lebensformen, in welchen biefe Beltung fommen, betrachtete.

Alehnlicher Natur find auch die übrigen Sohne und I ter bes Zeus. Sie participiren alle an der hoheren N bes Baters, und find Wesen, welche nach sittlichen und nünftigen Motiven handeln; die meisten find auch vorz weise ober ausschließlich im Reiche bes Geistes thätig, z Apollon und die Musen.

Diese Gotter nun waren es, benen Tempel erbaut, Opfer bargebracht, Feste gefeiert murben; benn wenn fie auch nicht ale Die Schöpfer ber Welt betrachtet murben, fo that bieß bem Glauben, baß fie bie Belt regierten, bag Alles in Ratur und Menschenleben nach ihrem Billen, unter ihrer Leitung und fteten Mitwirfung gefchehe, feinen Abbruch. Gben fo wenig waren bie Griechen burch ben Bebanten, bag Menfchen und Gotter berfelben Abftammung feien, baran verhindert, bas Wefen ber Gotter in eine über bie menschliche Natur unendlich erhabene Sphare zu erhes ben, mit größter Ehrfurcht ju ihnen emporgubliden, mit findlichfter Singebung fich ihnen unterzuordnen. Dafur zeus gen die gottesbienftlichen Gebrauche, die Muthen und bie Aussprüche ber Dichter in einer Weife, bag es völlig unbegreiflich ift, wie man ben Briechen bas Gefühl ber Demuth absprechen und bafur ale Grund hat angeben fonnen, baß ber griechische Mensch bie Fulle bes Gottlichen in fich ju tragen ichien. Co fügt Ninbar bem Sat: "bie Gotter und Menfchen find einer Mutter entfproft", fogleich bie Borte hingu: "aber eine unüberfteigliche Rluft trennt beibe, benn biefe find ein Richts, jene bagegen unvergänglich wie ber eherne Simmel." Und ebenso gieht schon Somer zwis ichen Gott und Menich eine icharfe Grange. 36m find bie Gotter unfterblich, nie alternd, felig, über alle Roth und Schranfen ber Creaturlichfeit erhaben, "fie fonnen Alles und fie miffen Alles"; bagegen bezeichnet er bie Menfchen als elende Sterbliche, die hinwelfen wie bas Gras und unter fteten Anftrengungen ein mubfeliges Dafeyn friften. specififchen Unterschiedes mohl bewußt, erflaren bie homeris ichen Gotter mehr als einmal, es fei unter ihrer Burbe, fich folder Beschöpfe megen wie bie Menfchen zu entzweien.

Wenn biese strenge Sonderung des gottlichen und menschslichen Wesens und das Abhängigkeitsgefühl des letteren von dem ersteren überhaupt die Boraussepung des griechischen

Glaubens und Gottesbienftes ausmacht, fo erflart bas B mußtfeyn von ber Ginheit bes gottlichen Befens, welch bem Griechen, trop ber unendlichen Bielheit ber einzeln Botter, fo flar und beutlich vorschwebte, ale ber Begriff b einen, aus ungabligen Individuen bestehenben Denfche wie in bem Bolntheismus ber Griechen bie 3bee einer go lichen Borfebung, b. h. einer planmäßigen Beltregierun nicht bloß eines willfürlichen und vereinzelten Ginfluffes b berer Botengen auf Ratur und menfchiches Leben, moge Der Glaube an eine Bielheit gottlicher Befen m ungertrennlich mit ber Grunbanichauung ber Griechen bi bunden; benn fowie fie bas gefammte Beltleben in jebi Moment und in jeder Sphare ale bas unmittelbare Reful gottlicher Birtfamfeit auffaßten, und weit entfernt von 1 Abstraction bloger Raturgefete und Raturfrafte immer u überall concrete Berfonlichfeiten ale bie treibenben Boten; annahmen, mußte ihre Religion nothwendig polytheiftifch fe und bie Bahl ihrer Gotter ebenfo in's Unendliche geben, c bie Erfcheinungen, Richtungen und Reprafentanten bes : turlichen und geiftigen Lebens unendlich find. Aber bi Bielheit fchloß bie Ginheit nicht aus; benn fie mar nicht g bacht ale bie mechanische Berbinbung wiberftreitenber Rra und ifolirter Utome, fonbern ale bie organifche Bereinigu von Befen berfelben Urt. Bie in ber Ratur bie unenblie Fulle ber Befen und Geftalten fich nach Art und Gattu aufammenfcließt und fo in unbestimmter Reben = und Unt ordnung in der Ginheit bes Weltgangen aufgeht, fo mar auch die Gotter nach Abstammung und Eigenthumlichfeit cl. fificirt und Alle ber einen 3bee ber gottlichen Befenh eingeordnet. Dagu fam aber noch, bag fie auch bem Ran nach eingetheilt maren, bag Giner über alle anbern burch t Macht feiner Berfonlichkeit erhaben, jugleich an Rang u Machtvollfommenheit unbeftritten für ben Erften und Sochft galt, und bag alle übrigen Gotter mit und unter ihm bur

bie bestimmt ausgeprägte Form bes monarchifchen Staattes verbunben maren.

Wie ber griechische Geift in allen Borftellungen bie größte Deutlichfeit und plaftische Bestimmtheit erftrebte, fo fonnte er fich auch nicht mit einem vagen Bilbe binfictlich ber Bewohner bes Olympos begnugen, fonbern ftellte bas Bufammenleben und Bufammenwirfen ber Gotter als einen bestimmten Organismus bar, und mablte bafur bie gefchloffenfte und pragnantefte Form, welche vernunftige Befen mit einanber vereinen fann, nämlich ben Staat. Daß bie Briechen ihrem Botterftaate die monarchische Form substituirten, erklart Ariftos teles folgenbermaßen: "Die Griechen laffen bie Gotter allgemein befihalb von einem Ronig beherricht werben, weil fie felbft jum Theil noch jest, jum Theil in ber Urzeit von Ronigen beherricht wurden; benn wie bie Menschen die Gestalten fit verähnlichten, fo auch bie Lebeneverhaltniffe ber Gotter \*)." Bir fonnen une biefe Erflarung gefallen laffen, nur burfen wir barin nicht zugleich ben Beleg finden wollen für bie neuerdinge ausgesprochene Anficht: "bas altefte mythologifche Spftem ber Griechen fei ein politisch-ethisches, erfonnen von einem uralten Ronig, ber zugleich Briefter mar, und burch feine Botteslehre ben politischen Berein feines Staates felbft beiligte, indem er bie Gotter in gleichem Regiment organisirt fenn ließ, wie die Menschen, und ihre Birtfamteit porzugeweise zu einer politischen machte."

Indes hatte die Sache gewiß noch einen tieferen Grund, als ben, daß die monarchische Staatsform in Griechenland anfangs die herrschende war, und auch in den spätern Zeiten nie ganz verschwand. Diefer lag in der alle andern überragenden Persönlichkelt des Zeus. Homer hat benfelben schon in einer Weise geschildert, daß es unmöglich wäre, ihn

<sup>\*)</sup> Politit 1, 1, 7.

mit ben anbern Gottern auf Ginen Rang gu ftellen; bie folgenbe Beit aber ift biefem monotheiftifchen Buge gefolgt, und weit entfernt, mit ber Republifanifirung und Demofratifirung ber Staaten jugleich ben Gotterfonig abgufegen und bie Des mofratie im Dlymp einzuführen, hat man im Begentheil bas Befen bee Beus immer mehr ibealifirt, und feine Dachtvolltommenheit immer mehr erweitert. Gine genauere Betrachtung zeigt übrigens auch balb, bag ber Gotterftaat von bem menichlichen ichon in ber erften Unlage verschieben, bag jener biefem gwar analog, aber feinesmege gleich mar. Beus ift bei Somer ein Ronig im mahren Ginne bes Bortes, ein Ronig, ber jugleich berricht und regiert, legitim burch bie Erftgeburt \*) und perfonliche lleberlegenheit; bober und gemaltig thront er in feinem olympifchen Balaft, umgeben von ben vornehmften ber übrigen Botter, feinen Beschwiftern und Rindern; er versammelt Diefelben um fich wie ju einem Staaterathe, er theilt ihnen mit von feinen Blanen, fo viel ihm beliebt, und nimmt von ihren Rathichlagen an, fo viel ihm beliebt, und in außerorbentlichen gallen beruft er auch Die gesammte Botterichaar ju einer allgemeinen Berfammlung um feinen Thron, nicht um bie Beisheit fouverainer Bolfes redner aus bem Geschlechte Gilens ober Band ju bernehmen, fonbern um Allen bie gemeffenften, unverweigerlichften Befehle zu ertheilen. Wenn in all biefem ber Gotterftaat viele Analogien gu bem ber Selben por Troja bietet, fo ift boch nicht zu verfennen, bag überall Beus ben Gottern ge= genuber eine viel abfolutere Stellung einnimmt, ale Mgas memuon gegenüber ben Bornehmen und ber Daffe bee Bol-Daju fommt, bag Beus ja nicht blog fur ben Lenfer ber Orbnung, fonbern fur ben Begrunber berfelben gilt, daß er alle andern Gotter erft in ihre Memter eingefest bat,

<sup>\*)</sup> Ilias 15, 204. Daburch mefentlich von Befiob's Darftellung, nach welcher Beus ber jungfie ift unter feinen Befchwiftern, verfchieben.

und fortwährend die bestimmtesten Befehle an sie richtet, ja daß er felbst so oft in ihre Sphäre eingreift, daß dieselben vielsach nur als seine Stellvertreter, als die Bollstreder seines Willens, die Momente und mittelbaren Aeußerungen seiner eigenen Thätigkeit erscheinen.

Und dieser Stellung entspricht sein Wesen. Er hat die Macht und den Willen, die von ihm gegründete Ordnung in der moralischen und natürlichen Welt aufrecht zu erhalten. In ihm hat sich die göttliche Natur in einer Fülle und Ho-heit ausgeprägt, wie in keinem andern Gotte. Seine Brüsder haben es wohl einmal gewagt, ihn von seinem Throne heradzustoßen, allein er hat ihr Unternehmen in einer Weise vereitelt, daß sie für immer von einem ähnlichen Unternehmen, ja schon von dem Versuch des Ungehorsams, abstehen. So schwer auch der Gehorsam manchmal dem Poseidon, dem streitbaren Gott des Meeres, wird, so fügt er sich doch in das Unvermeidliche und rechtsertigt die Forderungen des Zeus selbst damit, daß diesem als dem Aelteren und geistig wie körperlich Ueberlegenen die Oberherrschaft gebühre.

Jebe seiner Aeußerungen fundet Kraft und Hoheit an; er schleudert den Donner und Blis, und die Erde erbebt, er winkt mit dem Haupte, und der Olymp zittert, und sein Wort gilt soviel, als ein Schwur der übrigen Goteter. Unter seiner Leitung halten die Jahreszeiten ihren regelmäßigen Kreislauf, spendet die Ratur alle Schäse, die zur Lust und Nothdurst der Menschen dienen; er set die Konige ein und ordnet alle politische und sociale Verfassung; er ist der Hüter des Rechtes und der Wahrheit, der Rächer des Frevels, besonders des Meineids, er ist der Schirmherr der Verbannten und Bettler, der Hort aller Armen und Unglüdlichen. Er thut durch Orakel und Zeichen seinen Willen kund, und warnt vor Sünde und Strafe; er liebt die guten Menschen, welche Gerechtigkeit und Wahrheit üben, die Götter fromm verehren, besonders aber die großen Heroen, die

Borbilber aller Helbentugenben, bie glorreichen Stuben bes Menschengeschlechts; er bestraft burch Zusenbungen von manscherlei Uebel nicht nur bie einzelnen Gunder, sondern sendet auch Sturm und Ueberschwemmung, Seuchen und Mißsärndten, Krieg und Zerstörung, um ganze Städte und Bolefer zu zuchtigen.

Dabei ift bie Art und Beife feines Birfens mohl gu beachten. Diemale zeigt er fic ben Denichen perfonlich fonnte boch felbft Gemele feine übermächtige Erfcheinung nicht ertragen - Alles, mas er thut, geschieht entweber mittelbar burch bie ihm untergebenen Gotter, ober unmittels bar burch feinen Beift. Go ift es g. B. "ber Beift bes Beud", ber ben bewußtlos niebergefunfenen Seftor wieber aufrichtet, und Apollon gibt ihm bann auf bes Beue Befehl feine volle Rraft und Streitluft wieber \*). Siermit ift und ein fcones Beugniß gegeben, wie in bem religiofen Bemußt fenn ber Griechen bie 3bee lebte, bag bas gottliche Birfen in feiner bochften Boteng ein geiftiges fei. Und baraus ermachst und eine weitere Erflarung, marum bie griedifche Religion polytheiftifch mar; bas plaftifche Beburfniß ber Griechen nämlich verlangte eine Reihe von 3mifchenmefen zwifchen ber Belt und ihrem Regenten, um inbir ect bas Balten beffelben zu veranschaulichen, ba feine birecten Begiehungen gur Belt ber Sphare finnlicher Darftellung ents jogen maren.

Aus bem Gesagten burfte fich ergeben, baß bie Stichs worte Monotheismus und Bolytheismus an sich und ohne weiteres nicht die Pruffteine find, an benen wahre und falsiche Religion fich leicht unterscheiben läßt; auch burfte es jedem Unbefangenen einleuchtend feyn, baß ein genialer Dichter fo ganz unrecht nicht hatte, als er die "Götter Griechenlands"

and Toront Convenience and

March Court Street Belleville

<sup>\*)</sup> Ilias 15, 244.

auf Roften ber "reinen" Lehre bes rationaliftifchen Theismus verherrlichte. Das specifisch Beibnische ber griechischen Relis gion bestand weniger in bem Glauben an viele gottliche Wefen, ale barin, bag unter biefer Gotterschaar viele maren, die nicht fowohl ber gottlichen, ale vielmehr ber creatürlichen, ja bamonischen Wefenheit angehörten, und bag auch bie ebleren Gottergestalten, ja bie erhabene Berfon bes oberften Gottes felbft, vielfach in biefe nieberen Regionen herabgezogen, und als die Träger und Urheber fehr ungotts licher Bestrebungen hingestellt murben. Ceben wir genauer ju, wie homer bas leben im Staate ber Dlympier und ben Berfehr ber Gotter und Menfchen ichilbert, fo finden wir bie größten Inconsequengen: "bie leichtlebenben, bie feligen" find ftebende Epitheta ber olympischen Gotter, aber bisweilen herricht recht viel Zwiespalt, Jammer und Unseligfeit unter ihnen. Ebenso wird ihnen bie hochfte Macht und Intelligenz zugeschrieben, aber nicht felten flagen fie, von benen es boch heißt, "fie miffen Alles und fie tonnen Alles", bag fie betrogen, daß fie gewaltthatig behandelt worden find, und vielfach fonnen fie, die fich boch bewegen "wie ein Bebante", ihre Intereffen nicht mahren, weil fie weit entfernt find von bem Orte, wo fie verlett merben. In gleicher Beife erscheinen die Reprafentanten alles Guten und Schonen, Die Buter bes Rechtes, bie Bachter ber Sittlichfeit gar oft mit menschlichen Schwächen, und bie und ba felbft mit bamonifcher Bosheit behaftet; fie hulbigen ihren Begierben und Leibenschaften, ertheilen Gutes und Bofes nicht nach Berbienft. fondern nach Laune und Egoismus, fie verloden ben Menfchen zu Thorheiten und Schlechtigfeiten aus Reib und Scha-Und endlich erhebt fich aus buntelem hinters grunde bie finstere Bestalt ober vielmehr ber gesvenfterhafte Schatten bes Schidfals, und macht ben Blauben an gutige und gerechte Borfehung ju Schanden, benn von ihm geht blindlinge und mit unabwendbarer Rothwendigfeit Gutes und Bofes aus, und fein Gott fann bagegen helfen, Beus felbft und alle Gotter find vielmehr feiner Gewalt unterworfen.

Un Spuren folder Berbufterung bes religiofen Bemußtfenns fehlt es auch nicht im Gultus ber Griechen. Aber burfen wir über ben Schattenfeiten Die Lichtfeiten gang uberfeben? Collen wir nicht vielmehr auf bie Dabnung boren, bie erfteren nicht ale Regel, fonbern ale Ausnahme gu betrachten, ale Inconfequengen, bie bei ber Weltlage, in melder bie Griechen lebten, unvermeiblich maren? Und mer hat bie Beschichte bes griechischen Gultus, ber griechischen Mythologie und Boefie mit Aufmerffamfeit verfolgt, ohne jene Mahnung vernommen ju haben? Unabweisbar brangt fich bier jedem Unbefangenen bie Beobachtung auf, bag bie intellectuelle, fittliche und religiofe Entwidlung ber Griechen in iconfter Sarmonie erfolgte und immer iconere Blutben trieb, bis bie naturliche Rraft bes Bolfes fich ausgelebt hatte und ihrem Untergange entgegeneilte. Bon Somer gu Sefiob, von Theognis und Alcaus ju Binbar, Mefchylus, Cophocles werben bie Gottergestalten immer reiner und ebler, tritt bie Berfon bes Beus immer bebeutfamer und erhabener por allen übrigen hervor; und in gleichem Dage, ale ber Begriff ber Gottheit fich lautert, verflart fich auch bie 3bee ber gottlichen Borfehung, und bamit fcwindet auch bie berbe Diffonang gwifden bem freien gottlichen Balten und bem nothwendigen Bange bes Schidfale: bieg tritt endlich flar und bestimmt ale bas berver, mas es feiner Ratur nach war und vom Unfange an feyn follte, namlich bas allgemeine Befet ber weltlichen Entwidlung, bem auch bie Gotter als entstandene und in biefer Entwidlung begriffene Befen fich nicht entziehen fonnten, mit bem fie aber nicht mehr in Conflict fommen, fobalb fie über fubjective Billfur und Laune erhaben, bie in ber Ratur ber Dinge begrundeten Befege mit ihren eigenen Billeneregungen ibentificiren.

429 120

## Claffifches Alterthum und Philologie.

Jebes Stud ber großen Tragifer gibt ben Beleg ju biefen Capen, mag man nun die 3bee berfelben und ben Berlauf ber Sandlung im Großen, ober bie Kernspruche betrachten, in benen bie bochften religiofen Bahrheiten gur Ericheis nung fommen. Daffelbe gilt von ben Dben bes Binbar. In solchem Lichte betrachtet wird Jedem flar, mas in ben ältern Dichtern Rern und Schaale ift, mas bem Befen ber griechischen Weltanschauung und mas Zeitlichen und örtlichen Bedingungen angehörte. Doch reben biefe auch felbft icon beutlich genug ju bem Berftanbigen: ber Bang ber homeris fchen Gebichte und bie 3bee berfelben laffen Riemanben im 3weifel über ben Glauben ber alten Griechen an eine gerechte Borfehung; gleiches gilt von Befiod, und wenn auch in feinen "Werfen und Tagen" oft eine trube, an Gott und Menschen verzweifelnde Stimmung burchbricht, fo fann biefe boch niemals ben Glauben an eine Leitung ber Welt burch gerechte und allwiffende Gotter verbrangen. Wir fonnen faum wiberfteben, einen gangen Bluthenftrauß frommer Bebanten aus griechischen Dichtern beigufugen; boch beschranten wir uns auf einige Berfe bes Befiod, in welchen bie Berechtigfeit, und einige bes Bindar, in welchen bie Allmacht und Gnabe ber Gottheit gepriesen wirb. Befiod fagt:

"D ihr Könige, selber bebenkt in ber Tiefe bes herzens Jenes Gericht! Denn nahe bie Menschenkinder umschwebend, Schau'n die Unsterdlichen zu, wenn wo durch frumme Gerichte Einer den Andern verleht, unbesorgt um die Rache der Götter. Drei Myriaden ja sind der Unsterdlichen rings auf dem Erdreis, hellige Diener des Zeus, der sterdlichen Menschen Behüter, Welche die Obhut tragen des Rechts und der schnöden Vergehung, Dicht in Nebel gehüllt, ringsum durchwandelnd das Erdreich. Doch die Gerechtigkeit ist des Zeus jungfräuliche Tochter, heilig und hehr auch dem Göttergeschlecht auf dem hohen Olympos. Siehe, schald sie Einer versehrt, mishandelnd beleibigt, Schleunig zum Bater Zeus, des Kronos Sohne, sich sehend, Rlagt sie das Unrecht an der Sterblichen, die ihr gedüßt hat Alles Bolk für die Sünden der Könige, welche mit Bosheit Anderswo hin abbengen das Recht durch verdreheten Ansspruch." Bei Bindar lefen wir unter ungahligen anbern go geifterten Spruchen folgende:

"Benn bie Gotter wirfen, erfcheint auch bas Bunberbarfte unglaublich. — Tagesgeschlicht, was bift bu, was nicht

Gines Schattens Traum ift ber Menfch; aber wenn von Ben fommt bes Ruhmes Glang, bann umftrahlt schimmernbes bie Menschen und fuß ift bas Leben.

Bene, große Tugenben tommen ben Sterblichen von Dir! Durch Gott blutt ein Mann mit weifem Sinn fur und fur! Bon ben Göttern fommt jebe Tuchtigfeit ju menschlichen Tugen Durch fie gibt es weise und ftarfe und berebte Manner."

Wer mit ruhigem, unbefangenem Beifte bie griechi Mythen über bie Entftehung ber Belt, wie fie bie Dichter barftellen, betrachtet und fo viel Gelbftverauße befist, um fich in eine gang frembe Unichauungeweife fegen gu fonnen, ber wird jugeben, bag jene gried Lebre bem Befen nach viel Bahres enthält und mobil Befte, mas fich bem umbufterten Bewußtfenn ber beibni Bolfer erichloffen bat; ber wird ferner gefteben, baf Form berfelben hochpoetisch ift, und bag nur ber Unver gottlofe Frivolitat barin entbeden fann. Bahr ift ber Gr gebante, bag bie Liebe bie gottliche Schopferfraft fei, baß fie Alles in's Dafenn gerufen. Diefelbe ericbeint lich nur in Geftalt ber Befchlechtsliebe und alles Be in Form ber Beugung; aber bieß mar nothwendig, fo I bie 3bee bes Schopfere und ber Unterschied gwifden und Creatur nicht in aller Reinheit und Scharfe offe geworben mar. Ebenfo mar es ber gangen Borftellu weise, welche jenen Mythen ju Grunde lag, gemäß, Uebergang von einer Beltperiobe jur anbern als Rampf barguftellen; und auch bie Schilberung biefer Ra verliert fehr bas Unftofige, fobalb man fie bom rechten fichtspunft aus betrachtet. Bir wollen indeß nicht beh ten, bag bie Theogonie bes Befiod eine befondere beil

etture für Schüler sei, zumal wenn die Erklärung bes Lehers nur eine sprachliche ift, und alles lebrige nur ber jundlichen Phantasie überläßt; aber auch bei ber schlechtesten lethode wird die Lecture bes Hestod und Homer immer noch sfere Früchte tragen, als wenn man diese Dichter sorgfältig rstedte und es bem Jufall anheimgabe, welches von ben zähligen mythologischen Lehrbüchern mit ihren sinn- und schmadlos erzählten Göttergeschichten die Jugend in die ziechische Götterwelt einführen würde.

Jebenfalls ift die griechische Weltanschauung viel wahr, Geist und Gemuth befriedigender und der göttlichen Lehre
es Christenthums näher, als die modernen Systeme mit ihr ewigen Materie und ihrer entgötterten, todten Gesehen
nterworsenen Ratur. Bei allen ihren Mängeln hat sie den
tern und Rerv aller Religion gehegt, nämlich den Glauben
n eine sittliche Weltordnung und die Leitung derselben durch
ne gerechte und gütige Gottheit. Dieß wird noch mehr
nleuchten, wenn wir in einem folgenden Artisel nach dem
ier in allgemeinen Umrissen entworfenen Bilde der gottisien Weltregierung den griechischen Glauben in Bezug auf
ie Bestimmung des Menschen und das Berhältniß des Menhen zu Gott einer nähern Betrachtung unterwerfen.

Te Gi Mi Jöst C

1:1

### XXXI.

ACCOUNTED AND LOSS.

The control of the co

## Siftorifcher Commentar ju ben neulichen "Bernfungen" in Bapern.

(Baperifche Briefe an einen norbbeutfchen Freunt.)

Sechster Brief.

Anflagen der napoleonischen "Batrioten" gegen die "proteftantischen und norddeutschen Gelehrten" in München; das baverische Schulwesen in deren händen; der Injurien-Proces in den Partei-Blättern und vor Gericht; wiederholtes Ginschreiten der hohen Polizei; der Mordanfall auf Thiersch; die "berufenen" Fremden als freimaurerische Sendlinge; Schluß.

3ch habe nicht nothig, die allgemeine Lage ber Dinge zu schildern, unter welcher bereits ganz Deutschland seufzte, als auch zwischen den beiden liberalen Parteien in Bayern die längst vorbereitete Entscheidungsschlacht geschlagen wurde. Napoleon war überall herr! Die Opposition gegen ihn hatte aber seit einigen Jahren Kraft gewonnen, freilich in mogslichster Stille und heimlichkeit. Das Jahr 1805 ware die rechte Zeit gewesen, eblen Enthusiasmus für die Freiheit und Unabhängigkeit Deutschlands an den Tag zu legen;

spater, nachbem alles Bolf burch bie frangofischen Bladereien in helle Verzweiflung gestürzt und Rapoleons große Armee unter Ruflands Schnee und Gis verschwunden mar, Jahre 1813 alfo, mar es feine Runft mehr, folden Enthufiasmus zu zeigen. Bis zum Jahre 1806 hoffte man aber noch von Frankreichs Onabe ein preugisch sbeutsches Raiferthum. Diese politische Propaganda war mit ber religiösen für ben Protestantismus immer Sand in Sand gegangen; und noch ein besonderer Schlag fur Lettere mar bie Emancipation bes Ratholicismus in ben protestantischen Rhein-Man batirt von biefer Zeit ben Umschlag ber bundelanden. allgemeinen Stimmung bes tonangebenben Rorbens, und als ber "Morgenbote", burch Beröffentlichung von Auszugen aus einer zweiten Auflage ober einem Biener Rachbrude ber Schrift: "Die Plane Rapoleons" u. f. w.\*), die "berufenen" Fremben in Munchen birecte jum Treffen berausforberte, erflarte er beren feinbselige Gefinnung gegen Rapoleon gerabezu für eine Kolge bitterer Enttaufdung ber protestantifchen Bropaganda. Die Anfichten, welche biefe Beitschrift babei über bie Stellung und über bie Bemuhungen ber gegnerischen Bartei außert, find fehr merfwurdig. Daß man wirflich icon in voller

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Besondere Beschwerden ber protestantischen Pries
flerschaft gegen Napoleon" erklärt der Berfasser: "Das werden die
protestantischen Geistlichen nie vergessen, daß Rapoleon die katholis
sche Religion der ihrigen vorzieht, daß er sie für consequenter hält,
und daß er sie öster als einmal disentlich über alle andern erhob.
Es ist ihnen ein Gräuel, daß er mit allen Gliedern seiner erhas
benen Familie sich zum katholischen Glauben besennt, und daß dies
fer nunmehr überall den Sieg davon trägt über ihr Bekenntnis,
das sie schon auf dem ganzen Erdenrund trinmphiren zu sehen
glandten. Aurz, sie verabschenen jeht den großen Rapoleon, wie
ehemals den Papst. Aber nicht bloß die Geistlichkeit, nein, die
ganze lutherische Sette ist es, welche den Gelden des Jahrhunderts
anseindet. Sie hat einen großen Bund geschlossen, welcher intoles
ranter und sanatischer zu Werke geht, als die Juden. Dieser

ally their man Color St.

Arbeit mar, burch "Gelehrte" und in ben Schulen ben Glauben in fatholifchen ganbern ju verligen, und bem

Bund, welcher größtentheils aus norbbeutfchen Gelebrten glaubte wirflich auf bem Bunfte ju fenn, ben bom Beifte bi langft ichon überbotenen Proteftantismus unter allerlei Forn lenthalben eingeführt ju feben. Doch jest ift er in mehrere bern bamit beichaftigt, fein fubnes Borbaben auszuführen Plane Napoleone find biefen finftern Rabalen binberlich, und bie unbanbige Buth ber Broteftanten gegen ben frangofifche fer. Außerbem find bie Broteflanten burch Gleichheit ber fion auf's engfte mit ben Englandern verbunben, und bae 3 biefer Ration muß auch bas ihrige fenn. Wenn England fe verlieren fie ihre großte Stuge, befonbere feit Brengen nichts mehr thun fann. Es ift nicht ihre Schulb, bag wi in Deutschland ichon Dragonaben erlebt haben, wie in Grla fie aber bort bie Rorper ber Ratholifen nicht begwingen fon fuchen fie bie Beifter in Feffeln ju ichlagen, burch So nungen und literarifden Deipotismus. Aller Unit ner großen Beifteebilbung binbert bie protestantifchen Be nicht, ben ungerechteften und leibenschaftlichften Befinnunger ju geben. Wenn man ben ausgelaffenften Tabel und bie gr ften Bermunichungen gegen bie Ginrichtungen Dapoleons will, fo gebe man nur in eine acht lutherifche Cotterie. Der man eine geheime Alliang vorbereiten feben gwifchen bem und ben Gohnen guthere, bie ein murbiges Wegenftud gu be maligen Bunbniffe bee Papfice mit ben Turfen bilbet. Unt einft bem frangofifchen Raifer ein Unglud begegnen follte, f ben wir bas feltfame Schaufpiel erleben, biefe Fanatifer auf lichen Marftplagen miteinander tangen gu feben, wie bie Gte und Bfaffen von Salamanca. Diefer protestantifche Bund ausgebreitet. Er bat fogar angefangen, fich mit einigen fcben Fanatifern in Bertehr gu feben. Dag er fich fur Def verwendet, feben wir noch taglich; ce find aber Beweife ; ben, baß er biefe Ration auf's ichanblichfte hintergeben, n Rrieg nur fur fich benuten wollte. Deffen ungeachtet genieß lutherifche Liaa noch in manden Staaten einen ausgezeit Cous." (Die erfte Auflage [Dunchen 1809] enthatt nur bie erften fieben Beilen.)

bernen Protestantismus jum Triumphe zu verhelfen, werbe ich in diesem Briefe noch weiter nachweisen können, als die jest bereits geschehen; was die übrigen Behauptungen des "Morgenboten" von der protestantischen Propaganda betrifft, die sonst geradezu mit der "Freimaurerei" identificirt wird und als solche am Schlusse meines Briefes noch eigens zu besprechen ist, so sind sie zu unumwunden gegen die Gesammtheit der deutschen Protestanten gerichtet, als daß nicht dadurch den Gegnern eine Blöse geboten worden wäre, welche sie klug zu benützen verstanden.

Nachträgliche Erflärungen, baß freilich nicht "alle Broteftanten" bei biefen Beschuldigungen gemeint fenn tonnten, halfen nichts; bie wirflich Betroffenen gaben ben bequemen Schilb nicht mehr aus ben Sanben, wie aus Ja fobs', im Uebrigen febr matter Gegenschrift -) ju erfeben ift. Ran wolle, bieß es, offenbar gegen die Brotestanten überhaupt bas Bolt aufreigen, bas "ohnehin, eifrig in feinem Glauben, ben Sturg ber fatholifden Religion fürchte und - in ber Bertilgung bes Aberglaubens und firchlicher Digbrauche in Bayern fo gerne geneigt fei, protestantische Regereien ju wittern." Besonbers wurde noch bemerklich gemacht, daß man "eben jest bie Brotestanten jum Gegenstanbe bes Bobelhaffes mache", wo Baverns Ronigin protestantifd, und ber mit Recht geliebte Thronerbe gerade im Begriffe fei, aus bem vielfach in Bayern verschrieenen Rordbeutschland eine protestantische Brinceffin aur Gemablin au nehmen." Enblich schärfte man ein: schon weil die incriminirte Flugschrift alle Regierungen, welche bie Rabalen und geheimen Machinationen ber Propaganda protegirten, mit Rapoleons grimmiger Rache bebrobe - und bas gerabe jest mitten in bem Siegeszuge bes Raifers gegen Defterreich! - fonne ,nun feine Regierung in ber

<sup>\*)</sup> Ueber Sinn und Abficht einiger Stellen ber ju Manchen erfchienes nen Lugichrift: Die Plane Rapoleons u. f. w. Grifa 1810.

Belt eine ruhige Buschauerin abgeben", bem Treiben be "Obscuranten" und fatholischen Fanatifer gegenüber. Strehte man bie Sache natürlich auch jest wieber, obgleich be "Morgenbote" und seine "Batrioten" nicht weniger gege ben antinapoleonischen Papst und seine "Erjesuiten", als gege bie germanistisch protestantische Propaganda, bonnerten \*).

Die "Batrioten" waren jest felbft verlegen über ba Befdrei ber afabemifchen Marmichlager in Dunchen, baß be gange Brotestantismus "hochverratherifder Confpiration" be idulbigt fei; fie ftanben ja vielfach mit norbbeutiden Brot ftanten in freundschaftlichften Begiehungen, und hatten es i Bahrheit hauptfachlich ben in Bavern eingewanderten un ihren Berbindungen im Auslande vermeint. Diefen gegeni ber ju tergiverftren, fiel ihnen nicht ein; bie Fremblinge batte fich ja boch - erflarte ber "Morgenbote" - allgu auger fcheinlich getroffen gefühlt und "vor bem gangen Bublifu öffentlich gefratt; fo fei es biefem nicht zu verargen, wen es zweifle, ob bie Berren eine gang glatte Saut batten und jest mit Fingern auf fie beute. Um aber bie ju allge meine Saltung in jenen Bormurfen bes "Morgenboten nachbrudlich ju vermischen und "bie nordbeutschen und pre teftantifden Gelehrten in Bayern" in ben Borbergrund ftellen, ergriff bas Saupt ber baverifchen "Batrioten" fofo ein eigenthumliches Mittel, bas von bem glangenbften Erfole begleitet mar. Den 12. Dezember 1809 ericbien nämlich i ber "Neuen Dberbeutichen allgemeinen Literatur . Beitung eine Recenfion ber "Geschichte ber foniglichen Afabemie be Biffenichaften ju Stodholm unter ber Regierung ber Ron gin Chriftina, nach bem Frangoffichen bes Rittere Arter holg. 1809. in 4." Da bie Befchichte ber Stodholme

<sup>&</sup>quot;) Bichoffe's Discellen 3. Mary 1810; - Erflarung ben Do genboten betreffent, von Fr. E. Suber, Rebalteur biefer Bei fchrift (1810).

Afabemie felbst für ben Politifer fehr interessant sei, gab Recensent folgenden gedrängten Auszug aus genanntem Werke:

> "Ale Chriftina bie auslanbifchen Belehrten nach Schweben berief, um bort eine Afabemie ju errichten, maren im Reiche felbft mehrere ausgezeichnete Schriftfteller, von welchen Arfenholz ein ansehnliches Bergeichniß liefert. patriotifchen Schweben muthmaßten alfo gleich Anfange, bas baufige Ginbringen von Auslandern tonne mobi einen anbern 3med haben, ale blog ben wiffenschaftlichen. Und fo mar es auch in ber That. Der fpanifche und ber papfiliche Gof hatten bie gebeime Absicht, ben tatholischen Blauben in Schweben zu verbreiten. Man fonnte biergu am begten folche Manner brauchen, benen bas Intereffe bes ichmebischen Reichs fremt mar, und bie bas Beichid hatten, ben Bang jum Ratholicismus unter taufenberlei berichiebenen Formen anzufachen und ju nabren. Anfangs ging Alles nach Bunich. Die fremben Gelehrten beeiferten fich in die Bette, bas ungemeffenfte Lob ber neuen Alabemie allenthalben gu verbreiten. Unter ber Leitung bes Belletriften Bourbelot erreichte auf folche Art ber Einfluß ber fremben Belehrten in Stodholm ben bochften Um ihren Blan bauerhaft zu begrunben, maren fle bebacht, vor allem auf bie Jugend zu wirten. Man berief baber ben befannten Comenius, um bie Unterrichte = Unftalten bee gangen Ronigreiche ju leiten. Balb murbe bie Uebermacht Bourbelot's, ber nach bem Urtheile aller Beitgenoffen von foliden Renntniffen gang entblogt, und nur burch große Dreiftigfeit, verbunden mit einigen gefellschaftlichen Baben, fo boch gefliegen mar, fur Bebermann fühlbar und brudenb. Satten ihn nicht bie Politit ber oben genannten Gofe und bie Dacht ber gu biefem Enbe in Soweben errichteten gebeimen Berbinbung aufrecht erhalten, fo mare er ichon bamale gefallen. Er trieb aber fein Befen noch lange fort. Debrere Auslander, die er als bochft brauchbar empfahl, weil

fie in feinen Plan, Schweben tatholifch ju machen, geweiht maren, murben mit großen Befolbungen in's gezogen. Alle biejenigen, bie er fur Begner feiner MI ten bielt, murben von allem Ginfluffe entfernt. Gber Bourbelot's Gewalt ben bochften Bipfel erreicht hatte men brei verfleibete Jacobiten in Schweben an, b von ber Congregation de propaganda fide ben Mu erhalten batten, in ber Stille fur bie tatholifche Rel gu mirfen. Diefe Diffion warb gludlicher Beife ent Die Bofe, welche von berfelben gewußt hatten, laug fich von ibr meg. Die Diffionarien hatten Dube, beiler Saut aus Schweben gu fommen. Muf Bour allein fiel ber Bormurf bes gangen Unternehmens. er, mit Schimpf und Schande und mit bem Bluche gangen Bolfes belaftet, faum fein Leben retten fo und eiligft bas Reich verlaffen mußte, wie nach fe Sturge bie Genoffen feiner Blane verfprengt murben, Chriftinen gulett bennoch ihre Rachficht fur bie Mui ber nachtheilig marb, wie enblich bie Schweben nach jagung ber fremben Belehrten fich mit neuer Rraft porboben - biefes und Unberes mehr moge mai bem burchaus lebrreichen Berte bes Mittere Arfe felbft nachlefen."

Die fremden Herren an der Munchener Afademie f den zum zweitenmale auf; sie hielten dafür, daß ihr Tre in der fraglichen Geschichte der Stockholmer Gelehrten-bis zur Portrait Aehnlichkeit getroffen sei — eine An auf welche gewisse Fremdlinge in Bayern leicht in di Augenblicke wieder gerathen könnten! — und hatten bessen gar fein Sehl, zum Entzüden der "Patrioten" zur erschütternosten Erheiterung des bayerischen Publik Ganz München lachte, nur die fremden Herren nicht. Bi delot Jakobi und Comenius Niethammer, for Ober Schul und Kirchenrath, thaten ihre Schritte. Leren hatte in vertraulichen Schreiben erst noch den 1. Cember 1808, bei Gelegenheit zweier Bacanzen am Münch

Symnastum, fcmerglich bedauert: "Ratholiten muffen bie Auslander nothwendig fenn, die ich hier ale Lehrer \*) aufzustellen magen barf, wenn ich nicht für fie und mich zu viel magen will", war aber nachher boch auf Auswege, unter Anderm ju Gunften bes herrn Thierich, verfallen. Derlet häufig practicirte Wagehalfigfeit mar es, welche ihm boch allerlei Unannehmlichfeiten zuziehen mußte, bie ihn endlich bewogen, um "ein Blatchen in Salle ober Bottingen" "für einen abgebrannten theologischen Brofeffor" (nunmehrigen Beberricher alles bayerifchen Schulmefens) fich umzuseben, benn: "mein Leben in biefer Barbaria wird mir alle Tage fcwerer, ich werbe es nicht aushalten fonnen." Er hielt es aber aus, und seine Lage murbe fogar von Jahr ju Jahr glangender, in bemselben Dage, als die Opposition gegen die propaganbistische Frembherrschaft ermattete. Die Clique biefer "Berufenen" fonnte bis jum Jahre 1816 bie bayerifchen Schulen, und befondere bie Universitäten, bereits fo gang ihrer Billfur preisgegeben und nach ihrem Belieben jugefchnitten feben, baß fie allen Ernftes an allgemeine Ginführung bes Protestantismus in Bapern bachte. Gerabe jener fonigl. Dber - Soul - und Rirchenrath Riethammer und Reuerbach, ber foeben ben glangenbften Triumph feines niebrigen Charaftere gefeiert hatte, follen im Uebermuthe fogar vor Beugen auf "ben Untergang bes Ratholicismus" fich augetrunten haben. Es war bieg bamals, als Keuerbach, um feine Abtretung an Defterreich ju hintertreiben, nach Munden fam, ben Tag über fich tobtfrant und halbverrudt ftellte, Rachts aber vermummt die Mastenballe besuchte, und mit bem preußischen Befandten megen eines "Rufes" nach Berlin verhandelte. Damals war es auch, daß man eine Art von baverifchem Unterrichts-Ministerium schaffen, und - wer

<sup>\*)</sup> Es handelte fich um einen Rettor und um einen zweiten Professor ber Bhilologie.

follte es glauben! — biefen Menschen "zum Präsibenten ale ler baberischen Schulanstalten" machen wollte. Das baberische Schulwesen in den Händen eines Feuerbach und eines Riethammer! \*) Uebrigens erklärt sich schon daraus die uns bändige Buth der Clique über das bald darauf abgeschlossene baberische Concordat.

<sup>\*)</sup> Dir liegt ein vertrauliches Schreiben von einem genanen Befannten Feuerbach's (batirt am 13. Juni 1816) barüber vor. entnehme bemfelben Folgenbes: "Man wollte ben generbach allerbinge ber öfterreichifden Regierung auflaben. Als er es merfte, fam er im Janner hieber, warb ober ftellte fich frant, und erklarte in feiner Raferei allen von Ronig, Ronigin, Rronpring, Minifter an ihn gefchicten Spionen, Staaterathen, Befanbten, Generalen, bie ibn in feiner Rrantheit troften wollten : "ber Ronig habe gwar beschloffen, ihn nach Salgburg ju fenben; er aber (g.) habe unabanberlich beschloffen und befchließe, bier in Bapern gu bleiben."" ""D, mein Gott!"" erwiderten die Trofter, ""bedenfen Sie, mas wollen Sie thun?"" Fenerbach bat in einer Eingabe um Abanbes rung bes Entichluffes. Refolution: bie Berfehung nach Salzburg bleibt unabanberlich. Reue Fieberraferei! bie fich angerte: ""3ch Johann Anfelm beschließe nochmal feierlich, in Bapern gu bleiben, und unterfieht fich Jemand, anders ju beschließen, fo werbe ich im Angeficht Europa's erflaren, bag Bapern außer bem Bolferrecht fei, bag fein Staat mehr Bunbniffe mit ihm fchließen toune, weil es bie feierlichft eingegangenen insgeheim furchtbar verlete u. f. w. "" Abermals allerunterthanigfte Gingabe : Seine Rajeftat möchten boch von allergnabigfter Strenge ber Berfetung nach Salzburg abgeben. Reue Resolution: unabanberliches Berbleiben biebei; alfogleich abgeben; wo nicht - fo! Dritter heftigfter Parorysmus: ""Ba, ha! ihr meint, ich fpaffe; aber fo mahr ich Anfelmus helße, ich beschimpfe ench vor Europa, wenn ihr nicht wiberruft. 3hr glaubt: bem wollen wir bas Maul fcon ftopfen! Ja, ben Leib tount ihr tobten, aber bort und ftannt, wie pfiffig Anfelmus ift: einen Roffer so boch und so bid habe ich schon vor'm Jahr nach Frankfurt geschickt an einen wichtigen Dann; in bem Roffer fo hoch und fo bid find lauter Papiere, woranf es gefdrieben fteht, mas ihr für Lumpen felb, und wenn ber wichtige Mann Bind bes

Es ift bemnach leicht zu ermeffen, daß die Geschichte ber Stodholmer Afabemie ben herren tief in das Berz schnitt. Wie fie fich aber ftets bes hochften Schutes erfreuten, fo

fommt, bag ihr mich caput gemacht habt, flugs lägt er Alles bruden, bamit bie gange Welt nun urfundlich erfahre, mas fie freilich fcon weiß, bag ihr Sch. . . . feib, und zwar bie größten, und bag man fur ben Juftigminifter ein neues Buchthaus banen muffe, weil bie alten allgu gut fur ihn finb."" Rach biefem Barorpsmus gegen bie Trofter - brittes allerunterthanigftes Erfuchen um Berbleibenburfen in Bayern. Da bie Mergte meinten : cin vierter heftigerer Parorysmus werbe ben Rranten in bie gröfte Lebensgefahr bringen, fo befchlogen Seine Ronigliche Majeftat ""wegen neu eingetretener wichtiger Umftante"" herrn Anfelmus in Babern ju belaffen. Diefes hat mir Berr Anfelmus felbft ergablt, und weiter fagte er mir: ... Rebre Raboleon aus rud, fo falle er ihm mit haut und haar ju; benn Schelme, Schlingel und Lugner maren wir Anbern bier auch, aber noch recht bumm baju; es fei gefcheibter, einem gefcheibten, ale einem bummen Schelm fich ju verfchreiben; wer wiffe, ob er, wenn er wieber fame, nicht bamit umgeben werbe, bie Bolfer ju befreien."" Er fagte mir auch: man habe ihn gum Brafibenten aller bayerifchen Soulanftalten machen wollen. Dan er: gahlt: bieß mare ohne folgenden Borfall gefchehen. Feuerbach und Riethammer waren mit Dehreren in Gefellichaft, und bies fer habe ein Glas ausgebracht: "auf ben Untergang bes Ratholicismus""; fie hatten fich jufammen ber Und verfitaten bemachtig en wollen, um ben Ratholicismus maufetobt ju machen, und ben Broteftantismus eingus führen u. f. w. Ginige Beranlaffung ju biefem Geracht beftatis gen manche Umftanbe." - Der Schreiber bes Briefes fügt Diefem noch bei: "Sollten bie herren für ben folechten Ratholicismus, ben fie erfchlagen wollen, une nichte Befferes geben und geben tonnen, weil fie felbft tein Chriftenthum haben und tennen, fo mogen fie une nur ungefchoren laffen." Und über bie baberis fchen Buftanbe im Allgemeinen bemerft er: "Bir gleichen einer ausgehungerten Beftung, in welcher bie Berhungerten ben f.....n burch bie Schieffcharten zeigen, bag man glanben moge, fie hatten wohlgenährte Befichter."

follte es glauben! — biefen Menschen "zum Prafibenten a ler baverischen Schulanstalten" machen wollte. Das baver sche Schulmesen in ben Sanben eines Feuerbach und eine Riethammer!\*) Uebrigens erklärt sich schon baraus bie un bandige Buth ber Elique über bas balb barauf abgeschlossen baverische Concordat.

<sup>\*)</sup> Dir liegt ein vertrauliches Schreiben von einem genauen Befan ten Teuerbach's (batirt am 13. Juni 1816) bariber vor. 3 entnehme bemfelben Folgenbes: "Dan wollte ben Feuerbach alle binge ber öfterreichifden Regierung auflaben. Ale er ee merfi fam er im Janner bieber, marb ober ftellte fich frant, und erflar in feiner Raferei allen von Ronig, Ronigin, Rronpring, Dinift an ibn gefchidten Spionen, Staaterathen, Befanbten, Generale bie ihn in feiner Rrantheit troften wollten: "ber Ronig habe gwo beichloffen, ihn nach Salgburg ju fenben; er aber (%.) habe mi abanberlich beichloffen und befchließe, bier in Bayern gu bleiben. ""D, mein Gott!"" erwiderten bie Erofter, ",bebenfen Gie, me wollen Gie thun?"" Feuerbach bat in einer Gingabe um Abanb rung bes Entichluffes. Refolution: bie Berfegung nach Salgbur bleibt unabanberlich. Deue Fieberraferei! bie fich außerte: "3 Johann Unfelm befchließe nochmal feierlich, in Bayern gu bleiber und unterfteht fich Jemand, anbere gu befchliegen, fo werbe ich in Angeficht Guropa's erflaren, bag Bayern außer bem Bolferred fei, bag fein Staat mehr Bunbniffe mit ihm fcbliegen fonne, we es bie feierlichft eingegangenen inegebeim furchtbar verlege u. f. w. Abermale allerunterthanigfte Gingabe: Geine Dajeftat mochten bo von allergnabigfter Strenge ber Berfegung nach Salgburg abg ben. Reue Refolution: unabanderliches Berbleiben biebei; alfi gleich abgeben; wo nicht - fo! Dritter beftigfter Paroryemue ""ba, ba! ihr meint, ich fpaffe; aber fo mahr ich Anfelmi beiße, ich beschimpfe euch vor Guropa, wenn ihr nicht wiberruf 3hr glaubt: bem wollen wir bas Daut fcon ftopfen! 3a, be Leib fonut ihr tobten, aber bort und ftaunt, wie pfiffig Anfelmu ift: einen Roffer fo boch und fo bid habe ich fcon bor'm Jal nach Frantfurt geschickt an einen wichtigen Dann; in bem Roffe fo bod und fo bid find lauter Bapiere, worauf es gefdrieben fieh mas ihr fur Lumpen feib, und wenn ber wichtige Dann Bind be

Es ift bemnach leicht zu ermeffen, daß die Geschichte er Stockholmer Atademie den Herren tief in das Herz schnitt. Bie sie fich aber ftets bes hochsten Schutes erfreuten, so

fommt, bag ihr mich caput gemacht habt, fluge läft er Alles bruden, bamit bie gange Welt nun urfunblich erfahre, mas fie freilich fcon weiß, bag ihr Sch. . . feib, und gwar bie größten, und bag man fur ben Juftigminifter ein neues Buchthaus banen muffe, weil bie alten allzu gut fur ihn fint."" Rach biefem Barorpemus gegen bie Trofter - brittes allerunterthanigftes Erfuchen um Berbleibenburfen in Bayern. Da bie Mergte meinten : cin vierter heftigerer Barorysmus werbe ben Rranten in bie größte Lebensgefahr bringen, fo befchlogen Seine Ronigliche Dajeftat "wegen neu eingetretener wichtiger Umftante"" Berrn Anfelmus in Bayern zu belaffen. Diefes hat mir herr Anfelmus felbft ergahlt, und weiter fagte er mir: "Rebre Rapolcon gurud, fo falle er ihm mit haut und haar ju; benn Schelme, Schlingel und Lugner maren wir Anbern bier auch, aber noch recht bumm bagu; es fei gefcheibter, einem gefcheibten, ale einem bummen Schelm fich ju verschreiben; wer wiffe, ob er, wenn er wieber fame, nicht bamit umgeben werbe, bie Bolfer ju befreien."" Er fagte mir auch: man habe ihn gum Brafibenten aller bayerifchen Schulanftalten machen wollen. Dan er: gahlt: bieß mare ohne folgenben Borfall gefchehen. Feuerbach und Riethammer maren mit Dehreren in Gefellschaft, und biefer habe ein Glas ausgebracht: ",auf ben Untergang bes Ratholicismus""; fie hatten fich jufammen ber Und verfitaten bemachtigen wollen, um ben Ratholicismus maufetobt ju machen, und ben Broteftantiemus eingus führen u. f. w. Ginige Beranlaffung ju biefem Geracht bestätts gen manche Umftanbe." - Der Schreiber bes Briefes fügt Diefem noch bei : "Sollten bie Berren fur ben folechten Ratholicismus, ben fie erfchlagen wollen, une nichte Befferes geben und geben fonnen, weil fie felbft fein Chriftenthum haben und fennen, fo mogen fie une nur ungefchoren laffen." Und über bie baberis fchen Buffanbe im Allgemeinen bemerft er: "Bir gleichen einer ausgehungerten Feftung, in welcher bie Berhungerten ben &.....n burch bie Schieffcharten zeigen, bag man glanben möge, fie hatten wohlgenährte Befichter."

ì.,

maren ihre Schritte auch jest wieder von ben Dagregeln b Staategewalt gefolgt. Das General-Commiffariat bes 3fa freifes forberte von Aretin bas recenfirte Buch, und auf fei Ermiderung: er fei eben im Begriffe, Die angezeigte Gor bruden ju laffen, beren Belege in ben Memoiren ber Rot gin Chriftine von Archenholg ju finden feien, erging v hochfter Stelle bas Berbot bes angefunbigten Drude. Dal batten nun die auslandifchen Gelehrten es flüglich bewandt fer laffen follen, fonnten aber bem Rigel nicht wiberfteben, b von ber Regierung über bie Cache geworfenen Schleier beben. Gie wollten burchaus ale verfolgte Martnrer v bem großen Bublifum ericheinen. Den 20. Janner 18 ericbien baber, von Jafobe und Riethammer verfaßt, in ein Ertrabeilage jum "Morgenblatte" bie famoje "Ruge ein literarifden Falfi", und ben 19. Februar ber "fortgefet Bericht über bie Ruge" u. f. w. Gie bielt fich vor MII barüber auf, bag ein "gar nicht eriftirenbes Buch" recenf merbe; bag bem Archenholz noch bagu allerlei angebich werbe, wie er benn g. B. nicht fage, bag Chriftine bu ibre "Berufungen" fich compromittirt babe, wogegen at bes Archenholy eigene Borte noch nachträglich jum weite Rotabene fur bie fremben Berren bienten: "Die Schweb find mit Recht über bie großen Ginfunfte und andere gufal gen Erfenntlichfeiten eiferfüchtig geworben, welche bie Fre ben genoffen, und man muß fich biefe Giferfucht ber Schn ben nicht befremben laffen, ba es gewiß feine einzige Rati gerne feben murbe, bag Frembe fich Alles queigneten und b Landesfindern alle Bortheile vor bem Munde megidnappten daß die Recenfion "Unspielungen und ftart marfirte Baral liemen" enthalte, beren Abficht und Deutung Riemand gm felhaft fenn fonne, bem "nur etwas von ben Begegnung befannt geworben, welche mehrere protestantifchen Belebri in Bayern feit ber Erneuerung ber Afabemie erfahren be ten", mogegen Aretin freilich bemerft: wie ihnen benn "etwe

Hartes" hatte begegnen können, bei ber Sorgfalt, mit welscher die Regierung ben leisesten Luftzug von den fremblandisichen Häuptern abwehre, und ihnen auch jest wieder die oberste Behorde des Isarkreises zu Gebot gestellt habe; endslich daß man "gegen sie den Fanatismus zu entstammen und den alten Religionshaß wieder zu beleben" suche, ohne daß auch nur die Cenfur dagegen eingeschritten ware.

Bahrend das "Morgenblatt" fo ellenlange "Rügen" über "Rügen" brachte, wies es jebes Bort zur Bertheibis gung Aretin's confequent und unter ben nichtigften Bormanben ab. Ebenso machten es bie "National-Beitung ber Deutfchen" und ber "Allgemeine Anzeiger ber Deutschen". Die Salle'iche "allgemeine Literatur-Beitung" war mit einem Artifel vom gröbften Rorne burch Jafobe und Niethammer felbft verfeben und forgfam unterrichtet worben: bie "Ruge" aus bem "Morgenblatte" abzudruden, "mit ein paar Worten bes Erstaunens über bas Faftum", bann mehrere Artifel in furgen Bwischenraumen folgen zu laffen, und endlich eine Sauptrelation mit Endurtheil, benn "bie Sache fange an, ernfthafter ju merben, und rufe von felbft bie offentlichen Blatter auf, fich ihrer anzunehmen." Die baverifche Regierung fährt Riethammer fort - muffe jest öffentlich, fo gut und ftart ale möglich, von "Richtern, bie von ihr unabhangig find", gewarnt werben, bag "fie burch Rachficht gegen folchen Unfug nicht ihre eigenen 3wede gerftore", bag "ein folcher Menfch" (wie Aretin, biefes "Ungeheuer von einem politifchen Regermacher") "in ben gegenwärtigen Beiten febr leicht gefährlich werben fonne", und bag "er bie Regierung mit einem Schanbfled in ber Beschichte bebrobe"; befondere gute Wirfung möchte es auch thun, wenn Aretin "als fehr fcblechter Patriot" in ber Beife erflart murbe, weil er "in feinen Bamphlets bie Bayern als ein bochft verfinftertes Bolf (man bente!) barftelle, bas an folden Schanbliche feiten eine Freude haben tonne." Die "offentlichen Blatter"

parirten Orbre auf's Wort. Rur 3fchoffe brachte in feinen "Diecellen" außer bem Artifel ber fremben Berren in Munchen auch einen aus unparteiischer Feber über bie "traurige und oft fo garte Saiten berührende Fehbe", in welche bas "icon lange unter ber Afche glimmenbe, burch baufige Reibungen bes fremben Uebermuthes mit gefranktem Rationalftolze unterhaltene Feuer" endlich ausgebrochen. Alsbalb erging aber bas allgemeine Salloh über ihn, und herr Bichoffe froch eilig jum Rreug: er werbe nun nichts mehr über biefe Cache aufnehmen; ber "Patriotismus" fei verwerflich, ber fich gegen ben "Geift einer ber aufgeflarteften Regierungen unferes Belttheils" erhebe, und fich fcredlicher Gefahr aussete, ben Rational - und Religionshaß ber Menge ju erregen, und ben taum abgewehrten Bormurf ber Intolerang wieder auf Bayern gu laben; bas "Bolf fonne nicht prufen, nicht richten", barum hatten bie "Batrioten" fich an bie "hochsten Behorben" wenden, b. h. ben Teufel bei feiner Großmutter verflagen follen \*).

Indes waren die "Patrioten", welchen die Macht ber von den Gegnern occupirten großen Journalistif abging, zu München in ihrer Art thätig; es regnete Pasquille. Aretin selbst hatte öffentlich erklärt, er werde sich weiterer Schritte enthalten, da die ganze Fehde "nichts weniger als literarisch, sondern rein politisch sei", und nicht auf dem Papier ausge-

<sup>\*)</sup> S. die interessanten Briese bei F. R. J. Schut: Christian Gotts fried Schut, Darstellung seines Lebens, Charafters und Berbiensstes. Salle 1835. II, 280, 283; — Aretin's "Erflärung" im Intelligenz: Blatt zur Oberbeutschen Literatur: Zeitung vom 27. Jan. 1810; — Bichoffe's Miscellen vom 14. März 1810 und vom 17. März 1810. — Der "Auserlesene Brieswechsel Jakobi's" enthält bavon nichts, da der Gerausgeber der auch sonk in der bes dauerlichten Weise verstümmelten Correspondenz (Friedz. von Roth) alle diese "gehässige Sache" betressenden Briese unters brudt hat.

fochten werben tonne. Die Fremben gebachten aber nicht au ruben. Der Konig und fein erfter Minifter maren gur Beit in Baris; also vermeinten fie, diegmal fich mit ftabtgerichtlichem Schute begnugen ju wollen. Ein nicht nur in Munchen unentgelblich vertheiltes, fonbern auch allen protestantischen Gemeinden bes landes jugeschidtes Flugblatt "An bas Bublifum" melbete bie Injurienflage gegen Aretin an. Diefer bob in feiner "Letten Bertheidigung gegen bie unfichtbaren Belehrten in Bavern" (vom 7. Febr. 1810) ben hingeworfenen Sandschuh auf, indem er jedoch wiederholt erflärte: "3ch habe es nur mit einigen protestantischen und norbbeutschen Belehrten in Bayern ju thun." Die Rlage felbft ftutte fic auf die von mir bereits angeführten Schriftftude gegen bie Fremden, von den "Planen Napoleons" bis jur Recension ber "Geschichte ber ichwebischen Afabemie", und ftellte bem foniglichen Stadtgerichte vor \*): ber fragliche Rechtsfall fei nicht nur fur bie Rlager, "fonbern fur ben bayerifchen Staat überhaupt von unzuberechnender Bichtigfeit", überschreite fogar "mit feinem Intereffe bie Grangen bes Ronigreiches;" Aretin erscheine als "Calumniant von nie erblidter Braglichfeit und Große mit Criminationen, Die an Ehre und Leben greifen"; er mache aber auch jugleich "eine gahlreiche Religiones gesellschaft bayerischer Staatsburger und ben gangen Rorben Deutschlands, ja Europa's selbft", ju Mitschuldigen ber Rlager, und barum werbe bie Saltung bes foniglich bayerifchen

<sup>\*)</sup> S. bie Sammlung ber Aftenftude in Sachen bes Prafibenten ber igt. Afabemie ber Wiffenschaften zu Munchen, Fr. S. Jatobi und funf Consforten, namlich bes Generalfefretars Schlichtegroll, hofraths Breper, hofraths Jatobs, hofraths hamberger und Obers Schuls und Kirschenraths Niethammer, als Kläger gegen ben königl. baver. Obers hofbibliothekar Christoph Freiherrn von Aretin als Beklagten puncto injuriarum atrocissimarum et satisfactionis. Bavern 1810.

per Die betrübten Gltern: Aufelm Benriette Bifoja ben Tod ihres Ti Obfcura an, bas nach neuntägigi Fehlern in ber gangen Struftur p Appellationsgericht ließ fich ju nichte ben herren mußten fcmerglich bere bloß bei Bof und bei ber Polizei G mit ber bayerischen Justiz angebund gleich" — schreibt Schlichtegroll gend nach Salle - "Berr von Are n, bie Cache fei gegen uns entichiebe neulichen Erflarung thut, fo bleibt b immer fatal." Richt als wenn bie & biegmal wieder bireft an ben Ronig ge war feit bem 12. Februar 1810, alfo bung über bie gerichtliche Rlage, in ei ftellungen und mit bem beften Erfolge g Aretin bie gegnerifche Rlagidrift brude gleich alle Gremplare auf hochften Befehl Berbreitung jeglicher Schrift über ben . Thalorn Cund Caffations . Pornan. blattes", versichernd: "Das Publikum lobt bie Mäßigung ber verläumdeten Akademiker, welche die königliche Erklärung bem richterlichen Ausspruche vorgezogen haben, ber in Injustiensachen oft unvollständig genug ift."

Aretin beseitigte fich ingwischen, ber Gindringlinge und ihres Uebermuthes mube, felbst von ber vortrefflich geführten Oberleitung ber Centralbibliothet, an ber er burch feine gelehrten Leiftungen bas monopolisirte nordische "Berdienft" fo arundlich überftrahlt hatte, und fam als Regierungs-Prafibent nach Reuburg, mo er fich erft im Jahre 1815 wieder gegen bie fremden Dranger erhob. Sonft hielt nur ber Bothaer 3 afobe, burch feine Infolenz in eine refpettable Anzahl von Injurien - Proceffen verwidelt und fogar unter polizeis. liche Aufsicht gerathen, für gut, bin ju geben, wo er ber gefommen mar, ju welchem 3mede übrigens Geine Majeftat noch felbft megen Aufhebung bes Stadtarrefis und ftabtgerichte licher Entlaffung gegen Caution intercebiren mußte. "Schmerz und Schwermuth" über Diefen "Rationalverluft" fcrieb ben 30. November 1810 Schlichtegroll nach Salle: "Wir haben viel zu fampfen, aber ich hoffe, man foll einft von uns fagen, bag wir einen guten Rampf gefampft has ben, für ben une alle Broteftanten und alle Gelehrten Dank fagen muffen \*)."

Der Rampf war aber noch nicht ausgestritten! Jum Glüde überhebt mich die Besprechung, welche die "historischs politischen Blätter" jüngst dem "berufenen" Criminalisten Anfelm von Feuerbach gewidmet haben, der Schilberung jener Scenen, welche der allgemeine Unwille mit der herreschenden Fremden Sippe sosort durchspielte, bis mit dem "gräulichen" Attentat auf Thiersch die Katastrophe hereins brach. Ich verweise Dich auf die bezeichneten Artifel! Bas

<sup>\*) 6.</sup> bie Soutifche Correspondeng. I, 212; II, 434.

insbesondere biefes Attentat betrifft, fo mar, wie alle Rebattionen verwandter Blatter, auch Schut in Salle über ben Borfall inftruirt worden, und awar burch Keuerbach felbft. Sous banfte Gott, bag wenigftens Freund Jafobs ber Maffafre noch gludlich nach Gotha entronnen fei, bie nun von bem baverifden Kanatismus bevorftebe. Der gerettete Jakobs felbft aber rescribirte (ben 17. Marg 1811): Thierfc, ber jugendliche Blutzeuge, habe, wie von leifer Ahnung bes nabenben Martyriums erfüllt, noch turg vor seiner Abreise gegen ihn geaußert: "wenn nun unfere Begner Alles ericopft haben, was bleibt ihnen noch übrig, als Morbbrand und Dolchftis Ueber die Urheberschaft bes Meuchelmorbes bemerkte er bem balle'ichen Freunde, ber ben Freiherrn von Aretin boch halb und halb eines folden Berbrechens fur unfabig hielt: "Als ich Zweifel außerte, ob bie Catilinarier an bem Attentat gegen Thierich Antheil batten, ließ mir Beisbaupt fagen: ",er wundere fich über meine Gutmuthigfeit; man muffe von biefen Schurfen immer bas Schlimmfte glauben, wenn man bas Rechte treffen wolle"" - und wer tonnte ficherer Ausfunft geben, als Freund Beishaupt, bas alte Saupt bes baverifchen Muminatismus, ber ben neuen Regeneratoren Bayerns an bem thuringifchen Bittwenfige gro-Ber Beifter ju Sanden faß, und ale flüchtiger Sochverrather feine - bayerifche Benfion verzehrte.

Jebenfalls blieb bem guten Schütz ber Schreden in ben Gliebern steden. Das zeigte sich, als ihn gerabe ein Jahr nachher die Rachricht traf, daß hamberger in Münschen wahnsinnig geworden sei. 3war waren schon früher allerlei Gerüchte über häusige "Diatsehler" des ehemaligen Adlatus Aretin's bis nach Halle gelangt; aber doch äußerte Schütz jest gegen Jasobs (ben 11. Februar 1812) den dringenden Berdacht: "Sollte denn etwa gar, da das Stilett den Prosessor Thiersch versehlt hat, sich nun ein Teusel gefunden haben, der dem Hamberger mit einer Art von aqua Tosana

jugesett hatte \*)?" - Ueberhaupt beschäftigte man fich feit bem großen Streite mit ben fremben "Belehrten" in ber protestantischen Journalistit auf eine Beise mit Bayern, bie nachgerade ber Regierung felbft unbequem werben mußte. Gin "nordbeutscher Magister", ber, "mit bem reichlichen Behalt nicht zufrieden, ben ihm ber Staat gewiß über fein Berbienft bezahlte, fich noch mit Rlatschereien im Morgenblatte ein paar Louisbor'chen verbienen wollte" (wie es fcheint, herr Thierich felbft), veranlagte- endlich bie Berordnung vom 22. August 1811, welche ben Staatsbienern verbot, Nachrichten über bie baberifden Staaten in ausländifche Reitschriften einruden ju laffen, ohne fie vorher ber Cenfurbeborbe vorgelegt ju haben. Rur gegen einige Paftoren im Ansbachischen, benen baburch eine Erwerbsquelle verfiegt mare, trat Rachficht in ber Art ein, bag bie Regierung fich mit ber Angabe ihrer Correspondeng-Beichen begnügte \*\*). -Das war einer ber erften fleden an bem Wefterhembe ber baverifchen Freifinnigfeit; er murbe fcharf genug gerügt.

Unter ben Anklagen, welche die "Batrioten" gegen die fremden Akademiker öffentlich erhoben hatten, war diesen bas Unleidlichke: sie stunden in geheimen Berbindungen mit dem Auslande zu politischen Zweden, und der sogenannte "Tusgendbund", dem sie angehörten, sei ein Ausstuß der Freismaurerei, wie denn auch sonst dem an sich nicht politischen Freimaurers Orden hier und dort höhere geheime Grade von politischer Tendenz eingepfropft worden seien. Den 24. Ausgust 1810 schärfte die "Oberdeutsche Literaturs Zeitung" noch ganz besonders ein: nicht nur der "Tugendbund" sei ein Ausstuß der Freimaurerei, sondern eben denselben Ursprung

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. I, 211 ff.; 284; 292.

<sup>\*\*) 6.</sup> bie "Allemannia"; 1815. I, 200.

bings bie Stellung voll bitterfter & ...... s melnbie jumal im Rorben Deutschlanbe gewe gegen Napoleon einnahm, ben fie 1 Bochfte venerirt, und feit bem Ginl Deutschland mit allen Mitteln fubven verdachtiger Beuge, ber preußische Gene Marmis auf Friedersborf, beme eigener Anschauung: "außer ber fra Berberbtheit" fei ben Frangofen bamal Uffinitat" fehr gu Ctatten gefommen, Er befinirt biefelbe ale eine ber altefte gen jebe pofitive Religion", angeblich, m nunft auf ben Thron biefer Welt gu aber, um bie bestehende Ordnung in R juffurgen, und bie Berricaft über beid ftehenben Betrugern in bie Banbe gu fp ergafit er meiter, "welcher mohl mußte, Orben anrichten fonne, und woju er hatte ibn unter Aufficht geftellt und feine gum Großmeifter aller Logen in Frante m nicht, fo niele harce

burfte, und felbst hinter Staategeheimniffe" "). Die plobliche Bendung jum grimmigen Saffe ber beutschen Freimaurerei

<sup>\*)</sup> S. ben Darwib'fchen "Nachlaß" (Berlin 1852). I, 194 ff. -Bas ber ruhige und flar febenbe Darwis von bem Orben felbe weiter urtheilt, mag manchen Winf auch über bie oben besproches nen Borgange in Bayern geben. "Im Gangen", fagt er, "fteht es mit ber Sache fo: Dbenan fteben bie Bofen, welche Reichthum, herrichaft und Genug fur fich felbft verlangen, und welchen alles llebrige nur Mittel jum 3med ift. Dann fommen bie Enthuffas fien, welche bie Berrichaft ber Bernunft verbreiten wollen, es tofte, was es wolle. Dann bie Centimentalen, welchen es um bas Glud ber Menfchen gu thun ift, und welche glauben, es burch Rebensarten beforbern zu tonnen. Enblich bie Albernen, welche mit etwas Gelb Gutes thun, babel aber fich felbft amuffren wol-Ien. Jebe biefer hauptftufen glaubt, mit ihr fei ber Orben abs geschloffen, und ein Deifter vom Stuhl unter ben Albernen murbe Maul und Rafe auffperren, wenn er erführe, bag es über ibm noch Enthusiaften gibt; ebenfo murben bie Sentimentalen es als eine Luge bestreiten, wenn fie behaubten borten, bag bie Bofen ihre Sauptleiter maren. Die gefährlich ein folder Orben ift. fpringt in bie Augen: benn felbft bie Unichnibigften unter ihnen, bie Albernen und Sentimentalen, fiften boch immer ben Schaben, baß fie fich gegenseitig burch bie Welt helfen, fich einander ju Unftellungen empfehlen, und andere ehrliche Beute verbrangen. Es ift wirflich erftaunlich, welche Menge fchlechter und unbrauch: barer Retle auf tiefe Beife ju Unftellungen und ju Gintanften gelangen, und wie nachfichtig fonft rechtschaffene Borgefeste gegen Untergebene fint, mit benen fie in ber loge verfehren. Bon ben boberen Graben vernahm man in Zeiten ber Rube und Ordnung nicht viel. Sie verftarften ihren Saufen, und lebten auf Roften ber Betrogenen. Aber fie treten fcon in ben achtziger Jahren als Illuminaten auf, bann ale Jafobiner in Frantreich, ale Carbonart in Italien, ale Leiter ber Burfchenschaft in Deutschland, ale Juste milieu in Franfreich, ale Liberale in Spanien, ale Giovine Italia, ale St. Simoniften, und frecher noch ale biefe eben jest (1836) ale junges Deutschland. - 3ch will hiemit nicht fagen, bağ ber gefammie Freimanrer Drben alle Diefe Berirrungen unb Berbrechen angeftiftet bat; aber fie gingen von nicht wenigen Dit:

m asper Sei aber Dem, wie ihm wolle! 6 bie fremben Afabemifer in Munchen jenen "öffentlichen und gebeimen Unfle fche Tugend und Großheit" fich gebeh Zarantel geftochen. Der Regierung fel heimlich ju Duth geworben gu feyn, mi ter Unbern auch Aretin und Profeffor 6 gerichtlich ju beponiten, mas ihnen von bindungen befannt fei, und bald barauf Drie bie "vollständigen rechteformlichen Be tete wenigstens bie wohlunterrichtete minifte als fie im Jahre 1815 mit bem officiellen & bunbes", ben Brodhaufifden "Deutschen B ftieß, welche bie Bartei ber "Allemannen Bluminaten : Berfolger, Jafobiner : Riecher, Beinde ber Rational , Reprafentation, ber unter Ginem Berrn und bes Bolfeglude, Defpotismus u. f. w. befampften. Bas i führten Aufstellungen über bie politifchen 21 maurerei felbst betrifft, fo fecundirte ber "21 's Schrift.

ren in München jedenfalls die Grundzwede der Freimaurerei mit allem Eifer verfolgten, bewies die augenscheinliche Ueberseinstimmung ihres offenen und geheimen Treibens mit den um jene Zeit erschienenen Maurers Schriften, welche den Ordenszwed als "Propaganda für protestantische Rosal" definirten, und den Sat aussührten: für die bürgerlischen Zustände der Gegenwart könnten Staat und Kirche nicht genügen; es sei noch eine dritte Institution nothig, welche "die Moral aller Menschen in den lebendig machenden Geist des Protestantismus verwandeln müsse" — und das sei die Freimaurerei.

Unter biefem Gefichtspunkte läßt fich wirklich bie Bros paganda ber fremben Afademifer in Munchen begreifen, und barum gab bie Schrift bes preußischen Rathes Gravel: "Was ift die Freimaurerei?" icon im Jahre 1810 eine scharfe Baffe gegen fie ab. Go war allerdings bie Bropaganda Feuerbach's geartet, bei bem wir einmal auch bie Worte: "Freimaurer-Parole" treffen, ba, wo ber geheime Rath Commering im Begriffe geftanden haben foll, mittelft eines Biftolenbuells bas caput mortuum bes Criminaliften au ben Affenschädeln in feinem Braparaten : Rabinett zu versammeln. Co mar bie Bropaganda aller andern fremblandifchen Brotectos ren Beiller's, g. B. bes holdfeligen Beltichmerg . Poeten Schlichtegroll, ber gar nicht genug Bocationen in Untrag bringen fonnte, und icon ben 6. September 1807 ben Sallenfern jufaufelte: "D! es ift bes Guten in Bapern fo viel im Reim und fichtbarer Entwidelung, bag mich jeber Erwerb eines Briefters im Tempelbienft freut, innig Er wußte eben, daß alles Beil "fur bie gange Menschheit" von Preußen tommen muffe, weil "bie Summe von Licht und Weisheit und Sitte, bie bort bis in Die Landpfarrer und Dorffculgen verbreitet fei, boch nirgenbe auf einem ebenfo großen Erbfled" fich finbe. Aber auch ben uns vergleichlichen Beiller unterfcatte er nicht. Den 25. Dito-

ber 1812 fendete er bie jungfte Rebe beffelben, beren Drud megen ihrer zügellofen Schmähsucht gegen bie alte Rirche felbft in Bavern Unftand gefunden hatte, an Schut in Salle und andere Kreunde, mit bringender Empfehlung: "Gie fommt mir wie ein Evangelium bes Friedens vor, wie Worte eines mahren Beifen; wenn bie und ba Philosophen von Brofession \*) bas auch fanden, so wollte ich, baß es recht laut gesagt wurde." So war endlich bie Propaganda eines Safobs und anderer in Bayern eingebrungenen Freunde bes alten Illuminaten-Baters Beishaupt. Die Dringlichfeit ift bezeichnend genug, mit ber Jafobs (ben 13. Dez. 1815) ber Salle'ichen Literatur Beitung bas ichmutige Pamphlet bes giftigen Rittere von Lang, weiland preußischen Archivare: Amores P. Jac. Marelli, "ergriffen von fo vielen Bebanten, die ihm babei aufstiegen", empfahl, ale eine fcwere Baffe gegen bas "Ungeziefer" ber Jesuiten, bie ja am preu-Bifchen Rhein fich festzusegen brohten: "Die Sache verbient es gewiß, bag man fie mit gehörigem Ernfte beleuchtet."

Daß überdieß nicht Feuerbach allein unter ben "proteftantischen und nordbeutschen Gelehrten" in Bayern nach ber geschilderten Beise mit der Berfaffungssache der katholischen Rirche des Landes sich befaste, beweist die Rummernis bef-

<sup>\*)</sup> Das war von bem großen Schl. auf ben armen Schelling gemungt. Neber die Gründe bes haffes solcher Creaturen gegen ihn außert Gorres im Jahre 1805 in der Borrede zu seiner "Exposition der Physiologie" furz und gut: "Man tenne schon, haben die Pfissigern ausgeflugt, die Conspiration der Dichter und Philosophen, allen alten Aberglanden wieder aufzuwärmen: die Ersten den Mysicism unter dem Namen des Romantischen, und mit ihm jede Art von religiöser Schwärmeret, Gesterseheret, das Wunderwesen und den heiligenkram; die Andern unter dem Berkerwort Idee allen cabalistischen Unfinn, Alchymiam, Aftrologiam und Chiromantiam; so werde die Menscheit in ihrem Gange regression und das ganze Packet wohl zugeschunkt wolle man dann den Jesssitten übergeben."

felben Jafobe' über bas - bayerifche Concorbat. bin" - fdreibt er ben 17. Dezember 1817 nach Salle -"feit einigen Tagen gang verstimmt burch bas baverifche Concordat. 3mar habe ich von Munchen aus noch gar nichts barüber gehört; aber mich bunft, ein größerer Rudichritt fei in neuerer Zeit gar nicht vorgefommen. Belde Reaftionen muß bas geben! Belch ein Chaos! Ber mag bie Rolgen einer folden Inconfequeng berechnen? Diefe obere Bucher-Censur ber Bischofe; biefes Recht ber Rirche ju ermerben; Diefe Freiheit in bem Berfehre ber Unterthanen mit bem papftlichen Stuhle! Rlofter fogar! Ein Nuntius! Bie mag schon jest ber Phalanr ber Geiftlichkeit vorbringen! triumphirend! Und welcher Geiftlichfeit! Das find mir Dinifter!" - Man hat hiebei die Grundzuge bes Breg-Bollenlarms beifammen, ber fofort unter Reuerbach's Direftion und ber getreuen Mithulfe aller Genoffen ber protestantifchen Invafion gegen bas Concordat aufgeschlagen murbe, und jum Biele führte. 3m nachften Sahre reiste Safobs felbft nach Munchen, und traf Alles voll freudiger Buverficht, bag ber "unwiderruflich abgeschloffene und feierlich ratificirte Bertrag" "nie fo jur Ausführung tommen werde, wie es in Rom gemeint mar." "Merfwurdig ift" - berichtet er ben 8. Ceptember 1818 - "baß es Riemand gemacht haben will, und bag vielleicht Riemand ungufriebener bamit ift, als ber Ros nig felbft, ber eben, um ihm ein Begengewicht ju geben, Die Bublifation ber Berfaffungeurfunde mit größtem Gifer betrieb# \*).

Schlieflich glaube ich, baf hiemit aus ber jungften Bergangenheit Baverns genugfam erörtert fei, gegen welche

<sup>\*)</sup> Bal. zu dieser Auseinandersehung über die freimaurerischeprotestantische Proraganda: die "Antwort einiger Allemannen auf die Fingschrift: die neuen Obscuranten im Jahre 1815. Oftbeutschland. 1816. S. 21 ff., 2, 19 — und die Schützische Correspondenz. II, 432 die 441; I, 230 die 237.

--- vem Rorden beschulbigt werben, in Bavern gege bes und ju Gunften ber Gelufte if gu wollen; ihr giftiger Bag gegen bie und gegen alles mit ihr Bermanbte meine Briefe aus einer Beriobe be geschrieben, in ber eine mahrhaft tud nei ohne Gleichen, von verblendeten flarung" um ihren gefunden Denfd Leuten geleitet, auf ber alten Rirch bas Sprudwort entftanben ift: "Bei Alles möglich!" Wie glangend Konig : Mifere burch eine lange und gludliche ! und auch beffere firchlichen Buftande ter terichagenden, Ungunft ber Beit, wie ber angebahnt bat, ift befannt; nicht wenig Leder bafür an ibm fich geracht haben. Da haftefte, von ben Ginen wohl überlegte, vo fenlos nachgesprochene Lob jenes traurigi bis babin über Bayern gefommen mar, und auf allem Papier ber Liberalen und !

Stunde fort

### XXXII.

# L. P. W. Lütkemüller

und seine neueste Schrift: "Unser Zuftand von bem Tobe bis zur Auferstehung" \*).

(Ein Beitrag jur Geschichte ber "Fortschritte bes Protestantismus".)

Es ist seit einiger Zeit an der Tagesordnung, daß man auf großes Rühmen von protestantischen Eroberungen stößt. Will man damit sagen: "wir haben nicht Zeit, die freilich rathlos verwirrten Angelegenheiten im eigenen Hause zu ordnen, weil wir ganz von dem Sammeln der Lordeern in Anspruch genommen sind, welche uns von Außen zusallen?" Fast scheint es so, als wenn man die tödtlichen Schäben im Innern mit solchen bramarbastrenden Lügen verbeden wollte! Denn als Lügen haben sich alle die Berichte über massenhaften Absall von der Kirche, wie früher in Schlesien, so neuerlich in Frankreich, herausgestellt. Gerade jeht kommt uns wieder aus der sechsten General-Conserenz der sast über ganz Europa verbreiteten Evangelical Alliance, welche jüngst in Oublin tagte, zu Ohren: wie die "irisch-redenden Agenten" der Alliance

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Reclam sen. 1852.

"des Rachts, wenn die Priester schlafen," ihre Raubzüge unter die "Römischen" gemacht und 50,000 Irlander gekapert hatten, beren arme Seelen sie, wenn das wahr ift, ohne Zweisfel auch gleich baar bezahlt haben.

Aus ber jungften Guftav-Abolf-Bereins-Bersammlung ju Biesbaben vernimmt man, neben gablreichen Afotien gegen die Rirche, fogar: wenn die Turfen an ber Borfe aufrichtig miteinander fprechen wollten, pflegten fie fich auszubruden: "wir wollen protestantisch miteinander reben!" in fo hohe Achtung habe fich ber Protestantismus in ber Turfei bereits gesett. Rurg - man thut bas Ungeheuerlichfte gur gegenseitigen Ermuthigung. Wenn fich, wie gewöhnlich, bintennach bas Alles als leerer Wind herausstellt, fo braucht man gar nicht auffommen ju laffen, bag man ben "letten Sauch von Mann und Rog" baran gewendet, um mit der gerade jest wieber überaus friegeluftigen "Kreuggeitung" ju reben; man fann fich bann ja einfach, wie biefes Blatt über bie mögliche Sprengung bes Bollvereins und Rolirung Breußens, mit ber Senteng troften: "Ginsamfeit ift beffer als schlechte Befellichaft." - Wie man aber jum 3wede folder Ermuthigung nothwendig nach Außen greifen muß, weil fich im Innern nur hochft Rieberschlagendes findet, bat erft in biefen Tagen a. B. die energische Erwiderung bes Breslauer Domfapitele auf ben Erlag bes Berliner Dberfirchenrathe gegen ben franken Cardinal und Fürftbifchof Melchior gegeigt. Alfo "Fortichritte" und "Aufschwung" tros folder Burechtweisungen, welche vernichtend einfallen, fobald man Diene macht, willfürlich bas ureigene Reld ber burchgebenben Res gation ju verlaffen! Sa! fo lange man, wie guf ber Berliner Generalfpnobe von 1846, "nach einem ben Bedurfniffen ber Beit entsprechenden neuen Glaubensbefenntnig fuchte", ba fonnte man allerdings von "protestantifchen fortichritten" fprechen! Man hat auch gesehen, wohin biefe geführt!

Jebenfalls fällt aber gewiß mit Recht icon bas auf, baß

unter allen ben großen Schaaren nagelneuer Convertiten auch nicht ein Einziger ift, ben man bei Ramen nennen burfte, geschweige benn, bag man nur ein einzigesmal fagen fonnte: auch R. R. befindet fich barunter, ber in ber Literatur nicht unbefannt ift, ober bergleichen. Da ftellen wir Ratholifen uns befanntlich boch gang andere; wir ichagen auch ftete nicht nach ber Quantitat, sonbern nach ber Qualitat. Und wie jum Trofte ift und in bemfelben Augenblide, als wir von ben Siegen ber "irifcherebenben Agenten" ac. lafen, ein Buch gu Geficht gefommen, bas ein fr. Paftor &. B. B. Lutfemul= ler geschrieben hat, und in bem er nachweist, bag ber Proteftantismus vor bem Richterftuhle ber Geschichte und ber Wiffenschaft, ber Bibel und bes Gemiffens nicht befteben fonne, und mahre avoftolische Lehre gerade bas fei, mas bie Firma bes Berliner Oberfirchenraths "verworfenen Bahn " au heißen beliebt. Man fieht: wir nennen unfern Mann, und wir find begierig, ju horen, mas bie Stimmführer ber protestantischen Parteien bagu fagen werben, benn ber Name "Luttemuller" ift feit vierzehn Jahren unter ihnen wohl befannt. Unfer Intereffe nimmt ber Trager besfelben um fo mehr in Unfpruch, ale er ftete in einer außern Stellung lebte, welche ber Berftodung unter ben inveterirten Borurtheilen aus einer firchenfeindlichen Erziehung am meiften forei berlich ju fenn pflegt. Er fteht jur Zeit im beften Manneda alter und als evangelischer Pfarrer ju Gelchow bei Storfow. in ber Mart Brandenburg. Wir nehmen nämlich feinen Ans ftand, ihm ben Titel: "evangelischer" Pfarrer, ju laffen, unb wollen feben, ob die preußische "Landesfirche" basselbe thun wird.

Bon vaterlicher und mutterlicher Seite aus alten Bresbigerfamilien stammend, hatte sich ber junge Luttemuller aus tindlichem Gehorsam dem theologischen Studium zugewendet, gegen welches er in Wahrheit um so tiefere Abneigung fühlte, als er völlig in dem vulgaren Rationalismus untergegangen

-- ज्या श्रीशिधार्क्षस्यकारा Mitglieb ber separirten Gemein barauf eine Miffion nach Cachie Bu Dr. Scheibel und Dr. Rubell fiebelte. Bon feinem Streite mi phan ju Dresben berichtet eine e reits eine vielbesprochene Perfonli auf ben Ruf von brei ober vier Bruffel gieng, um bafelbft mit & lique Belge eine flamifche Gemeint beitete er mit einem Geeleneifer, werth gewesen ware, hielt aber un "evangelischen Brüber" von andern independentischen, nur wenig über ein bem Sunger entronnen, aber reich at gen, fehrie er nach Breußen gurud. 6 lich-republifanischen Boden ber Separat. und die heimlichen Tuden eines vielfopfi von allen fclechten Leibenschaften unter toftet; es wollte ibn unter Anderm bedun Papiften boch noch fluger, bag fie nur 2Beiha Den

ftündlich entlassen und broblos senn, ohne Recht zu sinden, und erfahren, daß die schnödeste Behandlung, die ärgsten Insigurien, wo es nicht nach dem Kopse der Stimmführer geht, als Gottes Wort und Stimme des heiligen Geistes gelten, und daß so Weiber, Schuster und Schneider über das Presdigtamt und Doktorat der Theologie sich erheben. "Das muß man erlebt haben!" — seuszte Lütsemüller, und es erschien ihm die Disciplin einer "Landeskirche" und eine Kirchenversfassung als große Wohlthat, bei der doch auch bürgerliches Recht wenigstens respektirt, werden muß.

Er sah nun, daß ja auch in der preußischen "Union", welche er bisher beharrlich und öffentlich befämpst hatte, das rein lutherische Bekenntniß gepredigt werden könne, und als man ihm mit ehrenvollen Anträgen entgegenkam, trat er sofort in geistliche Dienste unter dieser "Union".

Inzwischen sette er auch in Diefer Stellung feine Stubien mit großem Gifer fort, und namentlich beschäftigten ibn bie mannigfaltigen firchlichen Barteien, bie er aus eigener Unschauung im Inlande und im Auslande in Ungahl fennen lernte. Die beste Gelegenheit bagu hatte er bei feinem Aufenthalte in Belgien und holland gehabt; auch jest machte er noch mehrere femefterlangen Reifen, einmal fogar "auf hobere Ros ften jur Erweiterung feiner firchlichen Renntniffe." Da et nicht bloß um eines großen literarischen Ramens willen, fonbern guvorberft fur bas Beil feiner Seele forschte, fo tonnte, es nicht fehlen, er mußte in ber preußische,,evangelischen Rirche" wie die Magnetnadel, bevor fie ihren Bol findet, innerlich in fortmahrend unftater Bewegung fenn. Gine Art von Rubepunkt fand er noch einige Jahre lang in ber Ueberzeugung, daß im Bapftthum das volle mysterium iniquitatis lebendig geworben fei; an heftigen Declamationen gegen bie alte Rirche in genuin lutherischer Sprachweise und aus ber unerschöpflichen Fundgrube anergogener Vorurtheile erholte er fich von

seinen protestantischen Irrfahrten. Das Buch, in bem er nieberlandische Mission beschrieb\*), ift voll von biefer Pr

Gerabe por gehn Jahren ift es erfcbienen. Raturlich mar bamale Luther noch ber Engel ber Apofalppie, ber m burch ben Simmel geflogen und bas gange ewige Evange wieder an's Licht gebracht bat. Er batte auf feinen m Reifen Die berrlichften Monumente alter Frommigfeit Runft gefeben; mas aber eigentlich zu feinem Bergen fp bas maren: Luthers Batmos auf ber Bartburg, bie fteir Rammer an ber alten Rirche in Schmalfalben, wo er ! gelegen, Die Rangel, auf ber er gepredigt, und ber Schme ftein bei Lugen. Dem "an fich abgeschmadten und geschr lofen, bornirten Sierarchismus" wirft er por, bag er voller Tude, von Mugen "mit ben fremben Rebern ber Rt aufichmude, und eine lappifchernfte Discuffion über bie Fr ob eine rechte Chriftin ein Goldringlein jum Unbenfen ibren verftorbenen Berlobten tragen burfe? gibt Beranlaff am Papfte "unverzeihlich" ju finden: "bag er auch b Beiligthum bes Bergens nicht bat unangetaftet und unber gelaffen , fonbern es auf bas verfehrte firchliche Gebiet Reliquien-Berehrung) verpflangt und gu Abgotterei und E. mus ausbeutet." Den Bapft und bie Geinen bat eben i haupt "bas tägliche Sandwerf ber abermaligen Rreugig gefühllos gemacht, wie Benferefnechte."

Es ift nöthig, fich biefen fireng lutherischen Standp lebhaft zu vergegenwärtigen, auf bem herr Lutfemüller fieng, zu ftudieren, um wirklich zu lernen, zu forschen, bei ber Wahrheit sich zu vergewissern, aber auch recht Herzen zu beten, daß Gott ihm gnädig aus allen Zwe helfe — wenn man das große Gnadenwunder begreifen

<sup>\*)</sup> Beitrage jur Kirchengeschichte ber Gegenwart. Gin Lebenebil beutschen, belgischen und hollanbischen Kirche. Leipzig bei Re 1842.

bas an ihm geschehen, und bas eine fo burchgebenbe Umwandlung seiner gangen Unschauung innerhalb gehn Jahren bewirft hat. Damale mar es Gorres, und besonders beffen Athanafius, mas ben gangen Lutfemuller in Aufruhr verfest hatte; faum ein Capitel bes Buches von 1842 fcbließt ohne Bieb auf Gorres und feine Jesuiten. Er warf biefem vor, einzelne Erscheinungen in's Allgemeine hinübergespielt und fo ein mahres Monftrum in einer Windmuble geschaffen ju baben, gegen welche er nun als gegen bie protestantische Rirche Jest aber malt er felbst wo möglich mit ju Felde ziehe. noch fcmargeren Farben, ale einft Gorres gethan. Rur Gines lobte er bamale an ben Ratholifen ale nachahmungemurbig und beschämend für bie mahren Chriften: ihr treues Unhalten im alten Glauben, ihren aufopfernden findlichen Gehorfam. ihren Ginn fur Bahrung bes Rechts; bas fei es, mas auf purem Menschengrund und ohne Evangelium! - bens noch die "außerliche weltliche Starfe" bemirte, welche beutjutage von Reuem wieder in Erstaunen febe, und im Begenbalte ju ber offenbaren Auflofung und Berfplitterung im Broteftantismus auf manche trefflichen Leute folden Einbrud mache, baß fie ju ,,fatholifiren" fcbienen, wie g. B. Bohmer in Frantfurt, ber große beutsche Siftorifer. Jest fieht er, bag bas "Evangelium" allein in ber katholischen Rirche gerettet worben, und bag ber Protestantismus es fei, ber, wenn er noch Rraft verrathe, bloß "außerliche weltliche Starte" habe und nur auf "Menschengrund" berube.

In der Regel sind es nicht pur dogmatische Bebenken, welche genauere Untersuchungen über das katholische Kirchenwesen unter Protestanten zuerst veranlassen; man ist in solchen Fallen eben gewohnt, sich bloß und in letter Instanz an die willfürlich ausgelegte Bibel zu halten. Bei herrn Lüttes müller aber stand ohnehin, schon durch seine außern Erlednisse, die kirchliche Verfassungsfrage zu sehr im Bordergrunde, als daß nicht sie zunächst ihm eine unbefangenere Bürdigung

-- ormigen veutlich und flar al gelefen hatte; benn unter proteftar bie Bibel eben nur vorgefaßte Meinu Cafareopapie" eine neue Rirche, fehlen beliebte, hatte Berr Luttemüller folden Rirdenherrichaft erfannt uni Conflift mit ber ftaatlichen Rirche a lutherifden Dppofition fich falvirt. eine firchliche Berfaffung mablen! 2B Die Cafareopapie war von der Dp liche Berfaffung von den fymbolifcher Es blieb nur die bemofratifche ubr Altlutheraner griffen gur Bibel und fie beutlich und flar: bie bemofratischefirchlie acht apostolifche. Freilich wiberfprachen Erfahrungen; man gerieth aus ber Copl und Serr Luttemuller flüchtete in bie "e firche", alfo unter bie "Cafareopapie" ob er damit bereits aufgehört hatte, bie apoft faffung für eine rein bemofratifche ju halte er fie jest als ein pures 3 beal, beffen % veri

neuerdings die qualendsten Zweifel, Tag und Racht tiefnagender Kummer. Er nahm wieder die Bibel zur Hand; sie sollte ihm jest sagen: ob denn wirklich die Demokratie die Berkassung der heiligen apostolischen Kirche sei, und ob diese wirklich in ihrer casareopapistischen Berstaltung jedem Atheisten, Socialisten und Rothrepublikaner Folge zu leisten habe? Diese mal sah ihn nun freilich die Bibel wieder ganz anders an; wie Schuppen siel es ihm auf einmal von den Augen; er fand "vom ersten Buche Mosis dis zur Offenbarung Johannis die monarchische Einrichtung des Reiches Gottes" und für die Kirche auf Erden das monarchische Princip als Bersassungsprincip vorgeschrieben; der Primat im Papstthum und die bischössliche Ordnung in der katholischen Hierarchie stand ihm jest in der — Bibel klar und beutlich!

Man fonnte biefer Beranderlichfeit biblifcher Stimmungen mißtrauen! Scheinen ja boch auch nichttheologische Mutoritaten jest wieder gang andere Dinge aus ber Bibel berauszulefen, ale fie im 3. 1848 flar und beutlich in berfelben gefehen! Wenn Berr guttemuller bei "veranberten politischen Umftanben" bamale bas Papal - Syftem in ber Bibel fand, fonnte er nicht bei abermals "veranderten politischen Umftanben" wieber eine andere firchliche Berfaffung fur apostolisch und biblifch erfennen? Bewiß mare bas bentbar, wenn fich nicht zugleich feine religiofe Grundanschauung umgewandelt batte! Aber gerade in llebereinstimmung mit fener Lofung ber firchlis den Berfaffunge-Frage ergab fich ihm: "bag man in Glaubenebemuth fich nicht felbft bie Befähigung gutrauen burfe, bie Wahrheit der heiligen Schrift von dem subjektiven Standpunfte aus vollfommen ju finden." Man benfe boch - fahrt er fort - "um fich zu veranschaulichen, wohin ber Grundfat von ber fogenannten freien Schriftforfcung bie Bernunft ohne die Autorität ber mahren Rirche führt, an ben Abendmahleftreit. Jebe Partei, Luther, 3wingli und Galvin gufen: ". Es ift Alles beutlich, Die Bibel bat sonnenhelle Rlarheit!"" Jeber Partei ift beutlich, daß die Auslegung andern verkehrt und gottlos sei. Wer hat Recht? Wer entscheiben? Luther? Er gesteht offen selbst zu, daß ihr Lust zum Widerspruche zur Gestaltung seines Lehrbegriffs treibt!" "Sehe man doch, was die freie Schriftsorsc und das Geschrei: Geist! Geist! gegen ben Geist ber K anrichtet. Zeber behauptet von sich, die Bibel zu geben, die That und unzählige Zersplitterung zeigt das — W spiel vom Pfingsttage."

Alfo - Anerfennung ber gottlichen Inftitution ber fe lifden Sierardie! Berr Lutfemuller fennt bie volle Beben feines Beugniffes. "Bas werben" - fragt er - "r mir unvergeflichen Freunde, felbft über Deutschland bin in Danemart, Belgien, Solland, Franfreich und ber Co wenn fie es boren, fagen ju biefem meinem ehrlichen ftanbniffe? 3ch befenne offen, bag ich feitbem bie fatho Rirde in einem gang anbern Lichte betrachte; ich ver wo ich fruber - ich meinte, in einem ehrenhaften ritterl Rampfe - bas Schwert jog. 3ch fann bie beilige R nicht mehr ale ein Unhiftorisches annehmen, ale eine fictbare, ober wenn fichtbar, ale ein tobt Abftraftes, mulirt in einer fubjeftiven Auffaffung von einer ""Berfa lung aller Blaubigen, bei welchen bas Evangelium rein predigt und die beiligen Saframente laut bes Evan gereicht"" werben. Diefes ift ebenfo unbestimmt und Deutungen fabig, wie ber Paragraph einer mobernen ( ftitution. Aber fo viel ift flar, bag in ber Mugeburgi Confession, ber biefe Borte entnommen find, bie Rirche bie Berfammlung aller Blaubigen wieber unbiftorifch at ftellt ift, ale ein 3beal, ale ein nur in ber 3bee Borba nes, etwa gerabe fo, wie man auch von einer allgeme Bernunft fpricht." Das gange neue Teftament fagt jest, "baß die Rirche bier auf Erben fein folches bi Birngefpinft ohne Fleisch und Bein, fonbern eine wirft

historische ift." - Und an die neugewonnene Ueberzeugung fnupft fich ihm unmittelbar, wie ein Lichtblig im bunfeln Gebiete ber Bolitif, bie Bemerfung: "Die anglifanifche Rirche fteht burch Beibehaltung ihrer bifcoflicen Berfaffung. wenn biefelbe auch inconsequent ohne Buspitung gelaffen wurde, hoher ale alle andern protestantischen Rirchen. Bon biefem erhaltenen Bestandtheile ber heiligen Rirche aus ererflart fich nun auch die blubenbere Ariftofratie in England, wie benn icon bas Ritterthum überhaupt eine Bluthe mar, welche bie fatholische Rirche auf weltlichem Boben getrieben hat. Gine Mahnung für alle Fürften und Ebeln, bag fie beffer thun, mit ihren hohen Ahnen und mit beren Glauben, in welchem fie nicht, Gott verzeih' mir, bes Teufels geworben find, auch nicht ihres firchlichen Ausgangspunftes zu vergeffen." Er macht bemerflich, wie icon bie Danner ber Reformation nur ju gut wußten, bag unfer Abel und Ritterthum eine Bluthe ber fatholischen Rirche auf weltlichem Boben fei; baber bie alsbald auftretende giftige Keindfeligfeit gegen bie fociale Stellung bes Abels, welcher gemaß Buther felbft im Jahre 1522 vorschlug: ber Unterfcbieb gwifchen bem abeligen und bem Bürgerftanbe folle megfallen.

Es war, wie gesagt, ein schwerer Rampf, bis Herr Lütkemüller burch das Princip der Apostolicität und Katho-licität die inveterirt protestantischen Borstellungen von einem parcellirten, territorialen oder Landes-Kirchenthum und von der unsichtbaren Kirche der Gläubigen überwand, mit welcher Lehre man seit Luther der heideln Frage auswich: wo war denn die wahre Kirche während der mehr als tausend-jährigen Periode evangelischer Berlassenheit? und wo ist sie jest bei dem ungeheuern Widerstreit der Meinungen? oder ist denn etwa die heilige Kirche semals abhanden gekommen, welcher doch der Herr die Berheißung ertheilt hat, daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen sollen? Angegriffen von allen Seiten, von Resormirten, Pietisten, Kationalisten,

Altlutheranern und Unioniften, feitbem er ale Lutheraner bei ber preußischen "Union" ftanb, war er auf bie innern Bis berfpruche im Lutherthum felbft aufmertfam geworben, und inbem er nach ben Urfachen ber allgemeinen Bertrummerung forfchte, Die endlich in ein gangliches Atomifiren auslaufen muffe, fo fah er mehr und mehr eitel fubjeftives, nur perfonliches Chriften = und Rirchenthum im Protestantismus feit ber Reformation. Die Befdichte ber lutherifden Rirchenverfaffung mard ihm jest flar. Luthere faliche, aber bon ben Barteien bis jur Stunde beibehaltene Bibelüberfegung : ecclesia als "Gemeinde" ftatt "Rirche", hatte bas bemofratiiche Princip in Die Rirche getragen; Die Biebertaufer und Die rebellischen Bauern vom Jahre 1525 bauten confequent barauf fort, wie in neuefter Beit bie "freien Gemeinben"; Luther aber verläugnete, entfest vor biefer Confequeng, fein eigenes Brincip; und feitbem ift Inconfequeng und Abichliefung gegen alle Confequengen bas Loos ber Lutheraner, ihr Dafenn baber eine fortgebenbe Rieberlage geworben. "Das Berbot ber freien Gemeinden innerhalb ber Union bei und ift eine neue Auflage ber Inconfequeng Luthere felbit, fo lange biefelbe bie faliche lutherische und reformirte Bibelübersehung ("Gemeinde" ftatt: "Rirche") fortbefteben laft. Ceben wir recht: mas ift benn unfere fogenannte evangeliiche Rirche in ben preugifchen ganben Unbere, ale ein großes Bunbel freier Bemeinben? Das Rirchliche macht es ja, nicht ber Unterschied in ber bis jest überdieß nur fur interimiftifch erflarten Berfaffung, nicht ber ftaatliche, polizeiliche Sinterhalt, ben wir haben und welchen jene jest entbehren."

Seitdem Gerr Lutfemuller im Jahre 1848 praftifch gelernt hatte, daß die Welt nur zu mahlen hat, entweder zur Rechsten oder zur Linfen bes herrn zu ftehen, daß es in diesem Falle fein rechtes und fein linfes Centrum gibt, fein Buhlen und hinfen nach zwei Seiten — erft feitdem fieht er übershaupt auch die preußische "Union" im rechten Lichte an: wie

fie mit ihrem heillosen Indifferentismus und prattifchen Unglauben ichon im Brincip Chriftus verschachert. firchlich auf bem absoluten Rullpuntt fteht, in ihrem Befen firchliche Brivilegirung ber rein verfonlichen Billfur, in ihrem Resultate ber absolute firchliche Banquerott ift, ber fich bereits auf ber Berliner Generalspnobe vom Jahre 1844 schlagend genug herausstellte. Irgend welche firchliche Reform vermag in ihr gar nicht mehr zu Stande zu tommen; bie preußische "Lanbestirche" ift rein — "unverbefferungefähig." Bas foll man baber von ben neulichen Repriftinations: Berfuchen halten? "Die Union ift mehr als hundertjährige Tenbeng in Preugen. Nachbem fie ba ift, ift fie bie Sadgaffe, in die fich bei une ber Brotestantismus ju feiner rettungslosen Auflösung verlaufen hat. Wollte eine fromme ganbesregierung auch die Union wieder auflosen, so wird fie boch nicht mehr im Stande feyn, aus ber firchlichen Demoralifution unter ber Union bie Maffen zu einem verlaffenen, bereite erloschenen confessionellen Bewußtseyn gurudguführen."

Daß bie fich befestigenbe Ueberzeugung von ber gottliden Institution ber hierarchie von fpeciellen bogmatischen Untersuchungen gefolgt fenn mußte, verfteht fich von felbft; bie allseitige Frage mar: "hat die fatholische Rirche ober ber Brotestantismus die wirkliche driftliche Bahrheit?" Dertwurdiger Beife confentirte Berr Luttemuller gerade in jenen amei Bunften querft und junachft, mit welchen bie anergogene protestantifche Anschauung fonft am allerschwerften fich befreundet. Es ift: bie Berehrung ber Beiligen und bas Regfeuer. Die Kirma "Berliner Oberfirchenrath" hat erft fungft noch bem erhabenen Rirchenfürften von Breslau in specie biefe zwei Lehrpuntte ale "verworfenen Bahn" vorgehalten; Berr guttemuller aber erflart: bag bie fatholifche Rirche biefe zwei Dogmen aufftelle, fei icon ber allein genugenbe Beweis, bag fie bie volle driftliche Bahrheit befige. Bur Erfenntniß gelangte er in bem erften Bunite auf praftifchem Wege durch seine innige Frommigfeit, in bem ten, was sehr sonderbar scheinen möchte, junachft burch gelehrte Liebhaberei fur bas Studium ber Ebba! D beibe Lehren nachträglich flar und beutlich in ber E stehen sah, ift natürlich!

Coon ale Jungling war herr Luttemuller voll hender Liebe jum Seilande und reinen Gifere fur Alles, ihm ale Bahrheit galt. 216 er einfam und verlaff Bruffel ftand, und bas geiftige Babel unter feinen 6 benegenoffen täglich feben und erfahren mußte, ba mar ihn bald bie trubften Gemuthoftimmungen. Wir fonnen von ber troftlofen Lage folder innerlich gerriffenen S nicht leicht einen Begriff machen, und es wird uns fd Befdreibungen von Scenen richtig ju murbigen, in 1 amei folder Betrübten gufallig gufammentreffen, balbe lang nebeneinander figen, unter beißen Thranen über iche Erfahrungen und Bibelmorte fprechen, und es er faum über fich bringen, fich wieber gu trennen. Berr femüller beschreibt folche Scenen. Er mar ein ftarfer ter, und fühlte fich befonbere machtig von ber Lefture alten Doftifer angezogen. Mus ben machfenben Do ftrebte er wie ein Bergweifelter nach lebenbigerer Gen icaft mit Chriftus, und ale bie Geiftesqual auf's bi gestiegen mar, murbe ibm flar, "wie in ber romifchen gefehrten Rirche ein außerliches Bebot bem Briefter gel täglich eine Deffe ju lefen." Er übermand endlich bie @ bas Saframent fich felber ju reichen, und fuchte nun in täglichem Abendmahlegenuffe" Seilung ju finden, wi fagt, mit großem Erfolge. Aus bem Schape ber Rirche er lafterte, weil er fie nicht tannte, floß ihm bie Gnab ohne bag er es mußte. Durch fein rebliches und bemu von aller Gefühlefcmarmerei freies Ringen murbe inbeß Glaube immer objeftiver, in bemfelben Dage aber für jumal ale geiftlichen Mann und "namentlich (fpater) u

bem unnennbar nichtigen Buftanbe in ber unirten evangelis fchen Rirche", die Anfechtung fcwerer und bas Seelenleiben qualenber, trop bes fortgefetten Abendmahlegenuffes. that nun einen ftarfen Schritt naber jum Bnabenborne ber "Einfam und elenb" - ergablt er felbft bavon -"mußte ich endlich, follte ich in ber Berfuchung nicht innerlich und außerlich unterliegen, nieberfallen und mit Drigenes fprechen: ""3ch will nieberfallen auf meine Rnie, und ba ich es um meiner Diffethat willen nicht mage, Gott felbft mein Gebet barzubringen, fo will ich alle Beiligen um ihren Beiftand anrufen. D, ihr Beiligen bes himmels, ich flehe euch an in meiner von Seufgen und Thranen erfulten Betrubniß, fallet bem herrn ber Barmherzigfeit zu Fugen fur mich elenben Gunber."" Co übte ich ben apostolischen Blauben jum erstenmale vollständiger, und so erschienen mir im feurigen Dfen Engel bes Troftes, bag mir fein haar versengt ift. Seit ber Beit weiß und liebe ich bie Bemeinschaft aller Seiligen, nämlich nicht bloß bie auf Erben, und ftaune baruber, burch eine schmablich unrichtige firchliche Erziehung fo lange baran gehindert worden ju fenn. D wie reich und felig bin ich feitbem in meiner hiefigen größten Berlaffenbeit und geiftlichen Ginobe!"

Jest ersuhr er an sich selber, wie kläglich burch die Berwerfung der Gemeinschaft mit den Heiligen des himmels "auch
dem Gebete die Flügel gewaltsam verschnitten worden seien",
und er sah, daß die Resormation auch "hierin wieder, wie
noch dis jest die eifrigen Klopssechter des Protestantismus,
der katholischen Kirche den durch ihr Princip unverschuldeten
Risbrauch ausgemust, um damit zugleich den Gebrauch zu
stürzen, also wieder, ächt revolutionär, das Kind mit dem
Babe auszugießen." Auf die seit Resormationszeiten ständige Phrase aber: die Berehrung der Heiligen entziehe Christo
die Ehre! entgegnet er jest: gerade umgekehrt nähmen diesemigen in Wahrheit Christo die Ehre, welche gegen die Bere-

Ł

ehrung ber Heiligen als gegen eine Abgötterei eiferten, gerade sie Christus mit jedem Heiligen vollfommen getellten, und als ungeschickte Gesellen ihn täglich und in Angelegenheit nur direkt anlaufen wollten, als sei er unseres Gleichen, aus unserer Gnade ein Wahlmann, so zu sagen ein nordamerikanischer, von uns gedun Methodisten Prediger. Und in der That braucht man diese Bemerkung faktisch begründet zu sinden, nur etw die ekelhaft unverschämte und bis in's Blasphemische ge Familiarität vieler protestantischen, und besonders der shutischen, Kirchenlieder mit dem Herrn des himmels un Erde sich zu erinnern.

Coon fruher, wie es icheint, hatten feine Stubien bie Muthen ber alten Bolfer, namentlich über bie altr fche Ebba, feiner geiftigen Unichauung eine Richtung ben, welche bem protestantifden Standpuntte über furg lang tobtlich merben mußte. Geit fruhefter Jugendgeit bie uralte Sagenwelt auf ibn einen eigenthumlichen ! und erft por Rurgem gab er fich noch alle Dube, eine ! nach Beland ju ermöglichen, um felbft an ben Stelle weilen, von mo Die erhabenen Urfunden bes germani Raturglaubens auf bie Rachwelt übergingen. Es mar einer Colleftenreife von Bruffel nach Solland, bag bie then ber Rorbfee, welche ihn übertrugen, bie Bunber Caga bes Rorbens in feinem Bergen wieber mach riefen, Die trüben Wolfen für ben Moment verscheuchten, Die ber Troftlofigfeit feines miffionarifden Birtens auf ben brudten. Da murbe es ibm benn auf einmal, ale ob ben theuern Jugendgefpielen etwas Ernfteres erbliden b bas auch bem Manne noch angufeben gegieme; ale ob Funten bes gottlichen Logos, ber uralten Dffenbarung. rin rubten; ale ob in biefen Dothen noch ein Gemei ber Bolfer, ein Abglang und Reft und Biberfchein por Uroffenbarung felbft liege, fur Jeben, ber nur Mugen !

ben verborgenen Schat zu erfennen. Er nahm fich fogleich auch bas Ribelungenlieb, bie Blias und bie Dopffee gur Dolmetschung vor, und man fieht, wie wohl es ihm thut, auf bem feften Boben ber Geschichte ben Ruß anzusenen. Sein Ton wird hier ploglich wie umgestimmt und von ber berben Bitterfeit frei, die fonft fein ftreiterfülltes Buch von 1842 charafterifirt. Bahrend er fich aber von jener Beit an viel und oft bamit beschäftigte, ben Uroffenbarungefern aus ben Mythen bes Nordens und bes Gubens berauszuschälen, wurde ihm allmählig bas Daß feines protestantischen Lehrbegriffes zu furz. Er fand in feinen Mythen tiefe Lebren einftimmig und auf bas bestimmtefte vorgetragen, von benen er in feinen "fymbolifchen Buchern" feine Spur, vielmehr beren Berwerfung und Berbammung erblidte. Wie follte er fich bas reimen? Mußte fich boch bie gange Uroffenbarung in ber driftlichen Lehre, nur geläutert und vergeistigt, wiederfinden! Es war befonders die mythische Lehre von ber Unterwelt, bie ihm jum Bruffteine murbe. Er griff ju ben "fymbolifchen Buchern" und zu ben Schriften Luthere! Denn "nicht bie Philosophie" - fagt er - "ftellt biefe Mythen auf, wie fie auch die Opfer bei ben Beiben für ihre Tobten nicht begrundet hat, sondern wir finden in unsern angeführten Drythen die Tradition ber Uroffenbarung, nur in volfethumlichem Enthullen wir fie, ftreifen wir bas Rleib ab, fo gibt une auch Birgilius im 6. Buche feines Meneis über bie Läuterung in ber Unterwelt mehr als eine altmutterliche Rabel; auch homer; felbft Dvibius im 2. Buche feines Feftfalenders; und Ariftoteles; ja felbft ber Alcoran! - Collen wir diefen ale Chriften nachfteben? ober find wir burch bloges Laugnen mehr ale fie?" Und in Bahrheit! nichts als "bloges Laugnen" fand er in ben "fymbolifchen Buchern" und bei Luther hochstens noch bie (von feinen Anbetern unterthanigft gehorfamft fortgepflangte) widerfinnige und antibiblifche Lehre vom "Seelenschlafe". Dagegen fand er Alles,

was die Mythen von der "Unterwelt" ihm andeuteten, was die Bibel ihm davon sagte, und was er umsonft im Lehrbegriff der protestantischen Parteien — das Alles er als Dogma in der fatholischen Kirche vor un — Tridentinum!

Run leuchtete bie große und enticheibenbe Thatfache feiner geangftigten Geele auf: bag es ber Lehre ber S ftete eigen fei und bleibe, ihr beiliges Reis auf ben alten St einpfropfen ju fonnen, auf bie Grundlage ber Ebba fo wie auf bas alte Teftament; bag bagegen foldes mit willfürlichen und rein fubjeftiven Ginfallen ber Reforma platterbinge unmöglich gemefen. 3hre "rationaliftrenbe, auflofende, nur gerfegende Cubjeftivitat" mar bas " Got Bort", aus bem bie "glaubeneftarfen und frommen B bes Berliner Dberfirchenrathe "verworfen haben". Gie "Manner bes Bolfe", beachteten ben naturlichen volfet lichen Stamm ber Religion gang und gar nicht. "Un gu unterscheiben", und mit ber Trabition, bie jo alt ale Menfchengeschlecht ift, ihrem tobten Bibelmort ju Gut fommen, murben fie bie Grunber eines driftlichen 3 thums, und verläfterten Die feit Urgeiten von Mund gu I im Bolle fortgepflangten Spuren ber Uroffenbarung und mit die nachgewiesene apostolische Beiebeit ber fatholi Rirche, ale heibnifches Rom, ale Seibenthum, Abgotterei ben Untidrift u. f. m." 3hr Bert, eine tobte Regation nicht erzeugen, nur gerftoren fann, bat überall nur at raumt, und, mas am Alten nicht ju entbehren mar, "na ahmt in außerlicher Mofaitarbeit"; es bat, wie bie Re tion, tabula rasa gemacht, um fich mit ufurpatorifcher für an bie Stelle bee naturwuchfig-Chriftlichen, gitimen, Siftorifden gu feben, "ben murgellofen t Freiheitsbaum ftatt bes naturlichen, murgelnben, immer nen, verebelten Lebensbaumes aufzupflangen."

Und allerbinge ift ber Wegenfas, mit furgen Worte

ben verborgenen Schat zu erfennen. Er nahm fich fogleich auch bas Ribelungenlieb, bie Blias und bie Dopffee gur Dolmetschung vor, und man fieht, wie wohl es ihm thut, auf bem feften Boben ber Beschichte ben Ruß anzusen. Sein Ton wird hier ploglich wie umgestimmt und von ber berben Bitterfeit frei, die fonft fein ftreiterfülltes Buch von 1842 charafterifirt. Bahrend er fich aber von jener Zeit an viel und oft bamit beschäftigte, ben Uroffenbarungefern aus ben Muthen bes Nordens und bes Gubens berauszuschälen. wurde ihm allmählig bas Daß feines protestantischen Lehrbegriffes zu furz. Er fand in feinen Mythen tiefe Lehren einftimmig und auf bas bestimmtefte vorgetragen, von benen er in feinen "fymbolifchen Buchern" feine Spur, vielmehr beren Berwerfung und Berbammung erblidte. Wie follte er fich bas reimen? Mußte fich boch bie gange Uroffenbarung in ber driftlichen Lehre, nur geläutert und vergeistigt, wiederfinden! Es war besonders die mythische Lehre von der Unterwelt, bie ihm jum Bruffteine murbe. Er griff ju ben "fymbolifchen Buchern" und ju ben Schriften Luthere! Denn "nicht bie Philosophie" - fagt er - "ftellt diefe Mythen auf, wie fie auch bie Opfer bei ben Beiben für ihre Tobten nicht begrundet hat, sondern wir finden in unsern angeführten Drys then die Tradition ber Uroffenbarung, nur in volfsthumlichem Enthüllen wir fie, ftreifen wir bas Rleib ab, fo Gewande. gibt uns auch Birgilius im 6. Buche feines Meneis über bie Läuterung in ber Unterwelt mehr als eine altmutterliche Rabel; auch homer; felbst Dvidius im 2. Buche feines Festfalenders; und Ariftoteles; ja felbft ber Alcoran! - Collen wir biefen ale Chriften nachfteben? ober find wir burch bloges Laugnen mehr als fie?" Und in Wahrheit! nichts als "bloges Laugnen" fant er in ben "fymbolifchen Buchern" und bei Luther hochstens noch die (von feinen Anbetern unterthanigft gehorfamft fortgepflangte) widerfinnige und antibiblifche Lehre vom "Seelenschlafe". Dagegen fand er Alles,

ber alten Rirche hatte nabe legen follen. Das Refulte rein objeftiven Unschauung, ju welcher er fich forcirte, baß er endlich gerabe bas firchliche Berfaffungefuftem fi richtige halten mußte, welches er ftete am beftigften bef hatte - bas Bapal=Spftem nämlich. Das fant er beutlich und flar in ber Bibel ausgesprochen, wie er bas Gegentheil beutlich und flar aus berfelben Bibel be gelefen hatte; benn unter protestantifcher Auslegung ei bie Bibel eben nur vorgefaßte Meinungen. 218 bie "preu Cafareopapie" eine neue Rirche, "Union" genannt, & fehlen beliebte, batte Serr Lutfemuller bas unfelige Brincip folden Rirchenherrichaft erfannt und aus bem Gewi Conflift mit ber ftaatlichen Rirche auf ben Boben ber lutherifchen Opposition fich falvirt. Diese mußte nun eine firchliche Berfaffung mablen! Belche follte fie neb Die Cafareopapie mar von ber Opposition, Die bife liche Berfaffung von ben fymbolifden Buchern verme Es blieb nur bie bemofratifche übrig. Die Saupte Altlutheraner griffen gur Bibel und fiebe ba! bie Bibel beutlich und flar: bie bemofratisch-firchliche Berfaffung fe acht apostolifche. Freilich wiberfprachen balb bie trubfeli Erfahrungen; man gerieth aus ber Coulla in bie Chary und herr Lutfemuller flüchtete in Die "evangelifche gar firche", alfo unter bie "Cafareopapie", gurud. Rich ob er bamit bereits aufgehort hatte, bie apostolifchefirchliche faffung für eine rein bemofratische zu halten! Rur betra er fie jest ale ein purce 3beal, beffen Realifirung bei veranderten politischen Umftanben unmöglich geworben nach biefen habe fich ja fcon bas alte orthobore Lutheri gerichtet. 216 aber nun bie "politifchen Umftanbe" fich ne binge und grundlich anberten, ale ber im 3. 1848 revol nirte und von allem Chriftenthum losgegablte Staat ben bie "Rirche" regierte, von Unten nach Dben bemofra volfebegludend bie "Rirche" reorganifirte, ba gerriffen

neuerdings die qualendsten Zweifel, Tag und Racht tiefnagender Rummer. Er nahm wieder die Bibel zur Hand; sie sollte ihm jest sagen: ob denn wirklich die Demokratie die Berfassung der heiligen apostolischen Rirche sei, und ob diese wirklich in ihrer casareopapistischen Berstaltung jedem Atheisten, Socialisten und Rothrepublikaner Folge zu leisten habe? Diesemal sah ihn nun freilich die Bibel wieder ganz anders an; wie Schuppen siel es ihm auf einmal von den Augen; er fand "vom ersten Buche Mosis die zur Offenbarung Joshannis die monarchische Einrichtung des Reiches Gottes" und für die Kirche auf Erden das monarchische Princip als Bersassungsprincip vorgeschrieben; der Primat im Papstthum und die bischössliche Ordnung in der katholischen Hierarchie stand ihm jest in der — Bibel klar und deutlich!

Man fonnte biefer Beranderlichfeit biblifcher Stimmungen mißtrauen! Scheinen ja boch auch nichttheologische Autoritaten jest wieder gang andere Dinge aus ber Bibel berauszulefen, ale fie im 3. 1848 flar und beutlich in berfelben gefeben! Wenn Berr guttemuller bei "veranberten volitifchen Umftanben" bamale bas Bapal - Spftem in ber Bibel fanb, tonnte er nicht bei abermale "veranberten politischen Umftanben" wieder eine andere firchliche Berfaffung für apostolisch und biblifch erfennen? Gewiß ware bas bentbar, wenn fich nicht zugleich feine religiofe Grundanschauung umgewandelt batte! Aber gerade in llebereinstimmung mit fener Lofung ber fircbliden Berfaffunge-Frage ergab fich ihm: "bag man in Glaubenebemuth fich nicht felbft bie Befähigung gutrauen burfe, Die Wahrheit ber heiligen Schrift von bem subjektiven Standpunfte aus vollfommen gu finden." Man bente boch - fabrt er fort - "um sich zu veranschaulichen, wohin ber Grundfat von ber fogenannten freien Schriftforfchung bie Bernunft ohne die Autorität der mahren Rirche führt, an ben Abendmahloftreit. Jebe Bartei, Luther, 3mingli und Calvin rufen: ""Es ift Alles beutlich, Die Bibel bat fonnenhelle RlarRirche aufzuführen waren. Gerabe fie ift ber Kern bes, tern, reinen Gottesworts", durch bas Dr. hengften auf bem Bremer-"Rirchentage" zur Stunde Sieg gegen verheißt; auf fie und ihren füßen Troft gegen ben ftre Ernst ber fatholischen Lehre gestütt, erklärt er ber bl und polizeisüchtigen Zesuitensurcht: "Man rufe lieber Zesuiten ein Glücauf! zu; benn sie treiben uns bas L bie armen burch sie geangstigten evangelischen und faischen Seelen, in die Repe!"

Wenn nun nach jener Lehre ber Specialglaube at ftellvertretende Benugthung Chrifti ohne Concurreng werfthatigen Liebe, alfo obne Rudficht auf Die fittliche S litat, bas funbenbemantelnbe Rleib ber fledenlofen Bered feit Chrifti fofort an fich reift, wie follte ba bie Borftel von einem Reinigungeorte, ober einem Mittelauftanbe bem Tobe Blat greifen tonnen? Entweder bat ber 6 benbe im Moment bes Abicheibens ben Specialglauben , Chriftus fur ihn gerecht gemejen und genuggethan, und t fahrt er von Mund auf gen Simmel, ober er bat bi Specialglauben nicht, und bann geht es fcnurgerabe Solle. Es handelt fich ja nur um bie "angezogene" rechtigfeit Chrifti, und bie wird man boch nicht erft "reinigen" wollen. Um graffeften trat Die Braris b Rechtfertigungelehre barum auch im lutherischen Rranfen und in ber Borbereitung ber jum Tobe verurtheilten brecher bervor. Erflarte ber Malefifant auf bem Scho baß er ben Specialglauben habe, und ichmebte ber Ro "Befus!" auf feinen Lippen, wenn ber tobtliche Streich traf, bann mar fein Grund vorhanden, ben Singerich nicht fofort unter bie Beiligen ju verfegen. Daber bie , lige Diebe = und Morder Schaar" bei Boltereborf (, Schächer am Rreug." Bubiffin 1761)! Es war ohne 3m ein beneibenswerthes Loos, fo, mit vollfommenfter Gemis ber fofortigen Aufnahme in bie ewige Geligfeit, ju fter Der ficherfte Tod mar ber burch Hentershand, weil man fich ba mit vollem Bewußtseyn auf ben bestimmt vorhergesehenen letten Augenblid gefaßt machen und mit bem Specialglauben, noch bagu nach Anweisung bes Bredigers, ausruften fonnte. Sonft fonnte ja leicht ein unverschener Tob auch ben eifrigften Chriften in fundlicher Bergeffenheit bes Specialglaubens. alfo ohne bas Rleib ber Gerechtigfeit Chrifti, überrafchen und bireft in die Solle abliefern. Daber fam benn im porigen Jahrhunderte, unter Underm gerade in Berlin felbft, nicht felten ber Kall vor, bag burchaus unbescholtene luthe rifchegläubigen Chriften plotlich die fcredlichften Mordthaten begingen, nur, um auf bem Blutgerufte ju fterben und fo bes unverzüglichen Eingangs in die ewige Geligfeit zweifellos gewiß zu fenn. Entfeslich, aber mahr! Es eriftirt eine eis gene (freilich wenig gefannte) Literatur über biefe graulichen Borfommniffe, und es ift nicht genug ju bedauern, bag bie Fortfepung ber Dollinger'ichen "Reformation", bes codex diplomaticus ber "fcmachvollen Gefchichtschreibung", noch ims mer auf fich warten läßt. Auch die Ueberfetung Luthers: "Abgestiegen jur Solle", b. h. unter bie Berbammten, an welcher Berr Luttemuller gerechten Unftog nimmt, hangt mit jener Rechtfertigungelehre jufammen. Es war nur eine Confequent feiner Imputationetheorie, wenn Luther Die (von Calvin nachber noch weiter ausgebildete) Lehre aufftellte: Chriftus habe wirflich bie Strafe ber Berbammten gelitten, welche Lehre g. B. in Samburg icon unter bem Superintenbenten Aevinus einen heftigen Rangelfrieg hervorrief.

Schließlich wendet herr Lütfemüller sich noch einmal zu ber Betrachtung ber Zustände im Protestantismus, in dem das bange Gefühl bes Todes in Folge der Losgeriffenheit von der ganzen großen Geschichte der Offenbarung, der leeren Abstraction und reinen Subjektivität immer allgemeiner, die Sehnsucht immer brennender werde, nach einem Manne, der bas Rechte heraussinde, zubereite und dann copulire. "Läug-

ver bekannte unionistische Dberi Berlin auf bem in biefem Augent tage" ju Bremen fogar offen un den bat. Man braucht aber nur g "Rirchentage" felbft hergeht, um Sahigfeit eines folden Religionsme haben die Giferer, wie Dr. Bichert bung beffelben Borichlage gemacht ber Privatbeichte, Ginrichtung ber 4 fepe ber Schonheit" u. f. m.), fo vern ben mit Abfchen als - "fatholifch". dentag" mit endlich erzielten Befchl "Bifchofe" (d. h. an die betreffenden 1 ben fie in fo grober und wegwerfend baß felbft eifrige Kirchentage-Manner feu fonne burch folde Borgange nur blan foll da eine auch wie immer "große P erwartenden "Reformators", was eine & nem Mittelpuntte aus!" Da, wo bas tats - Flucht ift! Bo, wie herr Lutlemü dem rediso len alle Gu Bi

Deutschen hoch noth thut;" auf bem einzig möglichen Wege: bem ber geistigen lebung an ben alten Heroen driftlicher Erkenntniß, bes "unablässigen" Erercitiums in ben "Stationen ber Buße", bes "täglichen Abendmahlsgenusses ber ersten apostolischen Kirche", kurz in ber Uebung der Desmuth!\*) Das rath Herr Lütsemüller; aber ach! ploblich unterbricht er sich selbst mit den traurigen Worten: "D! wie entsessich todt sind wir doch in dem Protestantismus, daß mich hier die Masse seiner Theologen nicht einmal verstehen wird!"

Der Raum verbietet, uns weiter in Specialitäten einzulassen; wir muffen baher ben Leser auf bas merkwurdige Buch selbst verweisen. Es fragt sich nur noch: wie betrachtet benn Herr Luttemuller seine eigene nunmehrige Stellung zu ben bisherigen Glaubensgenossen? Die Antwort ist im Grunde sehr einsach; er stellt sich eben auf ben "evangelischen" und unionistischen Boden ber "freien Schriftforschung"; baß er im apostolischen Symbolum jest die katholische

<sup>\*) &</sup>quot;Boburch wir einzig und allein Rettung finben tonnen, bas ift: bie Aufnahme ber fogenannten "beutschen Theologie"" - jener Theologie, die une ein Thomas a Rempis gibt, ein Tauler, ans ber einft Luther geiftliches Leben in fich gewann - ber Dhftit. Sie gab mir einft bie rechte Buge in ber praftifchen Ausübung gus rud und führte mich ein, mit Jafob Bohme ju reben, in bas mysterium magnum. Run genoß ich als Beiftlicher in foweren Unfechtungen oft taglich, in fortgebenber Bugubung, bas beilige Abendmahl zu einem ungemeinen innerlichen Gegen und Baches thum. — Spater fab ich, ju meiner Freude und Befchamung gus gleich, baß in einer ahulichen Uebung ber Gottfeligfeit bie From: migfeit in ben fatholifchen Rloftern gebeiht, ja bag bie Batres ber Jefuiten, biefe Barbe ber fatholifchen Rirche, nach einer ebenfo firchlichen wie wiffenfchaftlichen bohen Bilbung, aus einer Uebung biefer Dyftif in einem befonbern Grabe ihren Duth, ihre Rruft; thre Ausbaner, ihre Beibe für bie Abhaltung ber Mifftonen vore guglich nehmen."

Lehre ausgesprochen finbet, fann ibn - follte man mei - nicht verbammen! Ueberbieß will er "noch bas 21 ftellte ale rein wiffenschaftliche Frage behandelt" wi "Denn ich ftehe noch unterfucenb und bin babei lange man mich in meiner Braris beläßt, evangelifder & rer ju Celchow bei Storfow in ber Proving Branben Ronigreich Breugen. 3ch forbere alfo nur ju einem fre fcaftlichen Turniere auf. Serans, beraus! meine theo fchen Bruber! in Gottes Ramen, und erweist euer eve lifdes Chriftenthum gegen mich in ber That. 3ch beha in bem Bunfte ber Unterwelt baffelbe gu haben. Diefe ber eigentliche Rampf." Man wird nun freilich giemlich e mein ber Meinung fenn, bag ber "Rampf" und Broceg herrn gutfemuller ein fehr furger fenn werbe, mag er auch noch fo laut, wie weiland Luther in Worms, auf "Wiberlegung aus Gottes Bort" berufen. Er felbft meint: eine Biberlegung mare am allerwenigften "bas bengeschrei: Rreugige, fteinige, erilire! b. i. febe ab!" "3 es mare boch nichtemurbig por aller Belt, namentlich be nicht ausschließlichen Geltung Gines Befenntniffes in ber e gelifch = unirten Rirchengefellichaft und bei ber Abichmad beiber Befenntniffe, bes lutherifchen und reformirten, in Union, mich gerade bier amtlich zu belangen, weil id Mittelftufe gwifchen ber Erniedrigung und ber Erhöhung fered Seilandes, bas descendit ad inferos, "niebergegar in Die Unterwelt"", mit bem apoftolifden Glaubenebefe niffe und ebenfo bie Ratholicitat ber Rirche: ",eine be allgemeine Rirche", mit ber befohlenen Mgenbe ber et gelifchen Rirche wirflich ju befennen mage. Sonnta muß ich biefen Glauben vorgeschriebener Dagen an bem ligen Altare in meiner Rirche fogar por ber Gemeinbe lefen, alfo auch mitbefennen. - Es mare boch mehr als fam, ja eigenthumlich darafterifirent, wenn Brotefta jede Unflarheit, jeden Brethum über biefen Bunft, jebe Ba

nung, und deren Zahl ist Legion bei ihnen, sogar als biblische Wahrheit frei passiren ließen, aber einzig und allein die positive, wirklich apostolische Glaubenswahrheit verdammten, ja der pslichtmäßig bekennenden Person dieselbe entgelten lassen wollten, ja mich schlachtend von dem Altare der Rirche ob meiner treuen Funktion reißen, während die Ratholisen allein es bleiben, welche der Wahrheit die Ehre gäben."

## Nachschrift ber Redaktion.

Wie vorauszusehen mar, bat bie fattifche "Biberlegung aus Gottes Bort" nicht lange auf fich warten laffen. Die "Rreuggeitung" vom 16. September berichtet nämlich, wie folgt: "Storfom, 14. September. Beute fruh ift ber Brediger in Selchom bei Storfow, 2. B. B. Lutfemuller, burch ben Confiftorial-Rath Bachmann aus Berlin ploglich von feinem Amte fufpen-Es war berfelbe eben im Begriffe, von ber vielbebirt worben. fprocenen Schrift: ""Unfer Buftand von bem Tobe bis zur Auferftebung. Befprach zwifchen zwei preugifden evangelifden Beift-Ein Fragepunkt zwischen ber protestantischen und tatholis fchen Rirche"" - welche fürglich bei Reclam in Leipzig erfchies nen war, eine zweite Auflage vorzubereiten. Dan bringt bie gebachte, bier viel Auffeben erregenbe Dagregel mit bem Erfcheinen ber vorbezeichneten Schrift in Berbindung." - Bur nabern Erflarung bee Faftume entnehmen wir einem zuverläffigen Privatbriefe aus Berlin (vom 17. Sept.) Folgenbes: "Da bie Schrift bes Grn. Luttemuller nicht allein in bem Biusvereine zu Berlin, wie ber fatholifch ", firchliche Unzeiger" melbete, freudig begrüßt, fonbern auch von ben Protestanten in ber Proving mit ber auffallenbsten Baft gesucht und gelefen murbe, fo beeilte fich ber am Orte moble befannte militarifche Duetant in Theologie, &. von Bulow, auf bem Unnoncen - Rlatich - Martte ber ... Tante Bog"", bie in ber Mart ein gablreiches Bublitum bat, ben Berfaffer gu interpelliren: ""Dr. M. Buther bat bas Dafen eines Fegfeners,

1

ale nicht auf Chrifti Lebre und Evangelium begrunbet, mit ! verworfen. Da fich nun jur Beit ber protestantifche Bre Buttemuller ac. in einer geitigen Gebrift, bas Dafenn Fegfeuere betreffenb, gur fatholifchen Rirche binneigt, und Dr. Martin Luther in biefer binficht auftritt"", fo frage es ob er "noch geeignet fei, ben Rinbern feiner Bemeinbe p ftantifden Religioneunterricht zu ertheilen ?"" Angebangt ma Bunfch: ber Berr Brediger moge ", zum eigenen Frieben, bem feiner Gemeinbe nach feiner Ueberzeugung vollftanbig gur mifchen Rirche übertreten; mas man febn foll, muß man fenn."" Beir &. von Bulow fest zwar fonft feinen Saupt barein, ale ruftiger Biberfacher alles pofitiv Rirchlichen vor großen Bublifum fich berumgutummeln, und bieg befonbere protestantifche Theologen, welchen eine amtliche Berfügung logifche Debatten in einer folden Beitung unterfagt. Die aber gefiel es ibm aus flaren Brunben, bie unfehlbare Mure Buthere gegen einen Mann angurufen, ber wieberbolt geb ihn auf bem Standpuntte bes wiffenschaftlichen Forichere gu 6 fen, freilich, wie von ber ",evangelifchen Greiheit" zu erma Die Beborben fonnen bas liebe Bublifum mar, vergebens. unmöglich in Angft und Gorge laffen von wegen Befährbung ",theuren hinterlage bes Borte."" Das tonigliche Confifto hat alfo bie Abficht bes Golbaten = Theologen &. von Bulow verzüglich begriffen und mit unglaublicher Saft erecutirt, obne und jebe vorberige Unfrage, gefdweige benn Unterfuchung, bei Malefifanten, Gr. Lutfemuller ift fufpenbirt, Umteflegel und chenbucher find ibm abgenommen und bem Rufter übergeben Balfte feines Pfarrgebalte, ber Summa Summarum 150 31 betragen haben foll, ift ibm entzogen. Die Cache macht noch einem eigenthumlichen Grunde ungemeine Genfation. Berr & muller marb namlich 1847 ber Rachfolger eines Bfarrers, ale er einft ber Jago nachging und babel ein Pfarrfind beim . fteblen ertappte, in bas Umt bee Bolgmartere eintreten gu m glaubte und ben armen Golgfrebler burch zwei Schuffe to Diefer geiftliche Tobtichlager murbe von bemfelben toniglichen fiftorium gwar fufpenbirt, aber noch über brei Jahre mit 2 flegel und Rirchenbuchern betraut und im vollen Benuffe ber S rei belaffen; er burfte fogar ben Confirmanden = Unterricht forters theilen, bis man ihn endlich mit 150 Thalern Benfion emeritirte. Damit vergleicht man nun bie frn. Luttemuller wiberfahrene Behandlung, beffen Berbrechen in einem wiffenschaftlichen Berte und in bem Beweise besteht, bag er ber eiblichen Berpflichtung getreu nachgefommen, ale Beiftlicher ""fortmabrent babin zu trachten, in ber Erfenntnig bes Bortes Gottes und ber Glaubensartifel, unb in ben ihm nothwenbigen Biffenschaften fortzuschreiten."" bas Confiftorium foll fogar gefonnen febn, auf Grund bes Lutfemuller'ichen Dialoge gegen biefen mehrere Rlagen beim Staate. anwalte anhangig ju machen. Es mag eine Schilberung bes preußischen Boligei = Rirchenregiments febn, bie fo bart getroffen Ingwischen geben im Bolte allerlei Reben: vom Loblaffen bes Barabbas u. f. w.; die Theilnahme fur frn. Luttemuller ift außerorbentlich, und um fein Buch bemuben fich felbft folichte Butebefiger in nicht geringer Bahl, welche fonft fein theologisches Buch angesehen haben. Das Wert ift baber in erfter Auflage bereits vergriffen. Im Uebrigen ift man gefpannt auf bas Berhalten bes Oberfirchen . Rathes." Go unfere Bufdrift aus Beri lin! - Sollte vielleicht bie "Rreuggeitung" belieben, auch vorftebenben Artifel ihrer Beachtung ju murbigen, fo munichen wir um ihrer eigenen Ehrenhaftigfeit willen, bag bieg in anderer Beife gefchebe, als mit unferm Auffage über bie Frangifche "Staatsfrantheit" (in Rum. 220, Spalte 7 bes Blattes) ber Fall mar. Die Baffen ber Berbrebung und Falichung murben wir feinem unferer Mitarbeiter erlauben, wenn je einer fle gu gebrauchen versuchte, wie es ber Schreiber bes angezogenen Artifele ber "Rreuzzeitung" gethan bat, indem er une fagen lagt: (bie weltliche Autoritat fei nie mehr ale eine abgeleitete), und - "felbft von bem Raifer Defterreiche fonne man nicht mehr fagen, ale bag er bie Autoritat für fich babe." Dan vergleiche bamit unfere Borte G. 409. 3. 16 ff. Bur Bericheuchung ber Bweifel an unferer politischen Orthodoxie aber verweisen wir ben betreffenben Mitarbeiter ber "Rreugzeitung" auf ben Artitel: "Das gottliche Recht ber Ronige" Band I, 6. 218 ff. ber bift. - polit. Blatter. Wir erfreuen une namlich in allen Dingen einer norms gebenben - Trabition!

als nicht auf Chrifti Lehre und Evangelium begrunbet, mit Recht Da fich nun jur Beit ber protestantische Brediger Luttemuller ac. in einer zeitigen Schrift, bas Dafebn Fegfeuere betreffenb, zur fatholischen Rirche binneigt, und gegen Dr. Martin Luther in biefer binficht auftritt", fo frage es fic, ob er "noch geeignet fei, ben Rinbern feiner Gemeinbe proteftantischen Religioneunterricht zu ertheilen ?"" Angehangt mar ber Bunfch: ber Berr Brebiger moge ""jum eigenen Frieben, und bem feiner Gemeinbe nach feiner lleberzeugung vollftanbig gur romifchen Rirche übertreten; was man febn foll, muß man gang Berr &. von Bulow fest zwar fonft feinen Sauptrubm barein, ale ruftiger Wiberfacher alles pofitiv Rirchlichen vor bem großen Bublifum fich berumzutummeln, und bieg befonbers gegen protestantifche Theologen, welchen eine amtliche Berfugung theologifche Debatten in einer folden Beitung unterfagt. aber gefiel es ibm aus flaren Grunben, bie unfehlbare Autoritat Butbere gegen einen Dann angurufen, ber wieberholt gebeten, ihn auf bem Standpuntte bes miffenschaftlichen Forschers ju belaffen, freilich, wie von ber ",evangelischen Freiheit" zu erwarten war, vergebens. Die Behorben fonnen bas liebe Bublitum bod unmöglich in Angft und Sorge laffen von wegen Gefahrbung ber ""theuren hinterlage bes Worte."" Das tonigliche Confifterium hat alfo bie Abficht bes Golbaten = Theologen &. von Bulow unverzüglich begriffen und mit unglaublicher Baft executirt, obne alle und jebe vorberige Unfrage, gefchweige benn Untersuchung, bei bem Malefitanten. Gr. Luttemuller ift fufpenbirt, Amtsflegel und Rir. denbucher find ihm abgenommen und bem Rufter übergeben, bie Balfte feines Bfarrgebalte, ber Summa Summarum 150 Abaler betragen haben foll, ift ibm entzogen. Die Sache macht noch aus einem eigenthumlichen Grunde ungemeine Genfation, Gerr Butter muller marb namlich 1847 ber Rachfolger eines Pfarrers, ber, ale er einft ber Jagb nachging und babei ein Bfarrfind beim Solge fteblen ertappte, in bas Umt bee Golgwarters eintreten gu muffen glaubte und ben armen Bolgfrebler burch zwei Schuffe Diefer geiftliche Tobtfdlager murbe von bemitt fiftorium gwar fufpenbirt, aber noch ub flegel und Rirchenbudern betraut und

## XXXIII.

Pfälzische Umtriebe gegen das Hans Desterreich in den Jahren 1618 und 1619.

Der Bertrag von Afti (1615), nach ben Feinbfeligfeiten zwischen bem spanischen gandpfleger von Mailand und bem Bergog von Savopen, legte biefem Berminberung feiner Rriegemacht auf. Da berfelbe unter mancherlei Bormanben ber Erfüllung bes Berabrebeten fich entzog, fiel Don Bebro von Tolebo abermals in fein gand ein. Carl Emanuel fand Bilfe bei bem Ronig von Frantreich und bei ber Republit Benebig, bie in ihrem Rrieg gegen Erzherzog Ferdinand in Friaul bie fpanische Macht als einen gemeinsamen Keind ansab. gleich fucte ber Bergog Beiftand bei ben unirten Fürften Deutschlands, die er fogar (obwohl tatholifch) um Aufnahme in ihre Berbindung anging. Diefe murbe ihm verfagt, jener burch bas Betreiben von Churpfalg gemahrt. Graf Ernft von Mansfeld, bes Grafen Beter Ernft Baftarb, erhielt bie Mittel, für ben Bergog 2000 Mann ju Sug und einige bunbert Reiter ju werben. Dieß bahnte eine Berbindung ber Baupter ber Union, bes jungen Churfürften Friedrich von ber Bfalz, bes Martgrafen Joachim Ernft von Branbenburg-Ansbach und bes Fürften Chriftian pon Anhalt, mit jenem

an, die in der Folge zu keinem geringern Zweck führte, als zu dem Bestreben, das Haus Desterreich um die Nachfolge im deutschen Reich, um die Kronen der Ungarn und Bohsmen, um einen Theil der Erblande zu bringen, in dieser Abssicht, sämmtliche Mächte Europa's, sogar die Türken, wider dasselbe zu waffnen.

Schon bei ber Wahl bes Raifers Mathias ging von Pfalz ber Gedanke aus, das Geschlecht ber Habsburger von berselben auszuschließen und die Krone dem Herzog von Bayern, zulett auch dem von Lothringen oder dem von Savonen zuzuwenden. Der Fürst von Anhalt ließ hierüber zu Aschassensburg in Gegenwart des Churfürsten von Coln einige Worte fallen; der Churfürst von der Pfalz erbot sich, seine Collegen von Brandenburg und Sachsen dazu zu bereden. Den wessentlichten Vorschub für diesen Entwurf erwarteten aber die pfälzischen Käthe von Frankreich, dessen Kegenten sie an die Zusagen erinnerten, welche der vorige König (Heinrich IV.) durch den Grasen von Kanteuil, kraft seiner Verbindung mit den Unirten, hierüber gemacht habe. Allein dieser Anschlag wurde zu Wasser, Mathias am 3. Juni 1612 gewählt.

Im Februar 1616 hatte Erzherzog Maximilian seinem Bruder Mathias Gedanken mitgetheilt, auf welche Beise Erzherzog Ferdinand ber Nachfolge sowohl an dem Kaiserthum als in den Königreichen könnte versichert werden \*). Darin war bemerkt: sollten auch Pfalz und Brandenburg der beabssichtigten Königswahl nicht geneigt sich erweisen, so sey man besugt, mit der Stimmenmehrheit auch ohne sie vorwärts zu gehen. Diese Denkschrift fand aus dem kaiserlichen geheimen Rath ihren Beg in das Reich, und wecke gegen das ernstelich betriebene Borhaben unerwartet Hindernisse. Der ges

<sup>\*)</sup> Des Ergherzogs Gutachten finbet fich bei Londorp Acta publ. 1, 350.

## XXXIII.

Television and appropriate the state of the

## Pfälzische Umtriebe gegen bas Saus Defter in den Jahren 1618 und 1619.

Der Bertrag von Afti (1615), nach ben Feinbfelig gwifden bem fpanifden ganbpfleger von Dailand und Bergog von Cavoyen, legte biefem Berminberung feiner Rr macht auf. Da berfelbe unter mancherlei Bormanber Erfüllung bes Berabrebeten fich entzog, fiel Don Bebro Tolebo abermale in fein gand ein. Carl Emanuel fand bei bem Ronig von Franfreich und bei ber Republif Ber bie in ihrem Rrieg gegen Ergherzog Ferbinand in Frigu fpanifche Dacht ale einen gemeinfamen Teind anfab. gleich fuchte ber Bergog Beiftand bei ben unirten Si Deutschlands, bie er fogar (obwohl fatholifch) um Mufn in ihre Berbindung anging. Diefe murbe ihm verfagt, burch bas Betreiben von Churpfalg gemabrt. Graf von Mansfeld, bes Grafen Beter Ernft Baftarb, erhiel Mittel, fur ben Bergog 2000 Mann gu guß und einige bert Reiter gu werben. Dieg babnte eine Berbindung Saupter ber Union, bes jungen Churfürften Friedrich ber Bfalg, bes Martgrafen Joachim Ernft von Branbenb Unebach und bee Fürften Chriftian von Unhalt, mit fe an, die in der Folge zu keinem geringern Zweck führte, als zu dem Bestreben, das Haus Desterreich um die Nachsolge im deutschen Reich, um die Kronen der Ungarn und Boh-men, um einen Theil der Erblande zu bringen, in dieser Abssicht, sämmtliche Mächte Europa's, sogar die Türken, wider dasselbe zu waffnen.

Schon bei ber Wahl bes Kaisers Mathias ging von Pfalz ber Gedanke aus, das Geschlecht ber Habsburger von berselben auszuschließen und die Krone dem Herzog von Bayern, zulest auch dem von Lothringen oder dem von Savoyen zuzuwenden. Der Fürst von Anhalt ließ hierüber zu Aschassensburg in Gegenwart des Churfürsten von Coln einige Worte fallen; der Churfürst von der Pfalz erbot sich, seine Collegen von Brandenburg und Sachsen dazu zu bereden. Den wessentlichsten Vorschub für diesen Entwurf erwarteten aber die pfälzischen Käthe von Frankreich, dessen Regenten sie an die Jusagen erinnerten, welche der vorige König (Heinrich IV.) durch den Grasen von Ranteuil, kraft seiner Verbindung mit den Unirten, hierüber gemacht habe. Allein dieser Anschlag wurde zu Wasser, Mathias am 3. Juni 1612 gewählt.

Im Februar 1616 hatte Erzherzog Maximilian seinem Bruder Mathias Gedanken mitgetheilt, auf welche Beise Erzherzog Ferdinand ber Nachfolge sowohl an dem Kaiserthum als in den Königreichen könnte versichert werden \*). Darin war bemerkt: sollten auch Pfalz und Brandenburg der beabsichtigten Königswahl nicht geneigt sich erweisen, so sey man befugt, mit der Stimmenmehrheit auch ohne sie vorwärts zu gehen. Diese Denkschrift sand aus dem kaiserlichen geheimen Rath ihren Weg in das Reich, und weckte gegen das ernstlich betriebene Vorhaben unerwartet Hindernisse. Der ges

<sup>\*)</sup> Des Erzberzogs Gutachten finbet fich bei Lonborp Acta publ. 1, 350.

Ronig von Bohmen erfolgte 1 baß hiemit gur Rachfolge i Schritt geschehen fen, ber & fogar ju verhindern fich beftre Dreeben Die Bermuthung we berfelben ber Churfurft von C eilte Friedrich von ber Pfalg n bem calvinifchen Bergog von Beifenn eines englischen Wefand Beife bie Abfichten bes Raifer ber Rudfehr nach Beibelberg ge ben Befprechungen Radricht. 3 bem Bergog von lothringen bie ! Diefer lebnte aber ben Untrag bem Pfalzgrafen entbieten, er i gen, bie ihm übel anftanben, ut Soffnung auf Gewinn meden ! Warnung war umfonft gefproche bes Jahres nach Dresben und ! beiben Mitchurfürften bie Rothwer ben Babl bon bem s

vorbereitet werben. Darauf gingen Briefe und Boten an benfelben ab. Aber Maximilians Rathe wollten nicht glauben, daß ber Antrag "aus einem guten aufrechten Bemuth hergefloffen fen, nicht vielmehr gefährliche Rebenabsichten bemfelben ju Grunde lagen. Es fen weber gegen die golbene Bulle noch gegen die beutsche Freiheit, bag man bei bes Raifere Lebzeiten einen romischen Ronig mable." Der Pfalger machte fobann ben Berfuch, ben Stammesvetter perfonlich für feine Absichten ju gewinnen. Er tam im Februar 1618 felbft nach Munchen, fonnte aber bei fünftagigem Aufenthalt nichts anderes ermirfen, ale eine Antwort bes Berjoge: "ber Borfchlag fen ju wichtig, ale bag er fich fogleich erflaren fonnte; berfelbe erforbere reifliche Ueberlegung; beghalb wolle er Alles Gott und ber Beit anheimftellen \*)." Siedurch ließen fich weder ber Churfurft noch feine Rathe um fo weniger entmuthigen, ba man mußte, bag aus Beranlaffung ber oberften Leitung ber Liga zwischen bem habeburgis fchen und bem wittelsbachifchen Saufe einige Spannung eingetreten fen; Die Raiferfrone follte fie jum Bruch erweitern. Ludwig Camerarius und ber baverifche Cangler Jocher famen nicht lange nachher zu Befprechung bes pfalgifchen Untrages an einem britten Orte gusammen. Die Geschäftsmanner bes Bergogs waren aber ebenfo getreue Ratholifen, als biejenigen bes Churfürften entschiedene Calviner. Bu Beseitigung bes Diftrauens unter ben Reichsftanben, bemertte Joder, gabe es ein einziges Mittel: Bieberherftellung ber Ginheit ber Religion. — Bielleicht gibt es noch heutzutage fatholische Staatsmanner, bie biefer Meinung find, nur mit bem Unterichieb, baß fie bie Einheit in gemeinsamem Indifferentismus und in einer Alles julaffenden Leberecht-Religion fuchen.

Der Churfürft, besonders fein Statthalter der obern Pfalg und Lenfer feiner Berson, ber Fürft Chriftian von Unhalt,

<sup>\*)</sup> Bolf: Maximilian IV, 113. 122.

Churfürst gab sich wenigstens n weit jene gingen, wie Unglaubliche Reiches beutscher Nation dabei sich von teinem Geschichtschreiber im v Berbienen gewürdigt worden, ungeat lege dazu schon seit zweihundert und bermanns Augen liegen.

Dieselben sielen nach ber Schlack die Hände bes Siegers. Sie enthit gaben über ben Jusammenhang ber so Rebellion mit ben anderweitigen Bestreb. Desterreich so überraschende Ausschlüsse, lian von Bayern seinem geheimen Rascher eine Jusammenstellung der gemachtrug, um hiedurch den Unirten für ihre zu Heilbronn den Beweis zu liesern, wie tern der eigenen Berbindung seven hinter mentlich die Städte zu keinem andern In die Geldmittel zu den eigenen Entwürsen hie sagt,

bes H. Römischen Reichs höchster gefahr, geführt, vnb auß fonderbarer Berordnung Gottes, durch die ben 8 Rouember jüngst fürgangne ernstliche, nambhafte Böhaimische Riderlag vor Prag, in der Anhaltischen geheimen Canzlei in originali gefunden und der Welt fundtdar worden." Dabei wurde eisnige Schonung darin beobachtet, daß der Herzog von Savoven und die Republik Benedig durchweg nur mit R. und N. R. bezeichnet sind, und nur zwischenein das Grellste in den eigenen Worten der Betheiligten herausgehoben wurde.

Diefe Enthüllungen fielen zu unbequem, marfen auf bie für ben Augenblid unterlegene Partei allzu bunfle Schatten, als daß es an Bersuchen, bie hervorgehobenen Thatsachen gu entfraften, um zu reben, in ein minder grelles Licht zu ftellen. hatte fehlen fonnen. Es war vornehmlich ber in biefen Angelegenheiten vielfach gebrauchte und innig mit benfelben vertraute geheime Rath Dr. Ludwig Camerarius, welcher als durpfälgischer Bublicift in einem "Bericht und Antwort auf Die Baper - Unhaltische geheime Canplen, sammt einem Rath. fchlag ber Liga in Frankreich, vor Jahren zu Chalons gehalten," zuerft auftrat, bann noch einige Schriften verwandten Inhalts folgen ließ, wodurch ber Streit julett in bas Bebiet ber Berfonlichkeiten fich binabzog, wie in bem "Burgier-Tranflein von ber beften Rhabarbara wider bie übergeschoffene Balle, welche Dr. Ludwig Camerarius in feiner Apologia verfpuhren laffen, von gabio Hercyniano jugetrunfen." Ems pfindlicheres glaubte man ber mifliebigen Entbedung baburch entgegenzustellen, bag man einige aufgefangenen Schreiben aus Rom, Madrid und Munchen unter bem Titel "fpanische Cange lei" bruden ließ, obgleich biefelben an fich und ihrer Bebeutung nach wesentlich anderer Ratur find, ale bie in ber anhaltischen Canglei aufgefundenen Documente, und bas Seitenbild mehr in ber leberschrift als in bem Inhalt au fuchen ift. Go fab man fich enblich baverifder Seits genothigt, bre erbeuteten Doeumente nach ihrem vollen Bortlaut abbeuden

eigenen, von Wort zu Bort beife ten an Tag gelegt werden. Bu if fier Rettung ber vor biesem aufgar ley" — eine gegen die vormalige lische Staatsschrift, bei der die Ex stücke von der höchsten Wichtigkeit sint näher in's Auge fassen wollen.

Zwei Bemerfungen muffen wir erste: daß diese merswürdige Sammli einzigen deutschen Geschichtschreiber ge den ist. Selbst Senken berg, der Haberlin's einen seltenen literarischen und manchen minder wichtigen Berhandl weilen ermüdenden Detail folgt, erschöp bei weitem nicht, und läßt gerade das Sseht das Wesentlichste dieser Beröffentlicht wenig widmet ihr Menzel diesenige Aust sonst der diese und vorzugsweise hätte erwarten fer diese

ju Coln erschien, hat von biefen Documenten gehörigen Bebrauch gemacht; aber wie Benige fennen fein Bert! Bielen, bie geschriftstellert haben, waren biefe Enthullungen nicht brauchbar; biejenigen hingegen, benen fie brauchbar fent fonnten, haben nur felten gefdriftftellert, find gewöhnlich nicht beachtet worben. - Die andere Bemerfung; man fann taufend und taufend Staatsbriefe beutscher Fürsten und Bes fchaftemanner aus biefer Beit, an eben folde gerichtet, jur Sand nehmen, und in feinem wird man eine andere Sprache finden, als die deutsche. Diese calviniftischen Fürsten und ihre Rath. geber aber, wie ber durpfalgische Dberfthofmeifter Albert Graf von Colms, die geheimen Rathe Bollrad von Bleffen, Chriftoph von Dohna, bedienen fich in ihren gegenfeitigen Dittheilungen beinahe burchweg ber frangofifchen Sprache. Das Aufgeben ber Landessprache, Die Nachweisung, von wem und aus welchen Urfachen biefer eble Bebrauch fei eingeführt worben, mare auch ein Stud, wenigstens ein Studlein, beutfcher Beschichte, welches tiefer eingegriffen bat, als oberflachs liche Anschauung ahnen burfte. Doch scheint es, bag man es nicht magte, Die frangofische Sprache auch gegen Maing, Cachfen, Bayern in Anwendung ju bringen; Schreiben an biefe Fürften find insgesammt beutsch. frangofische Sprache mar bloß bie Soffprache ber Unionde Camarilla.

Wenden wir uns zu unserer Aufgabe! Der Mabriber Friede, im September 1617 geschlossen, machte sowohl dem Krieg Benedigs gegen Erzherzog Ferdinand, als demjenigen zwischen Savohen und Spanien ein Ende. In Folge dessen mußte der Herzog seine Kriegsmacht vermindern. Dieß konnte er bei der Wachsamkeit des Landpflegers von Mailand in dem eigenen Lande nicht umgehen. In Deutschland dagegen war es leicht; er behielt den Hausen, welchen Mansselb für ihn geworden, in seinem Solde. Der Churfürst von der Psalz hatte aber vor dem Ausbruche der böhmischen Unruhen

ben Baron Christoph von Dohna an ben Bergog gefe um von bemselben eine Summe von brei Millionen Dul als Hulfsgelber zu verlangen. Db bieses mit jenem in sammenhang gestanden habe, wissen wir nicht, nur so baß bem Herzog die Summe unerschwinglich schien\*).

3m ermunichteften Augenblide aber, ba eben bie ! men in vollem Mufruhr begriffen waren und ber 5 hievon noch nicht einmal Renntniß hatte, überraschte Di feld ben Marfgrafen von Anspach mit ber Rachricht: überlaffe bem Churfürften von ber Pfalg bie 2000 DR "bamit er biefelben anmenbe, mo er es gut, ben geme Sachen nublich und verträglich finben werbe." 3hre lobi werbe ber Bergog ferner über fich nehmen, auch nichts wiber haben, wenn ber Churfurft bie Truppe auf eigene ften vermehren wolle. Doch follten hierum nicht alle un Fürften miffen, einzig bie Gingange ermahnten brei 5 ter. Dieg berichtete ber Marfgraf von Unfpach bem Fi von Unhalt am 31. Juli (a. St.) freudig, mit bem Be fen: "murben bie Benetianer ju einer abnlichen Berbin fich verfteben, bann gewonne unfer Schifflein gu Fahrmaffer." Dem Churfurften bemerfte er: "er n Diefes Bolf bei ben bohmifchen Unrugen nutlich gebrai fonnen, auch große Reputation bei ben Bohmen gewir ba fie folder Gulfe bedurften." In biefem Unerbieten n Cavoyens bantbare Befinnung gegen Pfalz und "Ermei fonberlicher Affection ju beutscher Libertat" anerfannt, Bergog bezeugt: "baß bievon bie Aufrechthaltung bei Bohmen Borgefallenen, bas Fortbefteben ober ber Unter bes gefundern und beffern Theile von Europa (e plus saine ou bonne partie de l'Europe) abhange."

<sup>\*)</sup> Dieg erhellet aus ber Inftruction fur Mansfeld's Sendung Turin Rum. LL

11m benfelben ju noch thatigerem Mitwirfen fur ben bohmifchen Aufruhr ju gewinnen, follten ber Graf von Mansfeld und ber Baron Christoph von Dohna zu weiterer Unterhandlung nach Turin geben, ihnen ber englische Refibent Raat Baat ale Unterhandler bienen. Dhne Gulfe, mußten fie bem Bergog vorftellen, fonnten bie Bohmen ihr begonnenes Bert. nicht durchführen. Fiele bem Bergog die vorgeschlagene Summe ju fcwer, fo folle er die Benetianer ju Uebernahme ber Salfte: bewegen, wodurch fie fich ben Bag nach Deutschland öffnen, bas abriatische Meer mit bem atlantischen Ocean in Berbinbung bringen fonnten. Bulest mochte er boch 4000 Mann. unterhalten und mahrend bes bohmischen Rrieges monatlich wenigstens 20-30,000 Ducaten heraussenben. Berftebe er: fich hiezu, fo wolle man in ben bohmischen Sachen nicht ohne: feinen Rath vorgeben, ohne feine und ber Benetianer Bustimmung in feinen Bertrag fich einlaffen. Bugleich follten fie ben (fur "beutsche Libertat fo wohl affectionirten") Bergog: vor Sachsen warnen, indem ber Churfurft und seine Rathe gang vom faiferlichen Sofe abhiengen. Laffe fich in ben Mrdiven etwas auffinden ju Gunften bes Reichsvicariats in: Italien, fo werbe Pfalg zugefteben, mas bem Bergog anges: nehm fenn fonne. Ferner mare ju ermagen: Db man nicht: mit bem Bergog in irgend etwas rudfichtlich bes eben in biefer Zeit gefangen genommenen Carbinals Rlefel eintreten. fonnte (nicht aus Theilnahme fur biefen), um bieburch bieandere Bartei verhaßter ju machen (pour rendre la partie adverse tant plus odieuse); auch ob er es awedmäßig: finde, daß die Unirten einen Agenten ju Benedig unterhielten?:

Da ber Herzog früher hatte burchbliden laffen, wie unter Mitwirfen ber Benetianer, außer jenen 4000 Mann, noch weitere 16,000 auf ben Beinen konnten gehalten werben, follte auch biefes zur Sprache kommen, und zwar: 1. im hinblid auf Bohmen, 2. auf ein bevorstehendes Reichsvicariat, 3. auf Erledigung ber protestantischen Reichsbeschwerben.

Rur burfe man nichts gur Ungeit vornehmen (b. h. fo lange Raifer Mathias am Leben fei). Romme aber bie gelegene Beit, ftebe man alebann maffengeruftet, fo werbe ein Unternehmen gegen bie geiftlichen Reichsftanbe und bie Bfaffen (la prestraille) ale Begner biefer Bartei, Urheber ber Befcwerben und Beranläßer unerschwinglicher Reichelaften, nicht ju vermeiben fenn; jugleich, weil bie Erhaltung fo vielen Bolfe auf bem eigenen Gebiet unmöglich mare. Dan burfe aber weber bei bem Bergog noch bei ben Benetianern, Die in Diefem Bunft nicht anders gefinnt, ale bie Spanier, ben Argwohn auffommen laffen, als gingen bie brei gurften bamit um, bie fatholische Religion auszurotten. (Comit lag ein folder Bebante bennoch in bem Bintergrunde; ber großbritannische Gefandte fprach am Unionstage ju heilbronn im Juni 1619 benfelben unverblumt aus.) Eine britte Inftruction fur bie Befandten trug ihnen auf, bem Bergog zu bemerten, wie jene ftartere Bewaffnung auch bagu bienen tonnte, bem Bfalgrafen die Krone von Bohmen gu fichern. (Bergeffen wir nicht, daß diefes am 13. August (a. St.) 1618, ein Jahr und brei Tage vor ber bohmifchen Ronigswahl, gefchrieben wurbe.) 3mar trage er nach berfelben nicht bas minbefte Berlangen; aber Staaterudfichten bewogen ihn gur Unnahme, für ben gall fie ihm angeboten wurde. Auch wiffe man, baß bie Bohmen biefes fehr munichten, Ferdinand (ber bas Jahr juvor gefcont worben) fcmerlich baju gelangen burfte. In Diefem galle mußte ber Churfurft von ber Pfalg ben Berjog für feinen Boblibater anerfennen, ihm noch mehr verpflichtet fich fublen. Diefes tonnte er im Bert beweifen, ba er alebann bei einer Raifermahl zwei Stimmen batte, über Diejenige von Brandenburg ohnebem verfugen tonne; bann burfe nur noch burch England und Die Generalftagten Trier gewonnen werben. (Alles jur "Forberung ber beutichen gibertat"; bie Folgerung blieb unausgesprochen.) Dief und bie Bewaffnung wurde fich gegenseitig bie Sand reichen, nur

noch ber göttliche Segen erforderlich seyn. In allem Diesem sollten sedoch die Gesandten behutsam zu Werke gehen (aller sobrement du commencement pour les causes qu'il diront de bouches).

Daß aber bas Auge ber Unirten langft fcon auf bie geiftlichen Besitzungen am Rheinstrom und in Franten gerichtet war, ift eine, zwar niemals gehörig berührte, aber bennoch leicht nachweisbare Thatfache. Der Plan, ben einft Frang von Sidingen vollführen wollte, war nicht aufgegeben, nur an anbere Leiter übergegangen. Die Cache ber brei Rlofter, welche feit fo vielen Jahren ben gaben Streitpunft an ben Reichstagen bilbete, follte eine Ausbehnung erhalten, bie fie bei gunftigem Erfolge jeber Erorterung an benselben mit einemmale entrudt hatte. Defhalb bestimmte ber Recef von Ahausen vom 4. Mai 1608 \*) in seinem eilften Artifel: "Die Statt, Schlößer, Beftungen ober andere liegende Guter, große Gefcon und bergleichen, beß foll bif ju unserer Berordnung in handen behalten und, wo nit alfbaldt, boch nach Aufgang beg Rriegs vnber ben Unirten Chur-Fürften und Stenden, nach hohe eines jeben Anlag gleich aufgetheilt werben?" Begen wen ftellte man fich bamals in Rriegeverfasfung, und von wem hoffte man ju erobern ? Doch nicht von einer angrangenben Dacht, wie von Bolen ober Franfreich, auch nicht von einem ber größeren Reichsftanbe, wie Cachfen, Bayern, wohl gar Defterreich? Begen wen biefer Artifel fich anwenden laffe, lag benjenigen, die biefen Receg abgeschloffen, flar vor Augen - auf bie geifts . lichen Fürsten mar es abgesehen. (Rachher ift in biefen Entwurfen, wie in bem antiofterreichischen Directorium, Preußen an die Stelle ber Pfalg getreten, in Beibem mit ausgiebigerem Erfolge ale biefe.) In ber mertwürdigen Berhand-

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in Satiler's wurtemb. Gefc. Bb. VI. Beil. 5.

Jugleich, weil b auf bem eigenen Gebiet unmöglich weder bei bem Bergog noch bei ben Bunft nicht anbere gefinnt, ale bi auffommen laffen, als gingen bie bie fatholifche Religion auszurotten. Gebante bennoch in bem Sintergrun Gefanbte fprach am Unionstage gu f benfelben unverblumt aus.) Gine bi Gefandten trug ihnen auf, bem Se jene ftartere Bewaffnung auch bagu Pfalzgrafen die Krone von Bobmen wir nicht, baß biefes am 13. August ( und brei Tage bor ber bohmifchen Ri wurde.) 3war trage er nach berfelbe Berlangen; aber Staaterudfichten bewoj für ben fall fie ihm angeboten wurde baß bie Bohmen biefes fehr wünschten, Jahr juvor gefcont worben) fcmerlich b In biefem Falle mußte ber Churfurft von jog für feinen Bohlthater anerfennen, oflicer

noch ber göttliche Segen erforderlich seyn. In allem Diesem sollten jedoch die Gesandten behutsam zu Werke gehen (aller sobrement du commencement pour les causes qu'il diront de bouches).

Daß aber bas Auge ber Unirten langft ichon auf bie geiftlichen Besitzungen am Rheinftrom und in Franken gerichtet war, ift eine, zwar niemals gehörig berührte, aber bennoch leicht nachweisbare Thatsache. Der Blan, ben einft Frang von Sidingen vollführen wollte, war nicht aufgegeben, nur an anbere Leiter übergegangen. Die Cache ber brei Rlofter, welche feit fo vielen Jahren ben gaben Streitpunft an ben Reichstagen bilbete, follte eine Ausbehnung erhalten, bie fie bei gunftigem Erfolge jeber Erorterung an benselben mit einemmale entrudt hatte. Deghalb bestimmte ber Receg von Ahausen vom 4. Mai 1608 \*) in feinem eilften Artitel: "Die Statt, Schlößer, Bestungen ober andere liegenbe Guter, große Befchut und bergleichen, beß foll bif ju unserer Berordnung in handen behalten und, wo nit alsbaldt, boch nach Aufgang beg Rriege vnber ben Unirten Chur-Fürften und Stenden, nach hohe eines jeben Anlag gleich ausgetheilt werben?" Begen wen ftellte man fich bamals in Rriegeverfassung, und von wem hoffte man ju erobern? Doch nicht von einer angrangenben Dacht, wie von Bolen ober Franfreich, auch nicht von einem ber größeren Reiches ftanbe, wie Cachfen, Bayern, wohl gar Defterreich? Gegen wen biefer Artifel fich anwenden laffe, lag benjenigen, bie biefen Reces abgeschloffen, flar por Augen - auf die geifts, lichen Fürsten mar es abgefehen. (Rachher ift in biefen Entwürfen, wie in bem antiofterreichischen Directorium, Breugen an die Stelle ber Pfalg getreten, in Beibem mit ausgiebigerem Erfolge als biefe.) In ber mertwurdigen Berband-

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Sattler's wurtemb. Gefc. Bb. VI. Beil. 5.

nehmsten durpfälzischen Räthe. 30g von Bayern zu Ansang des sich lossagte, befannten es die Unicht gewesen, so würden sie die bers heimgesucht haben"\*), und wermilians Entschluß um so betroffen Andern schublos preisgegeben sahen

Daß aber solche communistischen bloß noch von einem Theile ber Für getragen) mehr als sehnsüchtige Wüschelte baraus, daß die Weise der Au lich besprochen wurde \*\*). Es solle näm lem Anlause", da, wo man bessen am begonnen werden. Inzwischen müsse micken alle Liebe zum Frieden, und Reichssachen willig ihnen weichen wo wenden, überhaupt so sich benehmen, verhütet werde. Die Hollander sollen und mit einer starten Flotte aussausen, das Bisthum Münster einbrechen; der G

aber mit ben Grafen von ber Lippe und von Bentheim und ber weftphalischen Ritterschaft in Paderborn einfallen; wurden ihnen alle Schate und Reichthumer ber Rirche uns fehlbar gur Beute werben. Diefes Alles vollführt, tonne es gegen Coln geben. Dem Churfürften von ber Bfalg merbe es leicht werben, bas ficher fich mabnenbe Trier mit feiner reichen Clerifei einzunehmen, unter bem Bormanbe, es fei als Grangstadt bes Reichs gegen bas Ausland ju fcuben, eine Besatung hineinzulegen. Ift Trier eingenommen, fo hat man bie Mofel in feiner Gewalt, fann frembe Solbaten abhalten und Maing fammt Anbern gleichsam in ben Sad fcbieben. Begen ben Bergog von Lotharingen fonnten Baben, Burtemberg und die Strafburger in's Keld fich legen und, wollte er Trier helfen, fein land mit Reuer und Schwert Der Herzog von Bayern ließe fich burch bie Schweizer ichreden. Bamberg und Burzburg maren burch ben Bergog von Roburg anzugreifen. Ritterschaft und Burger follen gur Theilnahme an bem Rrieg eingelaben, Freiheit ber Religion und Befinnahme ber Rirchengefälle jugefagt werben. Rach Theilung ber Lanbschaften und Bisthumer moge jeber Fürft gemäß eigener Ginficht eine Reformation anftels len. — Niemand wird fur biefe Schrift eine andere Bebeutung ale biejenige von Entwurfen eines mußigen Ropfes in Unspruch nehmen, aber fie zeigt wenigstens, bag bie Unichlage auf die geiftlichen Besitzungen nicht in verborgenem Dunkel ausgehedt murben, baß fie feine Rabinetsgeheimniffe maren, daß offen und ungescheut, wie einft von bem mordbrennerischen Ginfall ber freischärlerischen Banbiten in ben Kanton Lugern, lange vorher, ehe es jur Ausführung fommen follte, bavon gesprochen wurde. Daß biefe unterblieb, ift weder bem guten Billen ber Betreffenben, noch einer Rudfehr berfelben au einiger Achtung vor bem Recht, fonbern einzig ben fich bazwischen brangenben Ereigniffen gus auschreiben.

es fich erwarten; die Stadt Bien b und Rriegevorrath aus ihrem Beugh fei gang für bie Bohmen geftimmt; fi nig von England, von ben Sollan begunftigt; Bayern mifche fich nicht i fer werbe überall bie Berbung verweig bie ihm etwa aus ben Rieberlanden o hen fonnten, feien nicht ju fürchten. alle Baffe offen; Die Gutgefinnten (beu tuchtigen") bes Landes batten bie Leits bes Rriege in ihren Sanden; fie befaß rath an Lebensmitteln und Rriegsbedar Ratholifen für Leben, Sabe, Chren un beforgen. Bulest follte noch von einer 4

liche Bortheil nicht außer Ucht gelaffen n Bie bie Befandten gur Abreife fich a Nachricht von Dampierres Gingug in Bohi für beffer, Mansfelbs Boll auf 4000 Man unverweilt ebenfang in bas Land einruffen

gen Anhalt gefprochen, über bem Geme

Marigraf von Ansbach es fur nothig, ju bemerten, bie Bohmen follten unter ber Sand mit Beld, Baffen und Rriege. bedarf unterftut merben. Rath brachte ihnen aus Beibels berg ber Graf von Colms; ju militarifden Anordnungen follte ber Kurft von Unhalt nach Brag geben. Da aber ju biefer Beit von bem Raifer Antrage ju gutlicher Beilegung bes bohmischen Aufftandes ausgingen, meinte ber pfalgische Churfurft, die Bohmen fonnten nur mit großer Borficht in Besonders sen barauf zu achten, daß biefelben eintreten. mahrend eines Waffenftillftanbes fein Theil feine Standquartiere verlaffe. Denn burften bie Raiferlichen mabrend eines folden in Stabte und Marfte (ber Rebellen) fich begeben, fo wurde es ihnen leicht werben, Rante anzugetteln, Zwiespalt und Bertrennung au ftiften. Burben bie Bohmen auf biefes ihr Augenmert nicht richten, fo mußten fie nach bem Baffenftillftand in einer ichlechteren Stellung fich finden als zuvor, ben Stanben und vornehmlich ben Directoren große Wefahr broben, die Raiserlichen mittelft eines Bertrages mehr gewinnen, ale burch bie Baffen.

Da die Geschichtschreiber es nicht ber Mühe werth gefunden haben, diese Acta secreta nach ihrem vollen Umfang
und Inhalt zu berücksichtigen, so haben sie auch nicht bemerfen können, daß der 4. Artisel der Bedingungen der Böhmen
über Eingehung eines Wassenstillstandes (wie dieselben in
Rhevenhiller's Annalen IX. 312 ff. zu lesen sind) demjenigen, was der churpfälzische Rath Bollrath von Plessen unter dem 11. Sept. a. St. dem Kürsten von Anhalt in Betress
ber böhmischen Sache schreibt, wörtlich gleichlaute. Könnte
die Evidenz der pfälzischen Betheiligung an der böhmischen
Rebellion heller herausgestellt werden? In beiden Actenstücken
ist nicht allein eine Uebereinstimmung der Anordnung, sondern
auch der Beweggründe zu sinden. Gerade zwei Monate später schrieb Camerarius dem chursusstlichen Canzler von der
Grünn: nur die Reth zwinge Ferdinand (Rathias aber lebte

Fürsten von Anhalt Abwesenheit 1 sei den Böhmen zu rathen, seine wenn nicht der Kaiser zugleich ents der Chursürft nachmals "treuliche Belichen Bergleich") — und ohne Zusi wieder sich rüsten dürse. Man soll erfundigen, ob die Böhmen, auch wer würde, nichts desto weniger sest entschu verwersen. Das sey in Betress ei Königswahl ein wesentlicher Punkt. vor Dohna's Abreise, dem Fürsten Che

Inzwischen hatte ber englische Resil tress ber Anschläge auf Benebig bemerkt: bald nur ein wenig die Sonne wieder samer Kaltblütigkeit zu Werke zu gehen; dische Abgeordnete am durpfälzischen Holden Gerung gab, seine hochmögenden Herren such mit deren Residenten im Haag gesten zu fürchten daß dieselbe die monatlie

frone zu eröffnen. "Um die schäbliche Erbfolge im Reich zu verhindern", schrieben Ansbach und Anhalt dem Churfürften von ber Pfalg, "fonnten fie betheuern, bag, im Kall von gebachtem Fürsten von Saphope bergleichen publica beneficia (bas Mitwirfen ju einem allgemeinen Angriff auf bas Haus Desterreich) conferirt, auch bas particulare mit Bohmen continuirt, bagu noch ferner die Religionsfachen in Krantreich, und was benfelben anhängig, in ruhigen Stand gebracht (nämlich alle Korberungen ben Sugenotten bewilligt) merben follten, alebann an S. L. weniger als an irgend einem anbern Cubjecto geirret werben fonnte; in sonberbarer Betrachtung, Dieweil bem S. Rom. Reich ber größte Dienft unb Rupen baburch wiberfahren mag, wenn baffelbe wieberum einen ftarten Sug in Stalien befommen fonnte, und aber foldes burch feine andere als obgebachte gegenwärtige Belegenheit geschehen mag."

Hierüber bemerkten die beiden Kursten in einem besonbern Borschlag: "nur dann lasse sich von freyer Wahl sprechen, wenn die Wählenden ernennen könnten, wen sie wollten. Ohnedieß wurde die Kaiserwahl der Papstwahl an die
Seite treten, von welcher der größte Theil der Christenheit
der inwohnenden Erbsünde wegen, nicht in Italien geboren
zu seyn, ausgeschlossen bleibe. Kaiser wolle sagen: General
der Christlichen Heere. Ein solcher werde gewählt, ein König
geboren. Habe doch selbst Augustus, als er seinen Rachsolger dem Senat empschlen, beigefügt: si meruerit. Run hatten in der Bergangenheit die Kursten von Desterreich wohl
hintereinander die Kaiserkrone getragen, aber bloß ihrer Verbienste wegen. Fasse man dieselben gegenwärtig ins Auge,

Ĺ

Christian von Anhalt: "Savona geht in seinen disegni tapser und wol adversus Monarchiam Hispanicam, wollte Gott, daß alle Evangelischen einen folichen Eiser Hatten."

..... iwiiwien zu laffe: einen Raifer gu mahlen, ber nicht aus nicht ein Sclave Spaniens fen. Aber bieten? Un einen protestantifchen Su benten; bas biege ben Bunber ju allge fen. Bayern mare machtig, mohl ge Defterreich nicht entgegentreten wollen, allzugroßen Ginfluß ein. Demnach bl als ber Bergog von Savoyen. Er fep beutschen Ursprunge, aus fachfischem ( Felbherr, Bater ber Golbaten, welcher turfifden Ginfall beffer fdirmen murbe Biens. Den Ratholifen mußte er ange teftanten fonnten ohne Gorge leben, n feinen Ginfluß geftatte. Es mare ein M ften, wenn fie auf biefen fich vereinigten von Franfreich murbe bei feiner Stellung Bahl bochlich gefallen, berjenige von gerne feben." managed it happy and assenge

The second secon

Des Churfürften Beglaubigungefdrei an b- lautete nur in ben allaem gen an die Städte Ulm, Strafburg und Rurnberg gegangen waren. Diefelben follten ihre "Hellergen" herausgeben.

Mansfeld reiste den 25. December von Heibelberg ab \*), ber Sefretar des Markgrasen von Ansbach, Balthasar Reu, begleitete ihn. Durch diesen schrieb der Fürst von Anhalt dem Herzog, um denselben zu gewinnen: "Die höchst wichtige Eroberung von Pilsen sey einzig ihm zu verdanken." Das bei war des Fürsten vornehmste Sorge: ob auch ihr Treiben genugsam werde geheim bleiben können? — Schreibt er am 27. Dec. dem Churfürsten: bis zum 6. Jan. hoffe er die Bersmittlungssache mit Böhmen abgeschnitten zu sehen, so war dieses, wie aus andern Acten sich erweisen läßt, mehr als ein bloßer Herzenserguß an einen Gleichgesinnten. Man sieht, daß der Fürst hinsichtlich der Gesinnungen der Böhmen gut unterrichtet war, sie dagegen leitsam sich erwiesen.

Inzwischen hatten sich bes Herzogs von Savonen Gebanken weiter, als bloß auf Erwerbung ber Reichskrone gerichtet. Er eröffnete Mansfeld, daß er auch die böhmische Krone zu erhalten wünsche. Wolle man ihm diese gewähren, bann werbe er mit Eredit, Wassen und Geldmitteln bahin wirsen, daß dem Pfalzgrafen das ganze Elsaß, wo möglich ein Theil von Desterreich, dazu die Krone von Ungarn zucheil werde. Zu diesem Zweck erbiete er sich zu anderthalb Millionen Ducators und zum Unterhalt von 4000 Pferden unter Mansfeld, auf drei Jahre, so es nöthig seyn würde; die Kosten seiner 2000 Knechte nehme er von dem 18. Junian sur jeden Kall auf sich. "Wolle man etwas gegen die Pfassen unternehmen, so möge man es vor seiner Antunsk

<sup>\*)</sup> Erot beffen, daß fich Mansfelb bort bericth, und bag ihm ber Churs fürst bie Beglaubigungsschreiben zustellte, hat neulichst wollen ges fagt werben, Friedrich habe zu ben Berabsedungen mit Savopen nur ben Ramen hergeben muffen.

ins Reich vollführen, bamit er feber Berantwortung geg ben Papft enthoben bleibe. Wie er es bann finbe, fo wo er es laffen." Epater ichrieb Reu: "Die Buficherung t bohmifchen Rrone fen eine unerläßliche Bebingniß, bafern t Bergog ju irgend Etwas fich verfteben folle." Biewohl m am Bof von Beibelberg berfelben felbft fich verfichert bielt, glaul man boch, Elfaß und ein Theil von Defterreich maren a Erblander bem Bablreich (wofur bort Bohmen im eigen Intereffe gelten mußte) vorzugleben; banble es fich aber 1 einen Sauptichmud, fo giere Ungarne Rrone ebenfo gut, a Diejenige von Bohmen. Go fant bee Bergoge Begehren f nen Widerspruch. Dann verlangte berfelbe ferner, bag be Großherzog von Floreng in bem Gefuch um ben Ronigeti nicht entsprochen werbe, weil biefes einen Schatten auf fe Saus werfen mußte, basfelbe biegu noch eber berechtigt ma Die Bertraulichfeit mit ibm trug ben Betreffenden ebenfa ihre Fruchte; Mansfeld erhielt bas Marquifat Caftelno und Butigliera, Unhalts Cohn \*) aber einen Jahrgehalt v 10,000 fl., Alles ju Chren ber beutichen "Libertat."

In der Mitte Marzens 1619 hatte sich Balthasar R von dem Grafen von Mansfeld getrennt, und war als U terhändler des Markgrasen von Ansbach und des Fürsten v Anhalt am 26sten jenes Monats zu Benedig angefomme versehen mit einem Schreiben des Herzogs an seinen dor gen Residenten, daß er ihm in seiner Werbung beistel Dieser meinte, die Summe von drei Millionen Ducato sei zu hoch gespannt, daher sie Reu auf zwei herabsehen dürsen glaubte, in gewisser Zuversicht, wenn man dieser v sichert ware, wurde bei fortdauerndem Krieg auch die bri Million nicht ausbleiben \*\*). Der savopische Resident füh

<sup>\*)</sup> Chriftian II., ber in ber Schlacht am weißen Berg gefan wurbe.

<sup>\*\*)</sup> Reu's (ober feines Sefretars?) Schreiben in ber geh. Anh. Ca lei, Lonborp Rum. LXXXVII.

ihn bei der Bersammlung der Pregadi ein, an welche er zusgleich Namens der böhmischen Stände das Ansuchen stellte, sie möchten sich dem Zuzug spanischer Hülfsvölker für Ferdinand widersehen\*); denn der Vicekönig von Neapel hatte verlauten lassen, er werde 7000 Mann nach Triest überschiffen, und das Gerücht sagte, die Benetianer würden den Durchpaß gestatten. Neu erhielt die Antwort: die Herrschaft halte mit großen Kosten ein starkes Geschwader auf dem Golf, um jene Uebersahrt zu hindern; dadurch hosse sie den Böhmen, welchen sie den glücklichsten Ersolg wünsche, zu dienen. Dassür erließen die Utraquisten unter dem 12. April an den Doge Priuli ein Dansschen, mit 36 Siegeln versehen \*\*).

Als Neu am 12. Mai burch ben savopischen Residenten bei bem venetianischen Collegium abermals eingeführt wurde, trug er vor: ber Fürst Christian von Anhalt werde an ber Spise ber Union Alles thun, um bem Haus Desterreich die Reichstrone zu entreißen. Allein zu mehr als zu bloßen allegemeinen Erklärungen scheint es ber ansbachische Abgeordnete in Benedig nicht gebracht zu haben.

Unter ben Entwürfen, wie sie bei bem Herzog von Savoyen mahrend seiner Berhandlungen mit Mansfeld wuchssen, sielen ihm Gerüchte von Herstellung des Friedens in Böhmen höchst unbequem. Dieser hatte daher "genugsam zu thun, um ihn auf guten Beg wieder zu bringen." Jedensfalls verlangte Carl Emanuel, in einen Bertrag schweigend, so daß er nicht zu nennen, nur zu verstehen sei, inbegriffen zu werden; denn leicht möchte seine, durch Mansfeld geleisstete Hülfe zu des Hauses Desterreich Kenntniß sommen, er

<sup>\*)</sup> Ueber Neu's Berrichtungen ju Benebig geben bie Annali di Ves nezia, hanbichr. ber f. f. hofbibl. Auffchluß.

<sup>\*\*)</sup> Auch barin liegt ein Beweis bes engen Bufammenhangs biefer Saupter ber Unirten mit ben bohmifchen Rebellen.

fobann beren Gemahrung ju entgelten haben. Daß aber jenes Gerucht von gutlicher Beilegung nichts weiter fei, als leeres Gerücht, bafür hatte Pfalz ichon geforgt.

Die Nachrichten aus Turin zwangen bem Martgrafen von Unebach gegen ben Fürften von Unhalt bas Freubengejauchge ab: "In Rurgem haben wir die Mittel in ben Sanben, Die Belt umgufebren." Rach wenigen Tagen lub er benfelben gu einer Unterrebung ein. Schleunige Entfcbliegungen thaten jest mehr noth, ale je. "Ber Sanbel treiben will", fagte er ibm, "muß fich auf bem Jahrmarft einfinden." Unhalte Freude über bie mitgetheilten Briefe aus Turin mar fo groß, bag er in bem Entgiffern berfelben beinahe mahrend eines gangen Tages bes Effens vergag. Camerarius mußte ihm eine Bufammentunft aller brei Rurften, und gwar gu Rreilsheim, wo fie weniger Auffeben mache, ale in Beibelberg, vorschlagen. Denn nicht blos Mansfeld's, auch bes herrn (Achatius) von Dobna Berichte von feiner Cendung nach England und ben Dieberlanben gaben ju einer Berathung genugfamen Stoff. "Die verftanbigften und beften Discours belfen wenig, vielmehr gar nicht, heroifche Resolutiones muffen von oben herab großen Berren in's Berg gegoffen werben", fcbrieb ibm ber geheime Rath. Um ben feinigen bei allen Borfallen jum außerften gu treiben, baran ließ es wenigftens Camerarius nicht fehlen.

(Schluß felgt.)

the money to be a seed to the seed of the

to box at middle on thempty, miller to Rot of



## XXXIV.

Pfälzische Umtriebe gegen das Haus Oesterreich in den Jahren 1618 und 1619.

(Schluß.)

Die Zusammenfunft fand ben 19. März (a. St.) an besagtem Orte statt. Dort sollten die weitern Schritte gegen ben Herzog von Savopen, welcher zu diesem Zwed einen Herrn von Bausse nach Heibelberg hinausschickte, verabrebet werden. Die eben einlausende Rachricht von dem Ableben bes Kaisers \*) brängte zu rascherem Borangehen. Da hieß es: obwohl Pfalz von Seite der Böhmen "gar große Inclination zu seiner Person besinde", wolle man doch dem Herzog ein Genügen thun. Bei der Kaiserwahl gedenke der Chursürst den Wahleid vor Augen zu haben, und wolle "denzienigen vorschlagen und eligirn helsen, der dem ganzen Reich zur Erhaltung der Freiheit und Autorität am nühlichsten." Es mußte wirklich der Reichsfreiheit zu besonderm Schirm dienen, wenn Savoyen, dieser Fürsten Rath zusolge, bei Frankreich sich verwendete, "teinen Wahltag zuzugeben, bevor

<sup>\*)</sup> Diefer flarb ben 20. Marg; bie Insammentauft gu Rrellebeim batte ben 19. a. St., somit ben 29. flatt.

bie Unrube in Bohmen gestillt mare;" ober wenn b "feine nüglichen Praeparatoria, Churtrier ju ebenmäß 3med füglich zu disponiren", fortfette. Der Angriff auf faß moge einftweilen noch auf fich beruhen. Doch fonne läufig bie Beit, Beife, Bahl bes Rriegevolfe verab barüber ein Bertrag mit vierwochentlicher Ratification bie Pfalg abgefchloffen werben. Die brei, wenigftens Millionen Ducators, Die Sinterlegung ber Balfte an e fichern Ort in Deutschland maren bie Sauptfache; "o Diefe fonnte ber garm nicht angeben." Huch f miffen, mas bie Signoria von Benedig ju thun gebenfe fie gu einem Angriff auf Friaul geneigt fei? Denn et hochft wichtig, bag Rrieg in Italien ausbreche, bamit & nien und ber Bapft bort befcaftigt murben. Collte Gelbhulfe nicht erfolgen, bann bliebe ben Bohmen n übrig, ale Frieden ju foliegen, im Reich mit ber ar Bartei nach Rothburft fich ju vertragen. - Baren es fo bie fatholifchen Stande, welche ben Rrieg wollten, ben ben bloß fur einen unbequemen Rothbehelf bielten?

Denjenigen in Böhmen, "so sich mit diesem Wert teressirt gemacht", sollte unter Angelöbniß strengster schwiegenheit, eröffnet werden, welche Bewandtniß es der mansfeldischen Hülfe gehabt habe, und daß jett, ihnen Luft zu machen, ein Angriff auf das Elsaß und die geistlichen Besithungen beabsichtigt sei, hiezu Savopen großen Geldmitteln an die Hand gehen werde. Zu sch ger Dantbarkeit möchten "die Herren Böhmen" den Himit der Krone bedenken. Es würde die Sache sehr fört wenn der Fürst von Anhalt demselben Namens der Dir ren einige Hoffnung machen könnte; diesem dürften sie Bedingnisse sogleich anfügen. Acht Tage nach diesen Beredungen ließ der pfälzische Churfürst dem sächsischen teamerarius sagen: "er stelle in keinen Zweisel, S. L. ten noch in frischer Gedächtniß, welcher Gestalt sie

Pfalzgrafen &.) nach entstandener Commotion im Ronigreich Bohmen gang eifrig Sich hatten angelegen fenn laffen, bamit daffelbe Befen ohne gefährliche Ergreifung ber Baffen wieberum gestillt und alfo bas Feuer gleichsam in ber Afche hatte gedampft werben mogen." Ueber biefes Bermittlungswerf hatte er neulich mit feinen lieben Bettern von Ansbach und Anhalt ju Rreilsheim gehandelt. - Babern ließ er burch seinen geheimen Rath Beinrich Dietrich von Schonberg vorstellen: "wie treueifrig und wohlmeinend er gleich Unfange ber weiland Romifchen Raiferlichen Majeftat burch Schreiben und Schidung gerathen, auch fonft, wo er nur gefonnt, alle gute Officia (etwa burch Mansfeld's Belagerung von Bilfen?) angewendet und mit Fleiß unterbauet habe, bamit bie Baffen nicht ergriffen, fonbern burch linbe und milde Mittel und Weg Diesem Unrath zeitlich abgeholfen und remedirt worben mare."

Der wichtigste Beschluß aber, ber zu Kreilsheim gefaßt wurde, war die Absendung des Fürsten von Anhalt nach Turin. Da die "Acten" das Tageduch seines dortigen Ausenthalts vom 20. April bis 19. Mai (a. St.), mit den Gegenständen und dem Gang der Berhandlungen, enthalten, auch diese durch andere gleichzeitige Documente noch heller in's Licht gestellt werden, können wir der maßlosen Riederträchtigsteit und Richtsnutigsfeit dieser Reichsfürsten und der gänzlischen Berläugnung jedes Rechtsgefühls und aller Ehrlichkeit auf den tiefsten Grund bliden.

Am 20/30. April langte ber Fürst zu Rivoli, zwei Stunden von Turin, an. Der Herzog befand sich zu Berzelli. Dieser lud den Kürsten nach Chivas; beibe trasen sich zum Erstenmal am 2. Mai bei dem Nachtessen, zu welchem Anhalt durch den Herzog eingeladen wurde. Am folgenden Tage las ihm der Fürst die Anträge an die böhmischen Stände und die Antwort vor, welche Achatius von Dohna von denselben zurückgebracht hatte. Am 5ten nahm Carl

aber Trier durch eine ansehnliche Sun ben bereit stehe, gewinnen, bann wo sich verstehen. Db es aber nicht ang Kaiser, ihn zum römischen König zu n Antwort zu geben, sprang Anhalt au über, durch drei Heere in Italien, Deu zugleich den Krieg zu beginnen, Breise grafen von Baden angreisen zu lassen, samen gleichfalls von beiden Seiten z rieth der Herzog, der Fürst solle mit de sandten Zeno und Pesaro in Unterredundem französsischen Residenten Mariani sic König richte das Auge ebenfalls nach der

Am 6. Mai tam ber Herzog wieber zurud. Wenn Andere, welche die Sache noch ihn, bas Ihrige ebenfalls leiften wollten, feinem Berhältniß gerne beitragen. Anl 1,200,000 Ducators herab, boch vorbehal gung ber andern beiben Fürsten, und unter baß die Renetiamer mit nicht Minderem sich hammer

Benedig zu schiden, um bort ebenfalls auf Leiftung von 1,200,000 Ducators anzutragen.

Um 7. Mai fam jur Sprache: bas Baus Defterreich eile entweder feinem Berfall gu, ober es ftehe ihm eine Erhebung bevor, die Andern jum Untergang gereichen mußte. Das mare ber Kall bei Kerbinands Ermablung jum Raifer. 11m bem vorzubeugen, muffe man bie Belegenheit ergreifen; fie fen gegenwärtig gunftiger ale je feit einem Jahrhundert, besonders wenn in einem Angriff auf Friaul Benedig Sand Der venetianische Gefandte, welcher ber Unterrebung beiwohnte, versicherte ben Fürften, die Berrichaft fen ben Unirten besonders gewogen, ba ja baffelbe Intereffe beibe Theile einige. Auf Weiteres fonne er fich nicht einlaffen. Nicht an gutem Willen, an Rraften fehle es, ba bie Republif gegenwärtig ichon monatlich 400,000 Ducators aufzumen-Der Bergog erwiberte: bas halte nicht Stich; ben habe. fen es ber Berrichaft Ernft, fo habe fie binnen acht Tagen acht Millionen beisammen. Der Gefandte blieb aber bei feis nem Sat und verficherte nur, bie Berrichaft murbe Durchjuge ju Sand und Meer hindern. An einem Angriff auf Friaul ameifle er, ba bie Republit ju Baffer friegegeruftet fieben muffe. Er foll gefagt haben: um Defterreich bie Unbequems lichfeit bes Rauches in seinem Saus zu bereiten, werbe bie Herrschaft schwerlich bas ihrige anzunden wollen. Doch nahm ber Gefandte beifällig die Bemerfung auf: jest, ba Ferdinand in Bohmen und in Defterreich \*) jugleich beschäftigt fen, ließe fich mit 5000 Mann in jener ganbichaft mehr ausrichten, ale früher mit 20,000. Dohna follte hierüber mit bem Bes fandten weiter unterhandeln. Diefer versprach ihm die Unterftubung ber Bohmen und bie Berhinderung von Durchgugen ju Benedig in Anregung ju bringen. Die Gelbhulfe

<sup>\*)</sup> Die bortigen Brotefianten weigerten fich, ihn als bes Erzherzogs Albrecht Stellvertreter anzuerkennen und bie hulbigung gu leiften.

an die Unirten lehnte er abermals ab. Dem Herzog gab der Fürst drei Punkte: 1. daß Churpfalz die freie St bei der Kaiserwahl sich vorbehalte; 2. daß er, auf Raition hin, mit 1,200,000 Ducators sich begnügen wolld daß die Frage von der böhmischen Königswahl von der serwahl getrennt bleibe. Dem stimmte der Herzog bei.

Gintretende Rrantheit binberte ben Fürften an ber reife, mas Belegenheit gab, noch Unberes jur Sprad bringen, besondere einen Ueberfall auf Benua, woburch 32 Millionen, bemnach bie Mittel gu einem langen 3 erbeuten murbe. Der Bergog außerte fich, er babe Borhaben mit bem Marfchall Leediguieres befprochen; fen er bagu vollfommen berechtigt. Die Benuefer n fculd, bag er Oneglia verloren, wollten einige Dorfer ihm geborten, nicht herausgeben, über Beibegerechtig auf ben Gebirgen fich nicht vergleichen. Unhalt icheint wiberfprochen gu haben, benn bie Sache wurde mehrere ! berührt. Ginmal fagte ber Bergog: er habe bereite 21 ten bagu getroffen, bedurfte aber hollandifcher gabrzeuge Musführung; Golbaten gebente Lesbiguieres in Franfrei werben. Das Unternehmen murbe monatlich 50,000 3 tore foften. Dobna reichte am 20. Dai bem Bergog Denfichrift in Betreff beffelben ein, welche ihm befonbere gefiel. Er außerte fich: fen Lesbiguieres bafur ju gemin fo ftebe er bereit. Um Tage por Unhalte Abreife erbe fich, benfelben etwa burch einen Courier über ben Forte biefer Sache ju unterrichten.

Weniger tröftlich konnte bem Fürsten Carl, Eman Mittheilung seyn: sein Gesandter in London berichte man habe die Absicht, dem Chursürsten von der Pfalz böhmische Königestrone, ihm blos die Reichstrone zuzuwer Am 16. Mai äußerte sich der Herzog: er habe zwei wie Gründe, nicht an die böhmische Krone zu benfen: 1. wei König von England sie für seinen Tochtermann wünsche,

felbe baburch ber gemeinsamen Sache konnte gewonnen, que gleich eine Beirath bes großbritannischen Bringen mit feiner Tochter Maria ju Stande gebracht werben; 2. weil er, falls er mit ben Bohmen eintrate, unfehlbar die fpanische Dacht auf ben Sale fich lube. Da Ferdinand gefronter und anerfannter Ronig jenes Lanbes fei, murbe es beißen, er trachte nach bem, was einem Andern zugehore. Bon ber Reichsfrone laffe fich biefes nicht fagen, gegenwärtig habe fie Niemand. Um 18. Mai erfreute er ben Fürsten burch bie Nachricht: bie Ungarn und Mahren traten auf Seite ber Bohmen, Die Rurften ber Union rufteten. Er billigte besondere ben Blan, Die Bahl aufzuschieben, inzwischen bie Bicariate-Rechte zu erweitern und burch ben Marichall Lesbiguieres Franfreich ju gemin-Belinge biefes, fo tonnte bie beabsichtigte Beirath mit England ju Stande tommen, die Union befriedigt, ben Böhmen Gulfe geleiftet werben.

Um 25. Mai theilte ber Bergog bem Fürsten mit: ber frangofische Refibent habe ibm einen Brief gezeigt, wonach ber Ronig geneigt mare, ju feiner Cache mitzuwirken, vorausgesett, baß er nicht allzu rafch vorangehe. Der Ronia gebenfe zu Unterftugung "ber guten Bartei in Deutschlanb" 15,000 Mann aufzuftellen. Es fei beffer, einen Turten, ja felbft ben Teufel auf ben Raiferthron ju feben, ale ihn Ferbinand zu überlaffen. Tage barauf wurde mit großem Bergnugen von ber Abficht bes Bergogs von Offuna gefprochen, gegen Spanien fich aufzulehnen, und bas Ronigreich Reapel an fich ju reifen. Das, bemertte Carl Emanuel, murbe ben Bohmen Luft machen, fein Unternehmen gegen Genua, felbft gegen Mailand, begunftigen. Ferner vernahm er, baß bie Benetianer burch einen Batricier ben Bohmen anrathen lie-Ben, fich eine republikanische Verfaffungeform gleich ber ihris gen ju geben, und baß fie ben Gultan angingen, fein Rrieges volf an die Grangen vorruden ju laffen, um die Ungarn von Ferdinand abzugieben.

Um Tage vor feiner Abreife übergab Unhalt bem jog noch eine Denffdrift, worin er bie Rothwenbigfe ruhrte, um von allen Geiten bem habsburgifden Saus gegengutreten, bag bie Sollanber ben mit Spanien und Ergbergog Albrecht eingegangenen Bertrag brachen. guten Bormanben biegu fehle es nicht; folche boten B felb's Umtriebe (practiques), bann bie Angelegenheiten Bulich und Emben. Benedig muffe auf jegliche Bei einem Ginfall in Friaul bewogen werben. Um zu ben Ben Bortheilen ju gelangen, Die jest fich barboten, man feine Beit verfaumen. Die Churfürften, Fürften, ter und Stadte bes Reiche mußten fich - es banble ja um ihre Erhaltung und Freiheit - felbit belfen und Truppen, Die aus Flanbern fommen burften, ben Dur vermehren ; benn biefe maren bie einzige Sulfe, auf bie binant fich angewicfen febe, jumal wenn von Stallens Benedig auf ber But ftebe. Die Sache ber Bohmen fo von Zag ju Zag in beffern Stand. Der Boblfahrt Freiheit bes beutfchen Reiche ju lieb halte ber S von Franfreich 30,000 Mann und 6000 Bferbe in Be In Reapel ftebe bie Revolution por ber Thure fchaft. Der Kurft fonnte am Enbe Turin mit ber Ueberzeugung laffen, bag er und ber Bergog burch neunundzwangig miteinander au plus fin gespielt hatten, benn ju etwas i Berabrebetem mar es nicht gefommen. Bolle Ueberein mung beftand nur barin, bag feinerlei Mittel burfe u nust bleiben, moburch bem Saufe Sabeburg beiber & Abbruch geschehen fonne. Company mid gesch

Angesichts dieser Berhandlungen, welche ben 3med ten, die Kaiserfrone von dem Sause Desterreich ju brin Ferdinand diesenige von Bohmen zu entreißen, Friaul noch anderes Gebiet ben Benetianern zuzuweisen, den gben in den Niederlanden zu brechen, die Turfen wider garn zu hehen — schrieb der Churfurft von der Pfalz

Rönig von Spanien: Spero testes mihi suturos omnes, quicunque vitae et instituti mei rationes norunt, de meo ardenti desiderio conservandae pacis publicae et amoliendis
ingruentibus turbis atque dissidiis, meque unice laborare,
ut pax et concordia conservari, omnes causae discordiarum rescindi et aboleri possint. Caeterum, uti mihi constat, mojores meos in inclytam Domum Austriacam omni
ossicio paratos perpetuo suisse, ita non minori studio seror
ad testisicandum ipsi quavis occasione promptam voluntatem
meam. Wenn das Politis sit, dann muß seder ehrliche Mensch
Gott tagtäglich indrunstig bitten, daß Er ihn vor sedem Antheil an derselben gnädiglich behüten wolle.

Aber auch mit bem Bergog von Savoyen gingen biefe mufterbeutschen Fürsten nicht ehrlicher ju Werte. ihm gesagt murbe: ber Churfurft von ber Pfalg vergichte gu feinen Gunften ber Aussicht auf bie bohmifche Rrone, fucte Diefer burch englischen Ginfluß ihrer fich ju verfichern. Bahrend bem Bergog bie Raiferfrone gleichsam angetragen, und biefes burch bie Behauptung gerechtfertigt murbe: er fei beutschen Gerkommens, fandte Anhalt vierundbreißig Bewege grunde heraus, "weßhalb ben Bohmen nicht zu rathen fei, Cavoyen ju ermablen" (freilich gingen halb fo viel bejahende benfelben voran). Allererft hieß es: ber Bergog fei fremd "und zu weit entfeffen". Er fei voll Unbeftandigfeit. Mit einemmal follte berjenige, von bem man fo eben noch brei Millionen Ducatore verlangte, fein Gelb, nur Schulben Der große Felbherr, ber Bater ber Solbaten, follte jest wohl viele Rriege geführt, bamit aber nichts anderes ausgerichtet haben, ale feinen Schat ju erschöpfen und fein Land ju verberben; auch follte er feinen Borrath von Rriegeruftung, fein Beughaus, fein Schangeug, fein Bulver und feine Magazine befigen. Derfelbe Mann, ber (14 und 15) langfam in Refolutionen war, viel Beit unnut verfließen ließ, war jugleich (32) febr rachgierig (jaloux) und gefdwinb,

imbarquit fich eilends (11), und laßt hernach bas Wer fteden. — Der bibelfeste Fürst, ber bas Jahr zuvor ganz bami einverstanden sich zeigte, daß fein Borzüglicherer zum Kaiser fonne erwählt werden, erinnerte sich erst jest (23), daß die heilige Schrift bemerke: "ein Bolk handle nicht weislich wenn es fremde Herren, die seiner Sprache und Sitten nich fundig wären, zur Regierung berufe."

Nicht biefes allein! Roch mabrend Unbalt zu Turin unterban belte, murben bie Berfuche bei Bergog Marimilian von Baveri erneuert, und wiederholt, fobalb man fich überzeugt batte bort fei auf bas, mas urfprünglich gehofft worben, nicht Rech nung ju machen. "Marimilian", fcbrieb vom Unionstag gu Beilbronn Camerarius an Jocher, "Marimilian fei bei Berfules, melder ben gorbifden Anoten ju lofen vermoge ber lowe aus bem Stamm Juba." Aber bes Bergoge Rathe waren noch ber gleichen Ueberzeugung, wie vor anderthalb Jahren: Die Berfon ber Unbietenben mache bas Angebot verbachtig. "Diefe Offerta", fagten fie mit ehrenwerther Aufrichtigfeit ihrem Berrn, "tommen nicht von benen, welch burch Gottes Fürsehung bergleichen hanbeln und manegiren ale von papftlicher Beiligfeit, Carbinalen, Runtius, aud burchaus fonft von feinem fatholifden Chur - und Fürften. Ronnte Marimilian bie feinen Schwager und Jugenbfreunt Berbinand von allen Seiten umringenben Bedrangniffe ba burch vermehren, bag er ale beffen Rebenbuhler fur bi bodfte weltliche Burbe ber Chriftenheit auftrat!

Bei ber Zusammenkunft von Kreilsheim war noch bavor gesprochen worden, baß mahrend ber Unruhen in Bohmer Ferdinand zur Kaiserwahl nicht einzuberufen ware; hiefen sollte Camerarius Sachsen gewinnen, zugleich baffelbe bewegen, dem faiserlichen Kriegsvolk (welches aber immer spanisches genannt, wie auch immer Spanien als Schreckbild vor angestellt wird) keinen Durchzug zu gestatten; benn es hab bas Ansehen, als wolle man die Wahl mit gewaffneter han

burchseten, indeß niemals Einer, der unter den Wassen gesstanden, früher sei erwählt worden. Es frage sich daher, ob ein Wahltag könne ausgeschrieden werden, bevor das Ariegssvolf entlassen sei? "Was zur Verhinderung von König Fersdinands Wahl dienlich", solle der Abgeordnete nicht in seinem Vortrag, sondern "im Nebengespräch mit des Churfürsten von Sachsen L. in Acht nehmen und dazu gehörige persuasiones gebrauchen, was den Evangelischen insgemein zu besahren, weil König Ferdinand durch die Jesuiten resgiert und getrieben würde, wie sie nur wollten." In diesem "Rebengespräch" solle er "S. L. die Opinion nehmen, als ob Churpfalz zu der Römischen Krone aspirirte, dabei aber sich bemühen, von andern Sudjectis zu reden und so S. L. zu dem Zweck zu bewegen, welchen Pfalz, wie dem Rath bewußt, längst vorgehabt."

Der Churfürft von Sachsen erzeigte bem Abgefandten alle mögliche Ehre, scheint aber mit bemfelben perfonlich nicht viel fich eingelaffen, sonbern ihn an feine Rathe, befondere ben Prafidenten Cafpar von Schonberg, ben geheis men Rath Efgjas von Brandenftein und bie Bebrüber Log gemiefen zu haben, die im Gegensat zu ben pfalzischen Rathen als gerabfinnige beutsche Manner fich bemahrten. Sache fen, fagte Schönberg (und eine Menge Acten feit ber Mitte bes Jahres 1618 geben ber Wahrhaftigfeit seiner Rebe Beugniß), laffe fich eine gutliche Beilegung ber bobmifchen Unrus ben bestens angelegen fenn; neulichst noch habe fich Ronig Kerbinand baju erboten, fei fehr entgegengegangen, woraus beffen Berlangen nach Frieben genugsam ju verspuren fei, baber bie Bohmen ju biefem fich bequemen, nicht Alles auf bas Aeußerfte treiben follten. Begehren, wie er (Camerarius) fie ftelle, hatten auch bie bohmischen Stande an S. durft. Onaben gelangen laffen. (Abermaliger Beweis bes engen Busammenhangs ber bohmischen Rebellen mit Churs. pfalz und ben Sauptern ber Union.) Eine Busammentunft ber brei weltlichen Churfürsten vor ber Wahl würde Alle bie Spiße stellen. Sachsen verlange neutral zu bleiben ben Frieden herbeizuführen. Für Mainz spreche die go Bulle (daß drei Monate nach Ableben des Kaisers die Lorgunehmen sei). Der Churfürst halte sich nicht für be dem Erzcanzler Ordnung vorzuschreiben. "Wir seind", richtet Camerarius, "in solcher Disputation ziemlich weit men, und ich hab rund und beweglich geredt, das Finader allzeit bei ihm gewest: Gott werde es wunderbazu führen wißen?" Er hat es in der That "wunderbageführt", wenn wir alle Umstände zusammen nehmen. säme nur darauf an, daß solches mit schlichten Berstand erfannt würde, zumal von Seite derzenigen, welchen "wunderbarliche Führung" jest noch am meisten zu fommt.

Chenfowenig Ginbrud machten bie Bemerfungen Abgeordneten: "was auf Die Beiftlichen gu bauen fei, 1 bie Erfahrung"; "Hispanus werbe im Reich Meifter wer und baffelbe nach feinem Billen unter bas antidriftifche bringen"; "er batte fich einer beffern Refolution verfe menigftene einer Brorogation ber "eilfertigen"" (fie gang nach Borfdrift ber golbenen Bulle anberaumt) Ba Es fonnte einem in Die geheimen Plane feines Berrn geweibten durpfälgifden Rath fcwerlich angenehm flin baß Gr. von Schonberg jum brittenmal wieberholte: " fonne es felbft Spanien nicht verbenten, wenn es bei Seinigen fich erhalten und nicht babon brangen laffen wo Bie viele Muhe Camerarius fich gab, feine Untrage be ju machen, er fonnte nichte Unberes, ale ben Beideib e Ien : "man folle ben Churfurftentag erwarten; bas fei bae wöhnliche und einzig rechtmäßige Mittel, bem Uebelftan begegnen, alles wieber jum Frieben, jur Ruhe und Giche ju bringen." Doch verficherten Die Rathe, Das Bernomn ihrem herrn unverweilt berichten ju wollen. Diefer er bem Abgeordneten noch alle mögliche Söflichfeit, ließ fich aber in Richts weiter mit ihm ein.

Daß an Bayern burch ben Churfürsten von ber Pfalg Beinrich Dietrich von Schonberg gesenbet worden fei, haben wir bereits ermahnt. In Dunchen mar naturlich anders zu Werf zu gehen, ale in Dreeben; einzig bie Berficherung bes redlichen Willens zur Beilegung ber bohmifden Unruhen und bas Lamentiren über bie fpanische Bergewaltigung lautete übereinstimment. Sonft wurde die Befahr fur bie freie Babl, bie Doglichkeit eines innerlichen Rrieges, Die Beforgniß bervorgehoben, wenn unter folchem ber Turf in bie öfterreichifchen ganber einfallen follte. Gegen Bohmen wolle ber Berjog in der bisherigen Reutralität verharren und feine Durchjuge frember Truppen, "um die bohmischen Stande ju incommobiren", gestatten. Neben ber öffentlichen Berrichtung hatte ber Abgeordnete noch biejenige eines geheimen Spahers ju übernehmen. Er follte nachforschen, ob nicht Burgburg und Bamberg bem Bergog die Direction ber Liga wieber übertragen hatten, und unter welchen Bedingungen? Db und wie ber Bergog jum Rrieg geruftet fei? Db nicht gwifchen ihm und bem Bergog von Baubemont megen Direction ber Liga Gifersucht und Migverstand obwalte?

Sobald der Erzcanzler den Wahltag auf den 20. Juli ausgeschrieben, lud der Churfürst von der Pfalz denselben durch seinen abgesendeten Canzler von der Grün zu einer vertraulichen Unterredung ein; denn, bevor das slammende Feuer gelöscht wäre, eine Wahl zu veranstalten, müßte "seltssame Judicia und Discours verursachen." Chursachsen habe bereits erklärt, bei der Wahl nicht persönlich erscheinen zu können; ihm dürste es ebensowenig möglich werden.

Der lette 3med bes Pfälgers mar aber nicht bloß Berschiebung bes Wahltages, sondern Berhinderung der Ermählung Ferdinand's; das Erste sollte nur der Erreichung des Lettern als Mittel dienen. Er hoffte auf Brandenburgs Mitwirfen. Da zu biefer Zeit ber Churfürft in Preußen befand, eröffnete er ben geheimen Rathen beffelben: e gewiß, daß auch Ferdinand zu ber Wahl fei eingelaben ben, ebenso, daß die geiftlichen Churfürsten zu einer Pagation schwerlich zu bringen waren. Sie mochten baber balbige Entschließung ihres Herrn bewirfen.

Der Bericht, ben ber pfalgifche Churfurft von Can rius über beffen Genbung nach Sachfen erhalten, fc benfelben von einem neuen Berfuch nicht ab. fremben Rriegevolfes, bemerfte er bem Churfurften in e Schreiben, mehre fich; wie unter folden Umftanben Babitag möglich fei, berfelbe friedlich ablaufen tonnte? bie Bahl ber Berftellung bes Friedens voran, fo for leicht bie evangelifden Stanbe in ben Rrieg verwidelt, Gebante gewedt merben, ale batten bie Churfurften fich eilt, ober ihre Bahl unter Furcht por ben Baffen getri 36m (bem Churfurften von Sachfen) fonnte es vielleicht noch gelingen, Maing ju einer Bericbiebung bes Babli ju vermogen. 3mei Tage fpater hoffte Friedrich feine Gr burch bie Ungeige ju verftarfen: bereits belaufe fich bas Reich geführte Rriegevolf auf 14,000 Mann, bagu wi noch weitere 8000 Mann in ben burgundifchen ganber worben, und hatten jugleich bie geiftlichen Fürften 2Ber gen angeordnet; es febe einem großen Blutbad abnlich. Maing murbe ber Berfuch ebenfalle erneuert.

Rräftigere Unterstüßung für die gehegten Plane 1 man von einer Zusammenfunft der Unirten zu Seilb am 9/19. Juni. Bon dort aus ging der Churfürst von Pfalz, gleichsam Namens sämmtlicher Unirten, die geiftl Churfürsten nochmals an, "unter gegenwärtiger Gefahr, rüttung, lebelstand und Unruhe", vor allen Dingen "me Tranquillität zu pflanzen", dann "ein solches Haupt König und fünstigen Kaiser zu wählen, welches er siehohen Pflichten nach dem heiligen Reich nühlich und

ständig erachten wurde." Sachsen versicherte er, weber die ordentliche Wahl eines Hauptes hindern, noch ein Zwischenzeich verlangen, nur jene nicht unter dem Getose fremder Waffen "zum Praejudiz des Reichs und Bernichtung dersels ben Ständ Libertät" vornehmen zu wollen. Die Prorogation könne weber Ungelegenheit verursachen, noch sei sie der Reichsverfassung zuwider. Das Lettere besonders suchten die brandenburgischen geheimen Räthe, die zusällig am gleichen Tage an den Chursursten von Sachsen schrieben, darzulegen. Sie bemühten sich, ihn durch den Satz zu ködern: habe auch Mainz einen Wahltag ausgeschrieben, so stehe es doch nicht babei, daß er gelten musse, "wenn es den Herren Reichsvicarien anders gestele." Camerarius hätte sie belehren können, daß Sachsen hierin anderer Leberzeugung sei.

Bu Heilbronn hatte sich auch ber englische Botschafter zu Benedig, Ritter Wotton, eingefunden. Er erbot sich, Ramens seines Herren, durch Wassen, Bücher (also damals schon Tractätlein!), Predigten und engere Verbindung auf Abbruch der katholischen und Erweiterung der evangelischen Religion (faire bresche et diminution à la papauté pour l'advancement et propagation de la religion evangelique) hinzuarbeiten; sodann eine Verbindung der Union mit Benedig und Graubündten einzuleiten. Er versicherte ferner, die Herrschaft werde den Golf so bewachen, daß keine Kriegsmacht über denselben kommen solle, was von den Fürsten mit hohem Dank gegen Se. großbritannische Majestät, nebst der Bitte um sortgesetze Verwendung, angenommen wurde. Ebensalls von Heilbronn schrieb der Kürst von Anhalt dem Herzog von Savoyen: "Trot der Kürze der noch bevorkte-

<sup>\*)</sup> Mahricheinlich ber Aeltefte ber fünf Brüber, Johann Georg von Deffau; benn in bem Brief tommt ber frore Christian voe, ber feine Aruppen (nach ber Rieberlage, bie turz zuvor Manofelb burch Bucquol erlitten) balb wieber erganzt haben werbe.

henden Beit, hoffe er boch, bas vorgefeste Biel merbe er werben. Die Ratification bes ju Rivoli Berabrebeten t Bfalg und Unsbach bange von bem Endentichluß ber Bol ab, bei benen Mansfeld's Unfall (Bucquoi's Gieg über felben bei Budmeis) Bermirrung, Furcht und Deinunge ichiedenheit hervorgerufen habe. Der Bergog wolle gur mehrung ber Truppen Gelb übermachen." Beilbronn anmefenden Fürften und Stabten murbe fe ben Beneralftaaten ein Burgichein über 200,000 Gulben fie ben Bohmen leihen wollten, jugeftellt \*), bem Chu ften von ber Pfalg Bollmacht ertheilt, jur Berichiebung Bahltages Alles anzuwenden. Bu biefem 3mede muffe bie bohmifchen Stanbe beimlich aufmahnen, von bem 6 fürften = Collegium bas Bleiche ju verlangen, bemfelber bedeuten : fie trugen Bebenfen, Ferdinand ale Ronig querfennen. Das Befte mare immer, ben Babitag ! Baffengewalt ju verhindern. Allein es fei nicht mo vorber mit ben Ruftungen aufzufommen, baber muffe wenigstens die Stadt Franffurt befegen, wogu, ber Me rung ihrer Abgeordneten gufolge, biefelbe wohl Sand b murbe. Collte biefes ben Gegentheil nicht binbern, andern Bablort ju beftimmen, fo mußte boch Bergug treten, unter welchem man fich weiter berathen fonnte. gleich burften fich bie Beneralftaaten bewegen laffen, Sulfevolfer an die Grange vorzuschieben, hiedurch ben G fürften von Coln in feinem gand jurudjuhalten. Auf ließe fich burch Franfreich einwirfen. Gollten alle biefe tel ben 3med nicht erreichen, fo werbe 3. Ch. Bn. me ftens barob machen, bag in bie Bablcapitulation nichts fängliches eingerudt merbe.

<sup>\*)</sup> Einen folden erhielt von ihnen einige Monate fpater bie & fabt Rurnberg über eine abnliche Summe.

Daß von Sachsen für Erreichung ber Unionsplane nichts ju erwarten fei, tonnte ber Pfalger gleich nach feiner Rude febr von Seilbronn einem Schreiben entnehmen, worin ibm jener Churfurft anzeigte, er werbe feine Befandten fo abfertigen, baß fie ben 10/20. Juli in Frankfurt eintrafen; benn eine Berichiebung bes Bahltages mare nur bei Einwilligung fammtlicher Churfürften moglich. Churpfalz antwortete: muffe biefes geschehen laffen; man werbe es ibm aber nicht verbenten, wenn er ebenfowenig perfonlich erscheinen, fone bern alebann "ju Troft und Rettung feiner armen Unterthanen" nach feinem Fürftenthum Dberbayern fich begeben werbe. Gin großbritannischer Abgefandter werbe "auf bes Ros nige von Spanien Begehren" bei Ferdinand und ben bohmie ichen Ständen ben Berfuch jur Berftellung bes Friedens machen. "Wir haben", schließt ber pfalgische Churfurft abermale, "Wir haben jeberzeit jum Frieden treulich gerathen, auch bas Unfere nach Möglichfeit babei gethan, feind es auch. noch ferner ju thun erbietig."

Rur fünf Tage später berichtet Camerarius dem Fürsten von Anhalt: sein Herr habe (bloß einen Tag später, als er Chursachsen dieser "treulichen" Friedensbestrebungen versicherte) mit dem Landgrasen Morit von Hessen eine Zusammentunft in Mannheim gehabt. Dort sei, neben andern Berabresdungen, davon gesprochen worden, man solle mit der Mannsschaft, die man einstweilen beisammen habe, Ferdinand entsgegenziehen (hatte zu diesem Zweck der Abgeordnete nach Mainz bei dem Erzcanzler sorgsältig sich erfundigen sollen, welchen Weg der König nach Franksurt einschlagen werde?), der Stadt Franksurt sich bemächtigen, die Wahl durch alle Mittel verhindern. Darüber sei nach langem Hins und Herse

<sup>\*)</sup> Dieß war berjenige, welcher, um Defterreich und bie Ratholiten ju vernichten, eine Bereinigung ber Protestanten aller Lanber vors foling.

reben eine Schlußnahme niebergeschrieben worden; wie es sich aber um beren Unterzeichnung gehandelt habe, sei der Pfalzgraf zu Bett gegangen, der Landgraf in der Racht abgereist; am folgenden Morgen habe sener die Schrift mit sich nach Lautern genommen, so daß es im Zweisel stehe, ob er sie unterzeichnen werde. "Es ist", sammert Camerarius, "mit den Herren durchaus nicht fortzusommen, das muß man Gott besehlen, bis es beser wird." Den Räthen sei bange, daß die Geldmittel bald versiegen bürsten, Pfalz alsdann die Last einzig werde zu tragen haben.

Dagegen versicherte Anhalt ben Herzog von Savoyen, ihre Rüftungen gingen frohlich fort. Es sei zu Heilbronn die Aufstellung von 12,000 Mann zu Fuß und 3000 Pferben sammt erforderlichem Geschüß beschlossen worden. Lasse sich auch der Wahltag nicht hindern, so werde es bennoch Ferdinand's Gönnern, sobald sie zum Werf schreiten wollten, an hindernissen nicht sehlen. Hr. von Bausse (Abgesandter des Herzogs) werde den Grasen von Mansseld nach Prag begleiten, um den Böhmen das Berabredete mitzutheilen und einen guten Entschluß berselben zu veranlassen. Mansseld leiste sehr nügliche Dienste, daher er ihm dessen richtige Bezahlung sehr empsehle. Den Böhmen mangle es an Geld. Daß man über Ferdinand's Abreise nach Frankfurt noch nichts vernehme, sei ein Zeichen, daß seine Sachen im eigenen Lande nicht zum besten stünden.

Wie einschmeichelnd und vertraulich ber Fürst dem Hers zog schrieb, so lautete es boch ganz anders in einer gleichzeitigen Zuschrift bes erstern an den Markgrafen von Ansbach: "Bollen", sagt er ihm, "die Böhmen einen welschen französischen König nehmen, so sehe ich nicht ein, wozu es unserer Natification der durch mich mitgebrachten Punkte bedarf? Die Kosten der Rüstungen fallen doch auf uns; wollen die Böhmen ja sagen, so wird Savoyen lieber sich selbst, als uns helfen."

Das ftorte ben Schein fortbauernber Bertraulichkeit nicht im mindeften. Der Bergog berichtete bem gurften von Unhalt : er vernehme, bag Offuna im Begriff ftehe, bie Maste abzumerfen. Die Benetianer hegten bie beften Befinnungen. Er felbst gebente seinen Bersprechungen nachzukommen, er ermarte aber, bag bas Gleiche gegen ihn und fo geschehen werbe, baß er nicht unnothiger Beife fich blogzustellen habe. Die Fürsten follen ihm eröffnen, was ihre Rlugheit für zwedmäßig erachte. Gelb, um einen ber geiftlichen Churfürften zu gewinnen, und um Mansfeld zu befriedigen, werbe er nach Murnberg übermachen. — Dafür wurde feinem Abgeordneten aus Umberg, wohin fich, um Bohmen naber gu fenn, ber Churfurft mit feinem gangen Sofftaat erhoben hatte, eine Denkschrift zugestellt, worin gesagt war: "follte Kerdinand bennoch gewählt werben, fo werbe man fich mit. allen Mitteln feiner Rronung entgegensegen, auch bie Suls bigung ber Kursten verhindern. Dhne Rath und Bustime mung bes herzogs merbe man feinen Krieben ober Bergleich eingehen, ihn als einen ber Schieberichter und Bermittler ernennen. Auch anderweitige Bunfche und Intereffen beffelben follen berudfichtigt, er hinfort als Reichevicar in Italien gu ben Fürstenversammlungen berufen werben. Bei ben Genes ralftaaten wolle man sich verwenden, daß sie so schleunig ale möglich ben Bertrag mit Spanien brachen, weil hiezu fo icone Gelegenheit fich barbiete, und es bem allgemeis nen Bohl fo befondere guträglich mare."

Bevor ber Churfurft Seibelberg verließ, wurde bort burch vier Tage in bem geheimen Rath erwogen, welche Stellung er bei ber bevorstehenden Wahl einnehmen solle \*)? Es

<sup>\*)</sup> Das Protofoll biefer Berathungen fiel bei ber Einnahme heibelberge ebenfalls in bie Sanbe bes Siegers. Es findet fich unter bem Titel: "Acta consultatoria Bohemica, sammt beigefügten

murbe erörtert: ob berjenige, "ber in Consideration fomme", nicht abtreten folle, bamit die übrigen Stimmen befto freier maren? Daß Pfalg in Gegenwart beffen, auf welchen etliche Stimmen fallen mochten, feine Meinung gebe, fei fcwierig aber Ferdinand fonne es bem Reich nicht für guträglich balten. "Beil Bfalg feinem Bapftifchen feine Stimme mit gutem Bemiffen geben, jenes aber nicht hindern fonne, muffe man es gefdehen laffen." 3mmer muffe ber Befanbte etwas Schriftliches bei fich haben. Bfalg fonnte auch Dehrere in Borfdlag bringen, ale: Erzbergog Albert, Bayern, Dane mart, Cachien (erft am folgenben Tage murbe Capopen, bem bie Rrone felbft angeboten worden, genannt). Es gabe brei Bege: 1. ben anbern Stimmen beigutreten; 2. feine Meinung rundmeg ju fagen; 3. von ber Bahl meggubleis ben. Das erfte, meinte ber Churfurft, laffe bas Bewiffen nicht ju; bei bem andern mare fein Danf ju geminnen; bei nabe lieber mare ihm bas britte. Ale Sauptfrage ericbien bes andern Tage: wie Bfalg bei ber Babtbandlung felbit fich ju verhalten hatte? Bu erflaren, "bag Ferdinand nicht bonus, justus, habilis fei", bringe Wefahr, man muffe ums fichtig handeln. Dieß gefcabe, wenn es Bavern, ale fatholifd, vorichluge. Das Wegbleiben hingegen fonnte gum Ausschluß fuhren, gabe ben Schein einer Opposition.

Noch viel Underes fam bei biefen Berhandlungen jur Sprache. Bum Beifpiel, man folle in Bohmen Freiheit ber Unterthanen und Aufhebung ber Leibeigenschaft verfünden, bann werde es weder an Geld noch an Bolf fehlen \*). Db

Gloffen", bei Lontorp III, 183 ff. Gin Auszug fant fich bei bet anhaltifchen Ranglei.

<sup>\*)</sup> Diefe Frage war fruher auch in Wien aufgeworfen worben. Sier hatte fie einen Ginn: bie Unterthanen von ben rebellifchen Obers herren zu trennen und bem Raifer zu gewinnen. In Beibelberg hatte fie feinen Ginn, ba gerade blejenigen, welche bort begunnigt

man nicht suchen sollte, König Ferdinand und Erzherzog Leopold gefangen zu nehmen? Man solle die Ungarn bewegen, in Stepermark, Kärnthen und Krain einzufallen, die Rlöfter zu zerstören, Religionsfreiheit auszufunden, die Jesuiten niederzuhauen, oder zur Auswechslung gegen Andere gesfangen zu nehmen, der Stadt Grät sich zu bemächtigen. Wieder wurde angetragen, Bethlen Gabor in die Union zu zichen, demselben Aussicht auf die böhmische Krone zu ersöffnen.

Daß Pfalz an bem Bahltag burch eine Gesandtschaft fich vertreten laffe, fonnte nicht vermieben werben. Cameras rius mar bei berfelben. Da bas Beftreben ber Bohmen, Ferbinand von ber Theilnahme an ber Bahl auszuschließen +), an ber Festigfeit von Maing icheiterte, auch ber Berfuch, erft bie bohmische Sache beizulegen, feinen Anflang fand, bie Bemühungen bes in ber Rabe weilenden gandgrafen von Beffen gur hemmung ber Wahl erfolglos blieben, Die fachfie fchen Gefandten gegen bie pfalgischen fehr verschloffen fich erwiesen, auch Frankfurte Rath, Burgerschaft und Besatung ben üblichen Sicherheitseid endlich geleiftet hatten, feufzte Camerarius gegen ben Fürften von Anhalt: "ich febe Election Ferdinandi vor Augen, Gott wolle bann Miracula thun, fo geschehen fonnte, mann Ferdinandi abdicatio (Berwerfung von Seite ber Bohmen) erfolgen follte." Sie mußte aber alebald bem durfürftlichen Collegio formlich angezeigt werben. "Dieg durfte bie Churfurften wohl ftupig machen."

wurden, die heftigsten Gegner einer folden Nafregel gewesen fen wurden. Bon einer Bolksfreiheit im heutzutägigen Sinne hatten sie keinen Begriff, es galt ihnen nur, die Rechte bes Oberherrn auf das kleinfte Daß zu beschränken.

<sup>\*)</sup> Schon am 1. Juni hatten fie bem Churfurften von Sachfen als Reichsvicarins angezeigt: unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen fonne Ferdinands Churftimme nicht anerkannt werben.

muht zu haben und noch zu bemühen hindern tonnen. Gehe es mit Ferdin warts, bann nur fei ein Strich bur Un diesem Strich lag somit zu Erhal bertät, Reputation, Fried und Sicherhe

In einer Nachschrift machte Comer Galle gegen Sachsen Luft. Einzig die heil Schuld. Er tröstet sich damit, daß binanden eher zum Fall, als zum Ba Dabei wären die Böhmen und ihre Ber tern, "es darum nicht für verspielt zu hnoth, daß sie eine Resolution fasten nachtaaten. Alles liege daran, daß "etwas bevor "der Feind" aus Italien und von a Bolf erhalte. Er habe sich zwar bei Tope der Wahl noch von Andern, als von chen werde, hiezu aber wenig Reigung ge

Wie am Bahltage felbst ber pfalgi weitläufiges, von bes Churfürsten eigener nes Botum ablas, in welchem ber G Geistlichen hatten mit ber Wahl so geeilt, daß man sie nicht habe aushalten können, ohne Zweisel, weil sie gewußt, daß in Böhmen die eines neuen Königs vor sich gehen werde. (Somit hatte die gleiche Ursache, welche Pfalz zur Verzögezung der Wahl, die übrigen Churfürsten zu deren Beschleusnigung getrieben. War der eine Theil mehr berechtigt und zugleich fürsorglicher, als der andere?) Ob Pfalz die böhmische Wahl annehmen werde, stehe noch dahin (doch nennt der Canzler den Churfürsten bereits König). Dohna habe in der Stille nach England gehen muffen, um des Königs Rath darüber zu vernehmen.

Ferdinand wurde am 28. August im St. Bartholomausbom auf ben Altar geset, um als Kaiser begrüßt zu werben. Dazwischen schrilte die dunkle Sage: die Bohmen
hätten den Churfürsten von der Pfalz zum König gewählt;
Sachsens Redlichkeit hatte den Antrag abgelehnt. Es war
am 26. August, da solches geschah; am 27. des Morgens
verkündete Kanonendonner und Glodenklang dem böhmischen
Bolke, es habe dem größeren Theil seines Adels beliebt, ihm
einen andern König zu geben. Als diesem die Rachricht hies
von zusam, zeigte er sich verblüsst, unschlüßig, niedergeschlasgen; des Fürsten von Anhalt Wort richtete ihn auf: "Seten
sich E. L. fröhlich in den Stuhl, wer wird Dieselben so bald
wieder heraustreiben?"

#### XXXV.

# Schidfal ber fatholifden Schule in Magbeb

Wie Seite 168 ff. bes neunundzwanzigsten Bandes Blätter bereits gesagt worben ift, wurde bie Schule ber fat ichen Gemeinde in und um Magdeburg von bem vormaligen Agneten-Rlofter in ber Neuftabt-Magdeburg vollftandig unterbi

216 in Gemäßbeit eines faiferlichen Decrete vom 18 bruar 1812 berjenige Theil ber Reuftabt, in welchem bie RI gebaube lagen, gerftort merben follte, machte ber Ballaft . B Freiherr von Wendt unter bem 7. Darg 1812 ben Dinifter Innern aufmertfam auf bie Erhaltung ber fatholifchen Rirche Schule, und ber Dinifter gab ibm unter bem Sten beff Monate bie Berficherung: bag er nach Berftorung ber Rloft baube fur bas Bedurfnig ber fatholifchen Gemeinde forgen n Dach ber Berftorung bes fatholifden Schulgebaubes fcbrief Brafectur am 10. April 1812 an bie Dairie ber Stadt DR. burg: "Die fatholifche Soule in ber Reuftabt bat in ber Demolirung besienigen Theile ber Stabt, welcher bie m Ginmobner biefer Confession enthielt, und ba bas bagu befti Bebaube mit abgebrochen werben mußte, nach ber Altiftabt legt werben muffen. Es beftebt ber Blan, fie bier in ber 6 mit einer ber proteftantifchen Schulen gu verbinben, ingmi aber ift es bringend nothwendig, fur ein angemeffenes Lote

forgen 2c. 2c." Der Maire antwortete bierauf unter bem 11. Dai beffelben Jahres: "Em. sc. Befehl vom 10. v. Dte. gemäß babe ich mich bemubt, fur bie fatholifche Schule, welche aus ber Meuftabt hierher verlegt worben, ein interimiftifches Lokal auszus mitteln, und es ift mir folches gelungen. Da namlich gegenmartig feine Regimenteschulen erforberlich find, fo tonnte ber eine biergu eingerichtete und mit Tifchen und Banten verfebene Saal im Selbenframer = Innunge = Baufe entbebrt merben, und ich babe folden bem fatholifchen Schullehrer einraumen laffen, ber benn auch geftern angefangen bat, Schule barin ju halten." Ueber bie proicctirte Bereinigung ber fatholischen mit einer protestantischen Schule bemerkt ber Maire, daß biefelbe Schwierigkeiten haben In Rolge einer Berfugung ber Brafectur murbe ber fatholifchen Schule von ber Mairie unter bem 16. Sept. 1812 in ber vacanten zweiten Prebigerwohnung ber Beiligengeiftlirche ein Lotal angewiesen, und am 12. April 1813 murbe bem Soul-Iehrer von ber Mairie aufgegeben, wegen Bieberbefepung ber zweiten Bredigerftelle bei ber Beiligengeiftfirche bas bisber gur Schule benutte Lofal zu raumen und die vacante zweite Bredigerwohnung bei ber St. Betrifirche zu begieben. Dien Lofal mar aber febr beschränft; es war nur 19 gug lang und 19 gug breit, tonnte baber auch bie 250 bis 260 fculpflichtigen Rinber ber tatholischen Gemeinbe nicht aufnehmen. Der Pfarrer Delefer wendete fich beghalb unter bem 21. Dezer. 1814, 21. Februat und 17. Marg 1815 an bas fonigl. preug, Civilgouvernement ju Balberftabt mit bem Befuch um Bemahrung eines geraumigern Um 31. Dezember 1814 murbe in Folge beffen Schullofale. ber Souvernements - Rath Franke in Magbeburg mit Ermittelung eines paffenben Lotale beauftragt. Nach feinem gutachtlichen Bericht vom 11. Dai 1815 mar bas bamale unbenutte zweite Brebigerhaus ber Ratharinen-Gemeinde für ben fraglichen Bmed geeignet, weghalb ber Gouvernemente-Rath Frante von bem Civil-Gouvernement unter bem 21. Mai 1815 beauftragt murbe, "wegen miethemeifer Ueberlaffung biefes Saufes an bie fatholifche Gemeinbe mit bem Rirchenvorstande ber Ratharinen-Gemeinde in Unterhandlung ju treten." Bon bem Rirchenvorftande ber tatholifden Gemeinbe wurde bagegen nach einem Berichte vom 9. Juni 1815

vemper 1815 an ben bifchofilchen Bener Eß gu Subeburg, baf bei bem fonigliche auf Genehmigung ber Borichlage gur Bei Soule in Magbeburg bereits angetragen nemente . Rath Frante porlaufig beauftrag Magiftrate einen Miethe . Contract abgufd Innunge = Saus. Unter bem 4ten Mover Gouvernemente - Rath Frante bas Civilfoleunigung ber Genehmigung feiner gema nach einer Ungeige bes Pfarrere Delefer bi gel an Raum und bem erforderlichen Beigu werben muffe; bas Civil - Gouvernement v Refeript vom 10. November 1815: "daß laffig fei, bie farbolifche Schule bie nach v bes neuen Schulhaufes zu fchließen, und bag bin, baß bie Enticheidung bee toniglichen Din über ben bemfelben vorgelegten Berbefferunge in bem bisherigen Lotale, fo gut es thunli werben." Demgemäß erfuchte ber Gouvernemer 15. und 20. November 1815 ben Pfarrer Del. Bebarf für bas Schulzimmer ihm anzuzeigen, er benfelben fogleich einftweilen anfchaffen laffer er unter bem 30. Derfir 4000

1817 wurde von dem toniglichen Dberprafiblum unbeantwortet gelaffen.

Wegen ber Miethe bes Fifcher : Innunge : Saufes machte ber Magifirat anfange Schwierigfeiten, und fpater, ale ber fatholis fchen Gemeinde bie Liebfrauenkirche eingeraumt worben mar, murbe von ber Diethe biefes Saufes abgeftanben, weil es von ber Rirche gu weit entfernt mar, und es murbe ber Antrag geftellt, bag ein Baus in ber Nabe ber Rirche beschafft werbe. Das fonigliche Dberpräfibium unterftutte ben begfallfigen Antrag ber Gemeinbe, infofern es fich um bie Diethe eines tatholifchen Pfarr - und Schulhaufes hanbelte, lebnte es aber in einem Referipte vom & Oftober 1816 ab, ben Antrag um Ankauf eines Baufes ju ftele len, weil gur Gemabrung beffelben feine Soffnung vorhanden fei. Um 1. November 1816 referibirte bas Ministerium bes Innern bem Oberprafibium, bag fich bas Finangminifterium bereit erflart habe, aus ben Revenuen bes aufgehobenen St. Ugneten - Rlofters gur Beschaffung eines Lofale und bee Feuerunge = Dateriale fur bie fatholifche Schule zu Dagbeburg einen jahrlichen Bufchuf von 140 Abirn, ju gemabren, wenn baju bie Allerbochfte Genehmis gung ertheilt murbe; bas Minifterium bes Innern tonne fich aber nicht bewogen finden, in einem Falle, wie in bem vorliegenben, an bes Ronige Dajeftat zu berichten, wo noch ungablige gleichs falls bringenbe Bedürfniffe bes Schulmefens, und noch weit gerechtere Unfpruche auf bie Allerhochfte Gnabe zu befriedigen feien. Die fatholische Gemeinbe in Magbeburg fei baber abichläglich ju befcheiben.

Die zweite Bredigerwohnung ber Betri-Gemeinde wurde am 29. Dezbr. 1816 der katholischen Gemeinde gekündigt, und da die Präsectur, resp. die Mairie, diese Wohnung dem betreffenden Bersonale als Dienstwohnung angewiesen hatte, so wurde die Ründigung unter dem 31. Dezbr. 1816 dem königlichen Obets präsidium übersendet mit dem Antrage, für Beschaffung eines andern passenden Lokals Sorge zu tragen, und die Betheiligten vorläusig in ihrer jegigen Wohnung zu schützen. Der Oberpräsident von Bulow rescribirte am 28. Januar 1817 den Kirchens vorkebern, daß wegen Beschaffung eines Lokals für die katholische

4

Schule auf Roften bes Staates von ihm nichts mehr geschehen fonne; es muffe ihnen baber überlaffen bleiben, für bas erforderliche Schullofal felbft zu forgen, und fich beffalls mit bem Brior
van Ef in Communication zu fegen, von welchem er bie ferneren Antrage in biefer Angelegenheit erwarte.

Mach Ablauf ber Runbungefrift mußte bie zweite Brebigerwohnung ber Betri - Bemeinbe geraumt werben, und bie fatbolifche Gemeinde fab fich genothigt, auf ihre Roften von bem altflabter Scholarchat bas unter Dum. 23 ber Petereftrage belegene fogenannte Rlingemann'iche Saus fur bie Beit von Ditern 1817 bis Dftern 1818 jum Schullofal ju miethen, fur ben jabrlichen Dietbgine von 210 Thalern, mabrent ber Miethgine fur bas frubere Schullofal von ber preußischen Regierung in Dagbeburg entrichtet und baburch factifch anerfannt worben war, bag ber Fiecus verpflichtet fei, ein Baus fur die fatholifche Schule gu beichaffen. Das fpricht auch ber Civil . Gouverneur von Rlewit in einem Refcript vom 29. November 1814, in welchem bie Unweifung jur Bablung ber Mietheentichabigung von 60 Thirn. fur ben Bfarrer Delefer ete theilt wird, ausbrudlich mit ben Borten aus: "3ch habe mich um fo mehr biergu bewogen gefunden, ba ber Staat burch Gingiebung und Abbrechung bes Rloftere Gt. Manes und burch Mufbebung ber fatholifden Rirche auf ber Citabelle nebft ben bagu geborigen Bebauben ac. ic. bie fatholifche Rirche beeintrachtigt bat, und bas ber ju beren Schabloebaltung verpflichtet ift."

Die bedeutende Summe von 210 Thalern jahrlichen Miethginfes fur bas Schullofal zu beschaffen, war ber Gemeinde unmöglich, und es wurde fur vortheilhafter gehalten, bas gemiethete Saus durch Anfauf zu erwerben. Die Borfteher ber St. MarienRirche wurden denn auch unter bem 1. Juli 1818 von der fonige
lichen Regierung autorifirt, mit bem Scholarchat den Raufcontract
vom 24. März ejusd. a. abzuschließen, nach welchem der fatholischen Gemeinde das fragliche Saus für 2000 Thaler Gold überlaffen werden solle, mit der Bestimmung, daß die Sälfte dieses
Rauspreises sofort bezahlt werde, während die andere Sälfte auf
bem Grundstude stehen bleiben und mit funf Procent verzinset
werden sollte. Die zur Abtragung bestimmten 1000 Thaler fonn-

ten aber weder burch bie Gemeinbe aufgebracht, noch auf eine anbere Weise beschafft werben; es wurde beschalb ber Antrag genftellt, daß die ganze Rauffumme auf bem Sause flehen bleiben möchte, was mit Genehmigung ber königlichen Regierung auch angenommen wurde.

Am 6. Januar 1817 wendeten fich die Borfteher der fathos lifchen Gemeinde an die Commission, die zur Entschädigung ber burch Zerftörung der Neustadt betroffenen Eigenthumer bestellt war, mit dem Antrage um Entschädigung für das zerstörte katholische Schulhaus und einen drei viertel Morgen haltenden Garten. Dies ser Antrag aber blieb undeachtet, während die wallonischeresormirte Gemeinde für das verlorene Schulhaus 6000 Thaler Entschädigung erhielt, und selbst die Bewohner der sogenannten Colonistens häuser des St. Agneten-Riosters für den Verlust dieser Bohnungen, die nicht ihr Eigenthum waren, entschädigt wurden.

- Auf eine Gingabe ber Rirchenvorfteber vom 19. Dars 1817. in melder man ben Staatsfangler gurft von Sarbenberg um Bewilligung eines jahrlichen Bufchuffes von 140 Ahlen. aus ben Ginfunften bes eingezogenen Rloftere Reuzell erfuchte, murbe une ter bem 5. September 1817 refcribirt, bag bie toniglichen Minifterien ber Finangen und bes Innern bei bes Ronige Dajeftat auf Bewilligung einer außerorbentlichen Unterfichung antragen murben. Der barauf erfolgte Befcheib bom 6. Marg 1818 lautet: "Durch Rabinets - Orbre vom 13. v. Mts. haben Geine Dajeftat Ihre bochfte Willensmeinung babin ju ertennen gegeben, bag, wenn auf ben eingezogenen Gutern bes St. Mgneten-Rloftere gu Dagbeburg bie Berbinblichfeit haftet, ein Schulgelag und ben Reuerungebebarf fur bie fatholifche Schule bafelbit zu beichaffen, biefer Berbindlichkeit vollftanbig und fortbauernb genugt werben foll, aus bloger Gnabe aber Seine Dafeftat Sich nicht bewogen finben, ben Antrag zu bewilligen." Die tonigliche Regierung murbe baber beauftragt, bas rechtliche Berhaltnig ber fatholifchen Bemeinbe gegen bas ehemalige St. Agneten - Rlofter auszumitteln. 3m Auftrage ber toniglicen Regierung murbe biefe Ermittelung von bem Lanbrathsamte vorgenommen, und hatte fich nach beal begfallfigen Bericht vom 21. Dezember 1818 and ben beitalit

benen Acten und ben Ausfagen ber vernommenen Beugen So bes ergeben:

- 1) Das Rlofter St. Ugnes war Batron ber biefigen fai fchen, junt Rlofter geborigen Pfartfirche.
- 2) Es hat, ohne irgend einen Beitrag von ber Gembie Schulgebaube erbaut und unterhalten.
- 3) Auch die Lehrer fo befolbet, bag ber gange Unterrich ertheilt murbe.
- 4) Außerdem aber gur Aufmunterung ber Eltern und R bie Schule gu benuten, ben letteren nicht unbeder Unterftugung an Schulbedurfniffen, an Spelfen und bung alljährlich gutommen laffen.
- 5) Das erforderliche Solg gur Birthichaft und Beigun Schulzimmer ben Lehrern frei geliefert.

Der Lanbrath Franke bemerkt bann in seinem Berichte: nun ber Staat burch Aufhebung bes Klofters St. Agnes in Genuß bes ganzen Vermögens beffelben getreten ift, wovon billigerweise ber Marien Kirche soviel als Aerarium zuruckzu seyn durfte, als zur Erhaltung ber Kirchen= und Schulge und zur Unterhaltung bes Gottesbienstes, ber Geiftlichen Schulbebienten erforberlich ift, indem sich aus bem oben Seiergibt, daß das Kloster von seher biese Ausgaben aus seinen teln bestritten hat, so scheint die Gewährung bes Gesuchs be tholischen Gemeinde, ihr Behufs ber Beschaffung des Schulge und bes Feuerungsbedarfs einen jährlichen Zuschuß von 140 Tzu bewilligen, nach meiner Ansicht nicht nur in der Billigkeit, bern auch in der Gerechtigkeit gegründet."

"Ich halte es baber als Landrath für meine Bflicht, fo hochft bescheibene Bitte auf bas bringendfte zu unterflügen bie fatholische Gemeinde, meines Crachtens, nach dem oben ern ten Sachverhältniß, wenn fle als Pfarrgemeinde fortbestehen ein jus quaesitum auf einen so großen Untheil an dem Be gen bes Klosters St. Ugnes hat, als erforderlich ift, um di jett als Entschädigung überwiesene Marien-Kirche in Bau Besserung zu erhalten, die verlornen Schulgebaude zu erfegen

als Erfat erworbenen einzurichten, bie Roften bes Cultus zu beftreisten und bie Beiftlichen, Rirchen - und Schulbebienten zu befolben."

Arot ber ermittelten Rechtsanspruche ber katholischen Gemeinde und trot ber fraftigen Befurwortung bes Landraths Franke blieb bas Gesuch ber Gemeinde ohne Erfolg.

Gegen bas Enbe bes Jahres 1818 entwarf ber Magiftrat einen Blan zur Berbefferung bes Schulwefens in Magbeburg, und wurde auch ber katholische Schulvorstand eingeladen, diesem Bersbefferungsplane beizutreten. Es sollte zu diesem Zwede eine alls gemeine städtische Schulkasse gebildet werden, in welche alle Vonds der bis dahin bestandenen Stadt und Barochial Schulen fließen sollten; die vermögenden Eltern sollten monatlich ein billiges Schulgeld entrichten, und wenn diese Einnahmen zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausrelchten, sollte die Stadt Rasse eintreten mit einer Summe von circa 5000 Thalern. — Es sollten acht Barochial Schulen gebildet werden.

Unter bem 1. Januar 1819 gab ber fatholifche Rirchenvorftanb bie Erflarung ab, bag er mit Freuben bem von bem Dagifirat entworfenen Unterrichte-Verbefferunge-Blane beitrete. Die beis ben Raplane, Matalis Stord und Plus Pape, bagegen billigten bie beabsichtigte Bereinigung ber fatholischen mit ben protestantifchen Schulen nicht, und gaben am 29. Juli 1819 bie Erflarung zu Protofoll: bag bie Mitglieber ber fatholifden Gemeinbe gur Beit bes St. Ugneten=Rloftere freien Schulunterricht gehabt batten, und biefelben zur Entrichtung von Schulgelb nicht angehalten werben burften, bag außerbem bie ohne Borwiffen bee bischöflichen Commiffariats gepflogenen Berhandlungen nicht gebilligt werben tonn-Der Dberburgermeifter Frante ersuchte baber am 9. Auguft 1819 ben bifchöflichen Commiffarius van Eg um feine Benebmis gung gur Ausführung bes entworfenen Coul-Bereinigungs-Bland; mas aber in einem Antwortschreiben vom 22. August 1819 abgelehnt murbe, weil die beabsichtigte Berbefferung bes Schulmefens hauptfachlich auf Beltmeisheit berechnet fei, und bem erften Brundfage bes Chriftenthums miberfpreche: "trachtet hauptfachlich nach bem Reiche Gottes"; und weil außerbem bie Ditglieber ber fatholifchen Gemeinde ju Magbeburg von bem Gt. Agneten-Rlofter

seit undenklichen Zeiten freien Schulunterricht genoffen haben, und benselben baber auch funftig fein Schulgelb abgefordert werden durfe. Auch die königliche Regierung verweigerte ihre Genehmigung der projectirten Schulvereinigung, bei welcher der katholischen Schule noch eine Art von Selbstfandigkeit bleiben sollte. Nach dem deßfallsigen Mescript vom 19. Oktober 1819 sollte es der katholischen Gemeinde überlassen bleiben, ob sie dem Schulverbande beitreten, oder sich selbst ein Schulhaus für ihre Kinder erbauen wolle; und so lange dieß nicht der Fall sei, sollten die Kinder der katholischen Gemeinde zum Besuch der vorhandenen städtischen Schulen angehalten werden.

In der Boraussetzung, daß die Bereinigung der Schulen zu Stande kommen werde, hatte der Magistrat an dem katholischen Schulhause einige Reparaturen aussuhren und das Brennmaterial für einen Winter ankaufen lassen. Da nun der Bereinigungsplan scheiterte, reclamirte der Magistrat unter dem 13. und
29. Dezbr 1819 von der katholichen Gemeinde 66 Thir. 2 Pf.
Reparaturkosten und 21 Thir. 9 Gr. für Brennmaterial; auch
erinnerte berselbe am 23. ejusd. m. an Bahlung der Binsen von
den auf dem Schulhause ruhenden Kausgeldern, die erst pro termino 30. Sept. 1818 berichtigt waren und pro term. 30. März
und 30. Sept. 1819 mit 100 Thir. Gold restirten.

Um biese Forberungen bes Magistrats zu befriedigen, fing man an, Schulgelb zu erheben, was ansangs jedoch mit Schwies rigkeiten verbunden war, weil die Gemeinde das uralte Recht des freien Schulunterrichts nicht verlieren wollte. Die von dem Nagistrat für Brennmaterial ausgelegten 21 Ihlr. 9 Gr. wurden am 6. Juni 1820 zurückgezahlt; es restirten aber noch 2000 Ihlr. Gold Kaufgeld nebst 250 Ihlr. Zinsen und 66 Ihlr. Neparaturfosten. Bis zum 1. Upril 1822 betrugen die Zinsen 350 Ihlr., im Mai desselben Jahres wurden 200 Iblr. bezahlt und 150 Ihlr., wurden von dem Magistrat niedergeschlagen. In den Jahren 1815 bis 1820 incl. waren zur Unterhaltung der Schule ersorderlich 1421 Ihlr. 12 Gr. 9 Pf. An Schulgeld waren eingegangen 81 Ihlr.; der Fürstbischof Franz Egon zu hildesbeim hatte auf ein Unterstützungsgeschuch vom 2. September 1820 eine milde Gabe von

100 Thir. übersendet, bie übrigen 1240 Thir. 12 Gr. 9 Bf. aber fonnten nicht aufgebracht merben.

Auf Grund ber 66. 29 bis 32 und 34, Tit. 12, Thl. II. bes Allg. Breug. Lanbrechts murbe nun ber Berfuch gemacht, von fammtlichen fatholifchen Sausvatern, ob fie Rinder hatten . wer nicht, nach ben Bermogeneverhaltniffen vertheilte Beitrage eingie gieben, um eine Raffe bilden ju tonnen gur Befoldung ber Rebret, und Unterhaltung ber Schule. 3m Wiberfpruche mit ben gefehlichen Bestimmungen verweigerte aber bie fonigliche Regierung unter bem 3. Februar 1821 ihre Genehmigung bagu, unter Berufung auf S. 10, Tit. 12, Ihl. II. bes Allg. Breug. Lanbrechts, weil ein folches Berfahren "bem Beifte ber Dulbung unferer aufgeflarten Legislation zuwider ift, nach welcher es ben Eltern jeber Confession freisteht, ihre Rinder in einer andern Confession unterrichten zu laffen", und fie geftattete nur, bag funftig bie bemittelten Eltern, welche ihre Rinber in die fatholifche Schule schiden wollten, 1 Sgr. und 6 Bf. Schulgelb wochentlich ju entrichten angehalten werben tonnten. Durch allgemeine Beitrage gur Unterhaltung ber Schule follten alfo bie fatholischen Eltern nicht indirect genothigt werben, ihre Rinber in die fatholifche Schule ju fchiden, fonbern es follte benfelben freifteben, refp. leicht gemacht werben, ihre Rinber in bie protestantischen Schulen ju ichiden.

Unter bem 9. Oft. 1821 erinnerte ber Magistrat an die Bahlung der rucktändigen Zinsen von 300 Ahlr. Gold mit der Ordhung, daß eventuel auf Subhastation des Schulhauses angetragen werden musse; auf den Antrag des Pfarrers Deleker aber ersuchte das Oberpräsidium unter dem 11. Nov. und 22. Dez. 1821 den Magisstrat, vorläusig von dem sernern Versahren gegen die St. Mariens-Gemeinde abzustehen, bis zur höhern Entscheidung über den der Gemeinde aus dem Retablissementssond pro 1812 zu gewährensden Ersah, weil die Entschädigungs Forderung der St. Mariens-Gemeinde wegen des verlornen Schulhauses in der Neustadt von dem königlichen Ministerio des Innern zwar zurückgewiesen worsden, die königliche Regierung indessen bei dem Retablissementsfond pro 1812 so viel zu erübrigen hosse, daß der Gemeinde

fur ben gehabten Berluft wenigftens einiger Erfat aus ben Erfparungen zu Theil werden tonne.

Inzwischen bedurfte ber Magistrat eines Lokals für die mittellere Tochterschule; das sogenannte Klinzemann'sche Saus wurde dazu für geeignet gehalten, und es wurde der katholischen Gesmeinde von dem Magistrate ein Tausch angeboten; das zuerst offes rirte Gebäude in dem Strumpfweber=Innungs-Garten wurde abgelehnt, dagegen aber das sub Nro. 17 der großen steinernen Tischtraße gelegene Kloster=Berge'sche Armen=Schulhaus angenommen, das der Magistrat zuvor für 2500 Thaler gehörig ausbauen und zwecknäßig einrichten ließ. Dieß Saus wurde der katholischen Gemeinde von dem Magistrate als freies Eigenthum überwiesen, wogegen ihm die Gemeinde nichts geben konnte, als die hoffnung, einst aus den Ueberschüffen des Netablissementssonds entschäft zu werden.

Um 27. Dezember 1825 murbe bas fonigliche Ministerium ersucht, bie Unterhaltung ber Kirchen- und Schulgebaube ber St. Marien - Gemeinde auf Staatstoften zu übernehmen, und es erfolgte endlich bas Seite 173 bis 174 bes neunundzwanzigsten Bandes biefer Blätter befindliche Ministerial - Rescript vom 23. Dezember 1827, voll Wahrheit und Gerechtigseit, burch welches bie fonigliche Regierung augewiesen wurde, sammtliche Bautoften der fatholischen Kirchen = und Schulgebaude zu Magbeburg auf ben etutsmäßigen Kirchen = und Schul - Batronats - Baufond zu übernehmen.

Auf Grund biefer Anweisung find an den betreffenden Gebauben Reparaturen ausgeführt worden, bis zum Jahre 1851, wo eine jede deßfallfige Berpflichtung bes Fiscus wieder gang in Abrede gestellt, und in einer weitläufigen Deduction vom 31. Oftober 1851 versucht wurde, ben Nachweis zu liefern, daß die tatholische Gemeinde in Magdeburg bem ehemaligen St. Ugneten-Kloster rüdsichtlich bessen etwaiger Berpflichtungen zur Unterhaltung einer Schule nicht als Berechtigte gegenüber gestanden habe, und barum einen begfallsigen Anspruch an ben Fiscus nicht machen konne.

Die Eltern ber bie Schule besuchenden Rinder find, mit wes nigen Ausnahmen, unbemittelt, fo bag fie bas, außerbem widerrechts lich ihnen auferlegte, Schulgelb nicht entrichten konnen. Die Schulstaffe hat baber gar feine Mittel, an bem Schulhause nur bie fleinste Reparatur ausführen zu laffen, und bas erforberliche Brennmaterial zu beschaffen.

Das alte Schulhaus fteht nun ba ohne Schut; und Schirms Berrn, und schaut sehr traurig aus; es fommt bem Brabe immer naher, und in banger Erwartung fieht es ber Entscheidung entsgegen, ob es balb gehörig restaurirt, ober polizeilich geschloffen werben wirb.

Mancher Lefer wird vielleicht mitleibig ausrufen: bu arme fatholifche Schule in Magbeburg! Doch getroft, bu alte Matrone! bu haft bieher ein fcmeres Schidfal gehabt; tros beines mobiles grundeten, uralten Rechtes, in beinem Dafebn gefchutt und erhalten ju werben. Dft murbeft bu auf die Strafe binausgewiesen; ale eine Berlaffene und Berachtete mußteft bu umherirren; ja, bu murbeft verurtheilt, entweber auf ber Strafe umgutommen, ober in bet Bereinigung mit ben proteftantischen Schulen unterzugeben: unb bennoch hat bich Gott auf eine faft wunderbare Beife erhalten. Nach ben auf ber untern Galfte ber Seite 175 bes neununds gwanzigften Banbes biefer Blatter befindlichen Worten mag man bich wohl nicht gerne feben; bu haft aber fein Berbrechen begangen; bu baft bein fcmeres Schicffal gebulbig ertragen und baft, foweit es bir in beiner Armuth moglich war, beine Rinber unterwiesen in ber Lehre: "Fürchtet Bott, und ehret ben Ronig." Bott, ber bich bieber erhalten hat, wird bich vielleicht gut wichtigem Bwede auch funftig erhalten. Mit beiner bisberigen Unterweisung ber Rinber harre barum aus in Bebulb und im Bertrauen auf Bott, ber bie Bergen ber Ronige wie Bafferbache lentt, ber am nachften ift, wenn bie Noth am größten ift, ber auch fur bich wohl noch einen Bobltbater und Retter fenden wird ju rechter Beit. Suche baber beinen Troft ftete in bem iconen Liebe, bas bie fatholifche Gemeinbe fang, als fie nach Berftorung ihrer Rirchen - und Schulgebaube in ber Neuftabt am 15. Marg 1812 poll Behmuth und Trauer in Procession in Die Altstadt jog, namlich: "Weine nicht, Gott lebet noch."

### XXXVI.

## Literatur.

I.

Das breieine Leben in Gott und jebem Geschöpfe, burch fatholische Sp lation als Interpretation nachgewiesen von Dr. Carl Maria M hofer. Ans beffen wiffenschaftlichem Nachlaffe zusammengestellt zwei Professoren ber Theologie in Desterreich. Zwei Bande. gensburg (Manz) 1851. XIV. 309, 354.

Das eben bezeichnete Werf fündet sich selbst als Bermächtniß eines bereits hingeschiedenen an. Beansprud berartige Erscheinungen mit Recht eine gewisse, unmittelb Pietät von Seite des Publisums, so erscheint auch entge, die Boraussehung gerechtsertigt, es werde die fremde He aus dem literarischen Nachlasse eines Todten nur dassen zur Verössentlichung auserlesen haben, was, den früheren kftungen desselben würdig und ebenbürtig, in jeder hinsgeeignet ist, dem Verblichenen ein ehrenreiches Gedächtnis bewahren. Doppelt hohes Interesse durfte jedoch ein Fewie der gegenwärtige, erwecken, in welchem das wissenschaftliche Erbe zugleich des Erblassers fast einziges und erstes Czeugniß ist, wodurch dessen Ruf nicht sowohl gesichert und seiner Weise abgeschlossen, sondern vielmehr erst begründ werden soll. Dieses eigenthümliche Berhältniß verpflich

eben auch ben Referenten, ehe er an bie Charafteriftit bes Buches felbst gehen tann, vorerft die nothwendigen Aufschlusse über ben Berfaffer mitzutheilen.

Carl Maria Mayrhofer, geboren zu Wien 1801, wibmete fich, ausgestattet mit reicher Beiftesbegabung, mit Borliche bem Studium ber Naturmiffenschaften und ber Mebicin. Bu biefem Bestreben gefellte fruhzeitig fich ein ungleich boberes, bas, wenn auch nicht in ber form eines außeren Berufes jum unmittelbaren Dienfte ber Rirche verwirklicht, bennoch vorwiegend bie gesammte Lebensthatigfeit bes Berfaffers beherrichte, und, wie es in ber That auf jedem Blatte bes uns vorgelegten Werfes fich wieberspiegelt, in ber Sand ber Borsehung das Mittel mar, welches ihn bewog und befahigte, ju leiften, mas er leiften wollte und follte. Dr. Dayrhofer hatte feine wiffenschaftliche Borbildung in ben gelehrten Schulen bes Benedictinerftiftes Rremsmunfter empfangen. Bier, unter ben Ginbruden flofterlicher Umgebung, murbe ibm ber Bebante vertraut: "wer Briefter und Argt in Giner Berfon mare, fonnte machtig auf Leib und Seele zugleich, alfo auf ben gangen Menschen einwirfen." Um biefem feinem Ideale fich zu nahern, trat er ale Rovige in bas Benebictis nerstift Kremsmunfter, und ftubirte nach vollendetem Rovigiate, ale Stifteclerifer Frater Maurus, gu Ling brei Jahre lang Theologie. So ftanb ber Jungling, beffen ausgezeichnete wiffenschaftliche Erfolge fein nachgelaffenes Wert beurfunbet, an ben Pforten bes Priefterthums und bes Orbensftandes, als bas Bereinbrechen von forperlichen Leiben und eine fie begleitende innerliche Umftimmung ihn entmuthigte, und jum erften und einzigen Lebensberufe, bem Stubium ber Mebicin, ibn jurudführte. Dr. Maprhofer blieb inbeg auch als Argt (er wirfte vom Jahre 1833 bis ju seinem Tobe, 18. Mai 1838, als praftifcher Argt in Laibach) feinen Lieblingeftublen nach immer noch Theologe. Wohl war ber unbefangene, gludliche Friebe bes gläubigen Gemuthes auch ibm nicht obne

fcmergliche Unterbrechung erhalten worben. Er batte nach feinem Austritte aus bem Rlofter im Berfehr mit ber Belt feinen findlichen Glauben in bem Rampfe gwifden "Glauben und Biffen" erprobt, und bie Babn biefes Streites hatte, wenn nicht bis an bie Brange bes Atheismus, boch nabe an all jenen "Irrgangen bes Ccepticismus" ihn vorubergeführt, aus benen fo Manche nicht mehr ben Rudweg gur Ginen, lautern Duelle ber Babrheit finben. Gine eblere Lofung war unferm Autor am Biele geworben. Dhne Sochmuth, aber auch ohne jene falfche Beichmuthigfeit, welche fich bem Rampfe verfagt, nur, weil er fcmerglich ift, wenbete jest Manrhofer bie volle Starte feines Beiftes und bas gefammte Material feines Biffens ale Naturforfder, wie als einftiger Junger ber Theologie, ber Aufgabe gu, "bie außere, icheinbare Feindichaft gwifden Biffen und Glauben gu überminben." Und die Gnabe fehlte nicht bem redlichen Bemuhen. Beit entfernt, ben Musgangepunft, wie die Gingel-Ergebniffe ber von unferm Autor versuchten Speculation über Die Dogmen ber Rirche bereits baburch vor bem Urtheile ber Rirche und ihrer Biffenschaft ale ichlechthin und allfeitig bemahrt ju bezeichnen, burfen wir bennoch als eine freubige Burgichaft bes subjectiven Ernftes und innerer Aufrichtigfeit bie Thatfache hinnehmen, bag ber Berfaffer, ale bie jum Tobe getreuer Cobn ber Rirche fich erfennend, mit gangem Bergen die Rirche geliebt, und, wie er nur fur bie in ihr beschloffene gottliche Bahrheit und nach berfelben gelebt, geforicht und gewirft bat, fo auch bie Refultate feines Forichens im Gangen und Gingelnen, mit erflartem Billen, bem Urtheile ber Rirche unterftellt haben wollte.

Das ift ohngefahr bie Sfisse eines furzen, aber in mannigfachem Bezuge verehrungswürdigen Lebens. Das geistige Erbgut aus bemselben trägt, wie es uns vorliegt, burchweg bas Gepräge ber äußern, wie innern Bustande und Kräfte besselben. Das Werf selbst bildet durchaus fein formell eineneralur.

beitliches Bange, wiewohl bie in feiner lleberfchrift ausgefprochene 3bee bes "breieinen Lebens" bie einzelnen, icheinbar fehr verschiedenen Abhandlungen auf bas Innigfte burchwirtt und somit jusammenschließt. Der Berfaffer hatte biefe Ibeen allerdings fur bie Deffentlichkeit bestimmt. Er legte fie als Materialien gerftreut in Briefen gwischen ben Jahren 1833 bis 1838 an einen Freund nieder, welchen er im Borgefühle eines frühen Todes mit ber Ausantwortung Diefes feines einzigen geistigen "Erbgutes" betraute. Nach langer Jahre Frift wird und burch ben ungenannten Freund, mit Beihulfe eines zweiten, daffelbe aus gang gegrundeter Bietat in feiner unvollendeten Geftalt mitgetheilt, und es ift nun bie Aufgabe, bas Werk felbft, fo weit es hier gestattet fenn mag, jur Unzeige zu bringen, und auf beffen wesentliche Bedeutung aufmertfam zu machen.

Der äußern Anordnung nach ist es in zwei Abtheiluns gen zerlegt. Den ersten Band bilden, von der Grund-Idee des dreieinen Lebens ausgehend, speculativedogmatische Abhandlungen, unter denen durch Ilmfang, wie durch die Wichtigkeit des Gegenstandes befonders drei bemerkbar werden: die erste über "das Geheimnis der Dreis Einheit Gotstes", und zwei andere, betitelt: "Gedanken über die christliche Cosmologie" und "über das Weltalleben und sein Berhältsnis zum göttlichen Leben." Im zweiten Bande sinden wir in drei Abtheilungen theils vollständige Tractate, theils Bruchsstücke "historisch-sirchenrechtlichen Inhalts", wie die Herausgeber sie bezeichnen, gesammelt; näher jedoch dürsten diese Abhandlungen als Versuche und Materialien zur Geschichte und Philosophie der Societät sich charasteristren.

Die Aufgabe, die geoffenbarten Bahrheiten und die göttlichen Thaten über der Menschheit, wie selbe der Glaube empfängt und aufnimmt, soweit möglich zur Erkenntniß, zur Gnosis im reinen Sinne des Wortes, zu vermitteln, die Pflege der speculativen Dogmatik, beschäftigte von jeher die



.... Ceiheald) rafter, wie in seinen g tiven Dogmatifer bes gwar nicht-ohne mit i Bollen wir einen unb fich namhaft machen, fo feit, in welcher fich bie und eine Methode befolg und gegenfirchlichen Syfter felbft in Sinfict auf bie per Beit berühmt geworb Sangerin ober Abzweigun Den wefentlichen Ch arafte Speculation Mayrhofer's gi richtig an burch bie Bezeic tion als Interpretatio rafferifti f feiner fpeculativen Merfaffer , wie bas Bormo Marften aus: "Rachdem ich Hichfelt ber driftlichen Lehre f jebes Dogma wie ein heilig höherer Ordnung ..

Speculation: Non inveniendum aut excogitandum, sed observandum, quid fidei dogmata vel admittant vel negent." Es ift merfmurbig ju beachten, wie in folder, allerbings fceinbar, gleich bem Columbus-Gi, Jebem naheliegenber gofung ber Fundamentalfrage nach bem Brincipe einer tatholifchen Speculation, zwei fo verschieben organisirte driftlichen Denfer, Die beibe von einander völlig unabhangig geforicht. gleichzeitig und beinahe wortlich übereinstimmen; wir meinen unsern Mayrhofer und ben gleich ihm fruhe verewigten Freilich murbe ber ebenfo icharffinnige, Spanier Balmes. als ruhige spanische Dialektifer nimmer bem beutschen Onoftifer in alle bie Sohen und Tiefen ber Speculation über bas Innere ber gottlichen Dyfterien nachgefolgt feyn, wohin auch biefen nicht allzeit ber einfache flare Pfab ber logischen Folgerichtigfeit ober ficher bemeffener Auslegung, fondern öfter wohl ber Flug ber Phantafie und poetifche Stimmung geleitet hat; barin jedoch fteben fie beibe auf Ginem Boben, der ben Aufbau ihres Spftemes ohne Banten ju halten im Stande ift, baß fle ale bas erfte und bleibenb Gemiffe aller Speculation bas geoffenbarte Bort, bie burch ben hiftorischen Beweis zur Evidenz, als in ber Rirche bargegeben, ermiefene gottliche Wahrheit, und Die hoben Thatfachen ber Gnabe erfannt haben. Sier gilt es allerbinge nicht bas Erbenten, bas Erfinnen eines Spftems a priori, an bas fich mit bem Ruhme bes Belt = Beifen, wie ein geheimniß. poller Fluch, auch ftete ber nie enbenbe Wiberfpruch, bas Gefdid gegenseitiger Auflofung und Berftorung geheftet bat. Es ift einfach bas Rachbenten bes gegebenen, als Offenbarung uns jugefprochenen gottlichen Bebantens, bas Sineinbliden in die vom Lichte bes Glaubens erhellten ewigen Ibeen bes perfonlichen Gottes. Gine Korfchung, welche mit bem redlichen Bemuben nach Erfenntniß bie achte Demuth nicht verliert, wird auf biefem Wege Wahrheit finden, Babrbeit, wenn auch nur in Bruchftuden, Abnungen und wie



---- vargien wir ihn au wir befürchten mußten, fic fat ber von ber Rirche v einnbihigen. — Ein zweil erfteren übertreffenbe, Be Folgerichtigfeit und Ereue, Minters bie von ihm erfcha ale burdible verschiebenfte Hindurdwirtend, nachweist. Beeibes Bebens gegeben, baifellt: Genn, Werden Ben) Darin liegt nun ber fer fich ben Blid gu eröffnen fierium bee gottlichen Lebens Bater, Sohn und Geift, be ewigen Werben (Leben, Lieb Bir muffen re ben theologifd bogmatifc : fpeculativen Berth ting bee erhabeusten Mykeriu momen; lauguen wird jeboch ! Salles Das Problem; im Berglei

Ilition Change

erkennen. Da entspricht bem unendlichen Geyn in Gott, die Schöpfung, Die Segung bes endlichen Seyns; bem emigen Berben (Logos) bas zeitliche Berben, bie Entwidlung bes im enblichen Seyn potential liegenben Berbens, bie Erhaltung bes endlichen Cepns; bem ewigen, unwandelbaren Befen (Lebendigfeit) entspricht bie im Genn und Berben bes Endlichen hervorgerufene Thatigfeit, die Regierung ber Belt - Pater creator, Filius conservator, Spiritus S. Guberna-Bieber ift es fobann ber Dicrocosmus, ber Denfch, in beffen Seele, ale Gottes-Bilb, bie gottliche Trias ibr Bleichniß ausgeschaffen bat. Drei Sypostafen scheinen ber Ginen menschlichen Seele zu eigen, beren jeber wieber ein breifaches Bermogen eigenthumlich gutommt. Die erfte Dypoftafe, bie bem Raturleibe am nachften fteht, und bie wie ben inneren ober gelftigen Leib (Mervengeift?) nennen tonne ten, ift bas principium vitale, was ber Menfc bezüglich feines außeren Lebens mit bem Thiere gemein ju haben icheint. Diefem Lebensprincipe tommen gu bas Empfinben, Begehren und bas Urtheil bes Inftinctes. Die zweite Spooftase ift bie Pfyche, Die Seele im engeren Sinne; ihre Bermogen find Gefühl, Liebe und Gemiffen. Die britte Sppoftafe ift ber Beift, bem ale Bermogen gufommen bie Anschauung, ber Wille und ber Berftanb" (I, 147). Diefe Aufftellung wird nun, nicht ohne überrafchenbes Bufammene treffen, interpretativ aus ber heiligen Schrift ju begrunden gesucht, wobei wir zugleich auf eine ber feinfinnigften Abe handlungen bes gangen Bertes, ,über bas Dogma pon ber Urfunde", hinübergeführt werben. In biefem außerft intereffanten Tractate hat ber fel. Berfaffer, unfere Biffens, in folder Art ale ber Erfte in ber Deffentlichfeit, ber Frage über Creatianismus und Generatianismus eine Grundlage und Saffung gegeben, wie fie allein bes beutigen Standpunttes ber Biffenschaft wurdig fenn burfte. - In ben "Bebanten über bas Beltaflieben" (I, 254 bis 263)

finden wir bie 3bee bee breiseinen Lebens ale Rundament ber Raturphilosophie untergelegt, wie felbe fobann im gweiten Bande ale "driftliche Staate- ober Reiche-Ber faffung" menigftene bie Unalogie barbietet gu ben Elementen ber Societat, ber breiseinen Gemeinschaft : Ramilie, Rirche und Staat, Die fich in ber vaterlichen, priefterlichen und weltlichen Gewalt (Schwert - Bewalt) reprafentiren Ericbeinen folder Geftalt bie bie menichliche Gefellicaft burdwirfenben Gemalten ibeell als bas Reich, bas driftliche (Gottes = ) Reich, fo find fie im Concreten brei Reiche-Sopoftafen, qualitativ (eigentlich relativ) verschieben, ber Bater für bie Familie, ber Furft fur bas Bolt, ber Bapft für bie Rirche (II, 244), benen in ber Daffe bie brei Bolfoftanbe, Moel, Mittelftand und niederer Stand entsprechen. Die Ginigung aller brei Bewalten, ohne Mufhebung ober Bermifoung ber Eigenthumlichfeit und Rechte - Sphare jeder ber fonderen, ift bann in ber Rirche, "bem gemeinfamen Baterlande aller Chriften", wornach die 3bee bes Bapftes, mie ber Berfaffer fich überaus icon ausbrudt (II, 279), ale bie bes "Batere ber Ronige", weil jugleich bes alteften und geheiligten Berrichere, fich bezeichnen lagt. Es erwedt eine tief ernfte Stimmung, ben finnigen Forfcher, ungeftort pon bem garme bes politifchen Alltag - Treibens, auf ftillen, fait contemplativen Bangen bas 3beal wieber entbeden gu feben, bas ben großen Bapften auf bem Gipfel ihrer Dacht leuch. tend vorgefdmebt, bas fie in fo mander ihrer herrlichften, wir mochten fagen, ftolgeften Decretalen beurfundet haben. Der Berfaffer Diefer Abhandlungen, Die einer Geite gerabe aus biefem Unlaffe ebenfoviel Liebe, wie Sag und Spott ibm er weden muffen, ift perfonlich bereits bem Urtheile bes 3rbifchen entrudt; wir find es indeß feinem Ungebenfen fculbig, ju bezeugen, bag feine Tenbeng nicht eine aufregenbe, bart verurtheilende mar, fonbern er eben, burch feine 3been über bas Staate = Recht, Die "Bergangenheit mit ber Wegenwart

aussohnen, und einen freubens und vertrauensvollen Blid in die Bufunft eröffnen" wollte.

Es bliebe noch manches nicht minber beachtenswerthen Tractate über bie größten Fragen ber driftlichen Biffenfctaft ju gebenfen, worunter ale Berfuch fpeculativer Eregese ber alteften Urfunden im erften Buche Mofes namentlich bie "Beitrage gur alteften Befdicte ber Denfcheit" ben Sie umfaffen bie "Beschichte bee erften Blat einnehmen. ante : biluvianischen Menschheit", ferner: Die "Geschichte ber Sunbfluth", und bie "Geschichte ber nachfunbfluthlichen Menfchheit bis jur Theilung ber Bolfer in Babel." Neben einer reichen philologischen und hiftorischen Belehrsamfeit hat ber fel. Berfaffer gerade in diefen Abhandlungen ben Triumph feines combinirenden Scharffinnes erreicht, jedoch nicht mit völliger Ausschließung jener bichterischen Onos fis, welche auch ichon im Alterthume in biefes buntle Bebiet ber Uranfange unfere Befchlechtes manche Spothese bineinlegte, für die jeber fonftige Anhaltspunft gebricht. Den Breis jedoch sowohl in hiftorischer, ale bogmatischer Begies hung erfennen wir in biefem Rreife ber Untersuchung gerne ber geiftvollen Abhandlung "bas Meldifebetifde Briefterthum" (II, 20-48) ju.

Wir schließen unser Referat, indem wir die Uebergeus gung aussprechen, daß eine Leiftung, wie die bes fel. Dr. Dayrhofer, bem Gedachtniffe beffelben jum bleibenben Rache ruhme, feinem Baterlande Defterreich ju hoher Chre gereiche, und die fatholische Welt ben und unbefannten Berausgebern biefes miffenschaftlichen Erbautes ihres Freundes ju Dank verbunden fei. Das Wert ift ber allgemeinen Aufmertfamteit in jeber Sinficht wurdig; es gehort eben fo gut bem Theologen, wie dem Philosophen und bem Siftorifer an. Tritt baffelbe ben Leiftungen von Mannern, wie Fr. v. Baber, Saller, Graf be Maitre u. f. w., auf bem Gebiete ber Societatephilosophie vielfach ebenburtig jur Seite, fo burfte

Lefebuch für fatholifche Bollofchu bearbeitet von 3. Bumiller Breisgan bei Gerber) 1852.

the way and administration

"Spät fommt 3hr; boch beruhigende, boch immerhin a Katholiken in gar mancher Satholiken in gar mancher Sbesonbers auf dem Gebiete panatürlich nur die Rede von der barstellte; denn daß im Stiller hende Wirksamkeit von unserer beß find die Anstalten und In Jahrzehent auf firchlichem Boden Geschichte der Pädagogik seit der Afcheiebe, müßte, um Thaten und

taufcht, fo auch hierin; allein fie ubte ihre Gewalt und fonnte es um so mehr, ba durch viele Jahre hindurch bie Mehrzahl fatholischer Babagogen hinter bem Triumphwagen ber Befrangten einherzog. Rur fo Biele beugten bas Rnie vor bem Gogen ber falten und leeren Sumanitat nicht, baß ber geschichtliche Kaben bis ju unfern Tagen herablief. Blieb auch vielfach noch katholische Erziehung, fo schien boch tatholische Babagogit verschwunden ju feyn. Die Babagogit umfaßt auch die Methobif, und auf diefem Felde ift es in eingelnen Lehrgegenständen geradegu babin gefommen, bag wirbei Brotestanten zur Schule geben muffen. 3ch erinnere biet nur an ben elementaren Rechenunterricht. Es ift uns Ratholifen mit ber Babagogif ergangen, wie mit ber iconen Literatur; nicht fo fast aus Rachläffigfeit, als weil bie frivole Richtung bes Zeitgeiftes im Gangen und Großen ben firchlichen Beift völlig übermaltigt hatte, murben beibe uns aus ber Sand gewunden; fie haben ohne uns, aber auch verberblich genug, geherricht. Noch ift die Beit Diefes Dominate nicht gang abgelaufen; aber beffer, um Großes beffer ift es geworben. Sat die Beriode ber Restauration in Leben und Biffenschaft überhaupt begonnen, fo ift auch bie Babagogit icon berangefommen, um in die große Stromung jur Rirde und ju Bott mit eingezogen ju werben. Soll fie und ein befferes Befchlecht erziehen, fo muß fie firchlich fenn im Ausgang, Biel und Weg, aber ben Anderen ebenburtig in ber Anwenbung ber Mittel, in ihrem Wirfen und Schaffen. 3ft bieß, bann ift auch die Beit gefommen, in ber die Schule ber Rirche gehört, trop bes Buchstabens ber Schulgefete und bes Geschreies hochmuthiger Babagogifer. Die Schule ift in ber Wirklichkeit beffen, ber fie meiftert. Biele Erfcheinungen gemahren Soffnung auf die froheste Aussicht. Reuerrichtete fatholis fchen Inftitute mirten mit entschiebenem Erfolge, ber von Seite ber Eltern und felbft weltlicher Behorben anerfannt wird. Religiofe Orben, die Erziehung und Unterricht gur Aufgabe

fich ftellen, werben berbeigerufen und ihnen mit vollftem trauen bie Rinder übergeben. Ge begrunden fich B von Schullehrern, Die Ergiehung und Unterricht auf f der Glaubensunterlage ju ihrem Lebenszwede machen fublen fich geehrt und geboben, wenn Briefter ale G mitglieder fich ihnen an Die Geite ftellen. Ge erfteben gogifde Beitidriften, Die mit Duth und Befchid erm bag eine Ergiehung ohne ben Bund mit ber Rirche eine fehlte und irreleitende ift. Es erfteht eine fatholifch = pa gifche Literatur; wir erhalten allmählig Manner, Die Ramen "fatholifch" fo gut verbienen, ale ben Ramen bagog". Berr &. Reliner g. B., Berfaffer ber "Bat git in ber Bolfeichule" und ber "Boefie in ber Bolfe le" \*), einer ber erften Schulmanner Deutschlanbe, ift & lif. Bobl ift noch lange nicht Alles gut, allein bes G ift viel geschehen, noch mehr ift im Werben.

Dieß ersehe ich unter Anderm an einem Berke, das geoffenbarten Glaubensinhalt zum Marke sich gemacht, auch die Erfahrungen aus der Fremde wohl beachtet an dem Lesebuche für katholische Bolksicht von J. Bumiller und Dr. J. Schuster. Es ti das ganze Buch durchdringende Harmonie zwischen den forderungen des Glaubens und des methodischen Geistes so wohlthuend überall hervorleuchtet. Diese Harmonie if ewig alte Geist der Kirche; in der Pädagogif ist er, weil Licht desselben längere Zeit unter dem Schessel ftand, ein n Dabei konnte es nicht fehlen, daß die Verfasser des "buches" jener Richtung der heutigen Pädagogif ferne blie welche ich die abstrafte nennen möchte, und welche die

<sup>\*)</sup> herr Rellner, fruher Seminarlehrer in Erfurt, ift jest ? runge : und Schulrath in Marienwerber; feine beiben obe nannten Berfe find ju Effen in den Jahren 1851 und 185 fchienen.

nannte formelle Bilbung in einer logifchen Berftanbesvolle Sie haben vielmehr jener Richtung fich jugeneigt, welche bie mahre Bilbung bes Geiftes in einer barmonischen Unregung und Leitung ber Dent =, Gemuthe und Billenofrafte jugleich fieht, bie eben beghalb praftifc und für bas leben erziehend ift, und, weil fie von Unichauungen ausgeht, die empirische Richtung ber Babagogit genannt wer-Darum find bie Lefeftoffe burchgangig plaftifc, objettiv, unmittelbar, poetisch. Der Son, Die Farbung, Die in einem Lesebuch fur bie Jugend herrichen follen, find vortrefflich gefunden, und ber Bunich ift gerechtfertigt, bag bas Buch nicht nur in ber Schule gelefen werben, fondern auch Eingang in bas Saus und in bie Sand ber Ermachfenen finden moge, um bes poetischen Duftes willen, ber es burchweht. Es ift fur bie Berfaffer ein rebendes Beugnig vieler Begeisterung und vieler Liebe; barum wird fich ihr Bert Bahn in die Bergen brechen, wohin trodene Lehre und falte Ermahnung nicht gelangen. Co fann erreicht werben, mas in unfern Tagen erftes Biel fenn foll: ber junge Menfc erhalt ben rechten Berftand fur bas leben, achte und reine Bemuthlichkeit, Charafter und Gefinnung. Das Lefebuch muß in eble Regionen führen, fo bag bie Gemeinheit felbft bem jungen Menichen verabicheuungewurdig ericheint. Durchaus glaubig und tatholifch gehalten, ift eine folche Bilbung auch humanitat, ebenburtig jeber anberen, überragend aber jebe burch ihre Stromung aus Gott, burch ihre Stromung ju Bott! Das ift bie mahre "Divinitat", die aber bestimmt weiß, baß Gott Gott, ber Menfc eben Menfc ift. Ift bieß ber ibe ale 3med bes Lesebuches, fo muß es aber auch eigentliche Renntniffe bieten; es muß ber Jugend von ber Schopfung und ihren Gefeten ergablen, von bem, mas bie Denfcben auf ihr gebaut und gethan haben; es muß bem Rinde von bem Menfchen und feinem Wefen felber Mittheilung machen; muß fagen, wie bie Stoffe ber Erbe ben Beburf-

Rechtschreibung, über die über Urtheils und Schlu fes auf die Kinder gegen sechsten Abtheilung angehe fühlbare Lüde in dem UFortbildungsschulen am bei Ein paar fritische Bem

Gin paar fritische Bem
fer nicht ungütig aufnehm
es, wenn sie bei folgenden
gister anfügen, die einzelnen
mern versehen und die Nami
benen einzelne Stücke entnon
Buch bequemer zum Gebrauc
genug vernachläßigte Pflicht
men der Schriftsteller und m
zugleich dem Lehrer Gelegenhei
historischen Bemerkungen anzu
auch sonst sehr empsehlend bes
schöflichen Ordinariate zu Fri
Lesebuch überall Eingang sinde

#### XXXVII.

## Beitläufte, Grinnerungen und Aphorismen.

Bieberum ber Rolner Gefellen-Berein!

Es gibt Biele in unsern Tagen, welche die Uebel ber Beit scharf erkennen und beren Ursachen und Birkungen klar auseinandersehen können; aber sehr Benige, welche wahrhaft guten Rath und praktische Hülfe wiffen. Leicht begreiflicher Beise ift aber Einer, der wahrhaft Hulfe bringt, beffer als Behntaufend, die in allen Tonarten und Modulationen lamentiren.

Wir haben es schon mehrmals in biesen Blättern ges sagt: Einer dieser Wenigen, die besonders in Deutschland dunn gesäet sind, ift der Domvicar Kolping in Koln. Er läutet nicht bloß die Sturmglode, indem er mit jener Lebens digkeit, welche nur die eigene Anschauung verleiht, auf die grauenvolle Gesahr ausmerksam macht, welche Deutschland von seinem Handwerkerproletariate droht, sondern er hat auch einen Löschapparat erfunden, der, ohne Zeltverlust und Zausdern angewendet, zur Stunde noch der Feuersbrunft ein Ziel sehen könnte. Dazu gehört aber, zwar immer keine Riesenanstrengung, jedoch ein mäßiger Grad von Opfersähigkeit,

driftlicher Liebe und gefundem Menschenverstande von Seiten seiner Beitgenoffen und Landsleute. Webe und! wenn auch bieser Prophet tauben Ohren predigte, und wir aufe Neue ben Beweis lieferten, daß es für die Deutschen des neunzehnten Jahrhunderts weder Rath noch hülfe mehr gibt.

Bor Kurzem hat Kolping wiederum eine fleine als "Manuscript für wohlthätige tatholische Christen" gedruckte Schrift ergeben lassen. Sie führt den Titel: "Für ein Gesfellen-Hospitium", und wir halten uns verpflichtet, durch Mittheilung nachfolgender Stellen für das Befanntwerden bersfelben auch in weiteren Kreisen wirksam zu seyn.

"Bon Ctunbe an, ale bie neuen Freiheite - 3been Gingang fanten, auch bei ben nieberen Stanben - es mogen ein paar Jahrzebende vor bem Beginne biefee Jahrbunberte febn - fonberten fich Deifter und Gefellen in einem Berbaltniffe, bas viels leicht Manchem nicht viel zu bedeuten icheint, und bas boch eben von überaus tiefer Bedeutung ift. Bieber nämlich batte ber Deie fter fich jugleich ale ber Sauevater auch über bie Befel-Ien betrachtet, er, ber, Deifter in ber Berfftatte, am gemeinfamen Familientifche Sausvaterrecht und Bflicht gu uben gewohnt mar. - Micht lange bauerte es, bis jebe birefte Familienverbindung zwifchen bem Deifterhaufe und ber Befellens Berfftatte aufborte. Der Deifter murbe ", Arbeitgeber"", bet Befelle ", Arbeitnehmer"". Die Musbrude find gwar neueren Uriprunge, bas Berhaltnif ift aber menigftene ichon ein balbes Jahrhundert alt. Gerade ale bie Sandwerter . Familie in folder Beife aus einander zu weichen begann, brach die frangofifche Revolution aus, und überfduttete auch unfer armes Baterland mit ihrem Bluch und Unfegen. Bon ben ", Bobltbaten"" ber Revolution fpuren wir beute namlich febr wenig. In biefem Sturme murbe auch die alte Bunft gerichlagen, jeber Innunge . Berband (am Rheine) aufgehoben, bie Guter gefloblen ober verfcbleubert, bafur aber bie tolle Gewerbefreihelt, ein adtes Revolutionefind, gu Recht proclamirt. Die Deifter, oft faum ber Lebre entwachfen, oft geradegu ihr entlaufen, ichoffen wie Bilge aus ber Grbe

Das mußte bas bereits angebahnte Digverhaltnig gmifchen Deiftern und Gefellen noch fchlimmer machen. Und richtig. es bereitete fich balb ein Buftanb vor, ber unerträglich mufite atnannt werben, wenn nicht die Erfahrung lebrte, bag bie menfchliche Ratur bis auf eine gemiffe Beit bas fast Unglaubliche ertragen fonne. Mit bem getrennten Tifche begann bie getrennte Wertstätte, mit biefer Trennung bie relative Selbstftanbigfeit ber einzelnen Parteien und Individuen. Jebe Fafer eines driftlichen Familienbandes marb abgeriffen; auch bot feine Bunft mehr fittlichen Balt ober ber Ungebuhr Schranfen, jede fittliche Uebermachung forohl bes einen, wie bes anberen Theiles fiel meg; ber einzelne Sandwerfer, gleichviel, ob Meifter ober Gefelle, marb auf fich felbft geftellt, blieb fich felbft überlaffen, forgte nur fur fich felbft und mußte feine Baut falviren, fo gut ober fo folecht es immer geben wollte. Um fcblimmften tam babei ber grme Befelle weg. Balb marb's auch noch mit bem fleinen Theile ber Mablgeit zu viel, welchen ber Befelle aus bem Saufe bes Deiftere auf feinen Arbeiteftubl, und zwar oft genug für bebungenes Gelb, gefchidt erhielt, noch ju viel bie elenbe Schlafftelle auf ber Bertftatte felbft, ober boch im ichlechteften Bintel bes Baufes; - binaus warb er außer ber Arbeitszeit gewiefen, ber Befelle, ber fich ja ale ""Frember" im Baufe gerirt, und ben man jum ""Fremben im Saufe"" gemacht batte. Damit begann bas Elend bes armen Burichen erft recht, mochte er, nun wilber Breiheit überantmortet, es auch felbft nicht glaus ben. 3m Birthebaufe, ober auf ber Strafe, ober mo es ibm fonft nur gefalle, mochte er fein Unterfommen felbft fuchen, und fur feine fauer erworbenen Grofchen bie Bflege bezahlen, bis gur fleinften Dienftleiftung, bie bem Menichen gutommt, und bie er nun einmal nicht miffen fann. In welche Bersuchungen et unter folchen Umftanden flurzt, welches Bolt fich an ihn hangt und ibn auszubeuten fucht, fann ber geneigte Lefer felbft benten. Der Deifter gibt bem Gefellen nur Arbeit, wenn er welche bat, lägt ibn braugen marten, wenn er feine, ober nur fchmache bat, läßt ibm Luft und Licht und ein wenig Raum gur Arbeit, gibt ibm bann ben tnapp bebungenen, oft willfürlich feftgefesten; Sohn. 3m Uebrigen find Deifter und Gefellen vollig ge-

fchiebene Lente. Das ift ber Gall, mo bie Gemerbe bauet, bas ift ber Fall, mo bie Bunfte noch in ibren ar Formen befteben; biefen Buftanb und bie nothwendig barau genben Uetel babe ich auf meiner neuliden Fabrt burch's b Rand eben überall in ben großeren Stabten angetroffen, 3d augenblidlich nur, biefes thatfachliche Berbalinif mit fener meifter lichen Sausorbnung gufammen gu ftellen, und gugu mas ber antidriftliche Beift in unferen gefellichaftlichen Buff angefangen. - Das vorige Jahrhundert mar bas 3ab bert ber religiofen Oberflächlichfeit und ber Frivolitat im & ber Gittlichfeit. Dit biefem Schlamme haben fich jume oberen Schichten ber Befellichaft befubelt. Run aber ftet Sandwerfer ftete, nicht an ber Thur ber Reicheren, fonbern ten in ihren Bohnungen, und ift er um bes Befchaftes Beuge von ihrem Thun und Laffen; gewiß oft mebr. ale gut ift. Dabei bat er fcharfe Ginne, und an Combination es ibm nicht, befontere wenn es fich um banbareifliche 9 um Thatfachen, banbelt. Bielen Unrath bat er aus jenen in bie Bertflatte gefchleppt, ber balb feine Bermuftungen richtet, lange bevor biefe Faulnig im öffentlichen Leben fich machte. Denn gwischen ben vier enggeschloffenen Banben Berfftatte bewegt fich eine eigenthumliche Belt, beren @ wenn nicht vom Deifter und Sausvater, von feinem ben Muge, felbft nicht einmal von ber bunbertaugigen B überfeben und übermacht werben fann, eine Belt voll eigen licher Borftellungen und Plane, bie bier Tag fur Tag, 3ab und Jahr ein verarbeitet werben, und nur an's Tageslicht ten, wenn ber Sturm ber Beit bie Banbe burchbricht, und ""Befellen"" in bellem Sauf auf bie Strafe treibt. Bas alfo oben in ber Belt fab und borte, bas marb ber Weger bes taglichen Befpraches auf ben Berfftatten, bas murbe commentirt und fritifirt; man fog mit an bem Gifte, un Folgen find nicht ausgeblieben. 3ch felbft babe einen Deifte habt, beffen Jugendzeit in ben Unfang biefes Jahrhunderte und ber lange Jahre auf ben erften Wertftatten mancher @ berumgefeffen. Derfelbe Deifter fannte aus ber bort empfan Trabition - bamale mar bas Lefen auf ben Berfftatten

nicht Dobe, wie breißig Jahre fpater - bie meiften jener bob-Ien, erbarmlichen Ginmurfe gegen bie Religion, womit bas achtgebnte Jahrhundert prabite, mußte eine Menge Unetooten aus bem Leben frivoler Reichen, und batte eine mertwurdige Runde von allem Scanbal, ber feit einem Menfchenalter in feiner, giemlich weit gespannten, Umgebung vorgefallen mar, und zwar bei Beifts lich und Beltlich. Derfelbe Meifter mar eingeweiht in bie Bebeimniffe ber Luberlichfeit, bag fich bie menschliche Ratur barob entschte, und fcbilberte bas Leben feiner Bandmertogenoffen auf ben Wertftatten, ben Berbergen und fonft mo, bag es mir bamale vortam und noch baucht, bie Beibenwelt habe taum argere Grauel Das tonnte um fo ungeftorter auf ben Berts aufweisen fonnen. ftatten verhandelt merben, als icon bamale ber Deifter fich fern bielt und icon geforgt batte, bag Beib und Rinber mit ber Bertfatte in gar feine Berührung mehr geriethen. Benn aber einmal Frivolität in Glauben und Gitte auf ben Werkftatten beis mifch geworden, bie nachrudenbe Jugend, völlig fich felbft uberlaffen, immer wieber auf's Reue in vorhandenen Schmus gefest wirb, und feit zwei Denschenaltern fich feine Band gerührt bat, hier einmal grundlich auszufegen, vielmehr Alles nur gufammens mirft, jebes feimenbe Gute in ber vermufteten Umgebung gu erftiden: bann tann jeber bentenbe Menfc bie naturgemagen Folgen an ben Ringern bergablen. Balb follte ich bie praftifche Erfahrung felber machen. Der Gintritt in bie größeren Wertftatten übergeugte mich nur, bag bas oben geschilderte Unbeil unaufhaltfam feine Bege gegangen. Deifter und Gefellen, in berfelben Coule gebilbet, feit ber Lehrzeit an bie Borftellung und an's Beifpiel ber Sittenlofigfeit gewöhnt, achteten meber Bottes Bebot, noch ber Denfchen Gefes, traten bie Sonntagefeier fo ungenirt unter bie Fuge, bag man in belles Belachter ausbrach, ale ber Gine ober Andere es versuchte, fich biefer Gottesläfterung zu entwinden, übergoffen mit Bobn und Spott jeben Berfuch, guter Sitte ein Wort zu reben, und prahlten mit ihren Schandthaten fo frant und frei, ale ob man bamit unfterblichen Ruhm zu ermerben ge-3ch fann und mag fein ausführliches Gemalbe all bes fittlichen Jammers entwerfen, ber Jahre lang mir fo entfetlich bor Augen geftanben, bag fein Anbenten mir fich unvertilgbar in

bie Seele gebrannt hat. Nur bas will ich noch beifugen, b auf ben größeren Werkftatten teinen einzigen orbentli fittenreinen Gefellen angetroffen habe, aber i Ungeheuer von Sittenlofigfeit, und feinen Deifter, ber fie Minbeften barum bekummert hatte."

Es ist vollsommen richtig, daß der rechte und nat mäße Plat des Handwerksburschen in der Familie des stere senn sollte; aber wie, wenn er es nicht mehr ift, das Verhältniß sich thatsächlich in der Weise gelöst hat es hier so eben streng der Wahrheit gemäß geschildert den ist? Dazu kommt noch, daß es sich hier nicht blo das Verderben eines einzelnen Standes handelt, sonderr die Feinde Gottes und aller Ordnung auf Erden eben sen Etand als Mauerbrecher gegen das gesammte Gel der Gesellschaft gebrauchen wollen.

"D, wie leicht mar es, biefe vernachläffigten, verad armen Burichen, bie ja nicht mußten, mas driftliche Liebe bie, eingetaucht in feben Schmut, bas Aufbliden gum S langft vergeffen batten, achte Broletarier, gequalt von einer traglichen Freiheit, zu überreben, bag es mit ber Emigfei bem himmel nichts, bag alle Religion nur Pfaffentrug fei bas arme Bolf nieberguhalten; benn man übe bas Chri thum ja an ihnen nicht, verftofe und verachte fie, ma man felbft gut lebe sc. te.! Bertommenen Denfchen ift Logit willfommen, wenn fle ihrem Treiben nur gufagt. Bo Frivolitat in ber Gitte bie jum Unglauben ift überhaupt Alfo murben nun bauptfachlich bie Bertftatten und bergen auferforen, um auf ihnen ben Unglauben, ben n ften, icheuflichften Unglauben gu prebigen. Dagu ift febes 2 angewandt morben, bas Menichen nur erfinnen fonnen, bie Bred mit eiferner Confequeng verfolgen. Burben fruber au Bertftatten bie unfittlichften Bucher und Schriften gelefen murben fie nun mit einer Literatur überichmemmt, bie es pla Big barauf abgefeben bat, vorerft jebe Unbanglichfeit an bie gion zu erftiden, bann unauslofdlichen Bag gegen bie beffel

fociale Ordnung einzuflößen. In bem lebten Jahrzebend wurden revolutionare und communiftifche Sandwerter-Berbindungen allentbalben organifirt, und biefe burch balb Europa geleitet, bie Mitglieber mit allen Mitteln ber Ueberrebung, ber gurcht, bes Gores dens, mit mafflofen Soffnungen und Aufftachelung jeber Leibenschaft geworben und bei ber Sache feftgebalten. Das find alles befannte Thatfachen. Die außere Staatsgewalt fprengte, mo es nur anging, biefe Berbindungen amar, aber es liegt auf flater Sand, bag fie bamit weber bie Sache felbft befeitigt, noth weniger bas llebel an ber Burgel hebt. Dagu fehlen jeber bloß außeten Gewalt bie Mittel. Bis auf bie Berfftatte brimt teine Polizei, noch meniger vermag fie in bas Menfcbenberg binab gu fteigent und boch fist noch beute auf mancher Berfftatt ein Bandwertets Berein, ber in rothem Styl Bropaganba treibt. Und bas Grachniß? Jest wieberhallen bie Bande ber meiften größeren Bertftitten, ohne befonbere großen Unterfchieb ber Bewerte, von Bluden und Gotteblafterungen jeber Art Sag fur Sag; jest ift ber größte Theil ber Befellen in ben großeren Stabten und in ben großeren Wertftatten mit bem robeften Unglauben, ber babei feine abfone berliche Species von Unfittlichfeiten treibt, ungeftedt. Gentigu Tage gibt es in jeber größern Stabt eine Angahf B ertftatten, auf benen es verpont ift, auch nur ben Ramen Gottes, es fei benn gur Bafterung, gu nemmen; 3ch fonnte biefe Stabte nennen im beutschen Baterlande, leiber macht teine eine befontere Ausnahme, und bie Bertftatten bagut; mo es fur einen braven, orbentlichen Gefellen entweber ein unbea fcbreibliches Marthrium, ober gerabegu eine Unmöglichfeit gewort ben ift, einen Blag zu befommen und zu behaupten. Billebereil biefelbe Sittenlofigfeit; überall biefer freche, gewaltthatige Und glaube. Dem nachbentenben Denfchen graut vor folden Buftame ben, ober er mochte zweifelnb ben Ropf foutteln, und boch babe ich aus bem Dunbe von orbentlichen Gefellen eine gange Beibe von Thatfachen gefammelt, bie folche Buftanbe mit graulichen Bein wielen beleuchten. Gier ift eine Wertftatte, auf ber man mabn menb ber Charmoche (b. 3.) bie Ceremonien ber tatholifcheit Dirche auf's frevelhaftefte nachafft; blog um einen Bune, fcen, ber nicht mithalten will, ju qualen, am beiligen Oftena tage ibn aber faft erwurgt, bamit er, feinen Glauben ver nend, ben Damen Gottes laftere; bort fist in jeber freien @ ber erfte Urbeiter mit einem bemofratifchen Teufeletatech in ber Berfftatte, und pragt ben Unberen feine graulichen ren ein; wieber auf einer anbern Berfftatte bat man fid fdworen, feinen ""Befuiten"", b. b. feinen annoch ala Befellen, bei fich zu bulben, bamit er nicht verrathe, mas ausframen; anderwarte wirft man biejenigen buchftablich p Thur, welche noch mit einiger Chrfurcht von Gott und gott Dingen reben , und fo geht es von Ginem gum Unbern for man mit Schauber und Entfegen in ein foldes Sandwerf bineinschaut. Die Deifter aber - find ", Arbeitgeber"", Deifter mehr, und fummern fich um bas Thun und Treibe Befellen blutwenig, wenn fle nicht gar von abnlichem S find. Es gibt beren, bie magen nicht einmal ben Sug au eigene Wertftatte zu feten. Urme Lehrlinge! wie wenig euch bie beffere Erziehung, die ihr in fruber Jugend empfa wenn ihr einmal in einer folden Berfftatte brin fist! Bi nig bilft euch ber menichenfreundliche Schut, ben man euch will angebeiben laffen! Aber biefe Befellen, beren Babl, mir ein Sochrother fagte, Legion ift im Banbe (und ich a es ibm), biefe Befellen, fage ich merben einft Bater, men es nicht fcon find; diefe Befellen figen mitten in ber nie Bolfeflaffe ihr Leben lang und ftreuen ihr Gift in tiefe chen! - "Aber mo wollt ibr benn bin, bie ibr ben GI an bie Emigfeit mit ben Lebren bes Chriftentbume bran ge babt?"" fragte ich jungft einen focialiftifchen Wefellen, ber ; alle neuen communiftifden Bucher gelefen, "Bobin wir len"", antwortete er mit ber größten Raltblutigfeit, "foll gur Beit icon feben. Der Augenblid wird fommen, an wir an bie Deibe fommen, Bergeltung ju uben. Bir fc mit machenben Mugen."" Alfo flete ein fcblagfertiger Saufe nur bes gunftigen Momentes barrt, um wie ein blutburftiger ger über bie fociale Orbnung bergufallen. Bermegen genug biefe Leute und haben, ba fie Gott verloren, nichts weiter ju verlieren. Wenigstens burfte bas zu ernftem Rachbenten men." Children on Step Publishing

Daß bloßes Bejammern nichts hilft, daß Hulfe geschafft werden muß, augenblickliche und reichliche Hulfe, dieß ift eine Wahrheit, welche ju laugnen evidenter Unverstand, wenn nicht noch etwas lebleres ware. Der Verfasser der uns vorliegenden Broschüre hat diese Hulfe in dem katholischen Gesellen-Verein gesucht und gefunden, welcher gegenwärtig schon in fünfundzwanzig Städten eingerichtet ist und über dreitausfend Mitglieder zählt.

"Das Bereinstofal ift und foll febn ein familienartiges Cafino, in welchem bie Mitglieder toftenfrei in anftanbiger Erholung und nüplicher Beschäftigung ihre freie Beit gubringen tonnen. Bas bas Baus bes Deifters eigentlich bieten follte, bas fuchen wir, fo weit bie Rrafte reichen, bem braven Befellen gu gemabe ren. Ein fatholifder Beiftlicher ift Sausvater. einen folden Berein tann fich ein orbentlicher Befelle mit Ebren Wir haben nur orbentliche Befellen aufgenom-Die anderen haffen und verhöhnen une naturlicher Beife. Daburch aber baben mir unter ben Gefellen felbft eine giemtich fchroffe Scheidung bewirft. Dag biefe gebieterifch nothwendig ift, wird jeber nachbentenbe Lefer gern jugefteben. Bir baben bie Freute ju feben, bag außer ber großen Babl ganglich verfommener Gubjecte noch mancher brave, orbentliche Burfch berumgefeffen bat, und fei es auch auf fleineren Werfftatten, ber mit Freuben fich bem Bereine anschließt und, tros jebem Sohn von Seiten ber Wiberfacher, treu gur Sache halt. Bir gablen in Roln bie Ditglieber bereite ju Gunberten, und Gunberte reben noch mit bantbarer Freude in ber Ferne von bem fegensteichen Ginfluffe bes Bereines auf ihre gange Jugenb. Auf Diefe Sunberte, und im gangen Baterlande auf biefe Taufenbe, fegen wir große Goffnun-Bir taufchen une babei nicht. Biel Bofes ift ba, und viel Bofes wird bleiben; ja, bas Bofe wird vielleicht gahlreicher bleis ben, ale bas verhaltnigmäßig wenige Gute. Aber bas Gute ift bauerhafter ale bas Bofe, und bem Guten eine Dacht fchaffen, und fei fie im Anfang auch noch fo gering, ift beut zu Tage, wenn je, Pflicht und ein fehr großer Gewinn. Bir haben ben "Gefellen-Berein" auf ben tatholifden Glauben

gebaut und reben ibm bas Bort. Go lange es noch Denje gibt, bie an bas unvertilgte Gbenbild Gottes in ibrer Geele gl ben, wird bas fatholifche Chriftenthum ein Coo finden in Denidenbruft. Der fatbolifde Glaube wird mit Gottes & ben Berein halten und erhalten. Ermeitern aber muß i Die fatholifche Liebe, und ber Berein ift ber Ermeiter fahig und überaus beburftig. Der Berein in ber form, er jest baftebt, bedt meber alle Beburfniffe, noch bietet er Garantie fur die Bufunft bar, bie man ibm nicht blog munich fonbern mit allen Rraften ichaffen muß. Benn ce auf Bertftatten vielfach fo ausfteht, wie oben berichtet worben, ba fann man fich leicht benfen, wie es auf ben Gerbergen a fcbaut; bort flieft naturlich Alles gufammen, mas bas Land mandernden Sandwerfegebrechen bat. Dazu bat bie Bunft lange bort fein Wort mehr zu fagen. Die Burichen find in Sanben eines Birthes, ber Birth fucht feinen Bortheil, und er fich in ber Regel nach feinen Gaften bequemt, fo find Sa merfeburichen, Berbergen und ibre Birthe von einem und be felben Schlage. Die Rlage aller orbentlichen Befellen la barauf binaus, bag fein orbentlicher Denfch fich mehr auf Berbergen aufhalten fonne."

In Diefer Lage ber Dinge hat ber unermubliche Stif bes Gesellen-Bereins an eine Erweiterung gedacht, die b Gesellen-Berein noch praktischer macht, und ihm eine ne größere Wirksamkeit im Leben fichert.

"Wir miffen eine grundliche Gilfe in biefer Noth und ftel im Begriffe, Sand an's Wert zu legen, und zwar im heilig Namen Gottes. Wir beabsichtigen, sofort mit dem Gesellen-Beine ein Gesellen-Hofptium, eine katholische Gesellen-Beine ein Gesellen-Hofptium, die, nach driftlich Grundfähen eingerichtet, den ordentlichen Gesell ordentliche Unterkunft und Pflege bieten foll. wir den Beisall unseres allverehrten Oberhirten haben, mol wir die Leitung biefer höchstnöttigen Anstalt selbst in die Garnehmen und hoffen zu Gott, daß uns nun dazu die nöthige hi und Unterflühung zu Theil wird. Sunderte, ich darf sagen, To

fenbe braver Befellen barren mit Sebnfucht nach ber Eroffnung biefer Unftalt. Bugleich foll biefes Gefellen - hofvitium in Roln für auswärtige Leiter ber Bereine Belegenheit bieten, bas Befellen-Bereines und Bofpitien-Befen praftifch fennen zu lernen. es bann Bott gefällt, bas neue Werf ju fegnen, werben im Laufe ber Beit auch anbermarte abnliche Bofpitien entfteben. fen unfern Borfat aber auszuführen, bedurfen wir Mittel, und zwar reichliche Mittel. Wir muffen ein Baus baben, groß genug, um menigstene 500 junge Leute versammeln gu tone nen, abgefeben von ben nothigen Raumlichfeiten fur bas eigente liche Sofpitium und die Wohnung bes Borftebere und ber übri-Wir muffen ein eigenes baus haben, well gen Bebienung. wir eine eigenthumliche, bem Bwede entsprechenbe Ginrichtung bes Saufes treffen muffen; eine gemiethete Wohnung aber außerbem unfere Sache um nichts beffert. Das ift bas erfte und bringenbfte Bedurfniß, zu beffen Abbilfe mir biermit im Ramen Gottes und feines beiligen Glaubens aufforbern. Wir wenden une babei an mobithatige fatholifche Bergen, benen es barum zu thun ift, baß es wirklich und mabrhaft beffer wird in ber Burgerichaft, und bie überzeugt find, bag nur eine thatige tatholifche Liebe, je reicher und freigebiger, um fo beffer, blefe Befferung bewirfen tann. Bir tonnen und follen nicht laugnen, bag unfere focialen Berbaltniffe auch baburch jum Theil fo fchlecht geworben find, weil man ber thatigen fatholifchen Liebe vergaß, weil mir bem armen Bolfe viel, febr viel an liebenber Pflege fculbig geblieben finb. Ein großes, fast unübersehbares Gelb ber Arbeit liegt vor und; bas menfchliche Berg erschrickt vor ber ungeheuren Aufgabe, bie uns Aber unfere hoffnung rubt auf Gott, zu lofen obliegt. fcmache Rrafte taufenbfaltig mehren tann, ber bie Seinigen auch in biefen Weinberg fchiden wirb. Bir zweifeln nicht einen Augenblid baran, bag bas nothwendige geiftliche Berfonal fich mit ber Beit einfinden wird; bat bie Rirche boch inimer ben Bedurfsniffen ber Beit abzuhelfen gewußt. Gott gibt ben Beruf ale: Um mas wir aber im Namen Gottes bie vermöglichen Stande bitten, find bie materiellen Mittel, welche nothig find, bas außere Wert hinzustellen. Diefe Mittel muffen wir Menichen, wir Chriften, beischaffen. Das Beburfnig

belauft fich allerbinge bereite auf eine ansehnliche Summe : foftet bas Saus mit ber notbigften Ginrichtung boch ungefahr 18,000 Thaler. Wenn wir bas erfte Drittel aufgebracht baben, wird in Gottes Ramen angefangen. Wenn ber Befellen-Berein bieber ben Beifall ber Butgefinnten erworben und aus fleinen Unfangen fich bereits fegenereich burch's gange Land berbreitet bat; menn alle Rundigen übereinftimmen, bag bas ju unternehmende Sofpitien : Chftem ein mahres Beitbeburfnig geworben - nun, bann lagt uns boch alle miteinanber beifen, bag ce feine volle Thatigfeit entfalten fann, bag unfer Unternehmen auch fur bie Bufunft gefichert bleibt und feine annoch lofe Grifteng gu fefter, von ber Rirche gefegneter Confifteng gelangt. Das liegt im zeitlichen und ewigen Intereffe ber Rirche und bes Staates, ber Burgerichaft und ber Famille; bas liegt in jebes aufrichtigen Chriften Intereffe. Bir rufen begbalb um thatige, ausreichenbe Bilfe."

"leber bie Gaben, welche ber Unterzeichnete entweber felbft in Empfang zu nehmen bereit ift, ober bie man balbigft an ihn wolle gelangen laffen, wird zur Zeit allen freundlichen Gebern Mechenschaft abgelegt werben. Bugleich wird bann auch über bie weitere Einrichtung bes Hofpitiums, wie über die Grundfage bei seiner Leitung ausführlich Bericht erstattet werben. Während beffen steht unsere Anstalt Allen offen, bie ein thätiges Interesse an unserem guten Werfe haben, und hoffen wir, daß ber Augenschein und bie Gerzen noch gunftiger filmmt. Möge Gott ber Gerr unsserem Worte Eingang in die Gerzen verschaffen und unsere Bitte reichlich segnen, damit das Werf rasch kann unternommen werden. Um so schneller wird sein Segen lohnen."

Wie gesagt, an biefem Gefellen-Berein wird es fich zeis gen: ob wir wirflich noch etwas Anderes und Befferes find, als Graeculi, ein Bolf von eiteln, schönredenden Cosphiften.

tion, that may but not in Superior

the first was Western Erits

## XXXVIII.

# Der neueste Kriegszug gegen ben Indifferentismus.

Nicht ein Freischaarengug, fonbern eine officielle Erpebition gegen ben genannten Damon ift es, welcher bier ein "Bilbftodlein" gefett werben muß. Der Inbifferentismus ift bie Quelle bes baarften Unglaubens, und im Grunde felbft fcon Saß gegen bie Offenbarung, ber Tobfeind aller Mus torität; er hat fich bloß endlich einmal corporationsmäßig firirt, indem er ber Welt bas sonberbare Schausviel jener gottlosen Conventifel zeigte, welche bie Religion ber Religionelofigfeit feierten. Diefen indifferentiftifchen Incarnatios nen hat die Staatsgewalt nun fast überall außerlich ein Enbe gemacht, mas nichts Anderes bieß, als von Sicherheitevolizeiwegen indireft miderrufen, mas von Staatswegen feit einem Jahrhundert im Intereffe bes Indifferentismus geleis ftet worden war. Daß ba und bort auch bireft gegen bat freffende Rrebeubel eingeschritten werben wurde, ließ fich von ber Lehrhaftigfeit bes Jahres 1848 erwarten. Preußen if barin vorangegangen, freilich nur mit weniger als halben Magregeln, gegen bas Elborado bes Indifferentismus, bie "negatip-permifchenbe Union" mit ihrer babylonifchen Sprace verwirrung. Aber schon biese schüchternen Anfänge waret Stande, die Redlichen unter den Klarsehenden im Lande hoffender Freude zu erfüllen. "Die Organisation des Kriist der Ansang des Friedens" — schrieb damals Herr Gerlach in der "Kreuzzeitung". Gott verhüte nur, daß officielle Kampf gegen den Indifferentismus nicht in pistantischen Zelotismus ausarte! Es bleibt die Aufgabe, bereits über die Mensur hinausgeschrittenen Fuß des Evon Raumer zurudzussiehen.

Wer aber, nicht so fast bem Beispiele Preußens, specifischen Regungen folgte, bas ift Niemand anders, unser engeres Baterland. Ja, junächst Bayern folgte Staatswegen im Kampse gegen ben Indifferentismus, dieß gleichfalls nicht auf fatholischem Gebiete. Natür benn man weiß, daß die fatholische Kirche aus dem Laurchgehender Erbärmlichfeit vorfündsluthlicher Zeiten in weit sich erhoben hat, daß sie gegen den Feind auf enen Füßen zu stehen vermag, eine Erfenntniß, welch die Oberstächlichfeit mag dagegen sagen, was sie will — gends weiter vorgeschritten ift, als in Bayern.

Also auf protestantischem Boben eröffnet sich bayerische Kamps gegen ben Indisserentismus! Es g wahrlich viel capitolische Besangenheit bazu, über diese Isade zu stuben. Man kann nämlich zwar zweiseln, ob i lich die zehnjährige Anslage: "Bayern stehe an der Se des Ultramontanismus in Deutschland", land - und seut berblich gewesen; aber das muß doch — sobald nur ein das Nebelgebilde von einem "katholischen Bayern" zersist! — zugestanden werden, daß dem Eintritt in die bis vacante Stelle der Schirmvogtei des Altsutherthums nicht Wege liegt, und ansehnliche Aussichten ihm bevorstehen.

Co wird nämlich ber jungft eröffnete Rampf gegen Indifferentismus in Bayern von ben Angegriffenen gebe

und zu biefen gahlt fich, nach gewiffen Blattern, bie "uberwiegende Mehrgahl" ber Protestanten im ganbe. fonders die Berufung bes Dresben'ichen Oberhofpredigers Dr. Barleß jum Prafibenten ber oberften protestantischen Behorbe im bieffeitigen Bayern, welche jene Deutung ver-Celbft die altbefannte politifche Freifinnigfeit anlaßt bat. bes frühern Mitgliebs ber zweiten bayerifchen Rammer, nunmehr Berufenen, tommt bei ben Beangftigten nicht im Bes. ringften in Anschlag, noch feine erwiesene Animofitat gegen "Rom"; fie ermagen gar nicht, bag ber neue Confiftorial-Brafibent als folder auch Mitglied ber Reichsrathsfammer und in diefer ein tuchtiger Führer ber altliberalen Opposition fcreiendes Bedürfniß ift; fie fummern fich nicht einmal um bie Frage, ob bie Ereigniffe feit ein paar Jahren ben Berufenen nicht vielleicht um ein Ziemliches von Links nach Rechts gebrangt? Nichts von all' Dem! Berr Barleg hat felbft gefagt: es mußten höhere Rudfichten (als erhöhte Befolbung u f. w.) fenn, welche ihn von Sachsen nach Bayern gogen. 11m fo mehr bangt man fur bie "evangelische Freiheit", angfligt fich mit Schrectbilbern ber vom altlutherifchen "Dogmatismus" und "Symbolymang" ihr brohenden Gefahren, fieht in fummervollem Borichauen bie Erwurgung bes beliebten confessionellen Indifferentismus in nachfter Rabe, welcher im bieffeitigen Bavern feit A. Feuerbach's Beiten unter bem Ras men ber "Tolerang" und bes "religiöfen Friebens" faktifc fich etablirt hat. Solche Bergensangft leert man, unter angemeffenem Refpett vor ber bayerifchen Preffreiheit, in Berliner-Blattern aus. "An und fur fich" - heißt es - "werbe allerbinge Sarleg' Berufung ale ein Sieg ber antiflericalen Bartei am Sofe und im Rabinete aufgefaßt"; aber ebenfo gewiß fei es auch, bag, nach langen unmittelbaren Berhandlungen zwischen bem Rabinet und Sarleg, Dieser nur unter ber Bedingung "ber Aufhebung ber jest zwischen ben Gliebern ber lutherischen und ber reformirten Rirche in Bayern

į

bestehenden Sakramentsgemeinschaft" angenommen habe. Solcher lutherisch vorthobore "Fanatismus" sei aber nicht nach bem Sinne der ungeheuern Mehrheit baverischer Protestanten, und es werde bereits aus allen protestantischen Theilen Baverns die Besorgniß vor einer Spaltung lant, welche "die protestantische Kirche des Landes dem Katho-lieismus gegenüber noch machtloser und widerskandsunsähiger machen müsse, als sie die die jeht schon dastehe." Rurz — man werde durch die staatlich etablirte Machtstellung der Harles'schen Richtung gerade das Gegentheil von dem erreichen, was man habe bezweden wolsten, nämlich die Stärfung des "Ultramontanismus" statt seiner Unterdrückung! So raisonniren neben der "Berliner Allgemeinen Kirchenzeitung") seit ein paar Monaten auch andere unionistisch streisinnigen Blätter, ohne daß sie jedoch hinder

<sup>\*)</sup> So fcreibt g. B. jene "Berliner Allgemeine Rirdenzeb tung" Rr. 66 ferner aus "Dunchen, ben 11. August: Birtlich erfolgt, wie biefes bereits alle Blatter melben, ift bie Ernennung bes Dresbener Barleß jum Prafibenten unferes Dberconfiftorlums noch nicht; boch wird biefelbe nicht mehr lange ausbleiben. Der Gebante hierzu ging vom Ronig felbft ans, und es burfte feinen Grund, wie fo vieles Andere, was fich im firchlichen Gebiete er eignet hat, gunachft in bem Streben finben, ber nitramentenen Bartei gegenüber Botengen entgegengefester Richtung aufzufinden und auf ben Boften ju ftellen. Dag man übrigens mit harles (bem cidevant oppositionellen Rammermitglieb auf ben Banbiagen von 1840 und 1843) in bas protestantifche Rirchenleben gerabe baffelbe extreme Befen hineinwerfen wirb, bas man jest im Intholicismus abzumehren fucht, barfte feinem 3meifel unterlienen. Durch biefe Berufung wirb bem Treiben und ben Abfichten ber bei une zwar fleinen, aber ruhrigen Bartei bes orthoboxen Entherthume eine gewiffe Legalitat verlieben, es wirb eines ber banter jener Richtung hereingezogen an bie Spipe bes Prufificiallouins. bes Broteftantismus, welchem bie große Mehrheit unferen imanne

lichen Einfluß erlangt hatten. Harleß fteht bereits an ber Spige bes bayerischen Protestantismus — und zwar ist er in Bayern der Erste, welcher als Theologe diese bisher stets von Juristen versehene, hohe Stelle bekleidet, eine Beränderung der alten Observanz, die herr harleß anfänglich, durch Creirung des Titels: "Landesbischof" für sich und surch Greirung des Titels: "Landesbischof" für sich und surch in seweiligen Oberconsistorial» Präsidenten auf alle Zustunst zu sichern getrachtet haben soll \*). Jugleich ist seine Richtung im Oberconsistorium noch durch die Ernennung eines befannten Streiters für lutherische Orthodoxie, des Prosessors höfling in Erlangen, zum Oberconsistorialrath nach Bedürsnis verstärft worden. Die glücklich zu Stande gekommene streug lutherische Restauration in Bayern hat denn auch bei der jüngsten Wittenberger-Conserenz der "lutherischen Kirchenver-

lischen Bevölferung im Gegensate zu bem Lutheranismus hulbigt. Harleß gehört jest zu benjenigen, auf ber protestantischen Landess universität unter ben Theologen die Majorität bilbenden Orthodos ren, die, wie wohl in neuerer Zeit vorgesommen, das Zulassen von Resormirten zum lutherischen Abendmahl für eine Sünde halsten, die jest wieder mit dem Ercommuniziren anfangen, und von benen man consequent erwarten muß, daß sie, wenn dieser Kanastismus so sortgetrieben wird, in unsern protestantischen Rirchen R. N. vom Genusse des Abendmahls ausschließen mußen" — die Chrsucht verbietet uns nämlich, die hohe Person, gleich dem Correspondenten der "Berliner Allgemeinen Kirchenzeitung", mit Nasmen zu nennen, deren Ercommunication in Aussicht gestellt wird, weil sie "bekanntlich der unirten Kirche angehört."

<sup>\*)</sup> Die afatholischen Juristen sehen — wie ble Darmftabter "Allsgemeine Rirchenzeitung" (Augusthest) berichtet — fehr fauer zu jesner Beranberung, und bieß nicht etwa nur aus Gründen bes Eisgennutes. Einer berselben hat, nach ber Behauptung ber "Rirschenzeitung", geradezu erklärt: "Benn ein Theologe zum Prassebenten bes Oberconsistoriums sich eigne, so qualisieire er (ber herr Landrichter) sich eben so gut zum — Feldprediger."

eine" große Freude erregt; man wollte bort miffen, baß fogar ber "aus ber bayerifden ganbesfirche ausgeschiebene Baftor Lobe bei Rurnberg" noch in bas Münchener Confiftorium eintreten werbe, berfelbe Mann, welcher bem Dberconfiftorium foeben abgelaufenen Style ftraffallig und etma murbig gefchies nen haben foll, nach Urt bes babifden Bfarrere Gidhorn gemaßregelt ju merben. Wenn aber Bayern jest für bie "protestantischen Zesuiten" gegen bie beillofe Dacht bes 3nbifferentismus fich erhebt, fo fann bie erhebenbfte Rudwirfung auf bie fatholifden Berbaltniffe gar nicht ausbleiben; ob fie annachft intenbirt ift ober nicht, bleibt gleichaultig. Befanntlich bilbete bie fraftige Sanbhabung ber protestantis iden Orthodorie eine ichmere Beidulbigung gegen bas Die nifterium Abel; wie in vielen anbern Dingen, ift es nun auch hierin geracht. Db man jest vom protestantischen ober vom fatholifden Boben aus anfangt, ben Inbifferentismus ju befampfen, bie Confequengen werben nie ausbleiben.

A SUSPENDENT OF THE STREET

or other property of another con-

At 16th Marchael Street Commission



### XXXIX.

# Classisches Alterthum und Philologie,

und ihr Berhaltniß zu Chriftenthum und chriftlicher Erziehung.

#### Bierter Artifel.

Berhältniß bes Menschen zur Gottheit. Sunbenfall und Erlösung.

Wenn wir fpeciell bas Verhaltniß ber Gotter und Mens ichen in's Auge faffen, fo wird auch bier unfere Betrachtung ausgehen muffen von bem Glauben ber Griechen hinfichtlich ber Entstehung bes Menschengeschlechtes. Die griechische Borftellungeweise von ber Entstehung ber Belt überhaupt folieft von vornherein ben Bebanten an eine gottliche Schopfung bes Menschengeschlechts aus. Derfelben allein gemäß ift bie Annahme, bag bie Menichen abnlich wie die Simmeletorper, Kluffe u. f. w. im Berlaufe ber gefammten Beltentwidlung in's Dafenn getreten, und vielleicht in ber Epoche bes Rronos von Titanen entstanden feien. Daß bieß ber gemeinfame Glaube bes griechischen Bolfes gemefen, barauf beutet ber Brauch, bei Gingehung einer Che bas erfte Opfer bem Simmel und ber Erbe bargubringen, als bem Bater und ber Mutter alles Lebens; barauf beuten auch bie im vorigen XXX.

1

Artifel angeführten Borte bes Binbar: "Es ift ein ichlecht ber Gotter und Menfchen, beibe athmen nur e Mutter entsproft"; bas ift ebenfalls von Mefchylus a fprochen, indem er in feinem Brometheus fagt, Beus bas Menfchengeschlecht von ber Beit bes Rronos ber au ben porgefunden ; und bamit ftimmen auch bie mane Angaben in ben befiodifchen Gebichten überein. Rad Theogonie zeugte ber Titane Japetos vier Cobne: 21 Menoitios, Prometheus und Epimetheus, b. ausbauernde Rraft, ber tropige Muth, bie Rlugheit unt besonnenheit; in ihnen ift ber Charafter und bas Co bes Menschengeschlechtes symbolisch bargeftellt; fie fin topifche Borbild beffelben in ihrem Thun und Leiben, rem Berhaltniß gur Belt und gur Gottheit; und ment ter bie Dichter und ber Gultus bie brei übrigen Brube beachtet ließen, fo boben fie ben Brometheus um fo bebeut bervor und concentrirten in feiner Berfon, mas bei & auf bie vier Bruder vertheilt ift. Aber auch fcon bei s ift Prometheus Die Bauptperfon. Er ericbeint in ber gonie und in ben "Berfen und Tagen" ale ber Dittler, vielmehr ale ber Reprafentant bee Menichengeschlechtes mas er als folder bei bem wichtigften Act, ber Gotte Menichen miteinander in Berufrung bringt, thut, ba für ibn wie für bie Menichen gemeinsame Folgen. gen Berfen verlorengegangener hefiodifcher Dichtungen aber Prometheus geradegu jum Stammbater ber Den ober menigftens ber Briechen, geftempelt, inbem er ber bes Deufalion, und Panbora balb feine Gattin, balb Tochter genannt wirb. Darnach mare bem Brometheus gefahr bie Rolle bes Roah, ober genauer, bie von R Bater gugetheilt. Doch murbe er auch fo niemale als ! Menich aufgefaßt, fondern ale ein gottlicher Titane, be fterblich ift, und im Gefühle feiner gottlichen Rraft unt telligeng mit Beus gu rechten magt; auch fonnen

nach der deukalionischen Fluth lebenden Menschen nicht alle insgesammt der Abstammung von ihm rühmen, sondern nur das Herrschergeschlecht des Deukalion selbst bildet seine Rackstommenschaft. Das Bolk, welches diesem unterthan ist, war entstanden, indem, unter wunderbarer Beranstaltung der Gottsheit, die Steine, die Deukalion und Pyrrha hinter sich warsen, in Menschen verwandelt wurden. Diese Art der Menschenschöpfung kommt auch sonst in der griechischen Mythoslogie vor, sie sindet sich namentlich in den äginetischen Mysthen, wo Aeakos, der Sohn des Zeus, dadurch ein Bolk erhält, daß Zeus auf seine Bitten Ameisen zu Menschen werzen läßt.

Diefes Absondern bes Berrichergeschlechtes von ber großen Maffe bes Bolfes, fo auffallend es fenn mag, mar burchaus in ber Grundanschauung ber Briechen begrundet, und ein wesentlicher Theil ber griechischen Mythologie, so wie bes griechischen Cultus fteht bamit im Busammenhange. religiofe Sinn fühlte bas Bedurfniß, jebe große Ericheinung und namentlich jede über bas gewöhnliche Das bingueras gende menschliche Berfonlichfeit unmittelbar auf Die Gottheit jurudjuführen, und bie ber gangen fosmogonischen Borftellungsweise entsprechende Form war die Zeugung. Demgemaß gestaltete fich die Lehre von ben Beroen ale Menfchen, bie bem einen Theil nach entweber vom Bater, ober von ber Mutter gottlicher, und bem anbern Theil nach menfchlicher Abfunft feien. Alle vornehmen und beruhmten Befcblechter, ja gange Bolloftamme führten fo ihren Urfprung auf einen Bott und einen Botterfohn jurud, und verehrten jenen ale ben Stammgott, biefen ale ben Stammbe-Bis in bie fpateften Beiten beftand ber Glaube, bag in folden Befchlechtern bie besondere Rraft und ber Segen ber Gottheit fich fortpflange, und bag aus ihnen auch für andere Menfchen Beil und Sulfe erwachfe; befonbere aber murbe bet Stammberos, ale ber nachfte und unmittelbare

Sprößling eines Gottes, fur ben volltommenften Trager gotts licher Gigenschaften angeseben, in welchem bie gottliche Ratur am reinften und burch irbifche Bestandtheile noch am menigften getrubt gur Erfcheinung fomme. Die einzelnen Stamme und Befchlechter rufteten ihren Stammberos mit allen Borgugen aue, bie ihnen felbft fur bie bochften galten, und fcauten in ihm bas 3beal ihrer eigenen Beftrebungen, ihrer eigenen Borftellungen von Große und Ruhm und Blud. Demgemäß verehrten fie ihn ale Borbild ihres Ringens und Strebens, ale Grunder eines gotterfüllten Befchlechtes, und als ftete gegenwärtigen Selfer und Schuber feiner Rachfommen. Dance folder Gotterfohne aber murben ale Urheber von Glud und Spender von Gaben auch über bie Schranfen ibres Gefchlechtes binaus verherrlicht; mehrere Ctamme, ja bas gange Bolt betrachtete einen folden als ben gemeinfamen Couppatron, und widmete ibm feine ausgezeichnete Berehrung. Co erweiterte fich bie Borftellung bes Berafles vom Ctammvater ber Berafliben jum Stammberos ber Dorier und gum Bort aller Griechen. Berafles ericheint als ber Gotterhelb, ber bem Bater Beus im Rampfe mit ben Giganten beifteht, und fich freiwillig in Rnechtebienft begibt, um die Erbe von Ungeheuern ju reinigen, ganber und Meere jugangig ju machen, bem Denfchengeschlecht alle Urten von Bohlthaten ju erweisen; ber barauf in ben Dlymp aufgenommen, unter Gottern gottlich verehrt wirb, und auch bort noch ben Mittler und Furbitter fur bie Erbenbewohner macht. 36n rebet Binbar (n. VII, 95) folgenbermaßen an: "D Bludfeliger! bir geziemt es, Bero's Bemabl und bas blauaugige Madchen ju überreben, und bu fannft Abmebr fdredlicher lebel ben Sterblichen oft verleiben." Und Befiod faat im "Chilbe bes Berafles", Beus habe ibn erzeugt, "um Bottern und fundhaften Menfchen einen Abmenber bes Bluche ju ermeden." Diefe Borte und ber gange Ton, welcher in genannter Dichtung berricht, zeugen laut

genug für ben mahren Sinn, welcher ben Mythologemen von Beroenzeugungen und bem gesammten Beroencultus ju Grunde lag. Es handelte fich nicht barum, einen frivolen Ripel zu befriedigen - (bas war bloß bei ben Dichtern ber späteren Beit ber Kall, benen ber Glaube ber Altvorbern ju einem Dahrchen geworden), fondern bas treibende Doment mar bie Ibee, bag alles Broge und Behre in ber Menscheit bem unmittelbaren Ginwirfen ber Bottheit jugufdreiben, und bag bie mabre Erhebung ber gefuntenen Menfcheit, bie Erlos fung berfelben von allen phyfifchen und moralis ichen lebeln, nur burch fubstantielle Mittheilung ber gottlichen Befenheit an bie menschliche Ratur möglich ift. Der Ausbrud biefer 3bee mar roh und verworren, wie er bem anthropomorphistischeidnischen Bewußtfenn nicht anders gelingen fonnte.

Bier feben wir alfo im Befonberen wiebertehren, mas im Allgemeinen ichon Gegenstand unferer Betrachtung gewes fen: wir fanben nämlich, bag bie pantheiftifche Grundlage ber griechischen Beltanichauung bie Ibee eines ewigen Gottes und einer Welticopfung burch benfelben ausichloß, aber nicht verhinderte, jum Glauben an eine, wenn auch felbft geworbene und aus einer Bielheit von Berfonen beftehenbe, boch über alle anderen Befen weit erhabene, Gottheit und an eine Beltregierung zu gelangen. Dieß zeigt fich nun am auffallenbften in bem fpeciellen Berhaltniß bes Menfchen gu Rach ber fosmogonischen Grundanschauung ware ju erwarten, daß bas Leben ber Gotter und Menfchen auf gang felbstitanbigen, von einander gefonderten Bahnen verlaufen, und daß bie einen unabhangig von den andern nur nach immanenten Gefegen ihres Dafeyns Rreife vollziehen murben, daß also Götter wie Menschen ihr Wohl und Behe in fic tragen und von nichts bedingt feyn murben, als durch ihre eigene Ratur ober von jener bunflen Dacht, von welcher bie

gefammte Weltentwidlung ausgegangen und jebe Art be Befen ihre Gigenthumlichfeit, ihren bestimmten Untheil a Cenn erhalten bat, b. h. vom Schidfal. Diefe 3bee let auch wirflich im griechifden Bewußtfeyn. Die Doira me tete machtig und geheimnifvoll über Gottern und Meniche fie hatte Beiben von Unfang an ihren Untheil, ihre Gpha jugewiefen und jebem einzelnen ber ju biefer ober jener Go tung geforenben Befen eine bestimmte Indivibualitat, e beftimmtes Dag von Rraft und ein bestimmtes Biel bes 28 Aber Die abstracte, unfagbare Moira trat p fens gegeben. ben plaftifden lebenspollen Geftalten ber olompifden Gott mehr und mehr in ben Sintergrund; fie fcbrumpfte gufamm ju bem Begriff allgemeiner Befehmäßigfeit, welche bie Got und Menfchen gmar nicht verlegen burften, welche bie Got aber auch nicht verlegen wollten, fonbern frei in ihren 28 Ien mit aufnahmen und barüber machten, bag fie auch v ben Menfchen respectirt murbe. Dieg gilt namentlich ve Gott ber Gotter, von Beud. Er mar ber Bachter bee Cdi fale und beftrafte bie Berlegung ber von ihm gegeben Schranfen an Gottern und Menfchen; er murbe aufgefe als Bater ber brei Moiren und ertheilte burch biefe fei Tochter ober auch unmittelbar allen Menfchen ihr Loos Coon bei homer fommt oft bie Moira bes Beus ibenti por mit bem Willen bes Beus, und bei fpateren Dichter 3. B. bei Binbar ift bieg ber gewöhnliche Eprachgebraud.

So murben die olympischen Götter aufgefaßt als i Herren und lenfer alles natürlichen und menschlichen Leben und der als Regent der Welt im gesammten Welthausha väterlich waltende Zeus erhielt das stehende Epitheton: "t Bater der Götter und Menschen." Zeus, und unter ihm t übrigen Götter, traf alle Ordnungen, verlieh alle Gaben, welc zum Glud des Menschen als physischen, moralischen und intelatuellen Wesen nothig waren, und das nicht bloß im Groß und Ganzen, sondern die göttliche hülse war bem Mensch

immer nahe, von der Geburt bis zum Grabe, im Glud wie im Unglud, und die göttliche Gnade war es, die im Mensichen alles Gute und Große vollbrachte. Aber Zeus war auch der strenge Wächter über Geset und Recht, der Hort und Lenfer der moralischen Weltordnung, welcher das Gute belohnte, das Bose bestrafte; doch war er zugleich ein barmscherziger Richter, der Reue und Sühne annahm, und nicht nur den einzelnen Sundern verzieh, sondern auch das ganze Geschlecht der Menschen aus seiner Versunkenheit emporzuscheben und durch Mittheilung göttlicher Kraft substantiell zu erneuen suchte.

Dieß ift ber Kern aller griechischen Mythen und gottesdienstlichen Gebräuche, zwar verbedt und entstellt burch mancherlei heidnisches Beiwerf, aber nicht unschwer zu erkennen,
schon bei ben ältesten Dichtern und in ben ältesten Culten.
Die Grundlage aller Beziehungen ber Menschheit zur Gotts
heit bildete das Bewußtseyn ber totalen Abhängigfeit ber
ersteren von der letztern, und das ganze religiöse Leben ers
hielt seinen Impuls durch das Gefühl der Schuld und bas
Bedurfniß und den Glauben der Erlösung.

Das Gefühl ber Sould war aber nicht nur partiell, nicht bloß das Resultat bestimmter Bergehungen einzelner Mensschen, sondern es äußerte sich als das Bewußtsenn von Sandenschulb, die auf dem ganzen Menschengeschlecht laste, und in Folge deren das Wesen desselben alterirt, und der gesammte Zustand desselben verdorben und verschlechtert sei. Den Borsgang dieses Sündensalls mit seinen unglückseligen Folgen erzählt der Mythus von Prometheus.

Prometheus, ber Prototyp und Reprasentant bes Mensichengeschlechts, machte ben Mittler zwischen Göttern und Menschen, als diese bas erste Opfer barbringen wollten; ba legt ber Argliftige auf die eine Seite bas Fleisch und die Eingeweide bes Opferthieres, mit der Haut umwidelt, auf die andere die Knochen mit gleißendem Fett lodend überbeck,

und heißt nun ben Beue mablen, welchen Theil er wolle, in ber thorichten Soffnung, Diefer werbe fich burch ben Schein betrugen laffen. Beus nimmt wirflich ben ichlechteren Theil, aber nicht, weil er fich wirflich hatte taufden laffen, fonbern weil er bie frevelnbe Arglift ftrafen, und fie begmegen fic gang erfüllen laffen und ohne Mustebe überführen will. Da fie erfüllt ift, beftraft er bie Menichen (mit beren Biffen und Willen ber Betrug geubt worben) baburch, bag er ihnen bas Reuer porenthalt. Aber ber ichlaue Brometheus weiß ihnen auch wiber Willen bes Beue bas Feuer ju verschaffen; er entwendet es beimlich und bringt es in einer Ferulftaube gu ben Menichen, und zugleich gibt er ihnen Unleitung, mit Sulfe beffelben nicht blog ihre nothwendigften Bedurfnife ju befriedigen, fondern eine Menge Runfte ju betreiben, moburch fie fich ju Berren ber Ratur machen, und biefe nad allen Geiten ausbeuten fonnen. Daburch merben fie in bem Bahn, ber Botter nicht ju beburfen, und in bem Sang ju Materialismus und Genuffucht noch mehr bestärft. Da befolieft Beus, fie burd ibre eigene Thorbeit ju ftrafen. Er fendet ihnen die Banbora. Epimetheus fann biefem reigenben Gebilbe nicht miberfteben; er nimmt fie auf, gegen bie Barnung feines ichlauen Brubers, und Banbora öffnet fofort bas Sag, worin bie Uebel bieber eingeschloffen; biefe fturmen beraus, die Soffnung bagegen bleibt barin gurud, und nun beginnt bas menichliche Leben von jeber Blage und Roth heimgesucht ju merben. Denn mahrend alle phyfifchen und moralifden lebel baffelbe ichrantenlos beberrichen, balt Beus ben Denichen zugleich alles, was fie fonft im leberfluß und ohne Dube hatten, vor, und fie muffen unter Schweiß und Rummer fich felbft mubfam erringen, mas bie Rothburft bes Lebens erheischt. Prometheus felbft wird baburch bestraft, bag er aller Bemeinschaft mit Menichen entjogen und mit Retten an ben Raufafus angeschmiebet wirb, und ale er fein Bergeben noch burch Eros gegen Beue fteis

gert, schlägt ihn ber Blit bes Zeus unter bie Erbe, und darauf frift ihm einen Tag um den andern ein Gefer bie Leber aus.

Diefer Mythus ftellt bie Ibee bes Gunbenfalls auf eine fehr finnreiche Beife bar. Sabfucht und argliftige Bermeffenheit, die Allwissenheit ber Gottheit auf die Brobe au ftellen, bilden ben Beweggrund jum Bergeben; und bieß wird begangen auf bie allerfulminantefte Beife; es wird namlich begangen beim Opfer, und zwar bei bem erften Opfer, welches die Menschen ben Gottern barbringen, also gerabe beim feierlichen Acte ber Sulbigung, ber bemuthigen Anerfennung ber gottlichen Superioritat von Ceiten ber hulfebeburftigen Menscheit. Bur Strafe wird ben Menschen bas Element entzogen, mit bem fie fo freventlich Migbrauch getrieben bei ihrem Scheinopfer, und ohne welches ein mahrhaft menfolides Leben nicht möglich ift. Anstatt zu bereuen, wenden fie fich besto mehr jenem verführerischen Erbgeifte zu, ber ihnen bas Reuer wieber verschafft, und ihrem auf bas Irbifche gerichteten Ginne volle Befriedigung gibt, jugleich aber auch ben Rig amifchen Gottern und Menschen unendlich vergros fert. Aber fo flug ber übermuthige Egoismus auch icheint, er ift boch blind, und grabt fich in feiner Berblenbung fein eigenes Grab. Dem Prometheus (Borbedacht) fteht ein Epimetheus (Nachbebacht) jur Seite, und fo greift bie verblendete Sinnlichkeit begierig nach bem Beidenke, welches bie Botter jur Strafe bereitet hatten; Banbora wird bie Stammmutter bes weiblichen Geschlechtes,

"welches ben fterblichen Mannern ber Leiben viele gebracht hat; — benn es lebten zuvor bie Stamme ber Menschen auf Erben fern von jeglichem Uebel und fern von Muhen und Arbeit, auch von schrecklicher Arausheit fern, ble ben Mannern ben Tob gibt. Aber bas Welb nahm weg vom großen Fasse ben Deckel, Und es entschläpften bie Uebel, den Menschen zum großen Berberben."

So war also die Folge des Sundenfalles für die Men-

schen ber Tod, ein Leben voll Mühen und Leiben, ein Zustand ber entsesselten Leidenschaft, der moralischen Bersunkenbeit. Aber auch den Berführer traf furchtbare Strafe, und diese ward gesteigert, als er seinem Truge noch Trop hinzussügte. Doch kam endlich dem gesesselten Prometheus der Tag der Berföhnung mit Zeus und der Erlösung von seinen Leiden. Herafles, der mächtige Hort der Wehrlosen und Schwachen, tödtete den Geier, und Cheiron, der sinnige Gott, der die Heroen in allen edlen Künsten unterwiesen, dem aber Herafles unversehens eine schwerzhafte Wunde beigebracht hatte, erfüllte für Prometheus die Sühne, indem er freiwillig für ihn in den Hades hinabstieg.

Prometheus aber war ein Prototyp ber Menschheit nicht bloß hinsichtlich ber Sunde, sondern auch in Bezug auf die Erlösung. Diese ward in vielfacher Weise durch die Gottheit selbst vermittelt, hauptsächlich durch die nach Weisung der verschiedenen Götter selbst gegründeten Heiligthümer mit ihren reinigenden, sühnenden Opfern und Weihen, und durch die substantielle Erhebung des Menschengeschlechts mittelst der Zeugung von Heroen, so wie durch die heilbringenden Thaten, welche diese bei ihren Ledzeiten ausübten, und nach ihrem Tode als mächtige Schuppatrone ihren Berehrern zuwiesen. Und hier sehen wir, daß nicht zufällig Herafles der Erlöser des Prometheus war; denn er war auch für die Menschen im Leben wie im Tode unter allen Heroen der größte Helser und Retter.

Wichtig fowohl fur bie Beurtheilung ber Motive ber Bestrafung wie ber Erlösung find folgende Berfe ber Theogonie bes Hesiob:

herafles töbtete biefen (ben Geier) und wehrte bas furchtbare Leiben Ab vom Japetioniben und macht' feinem Jammer ein Ende. Micht ohne Willen des Zeus, der föniglich thront im Olympos: Daß noch hehrer der Ruhm des thebanischen herafles blübe,

Mle er guvor icon erfullte bie nahrungfpenbenbe Grbe.

Darum abte er Gnabe ju Chren bes herrlichen Sohnes, Und er verbannte ben Born, ben machtigen, ben er einft faßte, Beil fich Jener vermaß zu vereiteln ben Billen Ktonion's.

Bier bietet die griechische Religion in Mythen und Cultushandlungen vielfache Analogien jum Chriftenthume; gerabe hier zeigt eine forgfältigere Betrachtung, baß jene gu Diefem nach ihrem innerften Befen nicht in abfolutem Begenfat fteht, fondern bag bie griechifche Religion jur driffs lichen fich verhält wie ein Bild, eine Ahnung, umrantt von Auswüchsen einer reichen, aber getrübten Phantafie, jur Birtlichfeit und Wahrheit in aller Rlarheit und Sulle. fann auch gerade bier die griechische Religion in ihrem Rern und ihrer tiefften, eigentlichften Bebeutung nur vom Standvunfte bes Chriftenthums aus erfannt werben. So intereffant es indes ift, diefe Analogien zu verfolgen, fo ift boch bier nicht ber Ort, fie auszuführen, und wir muffen uns mit ben gegebenen Andeutungen begnugen, um noch Giniges vorzus bringen über bie Art und Beife, wie nach griechischem Glauben bie Gottheit in bas menschliche Leben felbft belfend und ftrafend eingriff, und bem Menschen auf bem Bege nach feiner Bestimmung ftete machtig gur Seite ftanb.

Buvor muffen wir jedoch einen flüchtigen Seitenblid auf einen Mythus werfen, der in Bezug auf Entstehung der Mensichen, in Bezug auf das Berhältniß von Herven und Mensichen und noch in manchen andern Punkten von den darges legten Ideen nicht wenig abweicht. Dieß ift der in den "Werken und Tagen" des Hesiod erzählte Mythus von den fünf Weltaltern. Darnach wären die Menschen in's Daseyn gerusen durch einen Uct der göttlichen Schöpfung, oder viels mehr durch mehrere Acte, die in zwei Linien vor sich gehen, von denen die zweite zur ersten, und innerhalb deren wieder jede solgende Stufe zur vorhergehenden in depotenzirender Weise erfolgt. In erster Linie stehen das goldene, silberne, eherne Geschlecht, geschaffen durch die Götter, welche unter

Rranos berrichten , in zweiter Linie fellt fich bas bervifde und eiferne Beidlecht bar, geidaffen burd Beut. Das Auffallentite an biefem vereinzelt baftebenben Dothus ift, aufer ber beftimmten Angabe ber gottliten Schopfung, Die völlige Ifolirung ber vericiebenen Geichlechter, wornach num Beiipiel bie herren por Eroja und bie Griechen ber gefchichtlis den Beit in gar feinem gefdlecheliten Bufammenbange ftes ben, indem legtere erft auftreten, nachdem erftere fammtlich von ber Erbe verichwunden find; und fo ift es bei allen Beichlechtern: bie Gottbeit vertilgt erft bas eine und ichafft bann bas andere. Merfwurbig ift ferner, bag mobl bie und ba ter Betante auftaucht, bag bie Berichlechterung eines Beidledes burd bie eigene Sould eintrete, perberrident ift jeboch bie Unficht, baf bie ftufenweife Berichlechterung ber vericbiebenen Beichlechter in bem Billen und Schaffen ber Bit ter felbit feinen Grund bat. Enblich macht fic bundmes eine fo buftere und mit ben beftebenben Berbaltmiffen in Belt : und Menidenleben fo ungufriebene, fo ganalich ter fallene Stimmung bemerflich, wie fie in bem Grabe fonft fic nirgende ausgefproden findet, und auch bem griechifden Charafter burdaus nicht gemäß ift.

Das Gefühl ber ganglichen Abhangigfeit bes menschlichen Lebens von höheren Machten tann sich faum fiarter außern, als wir es in bem religiösen Bewußtsen ber Grieden ausgedrudt finden. Rach griechischem Glauben übten bie Götter nicht nur über bas gange Menschengeschlecht, nach ben Grundbedingungen seines physischen und moralischen Sevns, Bacht und Borsicht, sondern bas Geschied und bie Eigenthümlichseit ber einzelnen Bolfer und Staaten, ja aller einzelnen Menschen, war durch Götterwillen gegeben, und selbst ber Impuls zu einzelnen Handlungen, sowie ber Erefolg berselben ging von ber Gottheit aus. Wir finden biese Ibee in gleicher Stärfe von allen griechischen Dichtern aus gesprochen, von homer bis auf die Tragifer, nur mit bem

Unterschiebe, baß fie immer reiner und mahrer hervortritt, je mehr bie Borftellung von ben Gottern felbft fich lautert. Bahrend nämlich bei Somer Die Abhangigfeit ber Menschen von ber Gottheit neben richtigeren und reineren Begriffen vielfach nur ale sclavische Untermurfigfeit unter besvotische Billfur und felbft unter bamonifche Bosheit erscheint, fo fehen wir, wie fast jeder Dbe bee Bindar die Idee einer moralischen Weltordnung und ber Lenfung bes menschlichen Lebens burch eine allmächtige, weise und gutige Gottheit gu Grunde liegt, und in ben Tragodien bes Mefchylus und Cophofles wird une geradezu ber Schleier von ben Augen gejogen, fo bag wir freien und flaren Blides in bas innere Getriebe bes gottlichen Saushaltes ichauen, und mit Staunen und Chrfurcht bas Walten ber Allmacht und Beisheit in ben Schidsalen ber Menschen erfennen, ja bas perfonliche und leibhaftige Eingreifen gutiger und gerechter Gotter in bas menschliche Leben gemahren. Es ift intereffant, biefen Fortschritt ju ber mahren und geläuterten Borftellung von ber gottlichen Borfebung in ber Auswahl, ber Darftellung und felbft ber Beranderung ber Mythen bei ben griechischen Dichtern zu verfolgen. Um einfachften und unzweibeutigften aber finden wir ben Rern bes griechischen Glaubens in Diefer Begiehung ausgesprochen in jenen bireften Ausspruchen, bie in reichfter Angahl und in herrlicher Form von ben griechischen Dichtern aller Beiten und Gattungen ausgegangen finb. Wir haben einige hierher gehörigen fcon im vorigen Artifel angeführt, und es ift nichts leichter, ale eine reiche Blumenlefe nicht bloß aus Bindar und ben Tragifern, fonbern auch aus homer und hefiod und andern alteren Dichtern gufammenzubringen.

Co hat, um nur ein Beispiel zu geben, bas machtige Balten ber Gottheit in allen menschlichen Berhaltniffen treffend Theognis in folgenden Berfen geschilbert:

Selbft ift, Ryrnos, ja Reiner bes Glude Urheber und Unheils, Sonbern bie Gitter allein geben bieß Doppelgefchid; Und fein Sterblicher mubet im Schweiße fich, wiffend im Beifie Db es jum frohlichen Biel ober jum herben gerath; Mancher bereits ichien Schlimmes ju thun und bewirfte bas Collind wer Erles vermeint, hatte bas Schlimme bewirft. Und nicht Ginem ber Menschen ereignet fich, was er begehrt; Denn schwer liegen um ihn engende Bande ber Noth. Sterbliche find wir und finnen Bergebliches, tappen Finftern,

Und wie es ihnen genehm, Tenfen bie Gotter bas &

Aber wie hehr und gewaltig bie Dacht bes Sch und ber Bille ber Gottheit geschilbert mirb, und fo feh gegen bas Beginnen ber Menfchen als ein eitles und i ges ericeint, bennoch ift ber griechifden Weltanichauun Fatalismus, wie er fich bei ben Duhamebanern, ober b Calviniften, ober gar in unferen neueren Schidfaletrag findet, vollig fremb. Die Freiheit bes menichlichen lens, Dieje unumftogliche Thatfache bes Bewußtfenne, alle Dichter und Beifen, bie man als Reprafentanter griechischen Glaubens betrachten fann, niemals gela fondern wohl mit ber gottlichen Allmacht ju vereinen ge Gie ichrieben jebe menichliche Individualitat, jebe befe geiftige, wie phyfifche Begabung einer bobern Dad und machten alles Belingen menschlichen Thuns von Ginfluß abhangig, ja fie fuhrten bie Unregungen bag gottliche und bamonifche Birffamfeit gurud; jugleich vindicirten fie bem Menfchen bas Bermogen ber Babl eigenen Enticheibung, bes freien Willens, moburch er i Ctand gefest fei, felbitftanbig fein leben ju geftalten, mas ihn zu einem gurechnungsfähigen Befen mache. fein Bollen und Thun felbft ju verantworten babe. großartigfter und anschaulichfter Weife haben bie gried Tragifer, por allen Cophofles, ben Berein menichlicher beit und gottlicher Allmacht gur Erfcheinung gebracht. icon Somer hat bas Bahre erfannt und unter Unberm lich im Unfange ber Dbuffee ausgesprochen. Da la nämlich in ber Götterversammlung ben Beus reben, und legt ihm ben Tabel gegen bie Menschen in ben Mund, daß biefelben fich mit Unrecht immer über bie Botter beschwerten; benu fie feien einzig und allein an ihren Leiben und Blagen felbst Schuld. Co habe er ben Megisthes gewarnt vor feinem Frevel gegen Agamemnon, und bie Strafe, welche ihn treffen murbe, voraus miffen laffen; biefer aber habe nicht barauf gehort, fondern feiner Leibenschaft nachgegeben, bas Berbreden begangen, und damit bie angebrobte Strafe verwirft. Diese Worte, um fo bedeutungevoller, ba fie bem Beus felbit jugefdrieben werben, jeugen nicht nur fur bas Balten einer gottlichen, um Tugend und Bohlfahrt ber Menfchen beforgten Borfehung, nicht nur fur ben Glauben an eine fittliche Weltordnung, wornach auf bie Gunbe bie Strafe folgt, font bern auch bafur, bag ber Menfc fahig fei, gottliche Batnungen ju vernehmen, und burch freie Befolgung bes gottlichen Bebotes fich vor Gunde und Berberben zu bemahren. Solche Stellen find wohl geeignet, ben Compag abzugeben, ber uns jum Rern ber homerifden Weltanschauung führen wird, und an ben wir uns halten fonnen, wenn anbermarts bie Wahrheit verbuftert und alterirt erscheint. Und mas ben vorliegenden Kall betrifft, fo ift fie es in ben homerischen Gebichten allerdings oft genug und zwar nach beiben Selten bin : indem eines Theile bie Einwirfung ber Gotter nicht immer eine gute und aus lauteren Beweggrunden betvorgehenbe ift, fonbern gar oft Taufdung und Bermirrung bezwedt, und aus Reib und Sag erfolgt; anderen Theils aber auch ber Menich biefen Ginfluffen feine Rraft entgegenzusehen hat, und völlig als ein willenloses Spiel bes Schidfale erscheint.

Sehr unzweideutig tritt übrigens die reine Anficht auch in den hauptfächlichften ber hierher gehörigen mythischen Darftellungen bei homer hervor, namentlich in dem Wirken ber Ate und ber Erinnys.

Ate ift nach Somer eine Tochter bes Beus, aber feines von ben Rinbern bes Gotterfonigs, welche im D ein feliges Leben fuhren; fonbern fie ift vom Bater aus bimmlifden Wohnungen verftogen, weil fie fich unter Diefen felbft ju verblenben. Seitbem fcmeift fie flüchtigem Suß und frechem Blid auf Erben herum, und barauf aus, bie Menichen jur Gunbe ju verführen. gefdieht burch Berblenbung; nicht burch Baralyfirung Billensfraft, fonbern burd Bermirrung bes Urtheils melder ber Menfc feine Berbaltniffe nicht mehr über gut und bofe nicht mehr unterscheibet, und Sandlunger gebt, Die ihm und Undern Berberben bringen. Go bet fie ben Glaufos, feine golbenen Baffen gegen eberne gu taufden, fo ben Agamemnon, fich gegen ben Achilles gu geben. Demnach wird bie Berführung ju Thorheit und C nicht bem Beus, ober fonft einem ber olompischen Gotter gelegt, fonbern einem aus bem Diomp verftogenen bamonifch auf Erben haufenben Befen. 3mar banbe nicht immer aus eigenem Untrieb, verführt bie Der nicht immer zu ihrer eigenen Luft, fonbern bisweilen th es auf Befehl bes Beus, ber Moira und ber Erinnys. bamit will Somer nicht etwa fagen, bag Beus nach ! und Belieben Die Menichen jum Bofen antreiben laffe; Unnahme wird burch bie Schilberung ber Umftanbe und bie Ermahnung jener beiden Bottinnen, in beren Ber ichaft Beue in folden gallen banbelnd ericeint, ohne teres befestigt. Es liegt barin vielmehr bie tieffinnige bag bie Gunde bie Strafe ber Gunde ift, b. b. bie G einer Gunbe in ber Berlodung und in bem Berfinte neuen Gunten befteht. Denn Beus best bie Ate nich gang idulblofe Meniden, noch thut er ce willfurlich. bern in ber Beife, wie bas Befet bes lebens und b bem Dienfte beffelben maltenbe Berechtigfeit es erfo Moira namlich ift, wie fcon fruber bemerft,

ber allgemeinen Gesetlichkeit, an bem alle Menschen in beftimmter, individueller Beife Antheil haben, und Erinnys (ober auch in ber Mehrzahl bie Erinnnen) ift im weitern Sinne überhaupt bie Dienerin ber Moira, Die Bollftrederin und Bermittlerin ihres Willens, im engeren ift fie bie Racherin jeder bofen That, insbesondere jeder Impietat gegen Bater und Mutter, gegen alte und ungludliche Berfonen. Sie ift ben unterirbifden Gottern, bem Sabes und ber Berfephone, jugefellt, ihre Wohnung ift im Erebos und ihr gemohnliches Epitheton die "im Dunkel Bandelnde, die unerbittlichen Bergens ift." Daß bei Somer bie Erinnnen noch nicht jene rachenben Gottheiten feien, welche ben verfolgen, ber irgend etwas Bofes gethan, fondern blog Bestraferinen folder, die fich an ben Gottern felbst vergangen haben ift eine gang unrichtige Behauptung, hervorgegangen aus ber falfchen Auffaffung eines homerischen Berfes und aus ber völligen Ignorirung aller anbern Stellen, in welchen bie Erinnven vorfommen.

Die Strafe ber Gunbe besteht nun nach griechischer Unficht vor Allem in ber Bein bes bofen Gemiffens, und bie Erinnnen erscheinen hauptsächlich als Personification ber Gewiffenequalen; aber auch außere Strafen an Leben und Befundheit, But und Ehre hat die Gunde in ihrem Befolge, bie guten, fegensreichen Botter wenden fich ab von bem Sünder und ftrafende Damonen verfolgen ihn von Drt ju Drt, ober Beus fendet unmittelbar Unglud und Berberben. Und wie ber Grieche glaubte, bag in Folge bes Betruges beim erften Opfer bas gange Menschengeschlecht burch alle Generationen bufen muffe, fo trug er bie 3bee ber Colibaritat in Bezug auf Schuld und Strafe auch auf alle Lebeneverhaltniffe über, und war ber Anficht, bag bie Bolfer für die Gunden ihrer Fürsten, die Nachfommen für die Bergehungen ihrer Borfahren bugen mußten. Diefer Bebante gieht fich burch bie meiften und bedeutenbften Driten, g. B.

durch die ber Pelopiden und Labdaliden; er lag auch ben meisten Gultushandlungen zu Grunde, und ift mannigsach von Dichtern bireft und indireft ausgesprochen worden. So unter andern von Solon in folgenden Bersen:

3hr, bes Olympischen Zeus und Mnemospne's strahlende Rinder, Musen, Pierischer Chor, höret mich Flehenden an! Segen mir schentt durch die huld Unsterblicher; doch von den Menschen, Daß mir bei Allen zumal bluh' ein untadlicher Rus. So mag suß ich Befreundeten nah'n, Feindseligen herbe, Jenen verehrungswerth, fürchterlich diesen zu schau'n.

Buterbefit gwar lodet mein Gerg; bod erwerben mit Unrecht Dag ich ihn nicht: benn ftete folget bie Strafe barauf. Reichthum, welchen bie Gotter verlelb'n, er lagt von bem Manne Nimmer, und hebt fich vom Grund ficher gewurzelt empor.

Bit er jeboch von ben Menichen erzeugt, entftammt er bem Frevel Wieber bas Recht, bann folgt zogernb er ftraubenten Schritte,

Unfreiwillig ber schmablichen That; balb mischt fich ihm Unbeil. Schwach zwar glimmt es zuerft, gleich wie ein Fener empor;

Doch aus verächtlichem Reim bricht unbellichwere Bollenbung. Denn nie mogen bem Mann frevele Thaten besteh'n;

Centern bas Biel bringt Beus von Jeglichem: benn wie auf einmal Rabend bie Binbesbraut rafch theilet bas Rebelgewolf,

Fruh in bem Leng, tie bes Meeres unwirthliche Wogenerbrandung Wild in ben Tiefen erregt und burch bas Balgengefilb'

Freudige Caaten verheert, - ju bem Gige ber Gotter fich auch bebl, Soch jum himmel und jest wieberum beiter gemabrt,

Dag neu Belies' Rraft herglangt auf gefegnete Fruchtau'n Serrlich, und nirgend bie Spur buffernber Bolfen noch brant: Alfo ericheint Beus' Nachegericht; boch auf Beglichen niemals,

" Gleich wie ber fterbliche Mann, gurnet er eifernden Ginne.

Aber verhullt bleibt Reiner ihm ewiglich, welcher verwegnen Duth in fich hegt, und er fommt endlich jum Lichte gewiß,

Mur bust biefer fogleich, ber fpater bann: ja wenn fie felbft auch

Flohen und nimmer fie mehr faßte ber Gotter Befcid, Rommt ce boch einmal endlich, und foulblos buffen bie Unthat

Eigene Rinber noch ab ober bas Folgegefclecht.

Sier finden wir zugleich ben Gebanfen ausgesprochen,

baß die Strafe nicht endlos ist, sondern daß die Schuld gessühnt werden kann. "Richt wie ein sterblicher Mann zurnt Zeus eifernden Sinnes", und nach dem verheerenden Sturm läßt er den segnenden Strahl der Sonne wieder scheinen. Und schon Homer sagt, daß die Götter nicht das Berderben, sondern das Glück der Menschen wollen. Als die Bedingungen, das Strafgericht für begangene Sünden abzuwensden, galten Geständniß und Gebet, Reue und Buße, Besserung und Genugthuung; und bestimmten sacramentalen Handlungen (Reinigungen, Sühnopsern z.) schrieb man die Kraft zu, die Folgen der Schuld von dem Menschen hinwegzunehsmen und ihn mit der Gottheit zu versöhnen.

Das Wesen und die Macht bes Gebetes ift schon von Homer bargestellt in der Erzählung von den Liten. Auch sie sind Tochter des Zeus, und der völlige Gegensatz zur Ate. Unansehnlich von Gestalt, lahm und hinsend, geben sie hinter der hoffärtigen Ate einher, und suchen wieder gut zu machen, was durch jene Boses gestiftet worden; wer auf sie hört und ihnen nachgibt, dem vergelten sie es durch Fürbitte bei Zeus; wer sie aber hart und unversöhnlich abweist, den klagen sie an bei Zeus und veranlassen ihn, daß er die Ate über ihn schift.

Wir muffen es uns versagen, biesen Gegenstand hier noch weiter zu erörtern, und verzichten auf die Beleuchtung besselben nach seiner positiven Seite, b. h. auf die Darftellung ber Art und Weise, wie nach griechischer Ansicht die Gnade der Götter in den Menschen wirke, und wie die Gunft derselben von den Menschen erworden werden könne. Dieß, so wie eine Darlegung der gottesbienstlichen Gebräuche, die den Menschen von der Geburt die zum Grade in innigster Berbindung mit der Gottheit erhielten, wurde den Raum einer besondern Abhandlung in Anspruch nehmen. Die gegebenen Andeutungen werden genügen, eine ungefähre Borsstellung zu gewähren von der Ansicht der Griechen über eine

gottliche Borfeljung und moralifde Belterbnung. Doch tonnen wir biefen Artifel nicht ichließen, ohne Folgenbes gu bemerken.

11m ben Bormurf bes 3bealifirens abjufchneiben, baben wir unfere Darftellung abfichtlich auf bie allgemeinfte Grundlage bafirt, und nichts mit bereingezogen, mas qualitativ von ben alteften und allgemein verbreitetften Rundgebungen bes religiofen Bewußtfenns ber Griechen verschieden mare. Bene Grundlage aber mar eine Beltanichauung, welche noch nichts von einer emigen Bestimmung ber Menschheit weiß, fonbern die Aufgabe berfelben auf biefes Erbenleben beichranft, und nach bemfelben wohl noch eine Fortbauer ans nimmt, aber eine folche, bie nicht eine Fortfegung, Entwidlung und Bollenbung bes Erbenlebens bilbet, fonbern nur in einem traumartigen, vegetativen Buftanbe beftebt, alles Deffen baar, mas bas leben erft jum Leben macht. Es ift flar, baß auf biefem Boben bie 3bee einer moralifchen Beltordnung und einer Erlofung ber Menfchheit nur fehr unvollfommen gur Ericbeinung fommen fonnte. Die Briechen baben inbeg auf bem Sobepunft ihres geschichtlichen Lebens biefen beschränften Standpunft überschritten und - auf welche Beije? ift noch nicht binlanglich erflart \*) - ben Blauben an Die Unfterblichfeit bes Beiftes, und bamit bie 3bee einer emigen Bestimmung ber Menschheit gewonnen. Und folde Ibeen haben nicht etwa nur einige bevorzugte Denler erfaßt

contain with the contains

<sup>\*)</sup> Bebeutsame Spuren einer hoheren Ahnung über bas Leben nach bem Tobe finden wir schon in ben allesten griechischen Geroenmythen. In benselben wird namlich ergahlt, wie mehrere heroen fich schwer an ben Göttern verfündigt und bafür in ber Unterwelt ewige Strafen erleiben muffen, wahrend andere durch ihre Tugenben fich die huld ber Götter in tem Grabe erwarben, baf fie, wie herafles, in den Olymp aufgenommen, ober bei ihrem Absterden auf die Inseln ber Seligen zu einem göttlichen Dasen verseht wurden.

und einem fleinen Rreife von Schulern anvertraut; nein, fiewurden von den Dichtern bei Cultushandlungen in begeifter. ten Befangen vorgetragen, und fanden felbst in einem große artigen, hochgefeierten Gultus, ber in vielen Studen, namentlich in ber Bulaffung von Fremben und mahrscheinlich auch von Sclaven, über bie althellenische Beife binaus ging, eine machtige Stube und amar in ber Beife, bag burch benselben nicht nur ber Glaube an bie Unfterblichfeit in ben Gemuthern angefacht und belebt, sonbern auch bie Soffnung. jum emigen Beile ju gelangen, ben Gläubigen und Beweihten zugesichert murbe. Dieß geschah in ben eleufinischen Mufterien. - Bon ben Dichtern aber, welche jene Ibeen jur Bafis ihrer Lebensanficht machten und biefelben in berre lichen Liebern aussprachen, hat bieß feiner so flar und entschieden und übermältigend gethan, ale Binbar, und gmar jumeift in feinen Leichengefangen (Threnen), von benen wir freilich nur noch einige foftbaren Bruchftude befigen, und in ber zweiten olympischen Dbe, bem prachtvollen Siegesgefang auf Ronig Theron von Afrigent. Sier lehrt er, bag fofort nach bem Scheiben aus biefem Leben ben Menfchen ein strenger Tobtenrichter erwartet und ihm vergilt, nach bem er gehandelt hat, und welcher bie guten Menschen an einen Drt ber seligsten Rube, Die Bofen an einen Drt ber fcbredlichsten Qualen verweist; barauf fehren bie Seelen wieber auf bie Erbe gurud, treten wieder in bestimmte Berhaltniffe bes Lebens ein, und werben nach ihrem abermaligen Abfterben abermale einem Berichte unterworfen. Erft mer biefen Rreislauf breimal vollenbet und bie Brufung gut bestanden hat, geht ein in bas Reich ber vollen Seligfeit und Bollen-In bemfelben thront ale herricher Rronos. Titanen find mit Beus verfohnt, und Beus lagt es gefchehen, daß Rronos und mit ihm die hochverehrte Göttermutter Rhea ben erhabeneren Thron im Reiche ber Bollenbung einnimmt, wahrend er felbft fich mit ber Berrichaft im Reiche

bes Berbens begnügt. Alfo lehrt Pindar in folgenden Berfen:

- Denn mas in Bene' Bebiete Berruchtes warb begangen, Dem fallt in ber Unterwelt unerbittlich ben Spruch ein ftrenger Richter. Doch ftete, bee Rachte wie am Tage, umftrabit eine Conne bie Buten, es fchauet ibr Mug' Die Qual und Roth, nimmer burchwühlet ben Boben bie Rraft ihrer Banbe, noch bie mogenbe Rluth -Bu friften ein farglich Loos. Thranenlos weilen bort mit machtvollen, allverehrten Gottern vereint, Die Treue und Glauben beilig bewahrt bie Untern erbulben graufige Bein. Dech benen breimal gelungen, por Unrecht fo hier wie bort fich ju mahren bas Berg, Die mallen auf Beue' Babu jum Thurme bee Rronce ; mo ter Celigen Infeln Dfeanos' Sauch Stets lieblich umwehet, und Blumen von Golb erglub'n: bie einen bem Land an Stauben entfproßt, Die anbern bee BBaffere nabrenbem Rag: mit ihren Bewinden fcmuden fie bort Gid Arm' und Saupt, auf Mbabamantpe' Bort, ben gum trauten Genoffen erfor Der Allvater Kronos, Rhea's Gemahl, bie boch + por Allen prangt auf hehreftem Thron.

Fire these great, to see include the result and the results of the second of the min more than and the results of the second of

and passed statement miles and pro-

## XL.

### Literatur.

Die römische Revolution vor bem Urtheile ber Unparteilichen. Aus bem Italienischen, nach ben Ausgaben von Florenz und Reapel, übertragen von M. W. A. Augeburg 1852. Schmid'sche Buchhandlung, S. VI. 339.

Die romische Revolution von 1848 ift nicht nur im Allgemeinen eine ber lehrreichften Erscheinungen in ber neueften Beschichte, fonbern fie bietet auch in ihren Ginzelheiten ein außerft intereffantes und lebendiges Bild ber beutigen Buftanbe Europa's, und ber italienischen Salbinfel im Befonberen, bar, fo baß mehrfache und vielfeitige Darftellungen berfelben immer fehr munichenswerth bleiben muffen. bereits mehrere Schriften, wie namentlich bas reichhaltige Werf von Alphone Ballenbier (Histoire de la revolution de Rome, Tableaux religieux, politiques et milit. des années 1846 à 1850 en Italie, Paris 1851, 3. ed.), viele einzelnen Barthien bes großen Drama's in fehr anziehenber Beife hervorgehoben, hatte Bresciano's "Bbreo di Verona" bem gebilbeten italienischen Bublifum bie Abgrunbe bes bemagogischen Treibens und ben wiberdriftlichen Beift. ber biefe Revolution beseelte, in ausgebehnten Schilberungen

und mit ben lebendigften Farben por Mugen geftellt berer Bearbeitungen, wie fie auch biefe Blatter bra nicht zu gebenfen - fo mar immer noch eine fur einen teren Leferfreis berechnete Schrift Bedurfniß, bie, mit ge ger Pracifion und Rlarbeit bie wichtigften Thatfachen i nen Rahmen gufammenfaffend, aus ungweifelhaften I menten bas Princip, von bem jene Bewegung ausging, bas Biel, auf bas fie binfteuerte, auch ben minber bell benden verbeutlichte und ben vielfachen Illufionen fr entgegentrat, bie auch nach bem fläglichen Ausgange frevelhaften Beginnens noch bei Bielen übrig bleiben f Und in ber That, es mag in Italien und auch a marts nicht Benige geben, Die wirflich fich einreben Ic es mare bie anfange fo grauenvolle Revolution in i fpateren Berlaufe benn boch noch gahmer und lieblicher worben, es batte bie auf blutgebungtem Boben gegru Republit, wenn man ihr nur Beit gelaffen, jene Gegnu bes Friedens und ber Bohlfahrt icon noch ergoffen, b ben bethorten Maffen hochprahlenben Tones verhieß - & Die alles Ernftes bem Bahne fich bingeben, es laffe bie tur bes Bolfes ober bes Tigere fich irgend mit ber Lammes vertaufden. Fehlt es boch nie an einer bebeute Babl von Menfchen, an benen bie einbringlichften Le ber Befdichte fpurlos vorübergeben, und Die berlei I cher wieder vergeffen haben, als fie biefelben auch nur naberungemeife erfaßten. Die magginifch gefinnten BI Staliens verfaumten auch, feitbem bie "glorreiche" Repeinem fo fruhzeitigen Tobe erlegen, nie, bie evibenteften 3 fachen theile frech meggulaugnen, theile ju rechtfertigen ju entschuldigen, ober wenigstens boch die Bitterfeit ber innerungen ju milbern. Um fo verbienftlicher ift bas angezeigte und nun in einer gelungenen lleberfegung uns liegende Berf. Der Berfaffer mablt aus ber Fulle Thatfachen und Greigniffe nur bie bebeutenbften aus,

zeigt baran ben burchaus antichriftlichen, blutgierigen und unmenfchlichen Charafter bes revolutionaren Regiments, welches bamals im Rirchenstaate wuthete.

Wie treu die nun allgemein befannt geworbene Inftruttion bes berüchtigten Giuseppe Maggini vom Jahre 1846 von ben Bunbesbrübern bis in bas Rleinfte befolgt marb, bafur geben bie Borgange in Rom und in gang Italien feit biefem Jahre ben beutlichften Beleg. Methodisch und mit ber fclauesten Berechnung marb ber große Plan einer religiofen und politischen Ummalgung in's Wert gefest, beim erften Schritt blieb ftete ber zweite noch verborgen, und bei biefem ber britte. Gemiffenlose, theils ehrgeizige, theils genuffuche tige Priefter, Die in manchem Bintel lauerten, murben forge fältig erspäht und eine Zeitlang für bie jedesmaligen 3mede bes geheimen Bundes benutt; Die eifrigften Belt- und Drbenegeistlichen aber, barunter vor Allem bie Jefuiten, forts mahrend verbachtigt, alebald laut verhöhnt, bann mißhandelt und endlich vertrieben, manche meuchlerisch getobtet. am meiften ftanb in Italien bem bemagogischen Treiben ber Clerus entgegen; fein Ginfluß mußte vor Allem paralpfirt 3mar mar er ber entschieben größeren Mehrzahl nach in seinen Grunbfagen unverborben, und bas casino dei preti fand nur wenige Theilnehmer; aber er hatte allerdings weit mehr wirfen und leiften tonnen, ale er im Bangen wirflich geleistet hat, wie unser Berfaffer (S. 45) feines-Rur muß man babei nicht vergeffen, baß meas verhehlt. burch fünftlich erzeugtes allgemeines Mißtrauen faft alle ges wiffenstreuen Priefter bald vollig ihres Einfluffes fich beraubt faben, wie es fofort auch allen mahrhaft tatholifden Laien erging. Biele redlich gefinnten Manner legten ihre Stellen nieber, theile burch unaufhörliche Drohungen, Berlaumbungen und öffentlichen Insulte bewogen, theils burch faliche, mittelft bestochener Beugen geführte Anklagen genothigt, obnebin icon burch die Erfolglofigfeit ihres Birfens entmuthigt;



----- Things .... vielfachen Schäben 1 welche in ber Bermi eingeriffen waren, ui Dube genug gemacht Bruber bes geheimen förmlichen Freubentaun bie unbeftrittenen Difb berten, täglich neue ar ausbehnten, und ftets immer im Namen ber 3 bas Geschrei endlich unt bem Bolfe vor, wie bof umgarnten, und burch for ben Reim ber Begehrlicht Maffen geworfen, leicht, 1 jufachen. Co viel Mieberti Biberfpruche find fcwerlic in jenen Tagen gegen Biu aus ben Instructionen Mag di Ginevra veröffentlichten, e triebe ber ramica...

"Berbefferung" ju ertrogen; immer mehr brachten bie lenter ber Rlubs die Bugel bes Staates in ihre Banbe, und immer unfinniger brangte fich ber leichtglaubige und burch jebe, auch noch fo absurde Luge bethorte Saufe unter bas Joch feiner muthenden Benfer. Dem erften Taumel ber Berblenbeten folgte lleberrafchung, Schreden und Muthlofigfeit; bas Berhangniß glaubte man balb nimmer abwehren zu fonnen, und ftumpffinnig fah die Daffe bem weitern Treiben gu. Bei unbedeutenderen Unlaffen hatten ingwischen die Rlube ihre Macht erprobt; es ward ihnen leicht, in furgefter Frift unter Fluchen und Seulen große Saufen ju beliebigen 3meden zusammen zu rotten. Und als Graf Mamiani in bas Dis nifterium trat, ba mar fcnell Gefengebung, Bolizei und Abministration, und felbft bie bewaffnete Dacht, in ihren Ceit ber berühmten Allocution vom 29ften April, worin ber Papft fich feierlich gegen ben Rrieg mit Defterreich erflarte, maren die überschwänglichen Lobeserhebungen, bie in ben letten Monaten icon um Bieles matter geworben, gang verftummt; ber "angebetete Bius" mar nun Berrather und Reind bes Baterlandes, Apoftat vom Evangelium. Cein ihm aufgebrungener Minifter fing fogar ein papfliches Schreiben nach Wien auf und veröffentlichte es, um gegen feinen Couverain noch größeren haß zu erregen (G. 106). Rachbem ber Bapft ben "beiligen Rrieg" ber Batrioten icon feierlich verbammt, erbreifteten fich pflichtvergeffene Beiftliche noch fortwährend, ben Kreuggug gegen Defterreich zu prebis Der berüchtigte Bavaggi, ber nun in England gemeinschaftlich mit Achilli "evangelifirt", wußte feine Buborer mit allen möglichen Rebefünften zu gewinnen, und bie lacherliche ften Argumente fanben ben rauschenbsten Beifall. Boben" - fo prebigte er einft im Coloffeum - "biefer Boben ift getrantt mit bem Blute ungahliger Martyrer. Ber, frag' ich, hat fie getobtet? Die Raifer. Alfo Sag gegen bie-Raifer, ewiger Fluch über Defterreich!" Eben fo etelhaft



---senven (& die Demagogen, sondern und bes Clerus, brachten ber Bobel ehrte ihn mehr, flen; bie Capienja veranft. Minifter bes Fortfcritts, befonbers gebrudten Brofc igerben Papft felbft ließ ma bes Tages hulbigen, und bon bem in ben Mund, mai horenber aber als alles Ande in ber Geschichte, ift ber tr Officiere, namentlich bes Dber in, Rom, und bes Schweizer. Rie, hat ber Undant fich ftarter bergromifchen Renolution; bie ihrem paterlichen Fürften marei Begginger mit Boblthaten über finbet fich auch ber gurft von Die, Ermorbung Roffi's, ber Appnung jurudjuführen fuchte, uninal am 10 ~

brauchte, um die burch Andere errungene Dictatur ju überneh-Selbst die Transteveriner, die noch Gregor XVI. ihre Meffer mit ben Worten gewiesen: non ha paura santissimo padre, ci siamo noi! sie waren burch ben Terrorismus ter Magginiften und ihrer geworbenen Banben, burch bie Binrichtungen im nahen Palazzo Farnese und alle die barbarts fchen Grauel fo eingeschüchtert, baß fie nichts gur Befreiung bes heiligen Baters zu unternehmen gewagt hatten. Als aber nun die Bundesbrüder offen und ungeftort malten fonnten, ba begann eine Reihe von Gräuelthaten, welche fur Rom ein emiger Schandfled bleiben. Die mertwurdigften bavon, g. B. ber scheußliche Bogenbienft in ber Lungara, finden' in bem vorliegenden Werfe ihre Aufgablung. Erft baraus wird fo recht erfichtlich, welch' eine grauenhafte Schredensherrichaft die Revolution über Rom gebracht, welch' mahnwitige Erscheinungen fie hervorrief, in welch' unfägliches Glend fie bie friedlichen, aber ju feigen und bafur nun bugenben Bewohner ftutzte. Die ichamlofe Behauptung Mazzini's im "Globe": "Die Cache ber Republit fei nicht burch bas geringfte Berbrechen befledt morden", ift burch bas ausgebildete Raubipe ftem, burch bie Morbthaten in San Callifto und an anbern Orten, burch die fpater ausgegrabenen Leichen von ermorbeten Geiftlichen, burch fichere Runbe über bie lupanarischen Schändlichkeiten in ben Spitalern und burch unabweisliche Belege über gabllose andern Gewaltthaten jum Ueberfluffe widerlegt. Bas insbesondere bie Schauberscenen politischer Dorbichlächtereien betrifft, fo find bier nur die von ben Ge richten bereits beglaubigten galle aufgeführt; größer noch wird bie Bahl ber in weiterer Untersuchung schwebenben feyn.

Das Unmaß von Entmenschung, welches bamals zu Tage trat, ift kaum glaublich. Doch hat biefe harte Bru-fungszeit, neben ben abscheulichsten Lastern, auch viele glanzenden Tugenden enthüllt, namentlich zeichneten sich mehrere ftandhaften Bekenner unter der Beistlichkeit aus. Als die

Republif am 27. April 1849 "im Ramen Gottes und be Bolfes" bie Rloftergelübbe aufhob und allen Monchen un Ronnen vollige Freiheit gufprach: ba fand fich trot ber ur erhorten Berfolgungen, welche bie Rlofter ju leiben batter faft Niemand, ber von biefer neuen Freiheit Gebrauch machte Die wenigen gemiffenlofen Individuen, Die nach berfelben ver langten, batten nicht auf bas Defret gewartet, fie batte fcon langft ihr Gelübbe gebrochen und bie Rloftermaner mit ben larmenben Tabernen verlaufcht. Wie es fonft be male mit bem Unterrichte und ben Schulen, mit ber Gitt lichfeit und Chrbarfeit beschaffen mar, barüber bat unfer Mu tor, um bie Grangen bes Unftanbes nicht ju verlegen, ebe ju menig, ale ju viel gefagt, wie biejenigen wohl wiffer welche felbft Beuge maren. Heberhaupt tragt er nirgend bie garben gu grell auf; bas Schaubererregenbe liegt in be Thatfachen felber. Co viele emporenden Borfalle, fo viel Grauelscenen er auch berichten muß, er balt fich immer in nerhalb der Grangen ruhiger Erzählung und wohlberechneter Re Roch Giniges über bie erfte Beit nach bem Gingue ber frangofifden Truppen in Rom und nach ber Bieberber ftellung ber papftlichen Autoritat gu berichten, woburch fein Schilderung nach manchen Seiten bin vollenbeter und abge rundeter geworben mare, lag leiber außer feinem Blane.

Es liegt baher auch feine birefte Beranlassung zu Erpositionen über die gegenwärtige Lage bes Kirchenstaates vor Erfreulich scheint dieselbe nicht zu seyn, wie man mit große Betrübniß im katholischen Deutschland vernimmt, so sehauch die eigenthümliche Thatsache im Auge behalten wird daß von dorther am wenigsten lautere Berichte zu und ge langen und namentlich von der Zahl anrüchiger Correspondenten der "Allgemeinen Zeitung", ein paar der allererbärmlichsten (dem Bernehmen nach vom Bolke Israel) gerade in Rom sigen, so daß schon deshalb nicht zu verwundern wäre wenn der heilige Bater wirklich, wie jüngst die "Bolkshalles

melbete, genannter Zeitung ben Titel: "Pessimae ephemerides" verliehen hatte. Die Revolution hat an Gelb und Gelbeswerth vergehrt, fo viel fie konnte, wie überall; es herricht baher Finangnoth, wie man bort. Aber boch ftellen fich bie erhöhten Steuern gegen bie nichterhohten anderer Staaten Europa's noch niedrig, ju geschweigen ber Opfer, welche die Beiftlichfeit bringt und gebracht bat. Allerdings foll Rechtlichfeit und Geschäftstüchtigfeit unter ben Bermaltungebeamten in Italien überhaupt fehr oft mangeln! Aber trop alldem fann, bei bem unbestrittenen guten Billen bes Souverains, Die hauptfächlichfte Urfache ber revolutionaren Aufregung abermale nur bas Treiben ber geheimen Bruderschaft fenn, beren Schiboleth auch jest wieder ber - Nationalhaß ift? Rationalhaß in Rom! Wie aber wurde wohl Louis Rapoleon im eigenen gande mit folden Umtrieben umzugehen verfteben?

Bereits ift die besprochene Schrift zu wiederholtenmalen in mehreren Stadten Italiens gebrudt worben; aber bie rabifale Preffe hat gegen fie ftete ein bebeutsames Stillichmeigen beobachtet, ficherlich, weil fie außer Stanbe fich fühlte, bie hier gemachten Enthullungen auch nur einigermaßen zu ents Diefer Umftand allein zeugt icon für ihre Opportunitat; bie auf einen verhaltnismäßig fehr engen Raum gezeichnete Fulle von Thatfachen, bie Angahl ber babei benütten Documente, die intereffanten biographischen Stigen über einzelne Revolutionehelben, bie befonnene und fchlagende Beweisführung verleihen ihr allgemeinen und blet benben Werth.

## XLI.

# Tagebuch : Blatter von Guido Gorres.

I.

Am 17. Oftober 1851 um seche Uhr in ber Frühe suhren wir mit bem Gilwagen von München bem Gebirge zu nach Tolz. Ich saß mit einem Flößer ober Holzhändler von Lenggries an ber Isar im Wagen, einem frästigen Mann in ber heimathlichen Tracht, mit bem spisigen Hut, ber Gebirgsjoppe, die Art zu seinen Füßen auf bem Boben bei Wagens. Mein Reisegefährte, ber gelehrte Freund von ben Usern des Mains, saß im Coupe, und neben ihm ein stattlicher, wohlbeleibter Bräuer von Tolz in mehr städtischer Bürgertracht.

Brauer und Flößer find angesehene Leute in Altbayern. Auch im Norden, wenn sie mit noch so großer Berachtung auf die "Großmacht" Bayern herabsehen, lassen sie sich boch das bayerische Bier trefflich schmeden. Und neben dem bayerischen Hopfen und Baizen grünt der bayerische Wald immer noch in reicher Kraft, und Tausende von Flößen sliegen alijährlich an München vorüber, die stürmende Isar hinab, der schnellen Donau zu, und hinunter nach der Kaisserstadt. Das macht die Brauer und Flößer zu wohlhaben den Leuten. Einige Tage vorher hatte ich die Industries

Ausstellung in München besucht. Dort fah ich unter Anberem auch einen toftbaren Belgmantel aus hunderten von fleinen fremben Fellen jusammengefest; babei hatte einer ber Beschauer bie Bemerfung gemacht: "Das ift ein Mantel für eine gurftin, ober fur eine Brauerin." Wort, bas mich an den übermuthigen Brunf in ben alten niederlandischen Stadten erinnerte. Wenn nur nicht ber Soche muth gewöhnlich bem Falle voranginge, und bem Brunffleibe ber Berschwendung bas Bettelfleib ber Entbehrung ju folgen pflegte! Umgefehrt hatte eine aus bem "regierenben" Saufe ber Rothschilde in Diefem Commer in Marienbad bei Befichtigung ber prachtigen, reich eingelegten Rafetten, welche bie Runftschreiner bort feilzubieten pflegen, fich im Geifte ihres Bolfes geaußert: "Go etwas Brachtiges fann Unfereiner nicht faufen." Go bieten fich driftliche Berschwendung und judifche Rargheit bie Sand, die Ginen arm und die Andern reich zu machen! Die Folgen bavon werben in Europa von Tag ju Tag fühlbarer.

Der himmel war trub, die Berge voll Rebel. Der Weg führt mehrere Stunden oben auf dem hohen Isaruserrande. Die Isar selbst aber verstedt sich meist hinter dem Baldssaume in der Tiefe. Nur hie und da sieht man sie in ihrem einsamen Thal dahinrinnen, ihre Farbe das schönste Alpensgrun. Rechts und links breitet sich die bojoarische Hochebene aus, von scharfer Aspenlust überweht, von Alpenpstanzen übergrunt; und so geht es den Alpen zu, die mit ihren hörenern und Schluchten dem Blide immer näher treten, und immer größer und beutlicher werden.

Diese frische Alpenluft macht guten Appetit, barum bes barf bas baverische Bolf einer fraftigen, nachhaltigen Koft. Das erfährt auch ber Frembe. In Bolfrathshausen, wo ber Weg ben Uferrand hinabsteigt und die Isar überschreistet, frühstudten wir in aller Eile zum zweitenmale. Bei Ronnigsborf, eine Station weiter, wird der Boben felbft schon

alpenmäßiger, bie Ebene icheint aufzuhoren; bas Land unruhig und hugelig; man ift an ben erften leichten E ber hohen Wogen ber Bergwelt angelangt.

Während die Pferbe gewechselt wurden, stieg ich um Nachforschungen in dem Ministerium der Kuche anzust Es war Fasttag; ich fand auf dem Heerde eine große Sel sehr schmadhaft ausschender sogenannter "schwa Nudeln". "Sie sind für unsere Chehalten", sagte mi Röchin. Das Stück zu einem Kreuzer trat sie mir int zwei, für mich und meinen gelehrten Freund, ab. Wir lie uns bestens schmeden, und konnten uns so selbst vor Krästigkeit der Kost hiesiger Dienstboten überzeugen. All die Köchin fragte, wie viele solcher Rudeln die Persol tomme, erwiederte sie: "so viel jedes essen mag", als ich weiter fragte, wie viel denn durchschnittlich die iner äßen, antwortete sie: "unterschiedlich, vier, fünssche Stück."

Wir sind nun nicht mehr auf der breiten Chaussee. Weg ist schmal, aber gut gehalten, wie gewöhnlich u Bicinalstraßen; er ist nichts weniger als gerade; er schläsich vielmehr sehr anmuthig bald durch Fluren, bald Wiesen schwafter von Alpenmatten tragen, und durch Wälder, wie durch einen englischen Garten. Zeit zu Zeit tritt auch wieder die alpengrune Isar aus i Bersted in der Tiefe hervor. Die Berge sind schon nahe, ihr Anblick wechselt mit jedem Schritt, wenn sund dort über einen Wald, oder einen Hügel mit einz Gipfeln emporragen, oder in langer Kette offen vor Blick treten.

Rach zwölf Uhr Mittage langt ber Wagen in Tol Auf ber Brude fprang mein Floger heraus, um gleich ber nach seinem Lenggries zu gehen. Es wohnen bort in ber Jachenau ftarte, schon gebaute Manner, achtes sches Blut. Es ift ein herrlicher Anblick, fie am Sor im "Feiertagsgewand" vor der Rirche zu sehen. Man sieht dort junge Knaben, schlank wie die Tannen und von den seinsten Berhältnissen, wie auf griechischen Bildwerken, während der Bayer der Ebene gedrungener und stämmiger und grobknochiger ist. Als ich das lettemal mit dem Eilwagen nach Tolz suhr, hatte ich ebenfalls einen Flöser aus dem Gebirg neben mir, eine kolossale Gestalt, ein Karl der Große, von dem ich meinte, er musse mit seinen Füßen den Boden des Wagens durchtreten und mit dem Kopf oben zur Decke hinausschauen; ich kam mir ganz klein, schwächlich mit meinnem mageren Gebeine, neben diesem Riesensohne der Berge und Wälder vor.

Bayern ist arm an großen Stäbten, aber reich an schönen Marktsleden, in beren freundlichem Aeußern bas Bilb
eines behaglichen Wohlstandes uns wohlthuend entgegentritt.
Tölz gehört zu ben wenigen, benen die Höllengeisel ber
Brände noch nicht bas alte bescheibene Kleib völlig ausgezogen hat. Wann wird endlich Vorsorge getroffen werden,
baß die Brandassesungen nicht als Prämie für die Brandstiftung dienen?

Wie so manches bayerische Städtchen, so hat auch Tölz seinen stattlichen Calvarienberg. Er liegt mit seinen hohen Kreuzen und seinem Kirchlein auf einer in die Ebene vorspringenden Anhöhe, und bietet eine weite Aussicht hinaus auf die Hochebene langs dem Saume der Berge. Wir gingen hinaus; allein die grauen Nebelgestalten osstanischer Dichetung hüllten die Berge ein und zogen düster über die Ebene dahin.

Nach bem Mittagessen machten wir uns zu Fuß auf nach Tegernsee. Wir mahlten des Wetters oder Unwetters wegen den Weg nicht über das Joch, sondern außerhalb der Berge, über die geschwellten Wiesen zu den Füßen der Borsberge. Man glaubt sich hier in der Schweiz, so hat Alles ein alpenmäßiges Aussehen. Die großen Gehöfte, an denen

ber Weg vorüberführt, mit ihren langen Stallungen und nen, ihren breiten, vorfpringenben Dachern, ihren Galler geugen ben Bobiftand ber "Bauern". Denn "Bauer" i im Gegenfage jum "Rnecht" noch ein Ehrenname. D foloffenheit ber Sofe, die Abmefenheit ber Juden und fen hat bas gand noch vor einem Proletariat bewahrt. begegnet feinem Bettler. Die Gitte, jur Rirdweiß- 3 Bande außen und innen jahrlich rein anguftreichen, gil Saufern von außen und innen etwas Sauberes und Fr liches, wie man es leider nur felten mehr im übrigen De land findet. Go haben auch bier bie Birthebaufer etma Behagliches. Das mir verhaßte Gefchlecht ber boffa Rellner ift bier felbft in ben reichften Birthebaufern ga unbefannt, und bie Rellnerin geht noch in ber beimath Tracht. In feiner Birtheftube fehlt bas Crucifir über Saupttifch und ber "Beibbrunnen" am Gingang. in bem fleineren, an bie große Birthoftube ober ben "C anftogenben Bimmer fur bie Berren Beamten, und bie nehmen Gafte und bie Stadtleute hat bas Crucifir meifi Beitgeift weichen muffen, ba bie Berrenleute nicht au pflegen, und bie Beamten fich auch nur felten in ber 3 bliden laffen.

Es war dunfle Nacht und ber See faum fenntlich wir in die helle Stube des stattlichen Wirthshauses von mund an der Mündung des Tegernsee's eintraten, we und des bayerischen Bieres erfreuten, und unter warmer dern die fühle, oftoberliche Regennacht ausruhten.

Seute ift ber 18te Ottober! Wer benft baran? Freudenfeuer brennt mehr jur Erinnerung an jenen unserer Befreiung, die mit bem Blute von Taufenden Taufenden auf ben Felbern von Leipzig erfauft wurde!

176 3100

and all paid that therein and

midstant brothliam

١.,

### XLII.

# Gloffen zur Tagesgeschichte.

I.

## Die Bollvereine Rrifie.

"Manchmal wirft er, ben Pfannfuchen wendend, ihn fo hoch in bie Sohe, bag er gar nicht mehr aus bem Schornftein in bie Bfanne tehrt" - fo fdrieb einft Gl. Brentano an Bater Gorres über einen Journaliften, ber gu Beiten Malheur mit gebruckter Arbeit hatte. In ber großen Bolitif hat jungft ber Bollvereine-Matador gleichen Unfall erfahren. Den handelspolitischen Pfanntuchen wollte im Grunbe Niemand burch ben Schornftein ber hohen beutschen Bolitit geflogen wiffen, und Alle feben baber verbutt und offenen Mundes nach bem schwarzen Rrater hinauf, in bem er verschwunden ift. Selbft die "Rreuzzeitung" ift nicht auszunehmen, obwohl gerade fle es gewesen, die unter Schmabungen, Berbrehungen und Berläumbungen aller Art bas große Bort bes feifenben alten Bankeisens in ber Ruche geführt, pechund ichwefele und fpiritusgetrantte Matulatur bem Dreifuß unterlegt und mit vollen Baden in die praffelnben Flammen geblasen, selbst constitutionellen Wind und bemofratischen gobn, 3. B. aus ber Darmftabter-Rammer, luftige Botengen, Die fie

jeder andern fremden Da ein Ariom ber "Kreugzeitu ihrer Schritte auf bas g um über ben Erümmern jest jedoch stehen gerabe "fleinen aber machtigen 9 Grage, bie gang Deutschla bas vereinigte Beer ber fpi ber pommer'schen Freihanbler sieht unter einem gemeinschaft Devifen gefdrieben: "Breuf fland, aderbauenber Rern bei politif!" und pocht baneben alterprobten Gonners beutfc. Mitengland, um beffen Muliang lich suppliciet hat.

So ist benn ber Pfannkuc flogen! Wie gesagt, man wo benen, die "wendend ihn so hoe nover schlägt Angesichts der mis augenscheinlich die Art.

bie Berliner-Zollconferenzen im festen Bertrauen auf mantelmuthige Unsicherheit ber Darmstädter-Berbündeten eröffnet,
und ohne Zweisel, je versöhnlicher und respektivoller diese
auftraten, um so zuversichtlicher auf endliches Ausgeben bes
letten Restes von Opposition und auf unbedingte Unterwerfung
gerechnet. Als aber die Haltung der Coalition bei den
Münchener-Berathungen über das preußische Ultimatum vom
30. August schließlich der Täuschung ein Ende machte, als
Preußen sah, daß es den Coalitien doch gar zu wenig
Selbstständigkeit zugetraut, und daß es sich verrechnet, da
befand es sich nun seinerseits in verzweiselter Lage, in einer
Sackgasse, die nur die Wahl zwischen offenem Rückzuge, oder
gewaltsamem Durchbruche übrig ließ. Es hat Letteres vorgezogen, und zwar, voll bittern Grolls über die doch nur selbst
verschuldete Täuschung, in wenig artigen Formen.

Seit mehr als einem Jahre ift nun über ben Bollverein fo viel, lang und breit gefdrieben worden, bag nicht au verwundern mare, wenn es mit ber Rubrif: "Bollverein" endlich allen Journalen erginge, wie ichon vor gangem ber "Allgemeinen Zeitung", als ihre Ueberschrift: "Schleswig-Holftein" ju einem mandatum de non legendo heranwuchs. Schon beghalb ift hier nicht ber Blat ju recapituliren, wie Breugen eigenmächtig und hinter bem Ruden feiner Bollverbundeten mit Sannover paftirte, ben Bollverein felbft unb in aller Form Rechtens fundete, unter Borbehalt ber Reconftruirung im Berein mit ben übrigen Mitgliebern, und ein Jahr barnach, mahrend bie "Kreuggeitung" in unheiliger Buth jum Bruberfrieg aufforberte, weil man "ofterreichischerseits ben Bollverein mit Bulver sprengen" wolle - ihn burch bie Circular Depefche vom 27. September felbft unb thatfachlich fprengte. Die Frage ift nur: Dußte Breußen aus jener Sadgaffe ben fehr gefährlichen Durchbruch einem. glimpflichen Rudjuge vorziehen? Und wenn ja, mar es aus volfewirthicaftlichen ober aus politifden Rudficten?



in jene faule Beit ger Contumaz vom Deutschland ben T fanten und Acteure Mühe "allgemeine Baltung ber Darmfi wiesen, daß jene Bei bei ift, und bie entn bas große Berbienft , Gott und Menschen g ber eingenommen hat ben Maffen ber inbuft pierne Kanale eingetr Berinocherung gebieben ben, daß fociales Lebe disciplinirten Zollverein Manche gabe, bie ba bie zollvereinliche Stiftt und Menfchen halten, 't fes Zollvereins als vor gu reben; aber im Gan.

Und fo nicht nur in ben coalirten Territorien! Es liegen unzweifelhafte Beweife por, bag Breugen nicht einmal mehr im eigenen ganbe "allgemeine Stimme" machen fann. Die fpecififc preußischen Batrioten behaupten amar im Begentheile, bag fein Menich in ihrem gangen ganbe bier, wo es fich um "Preußens Ehre" handle, oppositionell bente, und Saus Gotha fammt ber Demofratie fecundiren. Das Riceblatt führt in ber Preffe bas große Wort mit leiblichem Schein, bas gange Bolf zu vertreten; Privatberichte aber lauten anders. Die "Dacht ber Bhrafe" - erfährt man 3. B. aus Schlefien - bewähre in ben "neuen Brovingen". ber Monarchie ihre alte Zaubergewalt biegmal nicht, und auch aus andern biefer "neuen Brovingen", Die boch mahrlich nicht bie schlechteften Berlen in ber Krone Breußene find, werben Stimmen laut, bag bei ber gegenwärtigen banbelspolitischen Richtung ber Regierung ihre vollswirthschaftlichen Fundamente, ju fcmach fur die Concurrenz Englands und bes gangen Weftens, bem fichern Untergang entgegengingen, bag insbesonbere Schlesten nur burch commercielle Berbindung mit Desterreich noch zu retten fei, furg, bag es "Sollengeister" fenn mußten, welche ber Bhantafte in ber angeftrebten gesammtbeutschen Bolleinigung Befpenfter porführten, bas heißt: ihr politische, ftatt ber vollswirthschaftlichen Motive unterlegten. Man weiß auch im gangen Rheinlande, allein vom Standpunfte ber materiellen Intereffen, uber welden man leicht die leidige Bolitit vergift, und abgefeben von bem verführerischen Phantome "beutscher Ginheit", Die Beftrebungen Desterreiche jur Erreichung bes herrlichften Erfolges in ber beutschen Geschichte feit mehreren Jahrhunderten, ber handelspolitischen Einigung von gang Deutschland, wohl ju murbigen.

Solche Zugeständniffe tommen jest ichon von allen Seisten, fo forgfältig man auch in Preußen Auslaffungen über bas fatale Capitel ber Ungufriedenheit im eigenen Lande, wes

.... Seinemgten, weit nicht fommen werbe beutsche Gefinnung ber mahrlich, vivat et crescat finnung"! Doge nichts geg weisfährung eines fonft fei Balle'fchen "Bolfeblatt für € es foll herr Professor Leo feben Regierung "erwartet", mehr eingeschlagenen Wege bleibe, und nicht burch Ginge bie weitere Schöpfung und g nifirend in bas Bolisleben e beforbere, namlich ber Tabrifa Baufen. Das gange Bolt -Bauflein Fabrifanten, werbe b "um fittlich tuchtig gu fenn, Minimums von finnlichen Gi quemlichfeiten"; "bie Belben por auf bem Leibe und Sofratea ca

bern- fpartanische Professoren, aber vielleicht nicht einmal für fie gang prafticabel, geschweige benn fur preußische Rational = Defonomen! Diefen fonnte man mit bemfelben Rechte jumuthen, fie follten bie feine Belt Berlins in bas Sas bes Diogenes fteden, bamit ber Bewinn vom Freihandel im Lande bleibe. Ueberhaupt mare es fchlimm, wenn die Lage Breugens wirklich Annahme ber Freihandels-Brincipien burche aus bedingte; Die bedenflichfte Collifion mit andern hochnod thigen Bedürfniffen mare für jest unvermeidlich! Co bemertt g. B. bie "Rreugzeitung" noch ben 19. Oftober: was man heutjutage "ftanbifche Restauration" nenne, bas falle, wenn Diefe "Reftauration" nicht lediglich als "Werf bes Parteigeiftes ober Brivat-Intereffes" erscheinen folle, mit ber gofung bet focialen Frage im Allgemeinen gufammen, und beren Schwere punft liege in ber Organisation bes handwerfer = und Arbeiterftandes; unmöglich erscheine es, "bie revolutionare Auflofung und chaotifche Bermirrung auf allen Gebieten bes gewerblichen Lebens noch langer mit bem Euphemismus ", Gewerbefreiheit"" ju vertuschen." Wie weise ift auch bieß gesprochen! Aber boch mahrlich nicht nach freihandlerischen Brincipien, welchen bas Blatt fonft bas Bort rebet. Freihanbel und Bunftzwang! wie foll fich bas miteinander vertragen?

Trop Allbem unterlegt man, wie gesagt, ber preußischen Bollvereins Politik volkswirthschaftliche Motive und behaupstet: die ganze Lage der Monarchie, besonders aber ihres Kerns, der ackerbautreibenden alten Provinzen, verbiete im Grunde ein serneres Beharren bei Schutzöllen, und fordere sofortigen Uebergang zu Finanzzöllen; es geschehe nur aus baarer Opserwilligkeit, wenn der Fortschritt insoweit gemäßigt werde, daß die Darmstädter-Coalirten noch nachsommen konnsten; mit Desterreich könne man sich aber keinensalls auch noch beladen; nun wollten die Coalirten, wie Loths Beib zurücklickend und Desterreich nachschleppend, dem für Preußen unabänderlichen Gange nicht folgen; bieses masse stebe daben

im Stiche laffen, und mit ben in gleichen vollewirthicaftlis den Berhaltniffen ftebenben norbbeutiden Staaten vorgeben, nothigenfalls fogar gang auf fein eigenes Gebiet fich gurudgieben. Das mare ungefahr bie ausgewidelte Debuftion; fie ift aber icon in ihren erften Caben unmahr, wenn nicht anders Breugen noch bis jum Jahre 1850 über feine eigenen handelepolitifchen Lebenebebingungen in graffefter Ignorang lebte. Denn nicht zu reben bavon, bag Untrage, wie Defterreich fie jest macht, noch im Jahre 1846 im gangen Rorben mit Bubel aufgenommen worben maren, Die vollewirthichaftlichen Buftante Preugens aber feitbem gewiß nicht gu Bunften agrarifchen Uebergewichts fich geftaltet haben - fo batte ja bie gange combinirte Brefarmee, welche jest bie Unbahnung einer Bolleinigung von gang Deutschland auf Tob und leben befampft, noch im Jahre 1850 an ben öfterreichifden Borichlagen nichts auszusegen, ale - bag fie nicht aufrichtig gemeint feien. Die angebotene Bolleinigung mit Defterreich fei bloß ein verführerisches Lodmittel, mit bem bie preußische Union gefprengt merben folle; bag aber ben Befoberten fo große materiellen Bortheile binterber wirflich murben, baran fei gar nicht zu benfen; Defterreich werbe nach Erreichung feines 3medes augenblidlich wieber tergiverfiren, und ben burch bie reigende Musficht Getäuschten bas Rachsehen laffen fo hieß es bamale. Wenn nun jene Borichlage bamale fur bie Unirten bas Unfeben einer gefährlichen Lodfpeife hatten, fo muffen fie boch an fich fehr Bunfchenewerthes enthalten.

Raum bewies aber Defterreich burch die Proclamirung seines neuen Tarifs unläugbaren redlichen Ernst, so wendete sich urplöglich das Blatt: das Angebot Desterreichs war jest, wenn angenommen, gleich dem vollständigen handelspolitisschen Ruin des Zollvereins, aller einzelnen Mitglieder des selben, und zuallernächst Preußens, daneben natürlich in specie wieder nichts Anderes, als eine großdeutsche Intrigue gegen die ganze Stellung des Leptern in Deutschland. Wenn

aber auch biefe felbftrebenben Untecebentien nicht vorlagen, fo murbe die Behauptung, daß vollewirthschaftliche Brincipien bie Saltung Preugens gegen Defterreich und bie Coas lirten bestimmten, schon schlagend genug burch bas Benehmen wiberlegt, welches Sannover einhalt, feitbem die Berliner-Conferent in einer fur alle Betheiligten frantenden, felbftberrifden und gornmuthigen Form abgebrochen worden. Sannover fteht eben auf bem rein materiellen Standpunfte, fann baber bie glangenben Bortheile in ben Borfcblagen Defterreiche unb ber Coalition nicht verfennen; es ift nicht veranlagt, Befpenfter ju feben, wie Breugen, im Begentheile bem September Bertrag nur in Aussicht auf die große Boll : und Sanbele : Ginigung mit bem gangen Guben beigetreten; es zeigt barum auch bis jest nicht bie geringfte Reigung, Breu-Ben jum Dominat über ein nordbeutsches Bollvereins - Bebiet ju verhelfen.

Nach Allem hat es baber für jest ben Anschein, baß Breußen endlich, wenn auch nur vorübergebend, als einzigen Eroft bas Spruchlein ber "Rreuggeitung" haben werbe: "Einsamfeit ift beffer, ale ichlechte Gefellicaft", und ohne 3meifel wete ben Saus Gotha und bie Demofratie bafur forgen, bag auch biefe Ginsamfeit feine Beit ber Rube fei. Boltswirthe fcaftliche, alfo zwingende Rudfichten maren es aber nicht, welche ben gefährlichen Durchbruch einem wohlmotie virten Rudzuge aus ber Sadgaffe vorziehen ließen, in bie Breugen gerathen mar. Es maren vielmehr wieber nicht amingenbe, fonbern felbfigemachte, politifchen Rudfichten, welche nicht nur jeben Rudjug unmöglich gemacht, fonbern icon von vorneherein in jene Sadgaffe geführt hatten. Bolitische Rudfichten verboten bie Annahme ber billigen und gerechten Antrage ber Coalition, namentlich bie Anbahnung einer Bolleinigung mit Desterreich, und zwar preußisch-heges monisch - politische Rudfichten. Das haben bie Parteiblatter (3. B. bie "Rreugeitung") jugeftanben, abgeläugnet, wieber zugestanden und abermals abgeläugnet, je nach Geleger In Wahrheit handelte es sich aber in Berlin wirklich gar um nationalöconomische, sondern rein nur um Großma Fragen. Ja, nahezu hätten nicht die Parteiblätter allein österreichischen Propositionen gar noch als fatholische Pganda aufgefaßt, und vom confessionellen Standpunkte Ratholicismus gegen Protestantismus beurtheilt.

Rurg - bie Reconftruirung eines über gang Der land, nur mit Ausnahme Defterreiche, ausgebreiteten vereins unter preugifdem Direftorium murbe als maggel Lebensfrage für bie politifche Bufunft ber preußifden G macht behandelt. Bas feiner Beit auf blog politifchem S nicht ju erreichen mar, Die Befeitigung Defterreiche Deutschland, bas follte nun auf hanbelspolitifchem angel merben. Darum fonnte man aller Rachgiebigfeit ber & tion in feiner Beife entgegenfommen, wenn nicht jeber bante an die Bereinziehung Defterreiche befinitiv aufgeg und eine allenfallfige Sanbels-Berbindung gwifchen bem & ftaate und bem beutichen Bollvereinegebiete ber unbeidra Willfür Preugens anheimgestellt wurde. Darum mußt Grundung einer großen mitteleuropaifchen Sandelemacht eitelt, barum bie Erweiterung bes Bollvereins. Marftet vierzig Millionen Confumenten, Die Ausbehnung bes ichen Sanbelsgebietes von ber Ditfee bis jur Abria, Berftarfung beffelben burch nichtbeutsche ganber, nach Marft England mahrend ber Revolutionofturme vom 1848 mit vergehrender Gier und burch bie fcmablichften tel getrachtet batte - barum mußte Alles verächtlich von Sand gewiesen werben. Breugen mare ja fonft nicht allein an ber Spige ber materiellen Intereffen Deutschl geftanben. In ber "Allgemeinen Zeitung" vom 12. Dft. baber jur Begutigung Sannover's gang richtig in Erinne gebracht: " Preugene Biberfpruch gegen bie Bolleinigung Defterreich ift nur bie außere Formel fur ben tiefber

beten Antagonismus ber beiben beutschen Großmächte, ber auf feiner Bollconfereng ausgeglichen werben wirb." binge - ameierlei Religionen und folglich nicht bloß amei. fondern zweierlei Großmächte, bas war und ift Deutschlanbs Grundubel; es war nur ein fpecielles Phanomen biefes Urfrantheitoftoffes, bag Breugen, auf bie Unselbftftanbigfeit ber Coalirten speculirend, fich felbft bie verzweifelte Alternative ftellte: 3d - entweber allein, ober gar nicht! Dag man aber lange fcweres Bebenfen tragen fonnte, ob nicht bie preußische Pratenfion am Ende boch noch fiegen murbe, ift bezeichnend genug fur bie bieberigen beutschen Buftanbe, und beweist, wie hoch an ber Zeit es war, bag Defterreich von ben Schlagbaumen im eigenen Innern frei, und fo in ben Stand gefett murbe, in einer ber michtigften Begiehungen, in ber hanbelspolitischen, sein Recht an Deutschland geltenb zu machen.

3d - entweber allein ober gar nicht! nicht anders hatte. Preugens ungludlich gemablte Alternative gelautet. Letteres fceint - fo Gottes Erbarmung mit Deutschland und Defterreiche Lovalität es nicht noch anders zu wenden vermögen!nun wirklich eintreten zu wollen. Es war furgfichtig fleinbeutsche Bolitif, bie bem Raiserstagt wider Willen einen Triumph aufgebrungen, ber nicht glanzenber fenn fonnte. Daß es bie Bortheile feiner Lage großmuthig jum Beften bes beutschen Baterlandes gebrauche, geziemt bem faiserlichen Defterreich. Wenn aber Preugen in ber That bei ber 3folirung mit feinen lang und fcmal geftredten Grangen, ober beften Kalls in ftarrer Abgeschloffenheit mit einigen norbbeutichen Rleinftaaten verharren wollte, mas murbe bie Solge fenn? Rach Innen nichts Anderes, ale ber oconomische Ruin bes eigenen ganbes, bas eine Beute Englands und bes überlegenen Weftens überhaupt werben mußte. Und nach Außen Defterreich nimmt mit ben Coalirten in biefem Augenblide bie Biener - Conferengen wieber auf, um eine Bolleinigung unter

biefen ju grunden und mit ihnen vorzubereiten; es wirb bas Brotofoll fur freiwillige Beitritte offenhalten, und endlich bie Cache jum Behufe ber Berhandlungen mit ben biffentirenben Regierungen bem Bunbestage übergeben, welchem ohnebin noch von ber Bundesafte ber bie bis jest unerfullte Berpflichtung obliegt, gang Deutschland in eine commercielle Ginigung zu bringen, mas Breugen auch wohl wußte, fo lange ber Gieg über bie Revolution jene flagliche handelspolitifche Berriffenheit im Innern Defterreichs noch nicht von ber Erbe meggefegt hatte, und bie ofterreichische Concurreng in ber beutichen Sandelspolitif, menichlicher Borausficht nach, niemals gut fürchten mar. Gelingt es auch bann ben Dagnahmen Defterreiche nicht, Breugen von feinem verhangnigvollen Abmege gurudgubringen, fo ift feinbfeliger Dualismus in Deutschland auf bem beften Bege, in feiner baglichen Radt beit bie Augen Aller gu beleibigen.

In biefem Falle aber fonnte nicht lange im 3weifel fteben, weber im Inlande, noch im Muslande, wer feine Bolitit auf bie mohlverftandenen materiellen Intereffen ber Bolfer go baut, ob Defterreich ober Breugen? Das rechte Berftanbnis ber materiellen Intereffen lagt endlich auch burch bie hobe Die plomatie fich nicht wegpolitifiren; bas Bolf hat bafur naturlichen Taft, und ben materiellen Intereffen folgen über fura ober lang bie politifchen nach. Run aber fabe man Breugen an ben übermächtigen Weften verrathen; Defterreich bagegen bem Berfehr Deutschlands einen ungeheuren, nichts weniger ale überführten Marft öffnen, und zugleich bie große Strafe bis in bas Berg bes Drients bahnen, in ben Drient, mo Deutschlands Bufunft liegt, wenn irgendmo, wo allem Unfcheine nach bald bie Entscheibung fallen wirb, gewiß unter erbittertem Bufammenftof aller Machte bes Abendlandes, und mobei über bie beutiche Ration gleichfalle bie Burfel fallen werben, ob fie fortpflangungefabig ift, ober blog noch bers mag, ihren Ueberfluß an Bevolferung vollig auszufiofen, und außer allem fernern Conner über bem Weltmeer zu verlieren. Soll die innere Gährung unter ben Maffen zu endlicher Ruhe gelangen, so muß sie nach einem weitern Birtungsfreise abgeleitet werden; dieß kann aber nur seyn durch Gründung continuirlicher Interessen nach Außen, und Solches ist sonst nirgends herzustellen, als gegen Osten. Hatten die beiden deutschen Großmächte zusammengewirft, eine Eisenbahn-Berbindung die Konstantinopel und von da weiter herzustellen, wahrlich, so parador der Borschlag scheinen mag, sur die innere Ruhe wäre damit mehr gethan, als durch das stehende Heer einer ganzen Großmacht auf Kriegssus. Das Bolt sähe endlich einmal ein Stück nuhbarer Politif.

Wie gefagt! Die ftaateburgerlichen Ropfe, welche jest mit unfruchtbaren Theorien gefpeist werben, muffen eine praftische Benbung nach Außen befommen, wenn je noch ein murbig politifches Boltsleben hergestellt werben foll, und bieß ift nur möglich nach Dften. Run aber murbe Breugen, im Falle bes Beharrens bei feiner feindlichen Stellung jum fuddeutsch = ofterreichifden Sanbelsgebiet, ben traurigen Inblid einer Großmacht barbieten, beren Brogmachts - Stellung nicht einmal mit ben materiellen Intereffen bes eigenen ganbes verträglich mare, gefdweige benn mit ben erften Bedingungen ber handelspolitifden Erifteng jener fleineren Stad ten, ale beren naturlichen Schirmherrn es fich bislang ge-Dufte aber, Angefichts einer commerciell fo augenscheinlich unpraktischen Grofmachts - Theorie, nicht endlich auch ber gemeine Dann auf ben Bebanten tommen, es fehle ihr überhaupt an ber foliben nugbaren Grundlage? Bahrlich! in unferer Beit, wo vor ber ungeheuern Berfehre = Befchleunigung ber Brofe = Unichlag einzelner ganbergebiete auf ein Minimum jusammenschrumpft, wo alle Augen ben national. öconomischen Fragen zugewendet find, wo ber Rapoleonibe mit Berufung auf bie materiellen Intereffen ber Ration

unter ihrem ungeheuern Beifall ein neues Raferreich grunbet — ba ift mit fleinen Gifersuchteleien für eine Großmacht wenig auszurichten, und zu glauben, baß selbst ber specifische Großmachts-Enthusiasmus ber pommer'schen Landesherren vor ber traurigen Gestalt nacter Wirklichkeit endlich nicht lange Stich halten wurde.

Darum erweitern fich auch täglich bie Rreife, Die ibre gange Soffnung auf Die Lopalitat Defterreiche feben, welches mobl fiebt, mas noth thut, in ber banbelspolitifchen nicht minter, ale in ber religiofen Frage, ben gwei Sauptfaftoren ber großen Rrifis, in ber wir unläugbar fcmeben. Defterreich bedarf ber jungften, allfeitig verfehlten Erinnerung ber "Rreuggeitung" nicht: wie Raifer Frang ju ben Beiten bes erften Rapoleon fich ftete ftanbhaft gemeigert, beffen wieberbolte Untrage angunehmen und nicht nur bas wiberrechtlich abgeriffene Schlefien wieber an fich ju gieben, fonbern aud fonft vom preußischen Gebiete nach Belieben fich auqueignen: wie Defterreich bamale vielmehr ftete und bebarrlich auf Bie berherftellung ber vollen alten Dacht Breugens gebrungen Es eriftirt fein Schatten von gegrundetem Berbacht, bas Defterreich biefer hochherzigen Befinnung nicht noch beute fei. Es hatte nie meder ein Erfurter Parlament, noch eine Ber liner : Rurften : Confereng, und wird die ihm gebuhrenbe Stellung in einem bereinstigen großbeutichen Bollverein gemaß feiner "politischen Tradition" nicht andere ale loval benüten. Die Beiten find an fich icon anbere, ale vor 330 Jahren, wo man mit ziemlichem Scheine ben brobenben "welfchen Beborfam", "Erbicaft und Monarchei", und bie Gefährbung ber "Freiheit beutscher Ration" gegen bas Projeft eines allgemeinen beutichen Bollvereine einwenden fonnte. Bare bem nicht fo, bann mochte man allerdinge an ber Bufunft Deutschlande verzweifeln, und bie Wefchichte mußte, wie einft bem romifch-beutichen Raiferthum, auf Die fruhen Braber ber beis ben Großmachte fdreiben: "Gie maren nicht mehr werth!"

· II.

Die katholische Bewegung in Preußen; die Berfammlungen zu Wiesbaden, zu Bremen und zu Münster.

Bur Charafterifiif ber religiofen Begenfape in Deutschlanb.

Wer nicht blind ift, ber fieht, bag ein neuer und heftiger Rampf unter ben Confessionen sich eröffnet bat. Db er ju einer durchgreifenderen Entscheidung führen wird, fieht bahin. Es ift in biefem Augenblide vielleicht schwieriger als je, über bie nachfte Bufunft eine Bahricheinlichfelte. Bereche nung aufzustellen. Daß aber eine allseitige Rrifis bevorftebt; und unfere Beit fur biefelbe überreif ift, unterliegt feinem 3weifel. Gine allfeitige Rrifis! benn bie nebelhafte und unverftandene politifche Bewegung nicht nur ber letten funf Jahre, fonbern eines gangen Menfchenaltere ift endlich aus ihrem Traumleben erwacht. Es gehörte gewaltthatiges Ruts teln und Schütteln bagu, wie wir erfahren haben. aber, nachdem fie weiß, wo ihr ber Ropf fteht, fieht fie mit ihren beiben Mugen ben einen guß auf religiöfem, ben andern auf materiellem ober focialem Boben fteben. Rur bag ber eine Standpunkt fo unbequem und unficher, wie ber andere, und die Stellung burch alles Bappeln und Umfichschlagen um nichts fefter geworben ift, wie natürlich. Die nach ber Dberfläche urtheilenden Menschenfinder, welche bie unruhige Bewegung an bem Roloß ftaatlichen Dafenns bemertten, hielten bas Phanomen für eine "glorreiche Erhebung" und für politische "Errungenschaft", von einigen, noch bagu größtentheils wenig respettirlichen Staatsverbefferern gemacht. Jest bat fich zwar allmählig beffere Einficht in ben Grund ber ganzen Unruhe geltend gemacht, wie es mit der Befestigung der beiden Standpunkte des Kolosses is That sieht, oder vielmehr mit ihrer Vereinigung (denn teigentlich das Problem!), darüber wäre viel zu sagen. noch einmal vor ihrem Ende der französischen Republigedensen, so ist nicht zu läugnen, daß ihr Oberhaupt, Napoleon, die große Aufgabe scharf ausgesaft zu haben so und damit auch über die Gränzen Frankreichs hinauesticht; wie es aber in Deutschland damit steht, dafür igerade seht wieder Preußen Beweise, die nicht transfeyn könnten.

Bie Breugen fur bie Befestigung bes materie Ctanbpunftes ju forgen gebenft, zeigt fein Berhalten i Bolleinigungs - Frage. Bas aber ben religiofen C punft betrifft, fo macht fich eine taglich machfende Dii mung gegen alles Ratholifche in bobern Rreifen auffe genug geltend, um Die Ratholifen mit banger Corge fi ibrer Rirche verfaffungemäßig garantirten Rechte und Freit Bas man erftlich unter Labenberg befchm au erfüllen. fcheint feine Geltung mehr gu baben fur ein Gultus-DR rium unter herrn von Raumer, beffen Buftav : 21bo Tenbengen freilich nur zu befannt find. Die verfaffun brigen Minifterial - Referipte gegen bie Miffionen, gege Befuiten und ihre Schulen, endlich ber neuerliche Be ben Bifchofen bas verfaffungemäßige Recht ber freien tion ehemale jum Staatepatronat geboriger Birunben r gu entzieben - bae Alles find nur bie jest noch ung menhangenbe Meußerungen eines feinbfeligen Beiftes, turdaus ein "evangelisches Breugen" ale "Schirmber ber Cpipe ber beutiden Rirde" will - wie ber Confife rath Tholud ju Salle in ber famojen Bredigt pom ! Juni b. 36. fich ausbrudt - bem alle mabre "Baritat Grauel ift, und ber nicht auf halbem Wege fteben menn er nicht muß. Die Ratholifen Breugens fennen

Beift; gerabe er ift es ja, ber burch berbe Befchide fie mit einer Bluthe firchlichen Bemußtfenns erfüllt hat, wie es fich fouft nicht überall in Deutschland findet. Sie erboben in Beftphalen und am Rhein, in Schleffen, Beftpreußen und Pofen einen mahren Sturm von Abreffen, mit welchem fle bis jest zwar noch nichts als einige faben Ausreben auf afte Pagvorichriften u. f. w. bezwedt, aber boch jebenfalls und miterfprechlich bemiefen haben, bag ein marmes berg fur bie wurdige Stellung ber Rirche in ihnen folagt. Und mas noch mehr ift, in bemfelben Ginne und auf bas entschiebenfte sprachen fich auch die berufenen Bertreter ber Bolteintereffen aus, ber meftphalische Provinzial - Landtag ju Dunfter und ber rheinische ju Duffelborf. Rur bie Brotestanten, bier achtzehn, bort breiundzwanzig, ftimmten bagegen, inbemifie ihre eigenthumlichen Begriffe von Paritat fluglich hinter bie Competengfrage verftedten, und unter biefer Dable fonar Begenabreffen für nothwendig bielten.

Dafür mibmete benn auch besonbers bie Abreffe bes rheinischen ganbtage bem verfehmten Orben eine berebte Apolos gie, wovon felbit bie "Allgemeine Beitung" ben 6. Otrober fich aus Duffeldorf fchreiben lagt: bas fei "fur einen Ctaat wie Breugen ein Ereigniß zu nennen, beffen Tragweite und Bebeutung nicht leicht zu überschäten fei." "Es gibt" heißt es weiter - "ohne 3meifel wenig Beispiele, bag Stanbe, melde aus blogen gaien gusammengefest find, bem Befuiten=Orden fo entschieden bas Bort gerebet haben; - es ift auch die Eingabe unferer Provingial-Bertreter eine inhaltfcmere Antwort auf ben Erlaß Des Dberfirchenraths in Berlin und ein Beichen, wie neben ben politischen Bermurfniffen, welche fich in ben Berhandlungen ber Bollvereinsfrage fundgeben, auch ber confessionelle Spalt in Deutschland immer tiefer einreißt und bem außern Reinde Bundesgenoffen ichafft." Und allerdinge! Die Gefahr fann nicht andere als bie bochfte fenn, wenn Breugen fortfahren murbe, auch ben religiolen

Standpunft bes ftaatlichen Dafenne fo vollig verfehrt, b. i. nach einfeitig confeffionellen und politifden Borurtheilen, ju behandeln. Die preugifden Ratholifen maden fic baber nicht blog um bie Rirche ihrer Lande verbient, wenn fie mit allen gefetlichen Mitteln bem bofen Beift Bis berpart halten, ber gu Dagregeln brangt, burch welche unfehlbar bie letten Dinge arger wurben, ale bie erften. Difigielle Blatter mit ihren Bunbesgenoffen, welche auch in ber religiofen Frage mieder gang biefelben fint, wie in ber Bollpereinsjache: Saus Gotha und Franffurter Bfingftwiefe, fabren gwar - in folden Dingen nach alter Gewohnheit fort, Beiß Schmarg gu beißen; fie miffen nur von einer unaufriedenen "ffeinen flericalen Bartei", und wenn 18 protes ftantifche Brovingial-Bertreter gegen 47 fatholifche ftimmen, fo find es ficher jene, welche bie allgemeine Meinung" ausfprechen, und gewiß ift es ihr Botum, welches in fatholis ichen Rirchenangelegenheiten maggebent feyn muß. Aber noch ein gesetlicher Weg, Beugniß zu geben gegen biefe und andere Cophiften, fteht offen; es find bie preußischen Rammern felbft, fur welche gludlicherweife in Diefem Mugenblide Bifcofe und Journale, Bereine und Reuwahlen bevorfteben. Brivaten haben bereite Aufrufe erlaffen, um Die pflichtiduls bige Theilnahme an ben Bahlen einzuschärfen, und ermabnt, Manner von acht fatholifcher Befinnung und driftlichem Duth auf ben hodwichtigen Boften eines Bertretere ihrer Forberungen gu beforbern. Die religiofen Intereffen guvorberft follen ihnen auf bie Geele gebunden, jur rudfichtelofen Bertbeibigung ber verfaffungemäßigen Rechte ber Rirche, ale ber eingigen Bedingung ihrer Bahl, follen fie verpflichtet werben. Rury - es find tapfere Schritte gefchehen, Die fatholifde Befenntniftreue auch ba geltend zu machen, mo fie bieber anderwarts vielleicht noch mehr als in Breugen - nur bochft felten gu finden mar, gerade ale ob fie gar nicht babin gehorte, nämlich in ben Babilofalen. Schon beshalb bat

bas ganze katholische Deutschland Ursache, seine Augen auf die Brüder in Preußen zu richten, die da aufgestanden sind, um nicht nur sich zu retten, sondern auch die seindlich Außenstehenden wider Wissen und Willen. Wie viele Protestanten, namentlich von der "Krenzzeitungs-Partei", das Rechtsgesühl zu ihren Kampsgenossen machen wird, ist abzuwarten.

Daß ber bankbare Jubel ber preußischen Ratholifen fo ichnell verstummen und gerechten Rlagen weichen mußte, fann man nirgends aufrichtiger bedauern, als in ben fleineren Staaten bes Subens: man hatte auf bie religios politifche Haltung Preußens noch mehr Soffnung gefest, als auf bie Deft rreiche, infoferne bei jenem bie Dacht bes guten Beifpiele jedenfalle noch nachbrudlicher fenn mußte. Daß aber bie Unimofitat gegen bie Rirche überall machft, feitdem ber "Schirms berr ber beutschen Rirche", bas "evangelische Breugen", glude lich in die alte ichiefe Lage hineingepredigt und hineinintrigutet ift, lehrt ber Augenschein. Dan fann fagen, bag bie beflas genewerthe Abfehr Preugens von ben Grundfagen mahrer Baritat bas Signal ju bem neuen Sturme gegen bie Rirche gab. Diefer neue Sturm unterfcheibet fich von früheren Erfcheis nungen ber Art baburch, bag er nicht von bem lichtfreundlis den Aufflaricht, fonbern von bem Gebiete bes glaubigen Broteftantismus ausgeht, eine Thatfache, welche burchaus feft im Auge ju behalten ift! leber bie Unschuld ber Ratholifen aber an ber Friedensftorung herricht felbft bei redlichen Broteftanten fein 3weifel; fo erflart eine treffliche geber im Salle'ichen "Bolfeblatt" noch ben 16. Oftober gerabegu: "lleber. haupt ift für jetes unparteiische Auge bas nicht zu verfennen, baß bei ber neu erftanbenen Erregung bie Evangelischen ber angreifenbe Theil gemefen find!

Bom Gebiete bes gläubigen Protestantismus ift ber Sturm ausgegangen! Die eine Beit lang überlaut geprebigte Bahrheit: baß es jest eine Bereinigung aller positive driftlichen Elemente gegen ben Unglauben gelte, war erstaund



mu vem Ratholicismu wird. In Bommern und ber gange Jammer begreifen fcen Bau nur etwas nabi murbe Bunber feben, mas Ungftgefdrei: "Befuiten gur Raturlich freuen fich bl entfchiedenen Wendung ihrer Ben. Ge ift merfwurdig gu febe felbft rein literarifche, benüte Macht einzufallen. Co, um r Leipziger "Literarifche Gentral Stud bringt es in feinen Re falle, noch in Rr. 42 unter ! mit bischöflich Regensburgifche arbeitung bes Buches von DR iholifden Rirche", Die Bemerfi in alter Glorie parabiren, fann man ben Ratholifen noch - mundus vult decipi, ergo d Rummer wird bas befannte & u. nen ber "intereffanteften und fo bag "irgend ein Tollhaus feine wohner als Apostel bes 2Bahnfinne muffe". Run freilich! hat fa Dherlirchenrath gu Berlin officiel Dogmen für mn orfe

ginalität, fonbern blog oberflächlicher Befanntichaft mit ben vulgarften Geschichtslügen bebarf. Schon Tholuck in bet angeführten Predigt beschwort bei ber "Martyrer-Afche unferer Bater" gegen bie Jesuiten, bie Truppen ber "graufamen Schwester" Roma, welche "einft die Blutgerufte für euere Bruber aufgerichtet". Die Tage ju Dublin, ju Biesbaben, ju Bremen maren voll von folden Ervectorationen: bloß auftein paar Millionen berechnete man gemeinhin die Summe aller von Rom geschlachteten Befenner bes "Evangeliume". Run verfteht es fich von felbft, bag bier meder ber Ort zu Recrimis nationen noch ju ber Musführung ift, wie viele von ben fogenannten "evangelischen Dartyrern", attenmäßig nachweisbar, gang andere Dinge, ale bas Befenntniß bes "Enange- liume", mit bem Tobe gebust haben. Mertwurdig aber if ein Kall, der in biefem Augenblide ein neues "Martyrium bes Evangeliums" ju liefern verspricht, mertwurdig, nicht gwar an fich, aber burch bie Beife, wie er ausgebeutet wirb. Man weiß leiber! überall nur ju gut, mas "protestantifche Bropaganda" in Italien besagen will. Bor Ruriem nun wurde in bem verfaffungemäßig fatholifden Tostana ein flox rentinisches Chepaar, Namens Dabiai, ju vierjähriger Buchthausftrafe verurtheilt, und gwar "wegen Brofelytenmache erei", wie bas Urtheil ausbrudlich besagt. Die Berurtheils ten hatten verbotene Conventifel gehalten, und ihren Broteftantifirungs-Gifer auf bas lebhaftefte bethatlat. Durch enae Berbindung ber Madiai mit gemiffen Englandern aber fam bie Cache bald unter ben gehäffigsten Entstellungen in englis ichen Blattern und bann nacheinander in ben Berfammlungen ber "evangelifchen Alliang" ju Dublin, bes Buftav-Abolf-Bereins ju Biesbaben, und bes Rirchentags ju Bremen auf bas Tapet; fogar Briefe ber Berurtheilten murben in Diefen Berjammlungen vorgelefen, und es fehlte nirgends an meinerlichen Rührscenen. Die willfommene Geschichte mußte natürlich nach beften Kraften benütt werben; weil die Armen - hieß es - "in ihrem Saufe" "für fich" "bie Bibel gelefen", busten fie jest auf ben "Galeeren" (!). Bie grunde lich babei nicht nur die Motive des Urtheils verfälfcht find, liegt auf ber Sand. "Galeeren" hat Tosfana gar nicht, und was bas Berbrechen bes "Bibellefens in ber lanbesfprache", wie bie Alarmicblager fich furzweg ausbruden, betrifft, fo gebort bas in Tostana zu ben alltäglichen Bortommniffen; eine italienische lleberfepung ber Bibel, von Erzbischof Martini von Floreng im vorigen Jahrhunderte veranstaltet, erlebte erft im Sabre 1851 wieder eine neue Auflage und ift in allen tode.

auno wuthendften Ra Ihrer brittifcben Dajeftat, bem als Tolerang Deputation auf melbeten bie Beitungen ihre Un Abgeordnete aus Solland, ber berg gu ihnen, und aus Breu tirte jumal, nämlich ber Saupti Rath von Bethmann-Sollweg geh. Rath und Colofhaupin aber im Ramen bes Ronigs von herrn ber evangelifden Rirche nicht anbers ein Berliner Brebig der icon von bem Dubliner-La nahm) mit bem Unfchluffe bes Botichaftere an bie "Alliang":De an bie "Rreuggeitung", frevelnbe gewiß, bag ber preußische Gefar bem Großherzog von Tostana für aber vergebene verwendet bat; wi ang" Deputation in Floreng? Da erwartet jener Runge felbft nicht; Sandwert - jagt er. Denn jeber ung ber gangen evangelifchen Rirch volferung von gang Statien ein Ginbrud hervorbringen"; bie Ro jest feben, bag bie "Evangelifchen" nicht "einzeln ftebenbe Berlaffene" Belt Fam.

testantismus" einzuschreiten. Die Luft zu jenem "Bibellesen" wird in Stalien überhaupt burch englisches Belb gewedt; bie Englander haben auf Malta eine eigentliche Riefen-Kabrit von protestantifcheitalienischen Traftaten, Die ju Sunderttaufenben über Italien verbreitet werben, und mas bas Treiben ber englischen Bibelgefellschaften im Allgemeinen betrifft, fo haben befanntlich auch andere gander bezügliche Erfahrungen gemacht. Maggini bat feine Saupthoffnung ftets auf bie religiofe Bublerei gefest, benn nur auf bem Bege religiofer Umfehr halt er die Bermandlung von gang Stalien in eine Republit auf breitester bemofratischer Grundlage für möglich, wie er fie feinem mohlorganifirten Unbang erft in jungfter Beit noch burch eigene Broclamationen verfundet bat. Welzer in Berlin gesteht auch in feinen "protestantischen Briefen aus Gubfranfreich und Italien" nicht nur, baß Daggini, ber jest in London feinen Lanteleuten fogar predigt, vor ber italienischen Revolution schon mit ber Londoner Bibel-Befellicaft hand in Sand gegangen, fondern er führt auch jur Charafteriftit bes Magginifchen Lofungewortes: "Protestanti. firung Italiens' vertraute Meußerungen bes Grofrevolutio. nare an, welche bas gange Christenthum ale eine fcurfifche Erfindung gegen die personliche Freiheit bezeichnen und ber Bolvaamie bas Bort reben! 3m Grunde freilich auch eine Urt von "Protestantismus!" Aber follte Die "Alliang" wirt. lich auch ju beffen Gunften "unberechenbaren Ginbrud" in Italien machen wollen? Und wie foll man bas Berfahren nennen, bas ben "boben Schirmberen ber erangelischen Rirche auf bem Festlande" gegen bas gute Recht eines andern gurften aufbringt, fremden Ruheftorern in feinem Staate und einem bedenklichen Conventifelmefen ju mehren? Bu laugnen ift aber nicht, daß die "evangelische Alliang" Anlage bat, jur fecheten Großmacht berangumachfen.

Man könnte allerschlimmsten Falls ber Rabiai-Tragobie Ereignisse 3. B. aus Schweben entgegen halten; aber wozu so ferne ausgreifen? Auf dem durch mehr als türkische Religionsstyrannei geknechteten Boden Irlands faste die "Allianz" Beschluß gegen die toskanische "Intoleranz". Man schämte sich nicht, in Irland von katholischer "Intoleranz" zu reden, wohl aber rechnet man den Irländern zum Verbrechen an, daß sie ihre schmählich unterdrückten religiösen Rechte reclamiren. Diese um sich greisenden katholischen "Provocationen" — läst sich mitten unter dem Madiai-Spektakel die "Areuzzeitung" (Ar. 225) aus London schreiben — führten den Katholicismus selbst in's Berberben. Er unterschäfte, heißt es weiter, seine

Begner; benn "wenn es ernft wird in ber Belt, wiegen bie protestantifden Bolfer ichmerer ale bie fatholifden, wenn's auch weniger find. Geit ben fruberen Rampfen ift bas fpas nifche Reich gang gufammengefunten, und bas Beltmeer ift allein in protestantifder Sand. Gin neuer confervativer Crommell ober Guftav Abolf in England - und Die englischen gandiquires find noch immer bie Danner bar nach, bag ein folder aus ihnen bervorgeben fann! - mit bem beutichen Brotestantismus auf bem linten und bem transatlantischen auf bem rechten Alugel, murbe fur ben Guben, ber fich in Stalien (!) concentrirt, ju ftart fenn; und mit einem meftphalifden grieben liefe es nicht ab." - Babrhaftig, man follte meinen: es banble fich icon um die leibhaftige Berftellung bes mormonifd-gionifden Collte auch biefe foliegliche Metamorphofe bes "transatlantifchen Brotestantiemus" gur Alliang fur ben "beutichen auf bem linfen Blugel" taugen?

Unter folden Umftanben fann aber, um wieber auf beut-

iden Boben gurudgutehren, nicht auffallen, bag ju Biede baben und ju Bremen alle Schranfen auch nur bes blogen Unftandes brachen und bie fcmusigen Baffer mabnfinnigen Saffes gegen Die Rirche in Stromen fich ergoßen. Wegen Dieje "Ausgeburt ber Solle" ichtie ein babifder Pfarrer, Ramene Ledder boje, und ein refpeftables Corps tobte ibm nad: "Babel muß fallen", Bapft, ber "Baalepriefter", ber "Untidrift", bas "infernale Spitem bes Bapfttbums forbert Sag" u. f. w. - bas maren, wie felbft bie "Allgemeine Beitung" fagt, "Grundaccorbe, bie angeschlagen murben". Der greife rheinische Borfampfer, ber fefte Sanber aus Elberfeld", vergleicht bie Befuiten mit Robesvierre und forbert im Ramen ber "Baritat" ihre Berbannung, ba fie von einem "ausländischen gurften" regiert murben; Brof. Biper aus Berlin best bie Regierungen ,,um ber fittlichen Gbre Deutschlande willen!" gegen ben burch bie Jefuiten-Miffionen conftatirten "Landfriedensbruch ber fatholifchen Rirche" auf und verlangt überdieß Die Grundung eines Journals ... ur Polemif gegen ben Ratholicismus". "Merft ihr ben Teufel! merft ihr ihn?" fdrie ein Unberer. Doch wogu meiter bie "Musftromungen bes ebenfo undriftlichen ale untatholifden Gifere eines milben protestantifchen Belotismus" - wie Bert

von Gerlach fich ausbrudt - im Einzelnen schildern? Ale ber Reserent für die Gesangbuchssache von dem Kirchentage schließlich wissen wollte, ob die Redattions-Commission bei Luthers Lied: "Erhalt' uns, Herr! bei beinem Wort", namentlich die zweite (seit mehr als hundert Jahren überall ausges merzte) Zeile: "Und steur' des Papsts und Türfen Mord!" unverändert stehen lassen durfe, da "fchien, nach furzer Debatte, die Bersammlung sich für die wortliche Beibehaltung dieser Zeile zu entscheiden" — wie das Halle'sche "Bolfsblatt" mißbilligend von seinem Berichterstatter erfährt.

Es waren "gläubige Protestanten", von benen folche Schmähungen ausgingen; ihre rationaliftischen Begner aber flatichten grinfend in fo weit ihre Anerfennung ju. Biel Biberfpruch und wenig Beifall bagegen bei Beiben fanden ein paar Manner, welche fich offen gegen ben Fanatismus et flarten, wie fie ihn vor Augen faben. Dr. Bengftenberg war es, ber ben Duth hatte, vor einer Bolemit ju marnen, durch welche man "gar ju leicht in bie Gemeinschaft mit ben gemeinschaftlichen Feinden beider Rirchen verflochten merbe. Darauf brach aber ber Sturm erft recht los. Es mar eben jest, daß die fatholifche Rirche ale "Ausgeburt ber Bolle" u. f. w. proclamirt murbe. Bur Entgegnung erhob fich blos noch ber geheime Rath Stahl, also ein Laie; von ben breibis vierhundert Predigern, ben geiftlichen zwei Dritteln ber gangen Bersammlung, fand nicht Giner ein Bortlein gur Burudweisung jener landfriedenebruchigen Lafterungen. Dagegen vernimmt man, daß diese Brediger nach der Beimfunft größtentheils ihre "Gemeinden" verfammelt, um ihnen, gleiche fam ale ben Mandatgebern, über bas Bremer-Concilium Bortrag zu halten. Daß fie por biefen Gemeinden Benaftene berg's und Stahl's Dleinung eben sowenig beigepflichtet, wie in Bremen, verfteht fich von felbft.

hengstenberg hatte aber über bas Berhältniß "beiber Kirchen" eine Ansicht entwickelt, in welcher Stahk, Leo, von Gerlach u. f. w. mit ihm übereinstimmen: die katholische Kirche set bis zur Entinnerlichung veräußerlicht, die "evangelische" bis zur Entäußerlichung verinnerlicht; beibe könnten einander nicht entbehren; die katholische der "evangelischen" nicht, damit sie nicht in Erstarrung und Fäulniß gerathe, die "evangelische" der katholischen nicht, damit sie "die Rothwendigkeit eines festen gemeinsamen Lehrgrundes und einigender kirchlichen Ordnungen erkenne, und noch mehr, um frästig an ihren Ursprung erinnert zu werden"; darum müsse die "evangelische Kirche" durchaus die katholische neben sich haben, "bis eine reichere Ausgleßung des Geistes über sie statt sinde." Oder, wie Leo im "Boltebblatte" sagt: "Könnte der Protestantismus mit Einem Schage

strepe bemühen, fondern ben, b. b., wie Leo fich wieber in sich ausnehmen nerlichkeit", und gestehen ihnen von den "lebendiger fung, des Lebens, des E perloren" gegangen. Alle bie alte Kirche gerettet; ihr "Innerlichfeit" geblieben, felbst nicht läugnen, "unsid andern Worten: fie haben t Die fatholifche Rirche bat fe den Inftitution entiprechenbe ihnen benn folde Berfehrthe fenbar nur ihre Berlegenhen in Bremen gefeben! Gie mol anderen redlichen Manner bl Ruglichfeit und Opportunitat tholifden "Meußerlichfeit" men. Es mare gu lang, alles überhaupt icon in feiner Urt richtungen, Die fonft ftete ale und Trug verbammt worben, ber barmbergigen Schwestern , ten, ber Gefellenvereine, ber ri fogar ber Rnabenfeminare, eine ibe Liturgie u. f m

Brivatbeichte im reformatorischen Sinne ist himmelweit verschieden vom katholischen Beichtinstitut; und bennoch! was schallte ihren Vertheidigern aus der kirchentäglichen Masse entgegen? Was mußten überhaupt ein Hengstenberg, so sehr er gegen den Vorwurf der "Rachahmung" protestite, ein Stahl, ein Adermann, ein Wichern sich sagen lassen? So viel wir hörten, hieß es in choro: "keine lutherissche Krast", bloß "katholistrender hierarchischer Geist", der immer stärker zu spuken anfängt, während der "Geist des Protestantismus" selbst den Geistlichen mehr und mehr fremd wird!

Und allerdinge! auch wir wüßten vom protestantiichen Standpunfte aus jene redlichen Manner nicht zu rechtfertigen; acht protestantifch hat bagegen Tholud, Die große protestantische Autorität, von ber Brivatbeichte gesprochen, wenn er gegen die jefuitischen Ungebeuer voll Lift und Betrug, teuflischer Bosheit und Blut predigt: "D! bag man in ihrem offenen Borte von ber Kangel ihre gange Bredigt hatte, und fich vor ben geheimen Predigten bes Beichtfluble und ben Drachengahnen, Die bort ausgesaet werben, nicht zu angstigen hatte." Wir wiederholen: bas ift viel protestantifcher! Wenn bagegen Berr Dr. Leo, burchbrungen von ber trefflichen "Aeußerlichkeit" bes Ratholicismus, feine "fefte lleberzeugung" ausspricht: "Gang und recht wiedergewinnen werden wir fie" (biefe treffliche "Meußerlichfeit") "erft bann, wenn wir wieder aufgeben burfen in bie gefchichtliche Rirche!" - fo wiffen wir ihm vorerft feinen Rath. Denn wie er ber alten Kirche bie "Innerlichkeit" und ben "evangelischen Beift", ben fie erft wieder befommen foll, abläugnet, fo will bie übergroße Dehrheit feiner Glaubenegenoffen auch nichts von ihrer "Meußerlichfeit", und die Confequens ift babei mahrhaftig auf Seite Diefer Letteren. Sie mahnen fich im Befite bes gottlichen Lebrinhaltes im Chriftenthum, und ob fie ober bie Ratholiten barin Recht haben, bas ift bie Frage, nicht "Innerlichfeit" und "Meußerlichfeit".

Es gibt aber Manner unter benen, welche Außen ftehen, an die wir nicht benken können, ohne tiefe Wehmuth barüber zu empfinden, daß sie Außen stehen. Bu diesen gehört namentlich der ebengenannte Gelehrte. Die Gerechtigkeit fordert, dieses Zeugniß hier abzulegen. Die Hauptfrage nämlich am Bremer-Kirchentage betraf natürlich Vertheidigungsanstalten gegen die "Fortschritte des Katholicismus", insbesondere gegen die Zesuiten-Missionen. Die meisten Redner provocirten, wie bereits bemerkt, die Polizeigewalt zu form-

gut - ein Cab. gene fatholifchen lefer fo munt Etunbe an Bengftenberg's Mutter ber Chriften unerschut tag" aber verfette bie Rebe S Aufregung; es fielen auch be ale ber Brafibent ber Berfami Beichluffaffung refumirte, mi auch noch fo gelinde, ben Cta fort auch angenommener, Boi gerliche Dbrigfeit moge bas Di und befondere über bie fathol haben und jum Schuge ber e wo es fur Die Erhaltung bes Run wollte uns, wie bemerft, gl Rirchentag" mit jenem "Dberau und Ctabl fich eben auch b großen Dbe an bie Polizei: " gieb mir boch 'nen Rath!" accor feben wir aber, baß ber fragli Beren Dr. Leo gang benfelben ! Die "evangelifche Rirche"blatte" - burfe nie und nimme gen bie fatholifche "bervorrufen ihrem Beifalle begleiten", miffe b verlest murben, "gemeinfam Beng fei bie nachfte Folge: baf man , t Ringern auf G.

nicht über die Grenze transportirt wird u. s. w." Die andere Folge: "daß fie felbft ein gebrochen Schwert hat, wenn es gilt, ihre eigenen Rechte gegen Polizeigewalt zu vertheibigen"; baß insbesondere die Dagregelung ber fatholischen Diffionen ,, unfere gange ,, ,, innere Diffion"" mit gleicher Berdammung von Rechts wegen schlagen murbe, ja, mit noch mehr Recht, benn diese bietet nicht einmal bie Garantie einer firchlichen Aufficht". Befanntlich waren ja auch bie fatholifchen Miffionen feiner Beit genehm, und wer weiß, wie lange die hohe Geneigtheit noch bauert, mit der die "innere Miffion" aus politischer Mengstlichkeit und Polizei-Intereffe als Modesache protegirt wird? Freilich mehren fich die Brophezeiungen, bag mit Entgang jener Geneigtheit auch bas ganze vielgerühmte Unternehmen augenblidlich zusammenfinken werde; aber nur um fo mehr gilt es feine außere Sicherftellung. Das Endurtheil Leo's über jenen Kirchentags-Befchluß ift benn auch durchaus das unfere: "Liest man ihn fahl für fich, wie er an die Spite ber Conclusa gestellt ift, so wird es heißen: Sehet ba! bas Erfte, mas ber britte evangelis iche Rirchentag ben fatholischen Missionen entgegenzuseben weiß, ift, baß er bie Regierungen jum ",fraftigen Schupe"" bagegen aufruft, fie aufruft, ber fatholifden Rirche ju wehren, daß fie ihre Pflicht thue, weil ber Protestanties mus die feinige nicht ju thun vermag". - Darauf hat man auch "ungläubigerfeite" wirklich icon "mit Fingern" gewiefen \*), und wenn Berr Leo ber "evangelischen Rirche"

<sup>\*)</sup> So wirft ber Verfasser jener berüchtigten Broschüren: "Zesus ber Effaer" u. s. w. in einem neuesten Bamphlet: "Zesuitssmus und Protesantismus" (Leipzig bei hinge 1852) S. 40 ff. der "protes stantischen Geistlichkeit" vor: "Bet ihrer Borliede für die fillen Freuden einer christlichen häuslichkeit" wisse sie mimer nur ihre Stimme gegen die Regierung zu erheben, und ein Interdist der meltlichen Macht gegen den Eiser und die Thätigkeit der katholischen Priester zu verlangen; ein solches Editt sei freilich bes quemer, als die energliche Thätigkeit der Resonmatoren. Aber "stellt sich die protestantische Geistlicheit, welche die Hilbe der Resgierung gegen die Zesuitenmissionen sordert, nicht selbst ein Arsmuths und Ohnmachtszeugniß darüber aus? It das der Geist der Archistlichen Dulbung, den sie predigen, der. Sin des der Geist der Archistlichen Dulbung, den sie bei jeder kräftigen Regung einer andern Glaubensdyartei die Rezierung jammerd um polizeiliche Hüsse unanfhörlich! Gegen die zunehmende Demoralisation, Sonntagsentheiligung, schlechten Krichenbesuch, Umgehnug der Noendagsentheiligung, schlechten Krichenbesuch, Umgehnug der Noendagsentheiligung, schlechten Krichenbesuch, Umgehnug ber Neendaglesser verlangten sie polizeiliche Raspregeln, "wähsrend sie zugleich in allen ihren Bidttern eben so lant um Un abs

Locunabmolofigfeit. Bibelgefellichaften, D gemuthlicher Bafferal: benterlichen Abendeffen großartige, Aufepferun fcbeint formlich unmegl tritt gewiß nur felten hoffenbem Streben für Amt. Raum bat er bie halt eine weltliche Bra fcmachtet nach ber erne Bergens ju befriedigen, Sorge fur bie Rirche n rud. Diefe behagliche u Ctanbe, ben Ggeiemus flagen und lamentiren ut Gehalte, ohne zu bebente anwalte in einer einzigen ihre Amtethatigfeit in vie fie gewöhnlich gehalten mi fie ift gerechtfertigt, und Anficht." - Micht ale wen neue religiofe und firchliche tel" für unmöglich bielte! Auffaffung vom Wefen be ewige Preteftation ju Gunf Anschmiegen an bie Beburfi tion" nach Mußen, bie "t vielleicht unbewuft", Aufgab fie aber zu erfüllen, habe er geres zu thun gewußt, als 3 fatholische Unsehlbarkeit für men, bie freie forfdung, in

und feine Proteftation, fatt

negative Princip der Reformation, welches aber die "Gläubigen" weggeworfen hatten (f. die vorstehende Rote!), und anderers seits sind wieder unter der Masse dieser felbst die "Wassen" eines hengstenberg, Leo u. s. w. als "tatholisirend" verschrieen.

Mus all diesen Grunden, wozu noch die endlose confessionelle Spaltung fommt, machte benn auch ber Bremer-Rirchentaa, ber boch, über bie bescheibene Stellung etwa einer Beneralversammlung fatholischer Bereine weit sich erhebend, und Die demofratische Seite am protestantischen Rirchenwesen fur Diefen Fall hervorfehrend, ale Quafi-Concilium auftrat, einen fo unbeschreiblich niederschlagenden Eindrud, obwohl, mas nicht zu vergeffen ift, nur protestantifch = ,,glaubig e" Stimmen auf ihm laut wurden. Richt umfonft waren ju Dublin auf dem Congreß der "evangelischen Alliance" schwere Rlagen laut geworden über die schlechten Erfolge bes Berfuche, Die deutschen Brotestanten auf Grund ber altlutherischen Rechtfertigungelehre und der alleinigen Sufficieng der Bibel ("Recht und Pflicht bes eigenen Urtheils in Erflarung ber beiligen Schrift" - womit die oben angeführte Erflarung Bengftenberg's verglichen werden moge!) ju vereinigen; wie die Rleinframer, hieß es, ftritten fie fich über ein halb Loth Raffee und ver: gagen barüber bas Große und Bange; bie Lutheraner 3. B. in Bapern, Sachsen und Breugen feien ju engherzig, auch nur einem Unirten, geschweige benn einem Reformirten, Die Sand zu reichen. Co zu Dublin! Run faß aber jener Rirchentag in bem ftreng reformirten Bremen, und ber gegenseitige Arge wohn fonnte nicht verfehlen, bie gedrudtefte Stimmung gu erzeugen. Lutherische Brediger aus hannover sollen zuvor in einer eigenen Conferenz die Frage berathen haben, ob es nicht eine Gunde fei, nach bem calvinischen Bremen und zu dem poraussichtlich confessionell indifferentistischen Rirchentag ju gehen. Die Pflicht des Bekennens blieb auch wirklich mahrend ber Berhandlungen ftillschweigend suspendirt und manniglich vermied forgfältig, das confessionelle Gebiet zu berühren, außer baß die Reformirten befonders auffallende Animositat gegen die "fatholifirenden" Tendengen jener Berpflanger nuglider "Aeußerlichfeiten" ber alten Rirche auf protestantisches Bebiet an ben Tag legten. Die Grobheit ober verächtliche Geringschate ung, mit Der, wie bas Brafidium nun ber Reihe nach fundthat, verschiedene protestantischen Landesberren Die speciell an fie gelangten Beschluffe bes vorjährigen Rirchentage ju Elberfeld abgefertigt hatten, beprimirte noch mehr. Und fo fcbleppe ten fich benn die Berhandlungen unter allgemeiner Lauheit, Rath - und Begeifterungelofigfeit, und bennoch unter gugel-

mucutum in Wiest bier fcon die Ratur bes bot, neben ben plumpften @ de, noch braftifdere Mitte armuth angumenben. Bun noch mit Beifpielen erlaute mitunter offenbergige, über Bropaganda, jum Theil ber jahrhundertelange Unterbrud namentlich über Die Tenuita Brediger und Magifter, jum berungen bes protestantische legtern Begiehungen muß ma porherricend auf reichliche S lichen Muditoriume bedacht ge fitat gedichtet haben. Die "B von Reclamationen gegen unb aus behaglider, weftphalifd. fert. Undere guftavadolfifcher bithprambifden Genre waren Situation, in Die Ferne Dichter Bapier mit ihren Produftionen ftungen zweier Baftoren, Run! von Raiferswerth, mogen beif Bener verficherte von ber Dut

protestantischepreußische Rrieg gegen die Branntweinpest felbft schon wieder in die Bruche gegangen; baran tragen aber ohne Zweifel Bater Mathew und die irischen Bischofe Schulb. Gerade fo ruhmte Fliedner bie Rraft bes "Evangeliums" an ameitaufend protestantifch gewordenen Armeniern in Syrien, bie, früher, gleich allen Armeniern, unredlich und unauverlaffig in Wort und That, fofort bie redlichften und ehrlichften Menschen geworben feien, fo daß bie protestantische Berlaffigfeit an ber turfifden Borfe bereits fpruchwortlich gemorben. Derfelbe Baftor ergablte nicht ohne neibischen Merger: Die barmherzigen Schwestern in Smyrna erfreuten fich ber unumschrantteften firchlichen Kreiheit, weil fie burch ibre Aufopferung jur Cholerazeit, ale Alles geflüchtet, Die un-begränzte Achtung ber Turfen gewonnen hatten; in demfelben Athem aber wollte er nur verheirathete Miffionare nach Indien geschickt miffen, weil die Orientalen Colibatare verachteten, fur beweibte Brediger aber jum Boraus eingenome men feien. Und vollends Runges Dunft von 60,000 proprotestantifirten Irlandern!

Schließlich erklärten die "gläubigen" Zeloten vom Bremer-Rirchentage noch durch die That ihre Unzufriedenhelt mit dem mattherzigen von Stahl veranlaßten Beschlusse gegen das Bordringen der katholischen Kirche. Sie sind von Elberfeld her in einem Sonderverein, betitelt: "der protestantische Bund", beschlossen, der sich nun neben dem Kirchentage in lutherischer Kraft zu Specialconserenzen unter Sander's Borsis versammelte und votirte: alle Protestanten in Deutschland von wegen des vorrückenden Romanismus aufzusordern, "von den An- und Uebergriffen des römischen Wesens, in welcher Berhüllung sie auch aufträten, dem Borsstand des protestantischen Bundes zum Zwecke weiterer Berössentlichung und evangelischer Beleuchtung Kunde zu geben", mit welcher Aufforderung der Borstand "sofort ein kräftiges evangelisches Zeugniß gegen den Romanismus zu verbinden" habe, natürlich vom Standpunft "Ausgeburt der Hölle."

Welchen Contrast zu all biesen bustern und unhellverstündenden Bildern bietet dagegen die wenige Tage nach dem Bremer-Concil eröffnete "General-Bersammlung der katholisschen Bereine" in Münster! Dort haßerfüllte und allzeit streitsertige Zerrissenheit, eine Versammlung, die den Eindruck eines wirren, undisciplinirten Conglomerats widerstrebender Theile machte; hier strenge Ordnung und Einheit des Ganzen, die selbst die Berliner "Nationalzeitung" als "bewundernswerth" bezeichnet. Dort ein Bereinigungspunst nicht

einmal mehr im trabitionellen Saffe gegen bie alte Rirche; hier fein Schatten von Zwiefpalt in religiofen Dingen, ein tiefer feliger Friede gwijchen Allen, ber unmöglich anbere ale berfelbe Friede fenn fann, von bem ber Beiland gefagt hat: ber Friede fei mit euch! ja, ber Friede, ben Die Belt nicht geben fann. Dort autoritatolofer, felbitvermeffener Sodmuth; bier Gelbftverlaugnung und unbedingte Singabe an ben gottlichen Beift in ber Rirche. Dort eine Schaar gleiche berechtigter, burch Stimmenmehrheit über Disciplin =, Berfaffunge = und Glaubensfachen enticheibenber Danner, Bre-Diger und Laien, ohne Beruf und mit felbftgeschaffenem Dans bat; hier eine Berjammlung zur gegenfeitigen Unfeuerung und Beftarfung in ber Treue gegen bie Rirche, gur Berathung prattifder Fragen, eröffnet und geichloffen burch ben auf ben Rnicen empfangenen Gegen bes Bijchofe, fich verlaufenb unter ben Mugen und unter ber Buftimmung bes Dberbirten ber Diocefe, beffelben ehrwurdigen Bralaten "ohne Furcht und Sabel", ber einft bie ftolge Reicheversammlung in ber Paulofirche ermahnt hatte, ihr Bert mit Bebet gu beginnen, und damit ben Born einer gottvergeffenen Rotte berausgeforbert. Der Gindrud in weiten Rreifen, bier wie bort, ein nachhaltiger, aber bort ein entmuthigender und bufterer nach bem Geftandniffe ber Freunde, hier ein erhebenber und freudiger - nach bem Beugniffe ber Begner felbft. Rury hier ber Friede von Dben, bort ber Unfriede ber Belt! Darum auch bort Sag und Lafterung gegen bie Andereglaubigen, bier Liebe und verzeihenbe Dilbe. Der Wieberhall bom Biesbabener : Barlament und bom Bremer : Concil, fo glaubten auch die Redlichen unter ben Begnern, merbe fatholischerseite nicht lange auf fich warten laffen, und um fo aufmertjamer beobachtete man ben Bang ber Dinge in Dunfter. Aber nur Gin Rebner, berichtet bas Salle'iche "Bolfsblatt", babe in Munfter ben Biesbaben'ichen und Bremenfer . Ton anguichlagen verfucht, und biefem fei von bem Brafibenten ber Berfammlung "fofort Schweigen auferlegt" worden. Wir miffen auch von biefem Einen Redner nichts. Dagegen lefen wir im "Ami de la Religion" bas Beugniß eines Mannes, welcher ber Generalversamms lung vom Unfang bis jum Enbe als aufmertfamer Beobachter beigewohnt hatte. "Alle vorherrichenber Charafter", fagt er, "habe ich immer eine große Mäßigung neben einem fraftigen Rechtegefühl gefunden. Man bat von unfern getrennten Brubern nur mit Liebe gefprocen; ich wurde ju Thranen gerührt, wenn ich von ben Lippen Aller

ben Auf zum Gebete für die verirrten Brüder vernahm. Welscher Contrast gegen die Reden, die wenige Tage zuvor in der Generalversammlung des Gustav-Adolf-Vereins zu Wies-baden sielen! Dort gab es nur Galle und aufreizende Worte; man verging sich dis zu niedrigen Schmähungen; in Münster hörte ich nur Worte der Versöhnung und Duldung. Ja, es war rührend, zu hören, wie Dr. Michelis von Luremburg, der würdige Gefährte Clemens August's in seiner Gesangenschaft, dem Kriegsgeschrei von Wiesbaden antwortete durch den brüderlichen Ruf der Verzeihung und des christlichen Mitleids. So handeln die unterdrückten Katholisen gegen ihre Versolger und Verläumder; so üben sie die Lehren des Evangeliums denen gegenüber, welche sich die Diener des nureinen Evangeliums" nennen."

#### XLIII.

# Die Neclamation des Herrn Professors Dr. G. Waiß in Göttingen.

In einem Inserat ber Beilage zu Mr. 289 ber Alg. Zeitung erklärt herr Professor Bait, baß zu andern über seine Thatigekeit in ber "Frankfurter-Bersammlung" verbreiteten Erbichtungen auch eine ihm beigelegte Aeußerung in ben hift. polit. Blättern Bb. 30, S. 295 gehöre, und infinuirt baher ber Redaktion, wie noch zwei andern namentlich angeführten Persönlichkeiten, ben Gebrauch unehrenhafter "Mittel für ihre Zwede." Die belangte, aber nicht angeführte Stelle auf S. 295 wird folgende sehn: "Erkt in unsern Aagen hat sich herr G. Walt wieder bis zu ber Erstenntnis emporgeschwungen: daß der Baher nichts Anderes sei, als die Uebergangsstufe ""vom Desterreicher zum Menschen." herr Walts versichert nun: daß er diese Aeußerung "nicht in bet Baulebirche zum Besten gegeben", und beruft sich bafür auf die "stenographischen Berichte". Und in Wahrheit könnte nur ein Berrückter glauben, daß fr. Walts Solches von der Tribune herab

uno opentlich hat aber meber "ultramontane", nc Derrn Bais als Berfaffe als feine "Berufung" nach betrieben morben febn foll. tung" aus Dunden, allerb legen, bag man "ben bal nicht bei uns festgehalten, b Bieben gefucht bat, benfel furt gu fpotteln pflegt vom Defterreicher gum Menfd Beitung (Beilage vom 18. 9 bestimmten Behauptung ber "Bfalger-Beitung" gu wiberfpre an : "wie es mit ber Bahrheit wortes fieht, mag man babin aberhaupt für einen Difgriff Munchen gieben wollte." Berr boch an ber Beit gewefen mare, rung in Babern neuerbinge @ .Bahrheit und Dichtung zu fa-

### XLIV.

## Beitläufte, Erinnerungen und Aphorismen.

Die muthmaßlichen Folgen ber Thronveranberung in Preußen.

(Geschrieben funf Tage nach ber Thronbesteigung Konig Friedrich Bilhelm's IV. im Juni 1810.)

Der Tod Friedrich Wilhelm's III. ift in sich, und ganz abgesehen von den Ereignissen, die der Zukunft angehören, eines der wichtigsten und bedeutungsvollsten Ereignisse der neuern Geschichte. — Was der neue Herrscher thun und lassen, ob der Segen des Himmels ihm zur Seite stehen, ob er die Schuld seiner Väter dußen wird, ist fünf Tage nach seiner Throndesteigung, und noch dazu in R. R., voraus zu sagen unmöglich.

Gewiß aber ift: baß seit bem letten Athemjuge bes vers ftorbenen Ronigs ein anderes Preugen besteht.

Preußen ift, seiner Regierungsform nach, eine auf ber Beamtenhierarchie ruhende, absolute Monarchie. Geschaffen ift diese funftliche und zu einem hohen Grade von Bollommenheit und Intelligenz entwickelte Regierungsmaschine burch Friedrich II., beffen absoluter Wille die treibende Feber in

.... petrafen, f. fon. Allein ber Anftoß und lediglich von ber h von dem unabweislicher Ronig hatte nur eine widelung, Unruhe ober halten, nach Außen bin . vermeiden. — Go mußte große Regierungsmaßregel Ministere, bem Ronige ve abgebrungen werben. Unter ber Regierung in ber Beat negirende Gewalt, die vis jeboch biefer babei von ein geleitet worden mare. Das tiefe Bahrheit: bie Conftitt weil, wenn fie gegeben mat Thronreben hatte halten muj Schaft bes Ronigs hat jebod nicht verhindert has m

zurudschrad. — Jedoch ift es auch selbst in diefer Sphare schwer zu unterscheiden, mas in ber Ausführung bem Ronige, mas ben Ministern angehört, welche sich ber Ibee bes Konigs bemächtigt hatten.

Dieser Zustand der Dinge eristirt in diesem Augenblicke nicht mehr. — Die Action, der Anstoß, die Bewegung — ob zum Heil oder Berderben, ist hier nicht zu untersuchen — wird von dem neuen Herrscher ausgehen, der einer der genialsten Denker in seinem Lande ist, und einen Reichthum von Ideen, d. h. von solchen Zwecken, Borsähen und Besgriffen hat, deren Berwirklichung er als die Aufgabe und das Ziel seines Dasens und seiner Regierung betrachten wird. Die vis inertiae, die Hemmung, wird dagegen in der Beamtenhierarchie liegen.

Hierdurch ift, auch abgesehen von dem, was Friedrich Wilhelm IV. thun und laffen, und ob, wann und wie er es durchführen wird, ber bisherige thatsächlich bestehende Bustand von Preußen völlig umgekehrt.

Die Aufgabe, die ben Konig erwartet, ift eine boppelte; fie ift politischer und firchlich religiofer Ratur.

In der erstgenannten Beziehung lautet die Frage, auf ihren fürzesten Ausdruck gebracht, wie folgt: wird der König den bisherigen Charafter des Staats, als einer absoluten Beamtenhierarchie mit einem Könige an der Spipe — uns verändert laffen, oder wird er ein ständisches Element in den Kreis der Berfassungs = und Berwaltungsform Preußens zies hen? und im lettern Falle: wird er sich damit begnügen, die bisher nur dem Namen nach und größtentheils bloß auf dem Papiere bestehenden Provinzialstände eine Wahrheit werden zu lassen? oder wird er, über dieses Maß hinausschreitend, Generalstände in Berlin zusammenrusen?

Es ware Bermeffenheit, diefe Frage heute icon beants worten zu wollen. Jeboch verdienen folgende Gefichtspunkte Beherzigung.

vas bestimmte, und nur zu fehr b Königs vom Mai 1815 in feinem G tet. Er fönnte leicht auf den Geda Erfüllung dieses Bersprechens zur r tere größere Concessionen ersparen wi gewiß, daß diese Ansicht in Preußen Bertreter finden wird.

Bei weitem wichtiger ist die Ste König sofort, vom ersten Augenblide zur Religion und Kirche kömmt. — An die Lebensfrage der heutigen Zeit, — sicht nur dem Anfange des sechszehntes glichen werden kann. — Man fast die eng, wenn man sie auf die Freilassung beiden katholischen Erzbischöfe, und auf die Lutheraner oder andere specielle Con beschränft. — Heute ist der gesammte kir Preußen — in seiner weitesten Ausdehn Frage gestellt, und der kirchliche Boden land in eine sieberhaft zitternde Bewegung

Jahren noch Chimare schien, ist heute wirklich geworden ebie Religion ist jest schon, und wird in kurzer Zeit noch
mehr die Are seyn, um welche sich die Welt und mit ihr die Politif (wenn auch noch nicht die der Kabinette, so doch die
ber Volker) bewegt. Einstweilen genüge die Bemerkung: daß
heute durch die Ereignisse der letten Jahre, im gesammten Norden von Deutschland, die religiöse Frage in einem noch
vor wenigen Jahren nicht für möglich gehaltenen Raße angeregt ist.

In ber Ratur bes Ronigs, als eines benfenben, genias len Dannes, murbe es unter biefen Umftanben liegen, (and wenn er noch nicht, wie er gethan, Bartei genommen batte), fich entschieden und mit Energie ju erffaren, und feine Uebergeugung mit allen ihm ju Gebote ftehenden Mitteln im Reben geltend zu machen. - Co findet auch in biefer Sinkot eine mefentliche Berichiebenheit amifchen Friedrich Bilhelm IV. und feinem Borganger ftatt. Diefer fah in ber Religion nur bas Meußerliche, Ceremonielle, Liturgifche. - Daß binter biefem ein Dogma, ein Glaubenofpftem, eine Belt von Ibeen liege, mar ihm weniger gegenwärtig. - Der jebige Berricher bagegen lebt auf biefem Gebiete, und bie Belt irrt nicht, wenn fie ihm einen tiefen, glubenben Sag gegen die negative Stromung bes Protestantismus beimißt. Er ift ber Mann bagu, in die Tiefe ber Sache gu geben.

Die oberste Frage in dieser Hinsicht ist: wird er bei bem positiven, antirationalistischen Protestantismus — der sich in mannigsachen Ruancen und Uebergängen, selbst wider Wischen, der Kirche annähert — stehen bleiben, oder wird er selbst, im Lause der Zeit, die volle Ueberzeugung von der Wahrschit des katholischen Glaubens gewinnen? — Das Lettere wäre bei der Geistesrichtung des Königs das Wahrscheinlichere, wenn nicht der frühere Uebertritt seiner Gemahlin zum Protestantismus, menschlichem Ansehen nach, eine breite Klust zwischen ihm und der Kirche besestigte. — Die größere

Bahricheinlichfeit fpricht alfo bafur, baß er, wenigftens in ben nachften Jahren, fich mit aller Energie feines Charafters innerhalb ber Grangen bes driftlichen, frommen Broteffantismus halten wirb. - Bon biefem Standpunfte aus ift aber ein Parteinehmen in bem Rampfe, ber heute Die protes ftantifche Welt in Preugen fpaltet, und ber mit jedem Zage erbitterter mirb, unvermeiblich. - Der Begenfat bes Rationalismus gegen ben fogenannten Bietismus ober Doffis ciemus, ift in bemfelben Dage innerlich ichroffer und unverfohnlicher geworben, ale ber Minifter v. Altenftein in Begiehung auf beibe, Jahrzehnte lang, ein flug berechnetes Schaufelinftem befolgte, welches nur ber vollenbeifte Inbiffes rentismus gebaren, und nur ber offenbarfte Macchiavellismus jur Unwendung bringen fonnte. - Man muß bie beutiden literarifchen und firchlichen Buftanbe aller Farben ftubirt baben, um gu miffen, wohin beute biefer Streit ber religiofen Sufteme gediehen ift, und wie er fortmahrend in bas politiiche Gebiet binübergreift. - Die "ballifchen Sahrbucher", welche ben begel'ichen, pantheiftifch gefarbten Rationalismus reprajentiren, haben in ber letten Beit gegen bie religiofen und politischen Unfichten bes bamaligen Rronpringen, jenigen Ronige, auf eine faum verhüllte Beife und unter beutlicher Sinweisung auf feine Berfon eine Bolemif eröffnet, melde ber Buth ber liberalen Bartei in Franfreich mabrent ber Reftauration nichts nachgibt. - Gben fo erbittert zeigt fich ber altere, mehr beiftifche Rationalismus, beffen beutige Stellung ber, vor wenig Bochen ju Magbeburg entftanbene, bermalen noch fortbauernbe Streit über bie Bulaffigfeit ber Unbetung Chrifti treffend darafterifirt. - Gin Dage beburger Baftor, Gintenis, bat biefe Anbetung burch einen feden Angriff auf ein harmlofes Bedicht und eine Lithogras phie bes bortigen Runftvereins (bie betenbe Bauernfamilie) in einem öffentlichen Blatte, mit herber Intolerang gegen Unberegläubige, für unprotestantifden Aberglauben erflart, und

bie Magbeburger Bürgerschaft für ihn, als für einen Borfechster ber Geistesfreiheit, in leidenschaftlichen Eingaben an das Ministerium Partei ergriffen, als das Consistorium, welches die Sache schnell beizulegen wünschte, ihm einen Verweis ertheilt hatte. Trop des Gebotes der Regierung, welches auch den orthodoren Predigern Stillschweigen auferlegte, eisert andererseits die Verliner "Evangelische Kirchenzeitung" gegen den rationalistischen Pastor in einer Weise, welche in manschen Phrasen an die Zeiten Cromwell's erinnert.

Unter folden Umftänden ift es unmöglich, daß der jetige König sich des Parteinehmens in diesen Kämpfen enthalte. Die Fortsetung des Altenstein'schen Schaukelsustems ware mit seinem redlichen Charafter unvereinbar. Jedoch hat anderersseits das entschiedene Parteinehmen seine eigenthumlichen Schwierigkeiten und Gefahren.

Unter ber vorigen Regierung ist ber Rationalismus, ber Unglaube, die Berachtung aller Religion, ber Pfeudophilossophismus recht eigentlich gegen die katholische Kirche zu Hülfe gerufen worden. Diese Berirrungen haben in Folge desententer als je ihr Haupt erhoben. Ein schlechter, den seichsteften Unglauben predigender Roman, der "Freiherr von Sansdau", von Bretschneiber in Gotha, wurde auf speciellen königlichen Besehl vor einem Jahre von Regierungswegen unsentgeldlich ausgetheilt. — Heute ist dafür dieser Schrissseller in der Magdeburgischen Sache ein Vorsechter gegen die "Chrisstolatrie."

Es ift sonach unmöglich, baß die Regierung nicht an berselben rationalistischen Bartei, so wie sie sich auf entschies bene Weise von ihr lossagt, eine Klasse von Feinden habe, der en Zahl sich zu den sogenannten frommen Protestanten vielleicht wie hundert zu eins verhält.

Cobalb ber Ronig ben Ratholifen Gerechtigfeit wiber- fahren läft, wirb eben biese Partei bie Gemuther burch bas

ir jegt täuscht, als i Butunft bes Brotestanti Protestantismus auf lungsgange anzuhalten, Standpunft, ein ber A jahr anzuweisen, ift wib der Bersuch wird und wird, in bemfelben Mage Bilhelm II. fehlgeschlagen bie Miffion von Gott: bat Freiheit von ber Autoritat, bis auf seine lette Spipe außerer Gewalt anhalten 1 Lebenspringip ift, hemmen fen. Erft wenn fich ber Rre auf biefem Wege liegen, vol Rudfehr jur mahren Rirche, und bie Menschheit allein Ru und England fteben beute au fden Entmiær...

ftauration bes Protestantismus machen wirb. - Beil in biefem Falle ber gefuchte 3med ein unmöglicher mare, fo wurden die Schwierigfeiten im Gingelnen unendlich fenn. Sollte die "evangelisch" unirte Rirche als fortbestehend angenommen werden? foll bie Berfolgung ber Lutheraner fortbauern ober foll fie aufhören, und ihnen bie gemaltsam entzogene, rechtliche Erifteng wieber eingeraumt werben? mare bieß aber nicht eine formliche Berurtheilung ber Union? und wie mare es möglich, ber unirten Rirche neue Cymbole ju geben? wie überhaupt thunlich: heute wieder ein Festhals ten, einen innern Glauben an Symbole ju forbern, nachbem bie Regierung felbst feit zwanzig Jahren bas Aufgeben ber confessionellen Unterschiede innerhalb bes Protestantismus, b. h. bas Berlaffen ber alten Cymbole, ale Burgerpflicht gefordert hat? Dergleichen Schritte laffen fich auf einem Bebiete nicht beliebig jurudthun, wo es fich um Glauben und innere lleberzeugung handelt. - Endlich, wie mare es moglich, auf eben biefem Bebiete gegen ben Strom ber öffentlis den Meinung ju fdwimmen, bie fich in Breugen und in gang Deutschland bei bem erften leifen Berfuche ju jener eben bezeichneten Restauration, mit einer heute noch nicht geahnten Bewalt, wie Ein Mann erheben wird!

Was aber auch auf bem kirchlichen Gebiete geschehe, so viel scheint gewiß, daß jede Opposition auf diesem Felde, sos fort auch im Staate die Fahne des Liberalismus aufpstanzen wird. — Bon dieser Seite her wird der Ruf nach einer Constitution am lautesten erschallen. Und wenn die Beschwerden der katholischen Provinzen des Westens nicht unverzüglich geshoben werden, so wird sich auch hier wiederholen, was in England geschieht, — die katholische und die liberale Opposition werden mit vereinten Kräften den sogenannten orthosdoren Protestantismus als ihren gemeinschaftlichen Feind besehden.

### XLV.

## Die Lage der Katholiken in Holland und die geheimen Gesellschaften der protestantischen Gegner.

Bei ber jungften General-Berfammlung bes Buftav-Abolf-Bereins war auch Solland vertreten. Berr van Soogftraten aus bem Saag, Mitglied ber nieberlanbifden Generalftaaten, bestieg ale Abgeordneter ber Bereine "Unitas" und "Phylacterium" bie Tribune, und erzählte mit anerfennenemerther Dffenbergigfeit ju großer Erbanung und tiefer Rubrung ber andachtigen Buberericaft, mit welchen Mitteln man auf bem Bege ber Brivat-Affociation bem machtig vorbringenben Ratholicismus unter ben Sollanbern ju wehren fuche, jest, nachbem bie Regierung nicht nur ben protestantischen Charafter bee Ctaates Rieberland aufgegeben, fonbern endlich (1848) auch noch bie lette Baffe gegen bie romifche Binfternig, bas Blacet, aus ber Legislatur meggeworfen babe -Alles bieß, obgleich burch bie Rachficht ber Regierung Die Ratholifen in Solland bereits zwei Funftel ber gangen Bevolferung ausmachten und in merfwurdiger Ginigfeit und compafter Starfe ihren 3med verfolgten: gang Rieberland ber Berrichaft bes - Bapftes ju unterwerfen. Beheimniffen jener protestantifden Brivat-Affociationen batten

freilich ein paar tatholische Journale Hollands bereits foviel ju Tage gebracht, bag Berr van Soogftvaten vor bem Borwurfe unvorsichtigen Ausschmagens ficher mar, wenn er bie ftille Thaet tigleit ber Gefellichaft "Welstand", "jur Berbreitung bes Broteftantismus unter ben gandgemeinben", und ber beiben Bereine "Unites" und "Phylacterium", "für bie mittlern Rlaffen bee protestantifden Städtebewohner", bes Rabern ichilberte. Jene ift bemuht, unter ben Daffen fatholifcher Bauerichaften pros teftantifche Aderbauer mit Grundbefit ju begutern und angufiebeln; biefe ftreben, bie armern protestantifchen Stabter "gw wohlhabenben und bemittelten Leuten gu machen", indem fie ihre Mitglieder verpflichten, protestantifche Sandwerter, fleine Raufleute u. f. w. auf alle Art zu heben und zu und terftugen, nur bei ihnen arbeiten ju laffen, nur von ihnen ju faufen u. f. w. Auf Diefe Beife - illuftrirte ber Rebe ner bie Braris feiner Bereine - mußten möglichft viele Broteftanten ju bem gefestich erforberlichen Bablcenfus empore geschraubt werben, bamit bie General - und Brovinzialftaaten. Bahlen nur auf reformirte Canbibaten fielen, benn von bemt Ausfalle ber Bablen bange in einem Staate wie Rieberland' befanntlich Alles ab. herr van hoogstraten mußte babei Bunbere viel zu erzählen, wie die Ratholifen "burch ihre Rlugbeit" an Reichthum und Ginfluß gemannen, und taglich mehr: auch nach ben hochften Staatsamtern langten, fo bag ber Biesbadener-Berfammlung angft und bange geworben gu: fenn scheint, fie mochten am Ende boch noch gang Rieberland' in die Tasche fteden und ber "Curie" nach Rom gutragen.

Es ift besonderer Grund vorhanden, zu vermuthen, daß jene geheimen Affociationen in diesem Augenblide alle Minens springen lassen. Bom hofe haben fle zwar nichts zu besorgen, sollen dort vielmehr die höchsten Ohren und herzen stug umgarnt halten, daß die Katholiken selbst bei officiellen Auswartungen den feindseligen Einfluß auf das Unartigste zu fühlen besommien; andere aber flett es mit dem Ministrium.

uch für die geheimen Schi prematie" noch wenig verl Banbern, mas ein folder bem Bapier bedeutet, unl bleibe, bat man in Solla 3ahre 1827 ju prafticiren Bunft für Bunft an ben & in Bayern erinnert. In 20 berlande, wie gefagt, boch & mermahlen an, und baher bi beimen Affociationen. Bie : Majoritaten gegen ein fünfi werben, zeigt in biefem Mugen tag; er erflart in ber Untwort er bezüglich ber "wefentlichften Bertrage" bei bem fruhern Ber nifirte und ben Bifchof Laurent und bezeichnet bie gegentheilige Rlerus ale "Grechheit ohne Bua rungsantritt bes Oraniers Wilhelm II., eine bebeutende Krisis eintrat, es also jedenfalls an hocht interessantem Stosse nicht fehlte. Doch glaube ich, daß es auch jest am Plate ift, den Winfen des Herrn van Hoogstraten zusolge, auf den hollandischen Protestantismus, zumal in das Getriebe der geheimen protestantischen Gesellschaften, einen Blid zu wersen; es dürste in unseren Tagen dieß überhaupt von nicht geringem Ruten senn. Ich schließe mich bei diesen Betrachtungen an zwei kleine in Amsterdam herausgegebene Broschüren an, wovon die eine schon im Jahre 1849, und zwar bei dem hohen Interesse, das sie erweckte, bald in der dritten Auslage, die andere in diesem Jahre erschienen ist\*). Auf sie möchte ich die Leser diesest Blätter zur vollständigen Orientirung verweisen. Ihr Berfasser ist der Redasteur des angesehenen Amsterdamer Journals "de Tyd".

Die erste Broschüre gibt einen furzen lleberblick über die religiöse Geschichte der Riederlande seit der Emancipation der zwei Jahrhunderte lang unter dem schwersten Drucke seuszenden Katholisen im Jahre 1798. Diese Emancipation war freilich nur ein Aussluß der Revolution, und hatte als solche im Sinne der Geber keine andere Bedeutung, als daß von nun an keine Religion mehr Geltung haben sollte, als der Eultus der Göttin der Bernunft. Katholisen und Protestanzten waren daher durch jenen Aft allerdings auf gleiche Stufe gestellt, nämlich auf die gleicher Unterdrückung von den Jüchtlingen der Revolution. Sobald aber der Freiheitsschwindel vorüber und unser lieber Herr-Gott in seine alten Rechte hineindecretirt war, begannen auch die niederländischen Pro-

<sup>\*)</sup> Der Titel ber ersten Broschüre lautet: Memoire sur la situation des Catholiques dans les Pais-Bas depuis l'émancipation en 1798 jusqu'à nos jour par Cramer. Amsterdam 1849. Die aus bere ist betitelt: Memoire sur les Sociétés secrètes protestantes dans les Pais-Bas par Cramer. Amst. 1852.

Decennium bieses Jah und Mädchen, noch gezw Bibel ober eines protesta Tracht ber Protestanten, Hand, in die Kirche zu ge

Ind welche Kirchen von 1798 bestimmte unte Bebäude und Presbyterien in so weit sie nicht eigens i Eigenthum der Gemeinden zur Berfügung gestellt werd nem Confessionen nach dem Bestes zuzutheilen, und zw ten nach der Unnahme hatten sich aber die Protestan bäude und Presbyterien der Jemächtigt, und diese bestanden

neue Constitution fam, brachte sie in bieser Beziehung ben kleinen Artikel (15): "Jebe Confession soll im Besitze bessen, was sie am Ansange dieses Jahrhunderts besatz, erhalten werden". Damit war denn den Katholiken der Mund gestopft, und sie konnten wieder in jene samosen Kirchen von vorher gehen, welche, sollten sie besucht werden dursen, den außern Anschein und den Schild eines Wirthshauses haben mußten, wie sie auch nicht etwa die Namen ihrer Heiligen trugen, sondern, aus Furcht vor den Protestanten, mit den Titeln: zum Posthorn, zum Papagan, zum Täubchen, zum Kreideberg u. s. f., bezeichnet wurden. Fast unglaublich, jesdoch buchstäblich wahr! So weit hatte es die Partei der "protestantischen Suprematie" schon wieder gebracht.

Aber hiemit begnügte fie fich noch lange nicht. Es fam ihr vor Allem barauf an, bas Unterrichtsmefen gang in bie Bande ju befommen, wie ja auch bei une bie revolutionare Bartei, um die positive Religion ju verberben, es bahin ju bringen suchte, die Schule von ber Rirche ju trennen und fogenannte Communaliculen einzurichten. Es bilbete fich zu biefem 3mede eine formliche Gefellschaft unter bem Ramen "Tot nut van t'Allgemen" (ju Rut bes öffentlichen Bohle), Die weit im ganbe verbreitet war, mehrere taufend Mitglieber gahlte, und jum 3mede hatte: "bie Bilbung bes focialen Menichen fern von jeder religiofen Lehre." Die gange erziehenbe Birffamteit biefer Gefellichaft mar auf ben Deismus gegrundet. Sie hatte großen Ginfluß; eines ihrer ausgezeichnetsten Dit. glieber begleitete eine hohe Charge im Ministerium bes Innern, und von biefem Danne ging jenes noch jest auf ben Ratholifen laftenbe Elementar-Unterrichtsgeset aus, nach welchem ber Unterricht folgenbermaßen organisirt marb: Das gange Schulwefen fteht unter ber leitung eines bem Minifterium bes Innern beigegebenen Inspeftore; von ihm bangt bie Ernen. nung ber Provingialrathe ab, welche bie Schulen ihrer Broving ju übermachen, und vor benen namentlich bie Schulabibis

in bie Sanbe Gines Ma Stand ber Dinge aufrecht e Provinzialrathen nur feine Localcommiffionen ergangen fi nur gang geringen Ausnahme ten gufammengefest. Daburd ten faft sur Unmöglichfeit gei bie auf biefe Beife endlich ang fam zeigen in allen Dingen, n rung von Schulbuchern, welch nannten Gefellicaft hervorgega nichts weniger als hold find — gra igl Berordnung vom Jahre 184 Bas aber ben acabemifchen Uni mit ein paar nichtsbebeutenben gang in ben Ganben ber Protefi logie wurbe auf Ctaatstoften re einen tatholischen Ratheber bagege

aller "Gleichheit ber Confessionen

leuchtendes Meteor, und als im Jahr 1814 mit Wilhelm I bas haus Dranien wieber jum Throne gelangte, "mußte ber regierende Fürst bie reformirte Religion befennen", nach Artifel 133 ber Constitution vom Jahre 1814. Schon erhob auch die alte fanatische Bartei wieder ihr Saupt und trug ihre Soffnung offen gur Schau, die Ratholifen abermals in ben Buftand bes Belotismus von fruber jurudjubrangen, ale bie Berschmelzung ber nordlichen und füdlichen Brovingen ber Nieberlande burch ben Congreß von Wien eine Revision ber Conftitution nothwendig machte, mobei benn auch Gemiffene-Freiheit und Gleichberechtigung ber Confessionen garantirt murbe. Aber: ein Gefet ichreiben, ift Richts, es burchführen, Durch jene Bereinigung ber Nieberlande batte bie alte bartvrotestantische Bartei nur ein größeres Terrain gewonnen, über welches fie ihre Absichten und Unfichten ju verbreiten fuchte. Das Vorfpiel bagu begann, ale ber Bergog von Broglie, Bischof von Gand, fich weigerte, ben Gib auf Die Constitution ohne allen Borbehalt ju fcmoren. brohte und ichmeichelte vergebens, ber Bergog von Broglie mußte bas land quittiren; aber nicht genug, man mußte ben Ratholifen bei dieser Belegenheit ein recht abschredendes Beispiel geben! und er wurde zwischen zwei Dieben in effigie am Schandpfahl ausgestellt.

Nach solchem Anfang konnte man sich auf Alles gefaßt machen. Und es kam auch Schlag auf Schlag! Die Bisthümer blieben verwaist; vier Millionen Ratholiken in den sublichen Provinzen, 800,000 in den nördlichen hatten nur Einen Prälaten, den Erzbischof von Malines. Die Priester mußten im Auslande geweiht werden. Die Seminarien zur Erziehung des Klerus, welche an die Stelle der von den Franzosen aufgehobenen Universitätgetreten waren, wurden geschlossen, und die philosophischen Collegien unter der unmittelbaren Leitung der Regierung ersetten sie. Der niedere Schulunterricht blieb der nämliche, wie wir ihn früher geschildert, nur daß nuns

... ~ ... 103L riffen. Rein Bunder; v ftets warnend barauf bin aufhören möchte, verbrie leben, umfonft hatten bie fluth von Bittschriften ibr fonft hatte ber Klerus fein ftellungen eingereicht: bie A tenbe Partel, war blind, los. Die Lage ber Katholi wurde aber burch bie lostren: nur nicht gebeffert, obwohl c bes Petitionsrechtes ihre Rli im Gegentheil, fie brachten ; fich auf. Man fand Mitte machen, um fie ihre "Ungu und als endlich auch ber hohi fich an ben Ronig wandte, wa

Bilhelm II. ließ bei feinen titen wieder neu aufaik....

unter bem fie feufgten, eine über allen Sabel erhabene Saltung beobachtet. Wilhelm II. felbft außerte nachher auch mehre mals gegen feine Minifter: in Betreff ber Treue tonne er nur auf feine Armee und auf feine tatholifchen Unterthanen mit völligem Bertrauen rechnen. Er hatte gleich bei felnem Regierungsantritt (am 12: Rovbr. 1840) eine gemischte Commission zu Untersuchung ber fatholischen Beschwerben ernannt, welche benn auch ichon am 19. Januar 1841 Bericht erstattete, und am 2. Januar 1842 erschien ein foniglicher Erlaß, ber allen biefen Beschwerben ihr Enbe verfprechen follte. Da fürchtete aber bie alte zelotisch-protestantische Bartei, baß ihr Ctunblein ichlagen werbe, und fie bot alle Mittel auf, bas Unheil abzumenben. Dieser Angft mag es zuzuschreiben fenn, bag fie mit hintanfepung jeber Umficht und Rlugheit ihren Ratholifenhaß und ihre Absichten offen barlegte. alter Profeffor ju Lepben mußte ihr feine Stimme leihen. Seine Anschuldigungen und Berbachtigungen find befannt; wir haben bergleichen bei une faft wortlich bie jum Etel und Ueberdruß horen muffen. Gie hatten in ben Rieberlanben bas Gute, bag eine Reihe von Mannern Seitens ber Ratholifen mit Energie auftrat und die Berlaumdungen fiege reich zu Boben fcblug, indem fie ber Buth, bem Fanatismus, ber Bergweiflung und Lugenhaftigfeit ber Begner, Rube, religiofe Burbe, Unparteilichfeit und die unwiderstehliche Bewalt bes guten Rechtes und ber gefunden Bernunft entgegenfetten.

Der königliche Erlaß vom 2. Januar 1842 anerkannte, daß die Rechte der Katholiken verlett worden, er gestand insbesondere zu, daß die Katholiken in Betreff des Unterrichtswesens unterdrückt worden, und ihre Beschwerden überhaupt gerecht seien. Man hätte nun erwarten sollen, daß Anordnungen gegen die Berewigung solcher schmähllichen Justände getroffen würsen. Aber alles scheiterte an dem Widerstande der Kammer-Rajorität. Rur auf dem Wege der Administration vermochte das

Ministerium die Bande etwas zu lodern, welche das protes stantische Monopol namentlich um das Unterrichtswesen geschnürt hatte; das Princip der freien Schule ward von der protestantischen Majorität mit Entsehen zurückgewiesen! Co hatte also bald die alte Partei der Fanatiser den Sieg über den guten Willen des Königs davon getragen, weil sie der Zahl nach stärfer war, als die, welche um ihr gutes Recht Bitte stellten.

Balb jeboch murbe bie Buth ber Bartei auf's Reue rege, ale offentliche Blatter melbeten, bag ber Ronig entfchloffen fei, endlich einmal bas im Jahre 1827 mit Rom vereinbarte Concordat ju vollziehen, und bag ber nieberlandifche Gefandte gu Rom bereite Inftructionen in Diefem Ginne erhalten habe. Cogleich feste fich bie gange Bebeimbunblerei in Bewegung; fie icheute fein Mittel, Die Cache gu hintertreiben, und ging bis gur Drohung mit allgemeinem Aufftante. Gelbft ber Bobel auf ben Stragen fang Aufrubrlieber. Edon beim Wiener Congreß mar nämlich von einem Concordate bie Rebe gemefen, welches als ein integrirender Theil bem Grundgefete eingefügt werben follte. Dagu hatte fic Aber nachdem Die Con-Wilhelm I. ausbrudlich verpflichtet. ftitution einmal gegeben war, borte man nichts mehr bavon. Es verfloffen viele Jahre, bis endlich ber Graf von Gelles ein Concordat ju Ctanbe brachte, welches im Jahre 1827 Co fehr bie Ratholifen abgefchloffen und ratifigirt murbe. fich barauf freuten, endlich einmal ihre Ungelegenheiten geregelt zu feben, fo ließ bie Ausführung bes Concordates bod lange Beit auf fich marten, "weil ber Ronig an Diefem mit Rom abgeschloffenen Alte gang und gar fein Wefallen batte". wie man öffentlich ju erftaren fich nicht fchamte. Dur fo viel versprach ber Ronig bei ber Groffnung ber Beneralftaaten im Jahre 1828, "daß man nach und nach (peu-à-peu) gang facte (tout doucement) an ber Ausführung bes Concordates arbeiten werbe". Und fo ift es benn auch gefommen , bas

Wilhelm II. im Jahre 1840 noch fehr wenig bavon ausgeführt fand. Er ichidte beghalb einen Befandten an ben romischen Stuhl und ließ bort Eröffnungen über bie Art und Beife ber Ausführung machen. Da brach aber ber Sturm los: "bie Rieberlande feien protestantifch, bie Regierung fei protestantifc, ber Ronig protestantifc, barum muffe ber gegenmartige Stand ber Dinge aufrecht erhalten merben; Die Manen ber Boreltern murben aus ben Grabern fteigen, um ju weinen und ju flagen über bie entarteten Enfel, wenn fich ber Ronig unterfinge bas Berbrechen ju begeben, mit bem romifchen Sofe wegen ber Organisation ber fatholischen Rirche fich in Unterhandlungen einzulaffen; bem Ronige und nicht bem Papft ftunde bas Recht ju, bie Bermaltung ber fatholifden Rirche ju regeln, und wenn bie Episcopalordnung einen Theil biefer Rirche ausmache, so hatte ber Konig fie einzurichten". Andere maren mit ber Organisation wohl zufrieden gewesen, nur sollte fie ohne ben Bapft vorgenommen werben. Doch bieß waren noch bie gemäßigten Barteien! Die tollften ließen nur bie Worte: Rieber mit Concordat, Bapft, Bischöfen und Orben! 2c. 2c. boren. Und fie erreichten ihren 3med. Mar. Capaccini murbe von Gregor XVI. in ben Saag geschickt und fam mit bem Ronig überein, bag bie Ausführung bes Concordates vorberhand noch unterbleiben moge. Co mabrte benn ber alte Buftanb, wie er vorher gewesen; die Ratholifen leben in unerträglich gebrudten Berhaltniffen, fo baß felbft bie jaufeniftifchen Settirer noch beffer baran find, ale fie. Denn biefe haben ihre Bischöfe ju Utrecht, Amfterbam und im Saag, mahrend bie Ratholifen nur apostolische Bifare von Breda, Bergogenbufch, Limburg und ben Bicesuperior ber hollandifchen Diffion haben, welche zugleich Bischofe in partibus inf. und Beibbischofe find, fo daß boch Priefter geweiht werben und bas Bolf bas Saframent ber Firmung erhalten fann.

Rach all Diefem wird man aber mit Recht fragen, wie

Betriebe jener Befellichaften einfü ftatiftifchen Rotigen über bas Bei lifen und ber Protestanten gu ber ber Confeffionen. Gine fatholife "bie Beit", hat fich bie Dube ge Angestellten nach ihren Confession Refultate mochten nicht ohne 31 Die Bahl ber Ratholifen in ber gur Gefammtbevolferung wie 2 gu ber Bolfevertretung gablen bie R. Mitglieber, alfo im Berhaltniß wie benen Minifterien fommen auf 178 lifen, am bochften Gerichtshof unb auf 98 Mitglieber 8 Ratholifen, b auf 161 Titulare 8 Ratholifen, in offiziere 16 Ratholifen, in ber Da Ratholiten ze., überhaupt auf 1818 Ratholifen, alfo ein Berhaltniß von Gin Reutt 20 Berhaltniß finbet in

hollandischen Colonien. Während nämlich die Bevölferung auf ben drei Inseln Euraçao, Aruba und Bonaire aus 17,570 Ratholiten, 2340 Protestanten und 1001 Juden besteht, gibt es dort nur 13 katholische, 13 ifraelitische und 166 protestantische Beamte, so daß 77 Juden Einen, 1352 Ratholisen ebenfalls nur Einen Beamten ihrer Confession zählen, von den Protestanten aber auf 14 Personen schon ein Beamter fommt!

Bei einem fo unverhaltnigmäßigen Uebergewicht protestans tifcher Beamten ift es aber erflarlich, bag feine Befchwerbe, auch nicht bie gerechtefte, burchzubringen vermag, jumal wenn von Seite ber Regierung bas Bringip "ber Majoritat" als Entscheibungegrund angenommen wirb. Man macht ben Ratholiten ben Borwurf, daß fie unfahig ju Beamtungen feien, mahrend man ihnen unter Strafe bis jur Buterconfisfation ben Befuch frember Universitäten verbietet, Die Benütung ber eigenen Universitäten aber fast unmöglich macht, wie ihnen benn bis auf die Revolutionszeit, bei brei = bis vierfachen Steuern, aller wiffenschaftliche Unterricht abgeschnitten und ber Butritt ju öffentlichen Memtern gesehlich verfagt mar. Dazu tommt noch bie Aussicht, bag fein Ratholif Soffnung auf eine ichnelle Beforberung fich machen fann, es fei benn, baß er seinen Glauben aufopfert! Obgleich bie Freiheit bes Cultus anerfannt ift, gibt boch bie Regierung fur bie Bilbung ber fatholischen Theologen feinen Pfennig her, mahrend bie Brofefforen ber protestantischen Theologie vom Staate ernannt und befoldet werben! Rlingt bei biefer Lage ber Dinge jener Borwurf ber Unfahigfeit nicht wie unerträglicher Sohn? Doch es burfte nun an ber Zeit fenn, bas geheime Triebwert, aus welchem biefe Buftanbe und ihre Fortbauer erklärlich find, naber zu beschauen. 3ch meine bie geheimen protestantifden Gefellichaften.

Schon seit langerer Zeit geben bie tatholischen Journale in ben Rieberlanden Rachricht über bas Bestehen geheimer

veryalt fich jum Staatse 1848, durchgehends unt Sturg ber Berfassung vern unummunben jum Biele und nicht minder, als: , materiellen Intereff aum Berberben ber U tirte Buchlein von Cramer Beben von funf folder Gefel weil fie ihr Wefen im Geh ober gar nicht befannt mare, Broteftanten ber Abichen ba und fatholischen Journalen theils Jahresberichte folder Boraus verdient bemerft zu urfprünglich aus protestantife waren, welche ben Berluft ihre ben Fortidritt bes Ratholicism ohne Glauben und Gefes, m

teftantifchen Bing

und Apostel ber protestantischen geheimen Gesellschaften sich recrutirt, und zugleich auch eine große Anzahl hochstehender Bersonen gewonnen. Dabei find die Freimaurerlogen, welche gleiche Zwede verfolgen, und größtentheils aus Protestanten, vielen Juden, aber, Gott sei Dant! nur sehr wenigen gotte vergessenen Katholisen bestehen — noch gar nicht eingerechnet.

3m benachbarten Belgien ift ber freimaurerifche Beheimbund bereits zu folder politischen Macht herangemachsen, baß bie Logen noch mehr, ale bie Rammermajoritäten Ginfluß auf die Constituirung ber Ministerien ju haben scheinen. Es foll namentlich bas Beto ber Logen gemefen fenn, was in biefen Tagen bie "gemäßigt-liberale" Combination Broudere anfanglich scheitern machte, indem ihr Candidat Biercot, ber prafumtive Minister bes Innern, ben gegründeten Rlagen ber Ratholifen alle und jebe Concession verweigerte, gang im Sinne bes abgetretenen Ministeriums Frère Orban, beffen Saupttrager im Glub erft jungft noch geaußert haben foll, man muffe bie Ratholifen gertreten (écraser). Auch follen bie Logen bereits eigene Proscriptioneliften über eine große Bahl von Beamten angefertigt haben, beren Abfegung fie von einem neuen Dis nisterium ale conditio sine qua non begehren. nun wirflich Minifter bes Innern, gebanft fei es ben logen und ber englischen Alliang! Benn aber bie Maurerei in Belgien, wo boch bas Land faft gang fatholifc, bie Rammer fast zur Salfte fatholisch egesinnt ift, und zu allem Dem von Louis Rapoleon bie größte Befahr broht, icon mit foldem lebermuthe gegen bie alte Rirche auftritt, fo ift leicht zu ermeffen, wie furchtbare Beinde ber Ratholicismus an ben hollandischen logen bat.

Es criftirt, außer ben bereits genannten, noch eine ziemliche Bahl von folden geheimen Gesellschaften; ba jedoch über ihr Treiben nichts Sicheres an ben Tag gekommen ift, so foll von ihnen, z. B. vom "Anti-Sesuiten-Club" \*), von

<sup>\*)</sup> Rach anbern Quellen foll berfelbe auch ben Ramen : "Deben ber

- fellung u. f. w. allen pecifuß zu gemähren, foweit (
- 3) Riemale mit Ratholifen Se
- 4) Die Protestanten in allen gen, burch Aemter, Funftio nicht specielle Berbinblichfeit
- 5) Gegenfeitig bruberlicher Lieb
- 6) Bur Aufrechthaltung ber Gefe trittsgelb für immer, und Cents, ober ein für allemal ;
- 7) Das Geheimniß über bie Di fennungszeichen ber Gefellicha Mitglieber gegen alle bie ju jur Gesellschaft gehören, ben bie Mitglieber mit ber Beröff finb.

Pettere ju verfteben.

t 🧯

, =

Ė

-

È

ŗ

"Bhylacterion" ihren 3med ju erreichen fucht, mogen blet einige Daten fteben. Die Gesellichaft bat in mehreren Stabten bes Ronigreiche Liften aufgelegt, in welchen bie Ramen allet Raufleute und Rramer eingezeichnet finb, mit Bejeichnuth ihrer Religion. Diese Liften bienen bagu, bie Miniteber 'the vermahren, ihr Brob ober Fleifch nicht zufällig bet einem Ratholifen ju taufen. In abnlicher Beife foidte Me Befellicaft bei bem Tobe eines ausgezeichneten Argtes, ber Rus tholif war und bas Bertrauen vieler Brotestanten belatif Umlauffdreiben berum, um bie Mitglieber ju ermabnen. unb! protestantifche Mergte, und vorzugeweife Mitglieber ber Gie fellichaft anzunehmen. Berabe fo mar es anbern tatbelifchen Mergten und auch Abvofaten noch bei Lebzeiten ergangen, wie ebenso übt ber Bund feine Tenbeng bei ben Bahlen aus um jeben Ratholifen aus ber Rammer ju verbrangen. 61911 11/ 30

Die Gefellichaft entftanb im Jahre 1841, gur Beit alfo, mo nach ber Thronbesteigung Bilbelms IL bie Brotestanton: einigermaßen in Sorge und Angft geriethen, wie wir sbent gefeben haben. Bis jum Jahre 1848 mußte fie ihr Befteben ju verbergen, wo endlich ein fehr geachteter Mann ber "Beit" einen Brief mittheilte, ber bievon Runbe gab. Diefer Brief. war von einem Prebiger ju Amfterbam gefchrieben und bee fagte: "baß fcon im Jahre 1841 mehrere Diener ", unferer"" reformirten Rirche ben Gebanten gefaßt batten, eine innigere Berbruderung unter ben Broteftanten berbeigufate Raum war ber Blan gemacht, als auch bie Sache fcon einen gunftigen Berlauf nahm, und ber fleine Rreis bald zu einer großen Gefellichaft anwuche, ber man ben Ramen: "Bhylacterion" gab. Die erften Ditglieber ber Gefellicaft hatten es nicht für nothwendig erachtet, fich unmittelbar gu erfennen ju geben; man fühlte aber bas Beburfnis nach charafteriftischen Zeichen, an welchen bie Mitglieber fich erfennen, fich verfteben und einander fcreiben tonnten. Daber

.... Zamet: "Phol ftantifde Gefellicaft, un materielle und moralifche dum Berberhen ber Ultrai Bie bien in bem nicht für bie Schreiben ber 3wed biefer Gefell wurde er noch mehrmals ungefch theils in öffentlichen Blattern am. es in einem Auffage, wo ber Berfi benn ber 3mod blefer Bereine fei? en materielle Bohl ber Protestanten gu Freiheit bee Beiftes mit aller Unftrem bie Racftonliebe unter ihnen zu wer Gemeinschaften unter fic zu vereine gen bie beimtudifchen Rachstellungen Doch, ich wurbe gu meit führen, : reien anführen, welche, voll bes nat empörenbfien Berbachtigungen ber Rathi Protestanten ju bewegen, in bie Gefe fogar offen und unnauers



fche Devife gefdrieben: ber 3med heiligt bie Mittel." Co und ahnlich lauten bie Bormurfe und bie Grunde, marum man bie Ratholifen verfolgen muffe. Gines nur muß bier noch angeführt werden, in welcher Beije nämlich biefe Gesellschaft ben 3med und bie Bebeutung "ber inneren Diffion" auffaßt. Ein Mitglied und Bertheibiger bes "Bhylacterion" fcbrieb brei Briefe, worin er in jenem Betreff, nachdem er eine Parallele zwischen ben fatholischen und protestantischen Raufleuten und Sandwerfern gezogen, melde bezüglich ber Gefchicklichfeit, ber Bufriebenheit mit fleinem Berbienft, bes Unternehmungegeistes und Gifers im Gefchafte bedeutend jum Bortheile ber Ratholifen ausgefallen ift, folgendermaßen fortfährt: "All bieß muß andere werden; un= fere Burgerschaft muß bie fatholifche in jeder Beziehung ulertreffen." Dabei fommt er fofort auf bie "innere Diffion, bie von dem Phylacterion fo gut gehandhabt wird, deren eingiger 3med ber Triumph ber protestantischen Rirche ift, melde aber jum Ausgangspunkt bie forgfältigfte llebermachung ber materiellen Intereffen hat", was die Gefellichaft "burch ihren Rath, ihre Warnungen, und ben Schut, ben fie gemahrt" - ju erreichen fucht, "Denn wenn es in ber That Borte gibt, welche ein gelehriges und aufmertsames Berg finden, fo find es diejenigen, bie aus bem Munde eines Wohlthaters fommen." Go erweist fich biefes Phylacte rion flar und beutlich als eine Befellichaft, welche burd Belbvorschuffe und Unterftugungen bie Brotestanten nothigt, fic mit ihr zu vereinigen, und bann viribus unitis zuerft bie fatholischen Briefter, Die "Jesulten", und julest ben tatholiichen Glauben zu vernichten ftrebt, indem man Die Ratholifen materiell zu Grunde richtet.

Eine zweite Gefellicaft ift bie "Unita6", gegrundet von Brotestanten, beren Dehrheit ber Beamtenwelt und bem

jene geheimen Chiffern. Go arbeiteten nun die Mitglieber im Stillen, fanden balb überall marme und thatige Sympathien, ihre Bahl muche reißend, und man gablte bald über 2000 Berbunbete. Diefe reißende Bunahme veranlaßte bas General-Comitee, alle Protestanten ber Rieberlande jum Beitritt einzulaben; man wandte fich namentlich an alle Prediger, und feste ihnen mit Freimuthigfeit ben 3med auseinander, sowie bie angumenbenden Mittel: "Phylacterion ift eine proteftantifde Befellicaft, und hat ale 3med, bas materielle und moralische Wohl ber Protestanten jum Berberben ber Ultramontanen ju fichern." Bie bier in bem nicht fur bie Deffentlichfeit bestimmten Schreiben ber 3med biefer Gefellichaft ausgesprochen ift, fo wurde er noch mehrmals ungescheut theils in Brofchuren, theils in öffentlichen Blattern an ben Tag gelegt. Co heißt es in einem Auffage, wo ber Berfaffer fich felbft fragt, mas benn ber 3wed biefer Bereine fei? er fci: "bas moralifche und materielle Bohl ber Brotestanten zu mehren und ichirmen, die Kreibeit bes Beiftes mit aller Unftrengung aufrecht zu erhalten, bie Rachstenliebe unter ihnen zu weden, alle protestantischen Gemeinschaften unter fich ju vereinen, Die Brotestanten gegen bie beimtudifden Rachstellungen ihrer Feinde ju fcuten." Doch, es murbe ju meit führen, wollte ich alle bie Rebereien anführen, welche, voll bes nadteften Saffes und ber emporenbften Berbachtigungen ber Ratholifen, ergingen, um bie Brotestanten zu bewegen, in bie Gefellschaft einzutreten, bie fogar offen und unverblumt ben Ratholifen in's Beficht fagen, wie bieg 3. B. bas protestantifche Barteiblatt, "bie Fadel", thut: "Ratholifche Mitburger, nicht gegen euch und eure Religion find wir auf unferer But, fondern gegen eure Briefter, welche über die Bemiffen berrichen und über alle Dinge befehlen wollen. Richt Sag ift in unsern Bergen, bas fei fern; wir befampfen nur eure Briefter, beren größter Theil bem Orben ber Jesuiten angebort, und man

weiß es, biefer Orben hat auf fein Panier bie verbrecherisiche Devife geschrieben: ber 3med heiligt bie Mittel."

Co und ahnlich lauten bie Bormurfe und bie Grunde, warum man bie Ratholifen verfolgen muffe. Gines nur muß bier noch angeführt werden, in welcher Beije nämlich biefe Befellicaft ben 3med und bie Bebeutung "ber inneren Diffion" auffaßt. Gin Mitglied und Bertheitiger bes "Bhylacterion" fcrieb brei Briefe, worin er in jenem Betreff, nachbem er eine Parallele zwischen ben fatholischen und proteftantifden Raufleuten und Sandwerfern gezogen, melde beguglich ber Geschicklichkeit, ber Bufriebenheit mit fleinem Berbienft, bes Unternehmungsgeiftes und Gifere im Gefchafte bebeutend zum Bortheile ber Ratholifen ausgefallen ift, folgenbermaßen fortfahrt: "All dieß muß anders werden; un= fere Burgericaft muß bie fatholifde in jeber Begiehung utertreffen." Dabei fommt er fofort auf die "innere Diffion, bie von bem Phylacterion fo gut gehandhabt wird, beren cingiger 3wed ber Triumph ber protestantischen Rirche ift, melde aber jum Ausgangspuntt bie forgfaltigfte Nebermachung ber materiellen Intereffen hat", was bie Gefellichaft "burch ihren Rath, ihre Barnungen, und ben Coup, ben fie gemahrt" - ju erreichen fucht. "Denn wenn es in ber That Borte gibt, welche ein gelehriges und aufmertfames Berg finden, fo find es biejenigen, bie aus bem Munbe eines Bobltbatere fommen." Go erweist fich biefes Phylacte rion flar und beutlich als eine Befellichaft, welche burch Belbporfcuffe und Unterftugungen bie Protestanten nothigt, fic mit ihr zu vereinigen, und bann viribus unitis zuerft bie fatholifchen Briefter, bie "Jefuiten", und gulest ben fatholiichen Glauben zu vernichten ftrebt, indem man die Ratholifen materiell ju Grunde richtet.

Gine zweite Gefellschaft ift bie "Unitas", gegrundet von Bestellanten, beren Dehrheit ber Beamtenwelt und bem

materielle und moralifche jum Berberben ber Ultre Die bier in bem nicht fur t Schreiben ber 3med biefer Befe wurde er noch mehrmale unge theile in öffentlichen Blattern at es in einem Auffage, mo ber Bi benn ber 3med biefer Bereine fei? materielle Bohl ber Broteftanten Freiheit bes Beiftes mit aller Unftr bie Radftenliebe unter ihnen gu Gemeinschaften unter fich ju ven gen bie heimtudifden Radftellung Doch , es wurde ju weit fuhren reien anführen, welche, voll bes emporenbften Berbachtigungen ber S Protestanten gu bewegen, in bie ( fogar offen und unverblumt ben 3 gen. mie bieß g. B. bas protefi

weiß es, biefer Orben hat auf fein Panier bie verbrecherisiche Devife geschrieben: ber 3med heiligt bie Mittel."

Co und ahnlich lauten bie Bormurfe und die Grunbe. warum man bie Ratholifen verfolgen muffe. Gines nur muß hier noch angeführt werben, in welcher Beije nämlich biefe Besellschaft ben 3med und bie Bebeutung "ter inneren Diffion" auffaßt. Ein Mitglied und Bertheitiger bes "Bhylacterion" fcrieb brei Briefe, worin er in jenem Betreff, nachdem er eine Barallele zwischen ben fatholischen und protestantischen Raufleuten und Sandwerfern gezogen, welche bezüglich ber Beschidlichfeit, ber Bufriebenheit mit fleinem Berbienft, bes Unternehmungsgeiftes und Gifers im Gefchafte bedeutend zum Bortheile ber Ratholifen ausgefallen ift, folgenbermaßen fortfährt: "All bieß muß anders werben; unfere Burgerichaft muß die fatholifche in jeder Begiehung utertreffen." Dabei fommt er fofort auf die "innere Miffion, bie von bem Phylacterion fo gut gehandhabt wird, beren cingiger 3med ber Triumph ber protestantischen Rirche ift, melde aber jum Ausgangspunkt bie forgfältigfte llebermachung ber materiellen Intereffen hat", was die Gefellichaft "burch ihren Rath, ihre Warnungen, und ben Schut, ben fie gemahrt" - ju erreichen fucht, "Denn wenn es in ber That Borte gibt, welche ein gelehriges und aufmertfames Berg finden, fo find es biejenigen, bie aus bem Munde eines Bohlthaters fommen." Co erweist fich biefes Phylacie rion flar und beutlich als eine Befellichaft, welche burch Belbvorschuffe und Unterftubungen bie Brotestanten nothigt, fic mit ihr zu vereinigen, und bann viribus unitis zuerft bie fatholischen Briefter, die "Jefulten", und julest ben fatholiichen Glauben zu vernichten ftrebt, indem man bie Ratholifen materiell ju Grunde richtet.

Gine zweite Gefellschaft ift die "Unitas", gegrundet von Broteftanten, beren Dehrheit ber Beamtenwelt und bem

wo von einem Katholiken die Rebe ift, welcher trop "furchtbarer" Bersuchungen dem seiner Frau gegebenen Bersprecken,
seine Kinder protestantisch erziehen zu lassen, getreu blieb;
S. 25, wo von einer Wittwe berichtet wird, die, ehemals schr
gleichgultig gegen den protestantischen Glauben, jest ihre katholisch getausten Kinder in der reformirten Gemeinde erziehen läßt; — S. 26, wo wir ersahren, daß eine Dame, die
früher katholisch geworden, zur reformirten Kirche zuruckgekehrt sei; — S. 21 und 29, wo von dem Ankauf unehelicher Kinder geredet wird, um sie dem Protestantismus zuzuwenden; — S. 27, wo der Bericht von Kindern aus gemischten Ehen redet, denen man Pläße in protestantischen Waisenund Armenhäusern angekauft habe u. s. w. Aus diesen Daten wird wohl Zedem klar werden, wie weit die Wirksamseit
bieser "Unitas" sich erstreckt, und welches ihr lester Iwed ist.

Man follte glauben, icon biefe zwei Befellichaften allein waren hinreichend, ben Ratholicismus in ben Rieberlans ben allmählig gang und gar zu erwürgen, und zwar burch bie Bernichtung ber materiellen Bafis ber Ratholifen. man hat hieran noch nicht genug. Da ift auch noch eine britte Befellichaft: "Der Boblftanb", beren Erifteng fich bis in's Jahr 1822 jurudbatirt, und welche burch bie gurcht vor ben erstaunlichen Fortschritten ber fatholischen Rirche gu jener Beit in's Leben gerufen wurde. Doch war fie im Funbament nicht protestantisch, fonbern, wie ein Brafibent biefer Befellichaft fich ausbrudt, "eine ber gabireichen Fruchte jener mabren Philosophie, welche in ben erften funfundzwanzig Jahren biefes Gaculums ju Lenben gelehrt murbe, biefer Bhilosophie, die burch ein und baffelbe Band alles, was wahr, icon und gut ift, jufammenhalt, mit Ginem Bort, bie bie Quelle alles Eblen und Sarmonischen ift." (Rebe von 1833.) Die Gefellschaft hat im Grunde genommen "mit bem religiöfen Bekenntniffe nichts ju thun, fonbern ift rein

wie fie ba, wo noch feine ober nur wenige Brotestanten find, wie g. B. in Rordbrabant \*), ihren Leuten Unwesen als Dete ger, Bader, Rramer ober fonft etwas anfauft, auch ju ben übermäßigften Breifen, und fie ben Ratholifen vor bie Rafe fest. Doch nicht allein auf Brotestanten halt bie "Unitas" ihr Augenmert gerichtet, fonbern auch auf Ratholifen, welche fie ju gewinnen hoffen barf. Go berichtet ber Sefretar bes Bune bes, baß ber Bafthofbefiger jum "Golbenen gowen" in Lepe ben nahe baran war, in bie Sanbe eines Ratholifen 38 fallen, wenn nicht einige vorforglichen Mitglieder ber "Unis tas" fich gefunden hatten, bie ihm bie Mittel an bie Sand gaben, fich wieder aufzurichten. Der Mann fommt aber boch nicht vorwarts wegen feiner gablreichen Familie, Die protes ftantisch ift, mahrend er ber romisch-fatholischen Rirche angehort; ba er beghalb von ben fatholischen Prieftern viel ju leiben hat, beschließt man: fur biefes Jahr ihm feine rudftandigen Binfen und die fälligen Abzahlungen nachzuses ben, und überhaupt biefen Dann nicht ohne Berudfichtis gung zu laffen, benn ein Menfch, ber nicht befinitiv mit Rom gebrochen, fei immer noch in Befahr, in bas Ertrem bes Kanatismus zu verfallen, "und unfer Schubling, wiewohl er nicht mehr an eine alleinseligmachenbe Rirche glaubt, bat boch bie Charafterfestigfeit noch nicht gefunden, die Religion feiner Bater zu verlaffen" u. f. w. Trog Allbem fceint aber Die "Unitae" fcblechte Beschäfte ju machen, benn alle Berichte find voll, "wie man fur bie Aufrechthaltung biefer Baderei 6000 Bulben über bie angeschlagene Summe gablen muffe, bag man fur jene Bleiche neue Ausgaben habe, um fie wieber in Stand ju bringen" u. f. m. Beitere Unbeus tungen geben uns folgenbe Stellen im Berichte: Seite 20,

<sup>\*)</sup> Für solche Anstedelungen in dem ausschließlich fatholischen Rord brabant foll übrigens noch eine eigene Gesellschaft, die "Tuenda", bestehen oder bestanden haben.

wenden; — S. 27, wo der Ber ten Ehen redet, benen man Plaund Armenhäusern angekauft he ten wird wohl Jedem flar wert biefer "Unitas" sich erstreckt, und

Man sollte glauben, schon lein wären hinreichenb, ben Katl ben allmählig ganz und gar zu bie Bernichtung ber materiellen i man hat hieran noch nicht genu britte Gesellschaft: "Der Wohlst bis in's Jahr 1822 zurückbatirt, vor ben erstaunlichen Fortschritter jener Zeit in's Leben gerusen wur bament nicht protestantisch, sonder Gesellschaft sich ausbrückt, "eine b wahren Philosophie, welche in i Dahren Philosophie, welche in i

burgerlicher und finanzieller Ratur." Aber tropbem beißt es in ber Brafidentenrebe von 1839: "Bahrend mir im neunundbreißigsten Jahre bes neunzehnten Jahrhunderts von bem Throne eines europaifchen Ronigs ben Befehl ausgeben feben, die Rniee vor bem Gobenbilde Rome ju beugen, mabrend wir in unfern Tagen induftrieller Thatigfeit auf's Reue Rlofter entftehen feben, mabrend und einer ber erften Rebner ber fatholischen Rirche bie Beit voraussagt, mo England wieber romifch-tatholifch fenn, und ber Bapft in ber Sophienfirche zu Conftantinopel die Deffe lefen wird - frage ich: find bieß nicht eben fo viele Stimmen, meine Berren! bie une aurufen: Bachet, Rieberlander, machet, bamit bas Buch ber Bahrheit, auf welches fich unfere Bater ftutten; bag bas Buch ber Bahrheit, welches fie geschütt bat, und bas fie unverlett unter fich bewahrt haben, nicht vom Bulte in unfern Bethäufern genommen merbe." Um biefe Bache burchzuführen, hat fich benn bie Befellichaft jum 3med gefest, "bie Superioritat ber protestantischen Rirche in unsern nationalen Intereffen, unfern focialen Inftitutionen, in allen unfern Angelegenheiten ber innern Deconomie aufrecht ju erhalten. Superioritat und feine Bleichheit - bas ift bas einzige Mittel, ju verhindern, bag ber vergiftete Samen religiofer Zwietracht unter und fich verbreite." (Gbend.) "Defe halb foll bie Gefellschaft fich nach Diefer Seite bin entfalten, auf baß fie ein Rationalverein von Protestanten werbe, mas chend und wirfend im gangen Umfange bes Ronigreiches." Braftisch wird biefer 3med erreicht, "indem man bas Eis genthum bes Gtunbes und Bobens fo viel als möglich in bie Sanbe ber Protestanten bringt." (Rede von 1841).

Diese britte unter ben geheimen Gesellschaften ift wohl bie einflugreichste, was die Mittel und die Personlichkeit ihrer Mitglieder anlangt. Unter ihnen ift die Konigin-Mutter vermuthlich selber, ba fie ber Berfasser aus Ehrsurcht nicht nen-

Das Drganisationestatut vom protestantifchen Rlerus, fagt n vierzig Protestanten bas Recht bie von einem burch ben Stad werbe. Run handelt es fich ! aber in fatholifche Dorfer und fo viele Protestanten gu bringer wirb, um einen Brediger verlang fluße bes "Bohlftands"-Bunbes baß man häufig Dorfer und D Alles fatholifch ift, mit Ausnal Rotare, bes Schullehrere und mit Sulfe ber Mittel, woruber für gu forgen haben, baß bie unter vierzig berabfinfe, wie es tismus, aber vor Allem im Inte biger liegt. Die Leute, melche terftust werben, follen baber, nat t borgerudtem Alter, nod

burch ihre Familien-Kopfzahl bie Bestellung eines protestantischen Predigers auf irgend einem katholischen Dorfe ermöglichen. Bor ungefähr zwei Jahren war die Gesellschaft im Besite viesler Ländereien und eines Baarkapitals von mehr als 700,000 Franken. Dennoch sinden sich überall Klagen in den Bestichten wegen geringen Fortschrittes, den das Werk masche. Die Protegirten zahlen nichts mehr zurück und kommen dabei selbst immer mehr rückwärts, eine ganz natürliche Folge bes Prinzips der Gesellschaft, denn eine sehr zahlreiche Fasmilie kann wohl einen Prediger nöthig machen, nicht aber sich selbst in demselben Maße ernähren. Fast bei jedem Schüsslinge heißt es daher: "Er kann nichts zahlen." "Es ist ihm unmöglich, seine Lage zu verbessern." "Hier wurde ein schlechstes Geschäft gemacht." "Er ist nahe daran, das Wenige, was er noch hat, verkausen zu müssen" u. s. w.

Run nur noch ein Paar Borte über bie Gefellichaft "ber driftlichen Bulfe". Gie labet öffentlich alle Brotes ftanten, "ohne Unterschied bes Standes, reiche und arme, große und fleine, Manner und Frauen, Rinder und Greife, Meifter und Gefellen" ein, fich mit ihr ju vereinigen und wochentlich zwei Cente, ober jahrlich einen Gulben beigue fteuern, um "ben Protestanten ihre religiöfen Privilegien, welche ihnen von ben Batern überliefert worden", ju erhalten, alfo eine Rudfehr jur Uebergewalt Des Protestantismus und zur Unterbrudung ber Ratholifen, wie vor 1798, angus Eines ihrer Statute heißt: "baß über bie Balfte bes von der Befellichaft gelieferten Belbes feine Rechenschaft gegeben werde, benn biefe Summe muffe bem leitenden Comitee verbleiben, um fie zu rechter Beit und am rechten Orte ju vermenden, wo man jur Gelbsterhaltung gerade bie meifte Rraft zu entfalten habe." Die Gefellschaft wird geleitet von amei Mitgliedern bes hochften Gerichtshofes, einem Gefretar beffelben und von einem Rammerherren ber Ronigin-Mutter. Ihr nachfter Bielpuntt ift, Leuten, welche jur fatholischen

babener = Rede des Abgeordneter "Unitas", herrn van hoogstra mentar; auf materiellem und nach bem Untergang bes Ratho nichts anhaben fann. Rach 1 bie Lage ber Ratholifen allerb Bon ben Mitgliedern ber gebe gwar bas Bort: tot capita, t finden fich in ben Matrifeln ber bergeichnet; einen Bereinigungs gig möglichen, bietet ihnen eben gen bie Rirche. Es ift jeboch au richtiger Protestanten unter ben bem Treiben ber bunfeln Logen e erfennen, baß entschieden politifc. antidriftliche Elemente in ihnen b Sauflein ftellt fich gerabegu auf bie geheimen Rlubs, mit ber offen fein anderer, ale bie B entfernt werbe, fo wurden bie geheimen Gefellschaften gerne fich biefer Bebingung unterziehen."

Co viel ift aber aus bem Gangen flar: gegen bie Jahrhunberte lang ale Beloten auf bas tyrannischeste unterbrudten Ratholifen hat ber hollandische Protestantismus auch jest, nachdem fie bie nadte Wohlthat ber Luft und bes Lichtes jum Leben errungen, feine andern Mittel, als Gelb, bofis fche Intriquen, Wahlumtriebe, verfälfchte Rammermajoritaten und endlich - Baffengewalt. Man hort feine Sylbe von ber belobten "freien Forfchung", ber gepriefenen "rein geistigen Unterlage", bem allmächtigen "Wort bes Evangeliums"! Warum ift bie Ruftung bes bollanbischen Brotestantismus gegen bie Rirche biefer geiftis gen Waffen baar und ledig? Dug nicht gerade ein fo bemitleidenswerthes Treiben bem ehrlichen Beobachter Die Augen öffnen? Und mas Bunder, daß die llebertritte jur alten Rirche auch im Rieberlande fich mehren? wie benn Berr Cramer noch am Enbe feines vortrefflichen Buchleins bes richten fann, baß fo eben ber ausgezeichnete Chefrebafteur bes orthoboren Journals "be Sandmyger", M. B. Deder, fatholisch geworben. Bum Schluffe aber frage ich: welches Licht werfen folche Enthullungen auf die Mittel und Bege bes Guftay-Adolf-Bereins überhaupt, ber in feiner Biesbabener - Generalversammlung biefe Thatigfeit ber hollandischen Bundesbruder mit Jubel gefeiert bat?

Bur Gefchichte unb B Bon Ernft v. Lafani Mabemie b. 29. I. Gi

Der Verfasser stellt sche Darstellung ber grie zur Entwidlungsgeschicht hat, wie nicht anders zu so gründliche, als geistrei gentliche Philolog, als jel Wahrheit interessitt, wir heißen, welche die Grundlschmackvollerer Form, als 1 vollständigerer Berücksichtigt beleuchtet.

Macht und die Revolution. Auf ben Altaren ber ersteren opferten alle Geld- und Einflugreichen, Alle, welche Aufrechthaltung des Bestehenden munschten; zum Beistande ber letteren nahmen ihre Gegner die Zuflucht. Ueber Zeus, Minerva und Apollo der Andächtigen lachten beide."

Mythologische Erzählung und hieratische Sprache, religiose Feste und Gebräuche, Rechtsformeln, Dichter, Historister und Philosophen hat der Verfasser mit Fleiß und gutem Takt benut, um darzuthun, wie von den ältesten Zeiten an bis zum peloponesischen Kriege die Che bei den Griechen satisch bestand, und welches die vollsthümliche Meinung war über das Verhältniß von Mann und Frau. Das allgemeine Interesse, welches gerade jehiger Zeit der Gegenstand in Anspruch nimmt, wird es rechtsertigen, wenn wir ein aussührlicheres Referat in diesen Blättern mittheilen.

Die religiöse Naturbebeutung ber menschlichen Ghe wurde von den Griechen, ähnlich wie von den Indiern, rein und schön ausgesprochen in ihren fosmogonischen und theogonisschen Mythen. Sie galt ihnen für die Form alles Werdens, und sie einzugehen, gebot die Pflicht sowohl gegen das eigene Geschlecht, als gegen die Götter, insofern sie der allein des Wenschen würdige Weg sei, das Menschengeschlecht und mit ihm Verehrer und Diener der Gottheit zu erhalten. Ja, auch der einzelne Wensch schien ihnen erst dann das Endziel seines natürlichen irdischen Lebens erreicht zu haben, wenn er als Bater und Großvater in seinen Söhnen und Enkeln die Fortdauer und das Wachsthum seines Lebens dem Tode gegenüber gesichert wußte, und eben darum galt es für ein so großes Unglück, unvermählt, ohne Haus, ohne Weib, ohne Kinder zu sterben.

In bem Entwidlungsgang bes hellenischen Lebens hangt bie Che auf's Genaueste mit bem Aderbau zusammen. Aderbau und Che wurden als die Grundlagen und Bedingungen eines gesitteten Bolfslebens betrachtet. Die Gottheiten und

.. ven zoorren: "ent gefunden bas Beffere" (ftatt Gi bem Bufammenleben - bie Ghe bie fittliche Bebentung ber Ghe bief noch mit ausbrudlichen murbe als bie Gemeinschaft bie monogamifche form b uralt, und vermachfen mit ben Lebens. Con Erichthonios, Befet gegeben haben, baß bie nem Manne, ben fie wollten, nem andern, bis jum Tobe, guha derlei Unterfcheibungemerfmalen finben wir auch bie Monogamie, ters: "eine Chefrau lieben, ni bas ift hellenische Gitte" - mar den Bolfebewußtfeyne. Sichere mie gibt es auch in ber gangen gwei: bas bes fpartanifchen Ron Enrannen Diameters

ter wieder bargeftellt. Dem erften feiner Belben legt er bie Borte in ben Mund: "Jeber tapfere und verftanbige Mann liebt fein Beib und pflegt fie mit Bartlichfeit." Die gange Douffee ift ein Lobgesang auf Benelope. Ihrer gedenft Dopffeus mit Sehnsucht in ben Zauberpalaften von Gottinen, und fie bewahrt ihm die Treue ein halbes Menschenles ben hindurch, obgleich ftete umschwärmt von einer Daffe von Kreiern. Sie fagt ju bem endlich jurudgefehrten Bemahl: "Die Gotter, Dopffeus! gaben und Glend, weil es fie ju groß bunfte, bag wir ber Jugend jufammen une freuend jur Schwelle bes Alters gelangen follten, menschliches Leib gefostet zu haben." Und wie herrlich ift bas Berhältnig von Seftor und Anbromache gefchilbert, wie wurdig und gart bie Battin bes Alfinoos und beren Tochter Raufitaa gezeichnet? Wie mahr und icon ift bei Somer bie Sprache ber Liebe ?

Die gange Unschauung ber Che ruht bei Somer auf religiofem Boben, und alle Gebrauche bes brautlichen und ehelichen Lebens auf acht patriarcalischer Sitte. Bie wir fagen: die Ehen werden im Simmel gefchloffen, fo fdreibt auch homer die Abichließung berfelben, und alles Blud, bas in ihrem Gefolge ift, ben Gottern ju; bie Bahl ber Braut und bee Brautigame mar Sache ber Aeltern, aber bie Schritte berfelben - fo glaubte man, wurden hiebei von ber Gotte heit gelenkt. Das neue Paar ift nicht barauf gestellt, nach ber Sochzeit sofort einen eigenen Sausftand ju grunden, fonbern gefellt fich findlich bem alterlichen Saus bes Brautigame ju. Den hochzeitstag tritt fowohl bie Braut als ber Brautigam mit einem Babe an; barauf folgen Die Sauptfeierlichkeiten: Opfer, Gefang, Mufit und Tang; am Abend führt ber Brautigam feine verschleierte Braut, unter Fadels fchein und hymendosgefang, in fein vaterliches Saus. Die Braut ift icon geschmudt mit Rleibern, bie ihre eigene Sand

men, Euadne, Mary was in Indien das (
mit den Leichen ihrer Mehrere Frauen mos zu. Die hellenisi gefangene Frauen sich frau einer andern beizt Mißachtung der Gattin. Iugend um zwanzig Rir lang wie eine Gattin, a Der Chebruch wird würdiges Verbrechen betre Chebrecher zu steinigen, n gedeutet.

Diefes find die Haup von Lasaulx vom ehelichen Darauf macht er geltend, schen Zeit, und zwar selbst am meisten von althellenisch. Jonischen lichen Lebens gibt bie griechische Lyrik. Und ben klarften Beweis dafür, daß bei den Griechen jener Zeit das weibliche Geschlecht nicht nach Sclavenart gehalten und von den ebelften Gütern bes Lebens ausgeschlossen wurde, liefert die schone Reihe berühmter Dichterinen sowohl unter affatischen, als europäischen Hellenen.

Bon befonderem Intereffe ift bie genauere Betrachtung - bes ehelichen Lebens in ben Sauptstaaten — Sparta und Athen.

In Sparta übten, wie bieß fich haufig bei friegerifchen Bolfern findet, die Beiber eine bedeutenbe Berrichaft aus über bie Manner, und Bieles, mas ju Sparta's bochftem Ruhm und ichmählichften Berfall beitrug, hat in biefem Umftanb feinen Brund. Die lpfurgifche Befeggebung machte bie Allberechtigung bes Bangen, bie völlige Unterordnung bes Individuums unter ben Staat auch auf Diesem Bebiete geltend, und viele ber unnaturlichen und alles gartere Befühl verlegenden Bestimmungen waren nichts als Confequengen jenes oberften Grundfages ber lufurgifchen Befetgebung, nach welchem es hinfichtlich ber Che blog barauf antam, bag bem Staate gefunde Rinder in hinreichender Ungahl erzeugt Dabin gehören bie Chrenftrafen gegen biejenigen, mürben. welche ju fpat oder gar nicht heiratheten; die zeitweilige lleberlaffung einer jungen Frau an einen jungen Mann von Seiten bes alteren Gatten zc. Daß aber bei Allebem bie Chegefete ftreng maren und die Che auch, in ber guten Beit, in Sparta murbig und rein gehalten murbe, ift faktifch, und wird Niemand, ber bie fpartanischen Berhaltniffe genauer fennt, befremben.

Schoner und natürlicher war indes bas eheliche Leben in Athen bis gur Beit bes peloponefifchen Krieges.

Das attifche Recht verordnete, daß nur biejenige Che legitim fenn folle, welche awifchen attifchen Burgern und

Die Hochzeit hai und alle Gebrauche be ren im Ganzen biefelb. tungen ermähnten. Die mit einem Babe, um a Stand eintreten follten. ten Opfer bargebracht. Meltern ber Brautleute, Simmel und ber Erbe, bann bem Beus und ber in ben Tempeln zu Knosc fahrig in einem beiligen jeder menfclichen Ehe gal ten Opfer murbe bie Gal fondern neben ben Altar feine Bitterfeit bie Ehe verg Bellenen gemeinfamen Chego ebenfo allgemein ber Liebes beren Soutgottheit bea D.

einleuchtend, und wird vom Berfaffer ziemlich evident ges macht.

"Die Beimführung am Abend bes Sochzeittages fand in ber Weise ftatt, daß ber Brautigam und fein Brautführer bie Braut von ihrem vaterlichen Beerbe nahmen, und auf einem mit Dofen, Mäulern ober Pferben bespannten Wagen in bas Saus bes Brautigams führten. Alle maren festlich gefcmudt, die Brautleute in bunten Rleibern und Rrange tras Die Braut, ale guchtige Jungfrau tief verschleiert, faß auf bem Bagen in Mitte ihres Brautigams und Brautführers, feines liebsten Bermandten ober Freundes. Buge voran gingen Sadeltrager, Flotenspieler und Somenaosfanger; bie eigentliche Sochzeitfadel, ein Sinnbild ber heiligen Lebensflamme, die burch Zeugung von Geschlecht gu Geschlecht fich brennend erhalt, murde von der Mutter ber Brait an dem vaterlichen Beerd angegundet. Nach ihrer Unfunft im Saufe wurde bie neue Berrin jum Beerde geführt, von wo, ale bem ihrigen, fie fortan malten follte; bier auch wurde allerlei Raschwerf über fie ausgeschüttet, jum guten Beichen, bag Glud und Segen von ihr auf bas Saus berabträufle. Bei bem barauffolgenden Sochzeitsmahle afen bie Brautleute gusammen einen mit Sesamförnern, bem Cyme bole ber Fruchtbarkeit, bestreuten Sonigfuchen; fpater, Brautgemach, nach alter Sitte einen Quittenapfel, ber nichts anders, ale ein Bild bee Liebesapfele aus bem Garten ber Aphrodite ift. Bor dem verschloffenen Thalamos machte als Thurhuter ein Freund bes Brautigams, und ein Chor von Junglingen und Jungfrauen fang bas Epithalamium." Au-Berbem gab es noch mancherlei, in verschiedenen Staaten verschiedene, Sochzeitegebrauche, welche bie finnliche und fitte liche Bemeinschaft bes Lebens andeuten follten.

Wiederverheirathung nach dem Tobe des einen Gatten war in Athen durch fein Gefet verboten und auch allmählig zur herrschenden Sitte geworden; indeß galt es noch forte während für ebel, wenn ber überlebende Theil feine zweite Ehe einging, und ben Kindern Stiefmutter oder Stiefvater nicht zuführte. In andern Staaten war dieß gefehlich unterfagt. Go verordneten die Gesete des Charondas: wer seinen Kindern eine Stiefmutter zubringe, durfe fortan im Rathe der Bürger nicht mitsprechen; da, wer seine eigenen Kinder schlecht berathe, unmöglich für den Staat ein guter Rathgeber seyn könne.

Der Chebruch murbe bis in bie fpateren Beiten als ein Berbrechen betrachtet und bart beftraft. Die Frau fonnte gwar bie Untreue ihres Mannes in Gebulb ertragen, aber fie war berechtigt, fich wegen Chebruche ober fonftiger üblen Behandlung von ihm icheiben ju laffen. Der Mann bagegen burfte eine ehebrecherifche Frau nicht im Saufe bulben, fondern mußte fie, bei Strafe ber Chrlofigfeit, perftogen; ben auf ber That ertappten Berführer tonnte er ent meder por Gericht bringen, ober perionlich Rache an ibm nebmen; er burite ibm jebe Schmach anthun (Rhaphanibonis) und felbit ihn tobten. Die im Chebruche ergriffene Rran burfte feinerlei Schmud tragen und bei feinem öffentlichen Gottesbienft fich feben laffen; erfcbien fie babei, fo erlaubte bas Gefet einem Beben, ihr bie Rleiber gu gerreifen, ben Edmud meggunehmen, fie ju folagen und gu migbanbeln, nur baß er fie nicht tobtete.

"Also war es mit ber Che bei ben Griechen bestellt in bem halben Jahrtausend von Sesiodus bis Euripides. Als aber in dem allgemeinen Wechsel aller irdischen Dinge auch das Ende der hellenischen Freiheit gesommen war, und die alte nationale Ordnung sich aufzulösen begann, in der Zeit des peloponesischen Krieges, da ergriff die Austosung ber alten Jucht vor Allem das eheliche Leben, die Grundlage jeder bürgerlichen Ordnung. Als der erste Staatsmann seiner Zeit, an der Spipe Athens auf dem Gipfel seiner Macht, der Olympier Perisles, sich nicht scheute, das schönste zwar und geist-

vollste Beib, aber eine Betare, bie Milesterin Aspasia, zu beirathen; ale Prariteles es offen magte, die Liebesgottin Approbite nicht mehr als Gottin, fonbern als reigenbe Betare nach ben Formen feiner eigenen, ber Rratine, abzubilben, und in zwei bewunderten Statuen ben Triumph einer lachenden Betare über eine weinenbe Sausfrau, ein Bilb nicht nur feines eis genen, fondern bes gangen bamaligen Sittenguftanbes, barguftellen; ale Phryne ihr eigenes vergolbetes Stanbbild im Tempel ju Delphi aufstellen burfte, ein Tropaon ber bellenischen Wolluft, nach bem Ausbrud bes Rrates; Demofthenes in einer gerichtlichen Rebe, ber Bahrheit bes täglichen Lebens entsprechend, fagen mußte: ". die Betaren baben wir um ber Luft willen, Die Rebeweiber um ber taglis den Pflege wegen, Die Chefrauen, um achte Rinder ju erzeugen und zur treuen Sut bes Saufes"", und ale ehrlofe Manner felbft nicht felten bie Ruppler ihrer eigenen Beiber machten, um bann bie Buhlen als Chebrecher festzunehmen und Gelb von ihnen zu erpreffen: ba mar es mit ber bellenischen Che, aber freilich auch mit ber Rraft und Gefundheit bes politischen Lebens zu Enbe, auch ohne bie matedonischen und romischen Baffen. Denn wo immer inmitten ber Civilisation jurudgegriffen wird auf die Befetlofigfeit bes Naturgustandes, ba ift bas leben beillos gerruttet und geht feinem Untergange unrettbar entgegen."

Intereffant ift es übrigens, von einem späteren Grieden zu vernehmen, wie der sittliche Berfall in Griechenland Schritt vor Schritt mit dem immer unverschämter werdenden Hetarenwesen vor sich ging. Die Hetaren samen aus Afien nach dem europäischen Griechenlande, sie gaben sich zuerst vor den Stadtthoren mit verhülltem Gesichte preis; später legten sie die Scham mit dem Schleier ab, blieben aber doch noch außerhalb der Städte, da ihnen die Gesete den Aufenthalt in den Städten nicht gestatteten; zulest aber, mit der wachsenden Sittenverderbniß, wagten sie es auch, in die

lichsten griechischen Place lichsten griechischen Place weise, daß auch die E Mehrzahl nach, die he ehelichen Lebens anerkt als die Grundbedingun betrachteten, und daß Wenigen aus Egoismus Leben die Ehelosigkeit fundern anempfahlen.

Wir können unfer mit der Versicherung der fasser ber besprochenen A sich erfüllt hat. In der Hoeinstimmend, unterlassen weter Ansicht sind, du mädinde nicht unterbrücken. Es Berfasser sich einer Einseitig Eiser, die Würde und Werschen hommen.

eine andere Auffaffungeweise vorhanden mar. Für so nothmenbig nämlich bie Griechen auch bie Ebe fur bas Leben, wie es nun einmal ift, hielten, fo ftimmten boch fomobl ibre religiofen Dythen, ale bie Ausspruche ihrer berühmteften Bbilofophen barin überein, bag ber fetige Buftanb ber Menfchheit nicht ber ursprungliche und einzig mögliche fei, bag bas Beib eben erft bie Folge und Strafe ber Gunbe, und bag mit bem Erscheinen bes Beibes auf Erben zugleich bie gange Ratur bem Berberben und ber Roth anheimgefallen fei. Dit biefer Ahnung eines vollfommeneren, gludlicheren Buftanbes, in welchem man weber freite, noch fich freien ließ, war gang natürlich eine gemiffe Scheu vor bem geschlechtlichen Bufammenleben, und die Borftellung gegeben, bag man aus religiofen Grunden meiden muffe, mas aus naturlichen und politischen geboten mar. Daraus läßt es fich ertlaren, bag bie Frau gewiffe Reinigungen vornehmen mußte, ebe fie fich einem Mltar naberte, bag ben Chegatten jur Borbereitung auf manche Feste Enthaltung jur Bflicht gemacht murbe, und bag ju manchen Briefterthumern, namentlich ju benen ber Artemis, entweder vollftanbiges, lebenslängliches Colibat, ober ein temporares Belübbe ber Reuschheit und bas zeitweilige Beraustreten aus bem ehelichen leben mahrend ber Dauer bes Briefteramtes erforberlich mar. Diefe Borftellung ber Griechen von bem ehelosen leben ale einem volltommeneren und für ben ausschließlichen Dienft ber Gottheit nothwendigen Buffand muß man wohl beachten, um bie mancherlei harten Aeufe rungen griechischer Dichter und Philosophen gegen bas weibliche Geschlecht und eheliches Leben nicht mifzubeuten, ober aus außerlichen, jufalligen Grunben abzuleiten. Demgemas muß und manche ber von herrn von Lafaulr angeführten Dichterftellen und auch die Diatribe bes Theophraft in einem anbern Lichte erscheinen, obgleich wir zugeben, bag an bem Raisonnement biefes Philosophen ber Egoismus nicht geringen Antheil bat. ٤.

## Gloffer

Rai

Ob Louis Rapole seinen Ehrgeiz Frankreid ausopsern werde? — ma Jahres allenfalls noch it entschieden. Der Prinz hechte und der Revolutio wiesen, das das Recht der Princip war; er wird it Revolution seyn, und sagt 4. Rovember an seinen a

Nation fich nur felbft frone", wie bie Botichaft verfichert fondern auch alle Gewalthaber feit bem Sturg bes Onfels für bloge Usurpatoren ju erflären, wie er nun bei jeber Beles genheit thut. Die alte Legitimitat ift ein Gingriff in bas faiserliche Erbrecht ber Revolution, welches wieder bergeftellt zu feben, ben "gerechten Ctola" bes frangofifchen Bolfes befriedigt, von beffen Demuthigung im Jahre 1815 endlos aufftachelnte Rebe ift. Nur verbittet man fich jebe Baubelung bes Erbgutes, namentlich Vermehrung burch gebuhe rende Binfen; benn bas neue Raiferthum "foließt bie Revos lutionszeiten"; es ift, wie ber Senats Berichterftatter fagt, felbft nichts Anberes, als - "bie Ordnung in ber Revolution und die Regel in ber Demofratie." Revolution foll fortan Gifengut in Frankreich fenn. Dan besavouirt baber bie unverbefferlichen Revolutionare, bie ftabilitatefeindlichen Fortschrittsmanner, Die fich bas: "Bis bieber und nicht weiter!" nicht wollen gefagt fenn laffen; aber fie haben boch Grund, am lauteften in ben Raiferjubel einzufallen. Ihnen find die "geheiligten" Ahnen mit bem Raifer gemein; ihr Streit mit ihm ift bloß genealogischer Ratur; es fragt fich nur, find die Rothen legitim, ober Rapoleon III.?

Die "neue Aera der Casaren", die zehnjährige Diktaetur als nächste Frucht des 2. Dezember, konnte man in der übrigen, nicht auf 1789 gebauten Welt als illegitimes Provisorium zur Sicherung der Interessen des Landes, des Friedens und der Ordnung in den europäischen Geschicken dankbar hinnehmen. Zest aber ist die ganze Stellung von Grund aus verändert. Denn jenes Kaiserthum kann und will nicht Mittel zum Zweck, es muß sich Selbstzweck mit allen Mitteln seyn. Bon jenem illegitimen Provisorium hätte einst die Geschichte unsehlbar schreiben muffen: Louis Rapoleon habe der ganzen eivilen Ordnung unberechendare Dienste geleistet. Zest aber wird sie erzählen: wie der Mann, den man für

unbeachteten Sis einne Rapoleon hat seitbem Und warum sollte man ben Glanz ber Erhabenh Selbstsucht auf sie gewo brängt? Etwa wirklich fangene Augen sind all sehen!

Als vor einigen Tal
eine rothe Rugel habe i
Ende gemacht, sah man n
Schreden galt dem Man
Der Mann gab Garant
Raiser kennt selber keine 9
recht. Uns thut herzlich i
Raiser versoren geht. Wem
kaiserliche Revolutionsrecht
mußte er selbst die Beränderu

teien unter Jubelfturmen vorgehen, wie bisher ber opferfähige Bertheidiger der Landesintereffen? Er thut ja jest in Aller Augen, zunächst wenigstens, für sich, was immer er thut, und mag dabei rusen, so laut er kann: "Alles für Land und Bolt." Der moderne Despot! — Anderes wird der neue Franzosen-Kaiser nicht seyn können! Das ganze Kaiserthum ist wesentlich nur der zahm-revolutionäre Gedanke in höchster Potenz, der innersten Natur nach in Despotismus umgeschlasgen, in stetem Hader mit den wild-revolutionären Brüdern, die eben auch ihr Theil verlangen, und zwar, dem napoleonischen Kaiserrechte analog, nicht ohne gegründeten Anspruch.

Und in ber That muß balb bie Berechtigfeit ihrer Rlagen über fcmahliche Beeintrachtigung einleuchtend werben. Noch in biefem Monate foll abermals bas "Bolf" gefragt werben, und zwar biegmal folieflich: Db es Raifer Rapoleon III. wolle ober nicht? Es ift mahrhaftig nicht abzusehen, was bas "Bolf" in feinem angftlichen Taumel Unberes wollen fonnte, ale Rapoleon III.; an bem Fragenben felbft mare es gemefen und in feiner Macht, die Bermirrung aller Rechtsbegriffe bei jenem wanbelbaren Bolfe zu heilen, anftatt fie auf die Spige ju treiben. Aber, wie jum Sohne Allem, mas "Bolf" heißt, muffen bie Frangofen nun noch auf Commando vor aller Belt öffentlich Probe ihrer Berführung abs legen, damit man fie gablen fann, Saupt fur Saupt, Die ihr Beherricher gelehrt hat, aus freier Sand ju vergeben, mas einem Anbern gehört. Und noch mehr, felbft bie Doglichfeit thatiger Reue und befonnenen Biderrufe foll biefem "Bolfe" abgesperrt merben! Auf Die Bolfesouverainetat wird ber neue Raiferthron fich grunben, er wird nur befteben burch specielle Bewilligung bes "Bolts". Er foll aber vererbt werben, und bas conftituirenbe allgemeine Stimmrecht babin fenn für ewige Beiten, sobalb bie Erbmonarchie aufgerichtet ift. Fur ewige Beiten! Denn felbft auf ben Fall bes Aussterbens ber Ravoleoniben wacht jenes allgemeine

ein ewiges Mandat f. fenatorischen Quafi = R Es ist eine eigene finn ber "nochmals ge im erften Augenblide "Bolf" wirb nicht nur nicht? es wird ihm zug urtheil über jenes "Rec in bemfelben Augenblid als bas "heiligste" al proclamirt und proclamire auf allein, feine Raifermi Jahren — wenn bie D bauert! - wirb ein Geft ungeheure Mehrheit Rapi ihre Stimme nicht gegebei benn andere Frangofen fenn ben wiffen wollte. Ber b

abertragen, nicht eima nur b.

für nirgende latent fei, und ber Bebante an bas "gottliche Recht" bis auf ben letten Kunken erftide, ftellt fich Louis Rapoleon felbst als eine Art frangofischer Providence bin, gerreißt bie Fundamentalfate ber bynaftischen Erbfolge in ber gangen Chriftenheit, und bebalt fich freie Bahl unter feinen Bettern vor, um an einen aus ihnen burch Aboption Franfreich zu vermachen. Rur ab intestato ginge, wie es icheint, bas Erbftud an ben eventuellen Rotherben über, an ben Sohn bes alten Weftphalen, prince-montagnard ober "rother Bring" genannt. Done 3meifel befteht die Satung vom Rechte freier Aboption gerabe jur Dbhut gegen biefen Wenn freilich fonft, etwa im tiefen bebenflichen Cafar. Mittelalter, neue Dynaftengeschlechter auf verobete Throne ftiegen, pflegte es in ihrem Innern nicht bemalfo auszuseben, ju geschweigen, bag bas bloke Bort: faiferliche "Aboption" an eine Beriobe in ber Geschichte bes romischen Reides erinnert, über welche herr Romieu Bescheib wiffen muß, fonft Berfaffer bes "Cafarismus" und bes "rothen Befpenfte", heutzutage faiferlicher General-Theater-Intenbant.

lleberhaupt: wenn man ein felbstrebendes Symbol für die Geschichte Frankreichs von dem Anfange der Südreise Louis Napoleons, deren Borspiel die Präsidentensahrt an den Rhein gebildet, bis jest suchen will, so möchte in der That ein Theater - Regent und zugleich gründlicher Kenner des Bas-Empire das tauglichste seyn. Der unübertrefsliche Lurus, den Frankreich jest sast ohne Aufhören in einem Strome von Berschwendung und Bergnügungssucht von Staatswegen entsaltet, läst die Analogie des alten Panom et Circonses saum einen Augenblick vergessen, obwohl, noch zu allem Glück! die öffentliche Racht dort vielmehr bietet, als das das Bolf sorderte. Die verzweiselten Bemühungen der "Areuzzeitung", den ungeheuern Ersolg jener wohlvorbereiteten Südreise zu verkleinern, erregten mit Recht mitleidiges Lächeln. Der Ralfer-Jubel war allerdings "wahnsnig", wie

....., um 600,000 Beamten , ju beliebig überhaupt alle Berfoner eventuell furfürftenmäßi dungen bas Gegengemi leinherrschers bilbet, bei haben jungst in Sachen fohlene Rolle trefflich bu den, je nach Borfdrift 1 Bum Schluffe ber großen Glieberpuppen - Lei noch bie Buhne im enger Schellen geschüttelt und bi im Gurtel bes weißen Rle l'Empereur vorgesungen, Jahre früher vor dem Pu-Marfeillaife aborirte. folgte bas Drama: "Man That die Moral vom Ganze

feine Regierung in Frantreich bas Gefchrei ber Daffen verftanben; mitregieren wollten fie! fo meinten alle, bis Louis Napoleon ben richtigen Sinn ihrer Unruhe aufdedte. Er verfprach ihnen, was ein gand allein erwarten fann, wo alle felbfiftandigen Organismen bes Bolfelebens pulverifirt find, und alle Einzelintereffen burch ben Dechanismus ber politis fchen Centralifation in unmittelbarem Rapport mit ber Regierung fteben, bas, nach Broudhons mahren Worten, mehr als jebes andere gand in Europa, mit gahllosen, wiberftreitenben Intereffen, endlos gerftudeltem Eigenthum, bedurftiger Bevolferung von einem Tag auf ben anbern lebt, immer Arbeit fucht und fich ber Arbeit faum auf einen Augenblid gur Bertheibigung ber öffentlichen Freiheit entziehen burfte. Landvolf hat bie Strome eigenen Blutes vergeffen, welche feine einzige Erinnerung aus ber Geschichte bes Baterlanbes gefoftet: bas furchtbare Raiferreich fcmebt ihm nur als eifern ordnende und fürforgende Gewalt vor. Die Arbeiter-Armeen haben überall am lauteften bem Raifer-Canbibaten jugejubelt; und es befteht fein 3meifel, daß er in ben zumeift socialbemofratisch gefärbten Provingen bie begeiftertfte Aufnahme Das Kriegevolf ber rothen Felbherren ift in hele len Saufen übergegangen ju bem l'empereur du peuple. Auf biefe Maffen ftutt fich bie neue Regierung; bag bie Bour geois in Angft um ben Gelbfad fich auch bem Teufel verichrieben, ift befannt, und man fummert fich nicht um ihren fcmutigen orleanistischen Liberalismus.

Die Hoffnungen ber Massen sind aber auf ben neuen Raiser sieberhaft gespannt. Die materiellen Interessen hat er von jeher mit Fleiß in ben Borbergrund geschoben, wie seinen eigentlichen Rechtstitel, was fruchtbaren Boben finden mußte; Gewinnsucht hat Alle entstammt, Alles speculirt auf Rosten bes Kaisers, auch abgesehen von jenen gierigen Schaaren feiler Staatsspeculanten mit mehr ober minder befannten Romen, die gekrämmten Rüssens ihn schon dicht gebrängt ums

fteben, wie einst ben mit bem Raube eines Belttheils belabenen Onfel, die hoble Sand ausstredend nach bem Lobne ibrer jungen Ergebenheit, lechzend nach Dotation und Stanbeserhöhung, Titel und Drben, Sold und Bestallung, Gold und Rleinodien. Für bie Daffen ift er zu Außerorbentlichem verpflichtet; bas weiß er und übergieht vorerft gang Franfreich mit Staatearbeiten in einem Rage, bas unwillfürlich an Die entfeplichen "Rational-Bertftatten" erinnert. Denn auf Die Korm fommt wenig an, wenn ber Staat einmal Arbeitgeber fenn muß. Der nachfte Erfolg aber ift fteigenbe Berreibung aller Individualität, und bamit Wegraumung bes einzigen Sinderniffes por bem Ginzuge bes Socialismus. Deffen Befen ift ja nichts Anderes, als Bernichtung ber Individualität, Die freilich, Dant ber frangofischen Centralisation! in bem ungludlichen Lande schon babin vorgeschritten ift, bag man ein ber fcredhaften Außenseite entfleibetes, in Die glatte Form wohlburchdachter und energisch burchgeführter Regierungemagregeln eingehülltes Social . Epftem für "überaus popular " erklaren Proudhon's Ansicht von bem nothgebrungenen Charafter bes neuen Raiferreichs fieht mahrlich wie ein brobenbes Gespenft vor ben Tuillerien. Schon taugen ja social-bemofratifche Beitungeichreiber jur Leitung begunftigter Blatter, und fonnen andere ihr Softem und die Regierungsfache jugleich vertreten!

Die eigentliche Aufgabe Louis Rapoleons beginnt erft mit Rapoleon III. Wie gesagt, uns thut an bem Raifer leib um ben Mann. Auf bas arme geängstigte "Bolf" aber foll man ben Stein nicht werfen, weil es vertrauend allen seinen Wünschen nachtam. Der Mann wäre nie gezwungen gewesen, mit bem Dämon bes Naterialismus in Bund zu treten. Schut für die wahre Freiheit und Selbstständigkeit ber materiellen Interessen, mit Einem Worte: bas Rettungswert ber Decentralistrung, hätte sie genug beförbert. Aber eine solche Entsagung, das einzige Heil Frankreichs, steht ser-

er als je. Es ift nur bie Stadt Baris, bie biegmal nicht m Con angegeben, fonbern mit ihrem Raiferjubel verbrugd hintennach gehinft. Die General - Sandhabe ber großen Mieberpuppe im taiferlichen Rabinett bagegen ift nie unentthrlicher gewesen und wird es bleiben. Richt so also bat ouis Rapoleon bie materiellen Intereffen "beforbert", wie e religiofen? fur bie er Alles gethan, indem er bloß ber irche ihre Freiheit und Selbstftanbigfeit gemahrte. lott verhute jebe andere Beforderung aus ber Rulle willfurch genommener Omnipoteng! Darum verehrte Franfreichs lerus ben Mann, und als er fam, Raifer ju merben, ba igten bie geiftlichen Burger im Staate: "Wir murben nie 16 Raiferthum begehrt haben, aber wir haben nichts bagegen, af es tomme; fo lange bie Rirche frei bleibt, haben wir ichts zu wunschen." Der Bring hat bislang burch bie That ewiesen, mas er bei ber Grundfteinlegung gur Rathebrale on Marfeille erklarte: "Meine Regierung ift eine ber wenis en (un des seuls), welche die Religion um ihrer felbft willen ufrecht gehalten, nicht ale politisches Wertzeug, nicht um ner Bartei ju gefallen". Das mare gerabe auch bas rechte Raß für die "Forberung" ber materiellen Intereffen gewesen!

Die Rührung ist natürlich, mit ber die Blichofe, noch bekenner aus der voltairianischen Regierungszeit Louis Phipps, dem Prinzen dankten, ihn in ihre Tempel führten, um ber ihn zu beten, und Gott seine Sache anheim zu stellen, ber deren Rechtsstandpunkt zu stimmen, nicht ihres Amtes t. Sie haben auch an dem Bürgertonig und an der Schmachpublik von 1848 keine Schuld getragen. Auf deutschem weben ist es Kinderspiel, unter Berunglimpfungen, wie sie amentlich die "Kreuzzeitung" sich erlaubt, den Bischöfen rankreichs offene Opposition gegen den Kaiser-Candidaten zumuthen. Wenn jene Blätter die zauberische Gewalt nicht igreisen können, die auch den treuesten Legitimisten bloß gesuttet, in dem allgemeinen Strom nicht unterzugehen, so sollte

fie boch wenigstens zur Bescheibenheit mahnen, was selbst die "Allgemeine Zeitung" zugesteht: daß nämlich die protestantischen Consistorien den katholischen Klerus an Ergebenheits. Bezeugungen noch zu übertreffen suchten, obwohl es eine bekannte Sache sei, daß die französischen Resormirten sast durchaus zu den entschiedensten — Demokraten zählten. Ueberhaupt scheinen die eisernen Klammern am Runde der französischen Presse auch noch die letzten Schranken politischer Scham gesbrochen zu haben.

In gang Europa qualt man fich nun mit ben Fragen: wie wird tas Ausland fich ju Napoleon III., wie Napoleon III. fich jum Auslande verhalten? Größtentheils überfluffige Dube! Die Grofmächte, als Bertreter bes Auslandes, werben eben "anerkennen", zwar nicht bas Recht, wohl aber bie Thatfache, nicht bas Bringip ber Bolfssouverainetat, mohl aber seinen fortbauernben Triumph über bas Bringip ber Legitimitat, auf bem allein fie felber fußen. Bas haben fie nicht ichon Alles anerkannt in Bortugal, in Spanien, in Schweben, in ber Schweiz, in Frankreich felbft! Dber hatte etwa jenes von 220 rantefüchtigen Rammerfcmabern gegrundete Bourgeois-Ronigthum mehr Recht, als ein von 7 bis 8 Millionen Frangofen becretirtes Raiferthum? Beinrich V. mag protestiren, wie bisher, und bas Schidfal ber frangoftichen Legitimiften ein marnendes Erempel für die Thorheit treuen Rechtsgefühles werben! - Wie wird aber Rapoleon III. fich jum Auslande ftellen? Man ftubirt mit angftlicher Sorgfalt jebe feiner Reben. Die an ben Sanbelsftanb ju Borbeaur, mit bem bereits berühmten "l'empire c'est la paix," hat ziemlich angesprochen, wenn auch "nicht gang beruhigt"; war schon fte nicht ohne Dornen, fo will man in ber Botichaft an ben Senat noch beutlichere Spuren "von ber neuen Mera bes Rubmes und ber Genugthuung " finden. Rapoleon weiß feine oratorischen Ingrebienzen funftreich zu mischen, und je nach Bedürfniß bes Moments Eines ober bas Andere, Friede ober

Rrieg, vorschlagen zu lassen. An bem Decoct zupfen bann beutsche Politiker herum, wie im Ganseblumchen. Spiel. In der Regel bleibt ihnen zulett der Krieg zwischen den Kingern; aber auch da haben sie noch friedlichen Trost für Deutschlands großherzige und tapfere Nation! Richt gegen den Rhein werde der Sturm losbrechen, sondern über England, zur Strafe seiner alten tyrannischen Sünden und Palmerston'scher Insolenzen, natürlich zugleich im Interesse des "kirchlichen Parteigeistes", qua Ultramontanismus contra Protestantismus; und nicht der beutsche Rhein werde die Zeche bezahlen, sondern Piemont, die Schweiz, Belgien.

Einfacher ware die Frage: fann Napoleon III. selbst wissen, was er noch wird wollen muffen? Er, der Ruhe und Wohlstand, Ruhm und Größe, Alles in gleichem Unsmaße versprochen, der alle begierig gemacht, und am Ende mit der Einförmigseit seines Regiments nur Alle langweilt — Franzosen langweilt! Dazu hat es der Onkel nicht kommen lassen, den er Schritt für Schritt nachahmt. Die Zeiten und Umstände des Onkels aber waren weit andere; bei ihm mar das Ende vom Ansang gar nicht so augenscheinlich der Ansfang vom Ende.

II.

Die neueste Schrift bes Grafen von Monta-

Trop bes ziemlich allgemein gehaltenen Titels: Des interets catholiques au XIX. siècle, fah Jebermann mit außerfter Spannung in dem angefündigten Buche Aufschluffen über bie Ansicht bes ebeln Grafen von den gegenwärtigen politifchen Buftanben Franfreiche entgegen. Dan bat fich nicht getauscht; und bas muß aus zwei Grunden bochft willfommen fenn. Fur's Erfte bat bie Krone frangofischer Freiheit bafur geforgt, bag Danner von Autoritat nicht leicht ihre Stimme laut werben laffen, wie benn auch ber eble Graf nicht ein Recht freier Deinungsaußerung anspricht, fonbern bloß diefelbe außerordentliche Rachficht, welche herrn Broudhon gestattet hat, im 2. December ben Triumph ber socialen Revolution und ben Anfang vom Reich bes Antidrifts nachzu-Fur bas 3weite mar herr von Montalembert befanntlich mit bem Staatsftreich und feinen nachften Folgen einverftanden, und man fann annehmen, bag er genau erwogen habe, mas jur Rettung ber frangofischen Befellichaft unumganglich nothwendig, mas felbfigemachtes Bedurfniß fei. Die Schrift ift vom 17. September batirt, mo bie Bieberherstellung bes Raiferthums bereits leibhaftig vor Augen ftanb; boch ift von Rapoleon III. mit feiner Sylbe bie Rebe. Für darakteristisch aber mag ber tiefe Abideu vor bem "allgemeinen Stimmrecht" angesehen werben, welchen ber Berr Graf mit größter Lebhaftigfeit an ben Tag legt. hat die Civilisation offenbar bem Despotismus überhaupt ein gar glattes und ichmeichelnbes Rleib angezogen; bie größte Befahr aber, welche ber Freiheit im Schoof ber mobernen Gesellschaft brobt, ift jenes suffrage universel, bas nie ein wahrer und aufrichtiger Freund ber Freiheit begehrt; von ben Republifanern, im Ginflang mit einigen monarchiftischen Rarren, erfunden, habe bie Erfindung auch gleich bie Erfinber tobtgeschlagen. Er rühmt zwar bie unerwarteten Dienfte, welche es jungft jur Beit ber größten Roth ber Cache ber Ordnung geleiftet, scheint aber auf die Biederholung eines folden gludlichen Bufalls nicht ju rechnen, wenn er fofort erflart: "Jenes allgemeine Stimmrecht ift ein Dechanismus, burch ben ber große Saufe, fur einen Tag Berr und Deis fter, fich auf Jahrhunderte jum Stlaven machen

kann, und alle Andern nicht weniger als sich. Es ist ein Meer, in dem alle Combinationen und Regeln der alten Politif untergehen muffen, auf dem aber der Trug, das Borurtheil, die Richtswisserei ihre Krast verhundertsältigen können."

Außerhalb Frankreichs tann man dieß für eine Brophes zeiung über die auf den 21. Rovember bevorstebende Application bes "allgemeinen Stimmrechtes" jur Raifermahl ansehen, und bas um fo mehr, ale bas gange Buch in allem Ernfte bem Erweis gewibmet ift, bag verfaffungemäßige Barantie in ber beschränften Monarchie ben Borgug vor bem - Absolutie. mus verdienten. Der eble Graf ift nicht ber Mann ju eis nem Windmublenfampfe; ber leibhaftige Despotismus, ben er befampft, muß in nachfter Rahe broben, und zwar nicht blog ein vorübergebender Defpotismus. Franfreich ift munbe tobt. Der Berr Graf verfagt aber ber Beilfamfeit folder Strafe für ein gand, bas nie fich zu mäßigen verftanben und bas freie Wort wie alles Andere und mehr als alles Andere migbrauchte, bie Anerfennung nicht, wenn fie nur eine bestimmte Beit lang bauern foll. Er hat an einer temporaren Sufpenfion ber sonft genoffenen und arg mißhandelten Rechte und Freis beiten nichts auszusepen; jur Strafe und Befferung laft et fich bie Dictatur und felbft ben Defpotismus gefallen. follte bie Dictatur nicht bloß gehn Jahre, nach Borfdrift ber Conflitution, fonbern amangig und breißig Jahre bauern, fo hat er nichts bagegen einzuwenden; nur foll ein folches Regie ment nie mehr als ein provisorisches und temporares fenn; Die strenge Rur, ber man bas an Demofratie frankenbe Frankreich unterwerfen muß, foll nicht für erwunschtes Boble fenn und gefunder Buftand ausgegeben werben, bas Rranten, haus nicht fur bas gelobte Land. Die Freiheit ift allerbings in einer Beife migbraucht worben, bag einsame Saft bei Baf. fer und Brod hochnothig geworben; aber ewig fann ein

folches Tractement boch nicht bauern, noch bas 3beal feyn, bas man zur Anbetung vorftellen burfte! Go bet eble Graf!

Bunachft wendet er feine Ginreben allerdings gegen bie fatholischen Journale, welche ber Ausartung jener nothwenbigen und berechtigten Reaction gegen die revolutionare Des mofratie in eine Reaction gegen bie Freiheit felbft bas Wort rebeten, und gerabezu ben Despotismus provocirten. braucht aber nicht einmal amischen ben Beilen zu lefen, um an bas alte Spruchwort erinnert ju werben: "Den Sad schlägt er und ben Gfel meint er." Für birefte Provocation bes Despotismus erflatt er bie Anfeinbung bes reprafentativen Ramentlich bei ben beflagenswerthen Bu-Bouvernements. ftanben Franfreiche bleibe nur bie Babl zwischen Absolutiemus und Barlamentarismus; biefen verwerfen, hieße bie liberts opfern, benn er fei bie "einzig mögliche Form politischer Freiheit" — junachft, wie gefagt, für Frankreich und andere etwa gleich ihm bemofratisch pulverifirten Staatenbilbungen. eble Graf verlangt also für Frankreich eine Reprafentativ-Regierung — aber es ift hochst merkwürdig und gemahrt eis nen tiefen Einblid in bie gegenwartige Lage jenes ungludliden Landes, ju feben, unter welchen Claufeln und Reftriftionen er bie Biebereinsetzung bes Constitutionalismus empfiehlt.

Weit entfernt, sie bem gegenwärtigen Spftem in Frankreich sofort abtroben zu wollen, glaubt er vielmehr, daß die Constitution vom 15. Jänner, im rechten Geiste gehandhabt, einst wirklich noch zu einer verfassungsmäßig beschränkten Monarchie den Weg bahnen könnte, wie sie denn den Borzug besonderer Clasticität habe, und die ersten Anfange des englischen Unterhauses sogar noch bescheidener gewesen seien. Er ist also durchaus der Meinung, daß man sich vorderhand mit dieser Constitution, die doch den Keim oder Schatten einer Repräsentativ-Regierung in sich trage, begnügen mässe, nur solle man nicht für alle Folgezeit damit abschließen

oder noch unter diefes fleinste Dag berabgeben wollen. wiffe wohl, fahrt er fort, bag, allem Anscheine nach, ber Conftitutionalismus überhaupt fich wenig von bem gegenwärtigen Souverain Kranfreiche zu versprechen babe; allein man tonne, unbeschadet ber Nothwendigfeit ober Bopularitat ber nunmehr berrichenden Tendenz, die Butunft denn boch auch von einem anbern Befichtebuntte auffaffen. Und fofort marnt er bas Staatsoberhaupt, eindringlich und unter ftarfen Sinweisungen auf die Geschide bes Onfels, vor den Sophismen und Schmeicheleien ber absolutiftischen Theoretifer. Aber - nicht ju überfeben! - an die Begenwart erhebt der eble Graf übers haupt feinerlei parlamentarische Ansprüche; er vertroftet fich felbit auf eine ferne Bufunft und ben Ratholifen rath er nur, nicht an die ichlau erlogene Alternative: Defpotismus ober Cocialismus, ju glauben; fonft brauchten fie fur jest bloß ju fdweigen und ruhig ben Greigniffen jugufeben. jest hat Frankreich vielleicht noch mehr Freiheit, als es will; es ware jeden Augenblid bereit, fich vollständig unterbruden Das ift jeboch gar nicht möglich; benn unterbruden fann man nur, mas Leben bat; jur Beit aber ift nichts beengt, weil fich nichts rubrt, und nichts gedrudt, weil nichts widersteht; Alles folaft, Alles ruht, vielleicht, um fich ju verjungen." Wenn aber einmal für Kranfreich bie gehn ober zwanzig Jahre behaglicher Rube und gludlicher Corglofigfeit ju Enbe fenn murben, wenn es fich einmaf wieder gelangweilt fühle, und bas Bedurfnig verfpure, feine fritische Lebhaftigfeit in die Braris umgufegen - bann werbe es hohe Beit fenn, bem unaufhaltsamen Strome fein Bett anzuweisen, und ber eble Graf baut auf ben gesunden Inftinkt Rapoleons, bag er im rechten Moment bas einzige Mittel zu ergreifen, b. h. bie constitutionelle liberté, ben Parlamentarismus, herzustellen wiffen werbe, wenn bie gegenwärtigen Institutionen fich als zu wenig elastisch erweisen follten.

Dan fieht, welche Physiognomie jenes Frankreich in bem Augenblide bietet, wo es von einer "Erhebung" jum Raiferthum fpricht! Kaft scheint ein Theil jener Brophezeiung To cqueville's \*) fcon erfüllt zu feyn : bie bemofratifchen Bolfer wurden haft ihrer egulite endlich vermandelt werden "in eine Beerde furchtsamer und arbeitfeliger Thierchen, beren Regierung ber Schafer ift." Dann find fie reif-fur ben Socialismus, als ben ausgebilbetften Abfolutismus. Und was herr von Montalembert ben rudfichtelofen Befampfern bes Reprafentativ-Spftems vorhalt, ift allerdings bezeichnend, bag namlich bie Socialiften in diefem Bunfte mit ben bonapartistischen Absolutiften Sand in Sand geben, und fich fehr erfreut zeigen über ben Untergang bes Constitutionalismus, ber "fleinen" liberté, wie fie im Gegensate ju ihrer "großen" liberté ber Bufunft fagen. Der eble Graf verfichert, ein Departes ment ju fennen, wo das notorifc von Fourieriften gegrunbete und redigirte Prafektur-Journal taglich ben alten Barlamentarismus verhöhne, und von Proudhon fei ohnehin befannt, bag ihm nichts ermunichter fomme, als bas Spftem ber Staatsomnipoteng in Giner Perfon; es beburfe bann ja bloß, baß ein Socialift fie zu handen nehme, was gerade auch nicht gang außer ben Eventualitaten ber Bufunft liege. Co weit ware es also in Franfreich gefommen! Man muß aber Die eigenthumlichen Resultate ber nun "nochmals geheiligten Errungenschaften von 1789" wohl im Auge behalten, wenn man fich die überraschenden Erfolge Rapoleon III. und feiner Inspirationen erflaren will.

Es fann uns nicht einfallen, mit bem ebeln Grafen gu habern, wenn er behauptet: am 2. Dezember die Diftatur bem Socialismus vorgezogen haben, heiße noch lange nicht: befinitiv ben constitutionellen Garantien widersagen. Er meint

<sup>\*)</sup> Démocratie en Amérique IV, 355.

allerbings bas eigentliche Reprafentativ-Suftem, mit bem gangen Apparat ber Theilung ber Gewalten; aber er erflart es fur ein Uebel, wenn auch fur ein in Frankreich nothwendiges, weil es bas fleinere fei, als ber fonft unfehlbar hereinbrechende Absolutiomus. Er weiß, wie gefährlich ein controlirenbes Ropfzahl-Regiment ift, eine Saufe isolirter Individuen mit vagen, unbegrangten, funftlichen Rechten; aber bas moberne Gegentheil ift noch gefährlicher, und man hat nur gwis fchen ben beiben Ertremen ju mablen, in einem Lande, wo ber bemofratische Staat alles freie und selbstständige organis iche Leben pulverifirt bat. Ja, wenn bie moderne Belt ju bem Mittelalter und feinen Berfaffungen gurudfehren tonnte! Aber in Franfreich a. B. ift nicht einmal ein Ersat burch "provinciale Freiheiten" mehr möglich, weil bie "Brovingen" und bie "Freiheiten" im Grabe liegen; und wenn fur ihre Berechtigung, fur bas große Wert ber Decentralisation, je etwas geschehen, so war es burch bie Rammern, am allerwenigsten burch bie Rapoleoniben. Der eble Braf ift also weit entfernt, mit ber conftitutionellen Schablone mandvriren ju wol-So erklart er ben Barlamentarismus als ein - fur allemal unbrauchbar in Italien, preist bagegen Defterreichs Gefchid, bas Brovingen voll vielversprechender Lebenstraft habe, wenn man bort nicht andere wie in Franfreich bie Tollheit begehe, fie ihres specifischen Dasenns zu berauben und alle Schranfen nieberzureißen, um es bem Regiment ber Bureaufratie beguemer ju machen. Und fo ergibt fich benn bas fonft nicht immer bagemesene Resultat, bag bie Anfichten bes eblen Grafen, beffen Rame unter ben beutschen Rathos lifen popularer als jeber andere Frankreiche ift, jest im Gangen auch die unfrigen find. Was Frankreich Roth thut, muß er wiffen, genug, wenn man nicht alle anbern ganber mit berfelben Elle mißt. Wie feltfam g. B. erfcheint es uns, und wie mahr mag es boch für Frankreich feyn, wenn er ju bebenten gibt, mas es heiße, ben Frangofen bas unterhaltenbe

Revolution, so jest Unvorsichtigfeit unb burgerliche und politi das ganze Episcopat { gefampft, und ihr fleg bigt fie ber argsten u Freiheit, und, wie bie beffen bereits zwischen tholifen, junachst Jour nicht namentlich, Beuil pater peccavi nicht bequ allen Farben fpielt, rad und wirft bem eblen Gr. enge. Zebenfalls hat beff rasmus gebracht, hoffentli unwiberftehlich ergreifende Gegenfagen firchlicher Buft

Die Kirche bort Stlavin überall gegen bis

715

717

mi des gan. milin: es in: dia endraci RECEIPTON. The state of the s THE PERSON NAMED IN Maan Be : Gall: ET: B.R. į.

verfteb

unum= politische der Ros ib fcmåönlich bie fonnte al= Rajoritäten .tip-Gemalfen Schritte uropa, nas esten Bour: felbft ehrens ber Cturm rirrung, ben orfen; aber t bem feimens aupt - "zu nb ber Dinge chalten fonne, 3Uusion."

, bereite voll ahren auf ber , ob es möglich Rebe von Blautaufden, um bem 3abre 1848 befreiten Berichteerabe gegen bie Gin= ber Jugend unter bem gahe Biberwille. Es n bagegen aufzubringen, .ichtfertiofte ber Regierung Bafteheit

Wenn bie Freihe. ber Welt, fo mußte n geln ber Rirche und finben! — fo lautet fd Und jedenfalls ist es wichtige Stimme aus Fi bem Untergange ber cc gang ber faum errunge. prophezeit, mo in Preuße fterieller Intolerang bie J brangt, und mit ben Rai faffung" allikt. Gie fta Beffern; eben beffhalb fint bochften; was immer fie Colechtern fenn, ju ber & urtheilter Buftanbe.

bestraft wurden, nannte man Gewiffenstyrannei, sorgfältig verschweigend, daß ein anderer Mitangeflagter, ber protestantisch geworden, aber ber Proselntenmacherei außer ber Famis lie nicht zu überweisen mar, frei ausging. Auf ben jungften Conferengen ju Biesbaben und ju Bremen, sowie in öffentlichen Blattern verlauteten namentlich auch ichmere Rlagen über Bedrudung ber Protestanten in Frankreich \*); man mußte immer wieder von neuen Schließungen ibrer gottesbienftlichen Berfammlungen ju berichten, und ber Cache ben Unichein ju geben, ale wenn bie Rirche in Franfreich bes Polizeischupes gegen bie gewaltigen Fortschritte bes Protestantismus bedürfe. Die "Evangelifirungs": Manner felbst buteten fich, einzelne Salle anzuführen; erft bas gewiß unverbachtige Journal des debats vom 8. Oftober brachte einen folden von den Schranken bes Riedergerichts ju Tropes. Dort ftanben zwei Brediger und ein Burger aus Eftiffac, angeflagt, ohne obrigfeitliche Bewilligung Busammenfunfte von mehr als zwanzig Personen veranlagt, also ein Polizeis gefet übertreten ju haben, welches in Franfreich, nicht ohne guten Grund, auch auf religiofe Berfammlungen ausgebehnt Es waren 300 auf einmal protestantisch geworbene Einwohner bes Rledens Eftiffac, welche mit ben vom Confiftorium ju Deaur ihnen gefendeten Predigern fogenannten Bottesbienft in einer Scheuer abgehalten. Das Lofal hatte jener Burger, felbit Ratholit, bergelieben. Bei bem Beugenverhore ftellte fich heraus, bag bie lobliche Convertitenschaar einzig und allein bas Bert eines feit bem Cocialiften-Auf-Rand vom Dezember 1851 flüchtig gegangenen Maire's und Rotar's von Eftiffac, Ramens Boron, gewefen, von feinem gleichgefinnten Rachfolger aber bei bem Abfalle erhalten worben mar. Wenn man bas einen Abfall jum Protestantismus nennen fann! Ale nämlich ber wurdige Pfarrer bes fledens fein Miffallen über die mublerische und schmähliche Aufführung bes Burgermeiftere Boron außerte, brobte Diefer, ihm nun feine Bfarrfinder protestantisch machen zu wollen, und in der That gehort ber gange fofort übergetretene Theil ber Gemeinde gur roth en Bartei. Bei ber gerichtlichen Berhandlung murden thatfachliche Beweise in ziemlicher Bahl beponirt, bag es ben Uebergetretenen mit ihrem Protestantismus gar nicht Ernft gewesen; sie verlangten sogar nach wie por die fatholischen

<sup>\*)</sup> Bu Biesbaben befonbers von bem Paftor Rung aus Strafburg, bem Abgeordneten ber "Gefellschaft gur Evangelifirung ber frangofifchen Oftbepartements."

es für nöthig erachten. aussandte, allen Bölf fünden, die Großen der bar stand der wackere i leuburgischem Wondere i leuburgischem Großen der kand der wackere i leuburgischem Gem Grunim "Evangelium" gesunliche Braxis! So war von De sterreich höcht religions-tyrannisch, daß i in Triest abgeset und au Subjette dieser Art, einen Ramens Kossuth, auch schefe 3. B. nur die Jeremial tung" über das Märtyrthu Aber siehe dal jüngst was Passor der Kreuzstirch Jammergeschwei unter den reichs, und sie siehen, daß schristus ist in ten, daß "Christus ist in ten lutherisches Königreich i revolutionären Charakter der vorher blinde Manierschieden

## XLVIII.

# Die Intherische Landeskirche in Medlenburgs Schwerin.

#### Erfter Artifel.

Die Borgange in Medlenburg-Schwerin, betreffend bie Ratholifenverfolgung baselbft, haben in neuester Zeit bie Ausmerksamkeit ber Leser biefer Blatter auf bieses Land hinsgelenkt. Richt ohne Interesse wird es daher für bieselben seyn, über die kirchlichen Berhaltnisse baselbst etwas Raberres zu erfahren.

Der medlenburgische Protestantismus offenbart sich bei ber großen Masse als ber materiellste Indisperentismus, als katholikenseindlicher Pietismus nur bei einer kleinen Secte, die aber bennoch von einer großen Bedeutung und Wichtigkeit ist, weil zu ihr viele höchstangestellten Manner ge-hören, als beren Nachtreter die Uebrigen nur zu betrachten sind.

Diese Partei, welche in ihrem Fanatismus gegen die katholische Kirche nicht genugsam die Herrlichkeit und die Gnadenschähe der "lutherischen" herauszustreichen weiß, ist beständig damit beschäftigt, den Schaden Joseph's zu bessern. Man erkennt es, daß im eigenen Hause Alles im Argen liegt, und

und allerlei — mitui benen natürlich nichts wie solche Privatsyni Tagen stattgefundene laten Buftanben abzuhi

In bem freundlich Eifenbahn gelegen, ung ben größten Stäbten bei fammelten fich am 6. ui bert Prebiger, um bas then, und murben bei be Am Morgen des ei gemeinfamer Gottesbienft

Anwesenben aufgeforbert 1 mit aufzubauen", und bie "baß fie durchaus nicht wi nicht anders werben wolle. Rach Beenbigung beffe

in ben Rathhausfaal, unb

und Makai ?. .

Schulunterricht angewendet werden mußten, was etwa zu erzielen ware durch allgemeine Ginführung ein = und berefelben Spruchsammlung?"

Der Gebrauch einer solchen wurde ziemlich allgemein verworfen, dagegen verlangt, "daß die Rinder die Spruche in der Bibel selbst suchen und aufschlagen sollten", und das mit war fur's Erste diese wichtige Angelegenheit erledigt.

Alsbann schritt man zur zweiten Proposition, welche an und für sich schon an einer innern Unmöglichkeit für die "protestantische Kirche" laborirte. Es wurde nämlich in derselben der fromme Bunsch ausgesprochen, "Kirchenzucht" und sogar "Abendmahlszucht" herzustellen. Auf lettere bezog sich vorzüglich die Discussion, und nach langem Deliberiren, ob der Prediger einen undußfertigen Sünder von Beicht und Abendmahl abhalten könne, oder nicht? sprach der erste Redener seine Borschläge dahin aus:

"So oft ber Baftor, wie es auf bem ganbe üblich ift, bie Abendmahlsfeier anfundigt, foll er bagu ein ernftes Bort fprechen: ben 3meifelnben und Geangfteten, ben Dubfeligen und Belabenen foll er fich ju Rath und Troft aus Bottes Bort erbieten; benen aber, bie in offenbaren Gunden und Schanden leben, foll er fagen, baß fie nicht fommen mogen, es fei benn, bag fie aufrichtige Buge thun und von ihrer Gunbe abtreten wollten. Benn galle öffentlichen Mergerniffes in ber Gemeinbe vortommen, foll ber Baftor ohne Rennung von Namen ber Gemeinde bavon Anzeige. machen, fie jur Furbitte aufforbern, und nach gehobenem Mergerniß öffentlich Dant fagen. Den betreffenden Indivibuen foll er fagen, entweder allein, ober vor zwei ober brei Beugen, daß fie nicht jum Abendmahl tommen burfen, inamifchen fie aber fleißig ermahnen. Wenn ungeachtet aller Warnung Giner, ber in offenbaren Gunden lebt, unanges meldet au Beichte und Abendmahl fommt, fo foll ber Baftor ibn bei ber Absolvirung mit Sandauflegung, und bei ber Austheilung bes Saframents fillschweigend übergeben. 3m.

श्रां Solufredner Medlenburge auf, bei wegen feines Fanatism fich noch vor Rurgem bu fundgegeben hat, welch in Halle von Tholud gi ben größten Unwillen er Mit anzuerkennenber ner zuerft bas Entftehen und bie Rothwendigfeit, mahnte aber zugleich, nich: logie wieber zu verfallen, "Man hute fich für's ( bon Gunben gu machen, Chebruch, wilbe Chen ut biefe Gunben auch finb, geiftliche Leben nicht wen. und ertobten; und überf

ber Gunber nicht laffen n

Die dritte Thesis bezog sich auf Chescheidung. Bei dieser Discussion stellte sich am deutlichsten der Mangel jeder
festen Basis und die Berwirrung der einzelnen Begriffe heraus. Wiederum der Oberkirchenrath Kliefoth, dessen scharsem Berstande es nie an Auswegen sehlt, zog die Bersammlung sehr schlau aus dieser babel'schen Situation heraus, inbem er als rechtlich nur die kanonischen Chescheidungsgrunde
anerkannte, jedoch die Scheidung bei nicht kanonischen Grunben für ein nothwendiges Uebel erklärte (?!).

lleber die vierte Thesis, die Confirmation, hielt berselbe Redner, welcher überhaupt die ganze Bersammlung im Schleppstau hatte, ganz allein einen Bortrag, und "zwar einen so gewaltsamen, daß alle! Anwesenden dadurch außer Fassung geriethen, und es nach Beendigung desselben längerer Zeit bedurste, ehe dieselben sich wieder erholt hatten, um zu etwas Neuem übergehen zu können." Als Hauptmomente der Confirmation stellt der Redner vier auf: Eramen, Bekenntsniß, Gelübde und Zulassung zum Abendmahl; er klagt zuerst darüber, daß seht auf das Wissen für das Eramen der Nachdruck gelegt werde, und äußert sich solgendermaßen:

"Die Confirmation ift in Beziehung gestellt zu Dingen, welche nicht dahin gehören, und sie ist aus den Beziehungen herausgerudt, in welchen sie stehen sollte. Der Grund davon ist, daß die Erkenntniß bei ihr vorwiegend. Sie ist in eine falsche Stellung zur Schule gebracht. Aus der Schule kommen und confirmirt werden, ist für unser Bolk das Gleiche und ist Alles geworden. Eben da liegt aber auch der Fehl nach der andern Seite: wer aus der Schule kommt, hat genug Erkenntniß, ist für und fertig für das Leben, und für die Folgezeit abgefunden mit der Kirche."

Der Rebner geht bann über auf die Glieberung ber Gemeinde, und wünscht statt ber vorherrschenden Raturordnung, der Kinder und Erwachsenen, eine Catechumenatsordnung, wodurch die Gemeinde eine wirklich geglieberte senn wärde.

..... velundere boch mit jum Belege verhaltniffe. Doch befd für bas specielle ganb, ihr ein gewiffes firchen fern fie Beugniß ablegi im Argen liegt, wie üt bigften Rirchenfragen noc ift; ja, wie gerabe im G verwirren, mehr auseinar Position fcon morgen in genthumlich ift babei, das einsehen und erfennen, n Beremlabe über ben firchlic welche, in der "Bolfshalle" fation erregte. Deffenunger werben fann und wirb, of. Quelle ber Bahrheit, jur e fic jurudjumenben.

Rach solchen Roraz



### XLIX.

# Italien und die Mevolution.

Den 24. August 1852.

(Bom Berfaffer ber Beitlaufte.)

Die Revolution, das dialektisch und historisch nothwens dige Resultat und Complement der sogenannten Resormation, ist eine Todesfrankheit der gesammten christlich-germanischen-Gesellschaft. Sie ergreift alle Länder, alle Bolker, alle Staatsformen; ob ein Bolk katholisch heiße oder (dem Ramen nach): einem irrgläubigen Bekenntnisse huldige, ist ihr gegenübernur von geringem Belang. Dies gilt hauptsächlich von den romanischen und germanischen Stämmen, welche Europa bewohnen, und in Amerika eingewandert sind; den Slaven scheint: die Borsehung vielleicht eine andere Mission vorbehalten zu haben.

Die Symptome biefer socialen Krankheit sind, seitbem bas llebel zuerst in Frankreich zum Ausbruche kam, im Weefentlichen und der Hauptsache nach allenthalben dieselben; bennoch aber ift jede einzelne Revolution ein Fall für sich und vielleicht den im nächst angrenzenden Lande vorkommenden Umwälzungsversuchen wenigkens der außeren Erscheinung nach gar nicht ähnlich.

jenes merkwürdigen 3. "Erinnerungen eines öf nischen Kriege der Jahre Revolution vor dem Uifasser der erstgenannten Schönhals) ist Protestan soll der Gesellschaft Jesu genden einige Bemerkung sen dieser Schriften ausge

Fragen wir zuvörders sache der Revolution in i überall in ganz Europa der liegt. Es sinden sich ma zur Aussehnung drängen; i Sanzen und Großen heute und sehn werden. Aber die unseres Berhältnisses zu Goüberwiegend größeren Mehrt aus geändert.

von welchem aus auch die unläugbar vorhandenen Unvolls fommenheiten aller Staaten und fonftigen gefellschaftlichen Buftanbe aufgefaßt und von ben glaubigen Chriften in Liebe und Gebuld ertragen wurden. Umgefehrt lautet bie wiberdriftliche Lehre, welche bie Revolution erzeugt hat und ferner noch erzeugen wird : es ift ein emporenber Betrug, bie arme gedrudte Menfcheit auf ein fabelhaftes und prefares Jenfeite ju vertroften. Rein! bier auf Erben foll ber Simmel fenn, von biefem leben und von ber Gefellichaft haben wir bie Celigfeit ju forbern; wird fie une nicht gemahrt, fo tragen bie Bfaffen, bie Regierungemenschen, alte und neue, bie Reichen die Schuld. Berftoren wir die beftebenden gefellschafts lichen Buftande bis auf ihre Fundamente, bann wird aus ben Ruinen eine neue beffere Beit erbluben. Das "blane Jenfeits" aber, wie es Begel nannte, muß aus bem Bewußtfenn bes Bolfes verbrangt, es barf feiner nicht mehr gebacht werden. Erft bann wirb es beffer feyn.

Daß diese Lehre unverträglich ist mit Allem und Jedem, was man bisher Geduld, Gehorfam, Unterwürfigkeit unter eine höhere Gewalt nannte, leuchtet von selbst ein, auch wenn die Erfahrung der jüngsten siedzig dis achtzig Jahre es nicht bestätigte. "Die Insurrection ist (für Jeden, der sich durch irgend etwas beschwert hält,) die heiligste aller Pflichten" — dies ist die kurze Summe der eben bezeichneten antichristlichen Bolitik. Sie war es auch in der italienischen Revolution und alle einzelnen Erscheinungen derselben sind nichts als Accidenzen, Folgerungen oder locale Färbung, des einen großen falschen Grundprincips.

Gegen die eben entwidelte Ansicht wird häufig, und zwar gewöhnlich von außerfirchlicher Seite her, eine Art von hypofritischem Zweisel geltend gemacht. Man sagt und ja so häufig, so lautet der Einwurf, daß die katholische Kirche das wahre und alleinige Präservativ gegen die Revolution unserer Tage set. Wie kömmt es denn, daß dieses Mittel wicht

pa's nicht auch feine ! bie Stunde ber Brufun fen wir ju Gott, foneller burchmachen u als ber protestantische R jum Beile gereichen un hier ber Protestantismus einen Augenblid frei entf langen fonnte. llebrigen aus bem oben Gefagten, nicht bloß bem Ramen, fc Revolution ausschließt. aus, mas von jenen Regi vermeintlichen Intereffe ber Rrieg erflaren, und inbire ben. Gine Gewalt, bie ba tung ihr eigenes Grab. C bann nur noch eine Beitfrage tichen und politischen Wahrk ju Desterreich hervor. Die Bahrheit ift, bag biese Abnets . gung wirklich bestand, bag aber bas, was ber Berfaffer burch eine planmäßige Bolitif bes "Batifans" erflaren will, einfach in ber Ratur ber Cache liegt. Trop bes tiefinnerften Abicheues, ben jeber rechtliche Menich empfinden wird, wenn er fieht, wie die revolutionare Partei in ber jungftvergangenen Ummaljungsperiode nicht felten religiöfe und firchliche Intereffen, Die fie heuchelte, ale Mittel fur ihre 3mede bandhabte, fo fann bennoch auch ber eifrigfte Freund und Unhanger Defterreichs nicht in Abrebe ftellen, daß bie mahnfinnige Bolitif, welche bie vormärzlichen Dachthaber ber Rirche gegenüber befolgten, ben Feinden Defterreichs geradezu bie Baffen in die Sand lieferte. Bir tonnen beute, Gottlob! um fo freimuthiger über Diefe Thorheit fprechen, als bermas len hoffentlich mit ben Personen auch die Miggriffe und Ber fehrtheiten für immer beseitigt finb. Daraus, und nicht aus geheimen Berhaltungebefehlen, ober tiefangelegten Blanen bes "Batifans", erflart fich bie traurige Erfcheinung: bas eine Fraction von fatholischen Brieftern, und zwar gerabe von folden, benen die Rirche und ber Glaube nichts menis ger als gleichgultig mar, in beftigem Grimme gegen bie iosephinische Bureaufratie entbrannt, fich vom Teufel unflarer Leidenschaft oder zeitgeiftiger Berfehrtheit blenden ließ, und ber Revolution blindlings in die Arme warf. Daber bie merfwurdige Erfcheinung, baf in ber Combarbei ju Gunften ber Rirche und ihrer Freihelt bas Rreug gegen Defterreich gepredigt murbe, mahrend in Rom bie Revolution fich schamlos in ihrer vollen antichriftlichen Radtheit zeigte. Der Bang, ben fie in Bezug auf Religion und Rirche einhielt, mar in feinen Sauptmomenten folgenber: Buvorberft maren absolute Glaubenelofigfeit und sittlich religiofer Inbifferentie. mus ber Bunft, von welchem bie Leiter und Fuhrer ber Revolution ausgingen. Bon irgent einem felbft noch fo laren Dogma, von einem feften Befenntniffe irgend einer

· Art, war in diesen Regionen feine Rebe mehr. Um so leiche ter fonnte ben revolutionaren Sauptlingen bas religiöfe Intereffe als bloges Mittel jum 3mede, etwa um, wie in ber Lombarbei, Kanatismus ju erregen, bienen. Ihre Rebe wech. felte alfo je nach Beit und Umftanben, und nur allmählig ließen fie ihre mahre eigene, innerfte Gefinnung hervortreten, und zeigten ihren Grimm und Saß gegen jebe driftliche Dahnung und Erinnerung. Der erfte Schritt ju biefem Biele war bekanntlich gleich nach ber Bahl Bius IX. Die Bethatis gung eines eben fo unfinnigen und beleibigenben, als unwahren Enthusiasmus für bie Berfon bes neugewählten Bapftes, in Sinficht beffen man fich mit großer Oftentation bemubte, ben Landesherrn vom Rirchenoberhaupte ju unterscheiden. Rur bem erftern follten die Sulbigungen Freudenbezeugungen gelten. Doch fcon in Diefer erften Beriobe fonnte ein icharfes politisches Auge bie Reime beffen entbeden, mas fich binnen Rurgem zu entwideln brobte. Einzelne Priefter fielen offen ber Sache ber Revolution au; ein anderer nicht unbeträchtlicher Theil bes Rlerus bilbete Cafino's im Beifte ber herrschenden Richtung. Maggini brang in seinen Inftructionen mit aller Dacht barauf, "bie Beiftlichfeit babin ju bearbeiten, bag bie 3bee ber Gleichheit in fle einbringe, und fie ben liberalen Ginrichtungen fich anfoliege, und bag man in jeber hauptstadt einige Savanarola's bilbe." Diese Bemühungen fanben in bem jungeren Rlerus ein nur gar ju reiches und fruchtbares gelb.

"Und wir haben barüber nicht zu ftaunen. Man trifft bei Bielen von ihnen fein Studium ber heiligen Schrift und ber Bater mehr, sondern eitles Lesen von Zeitungen und Flugschriften; man trifft keine Conferenzen mehr, um den Geist anzueisern, sondern gesellschaftliche Unterhaltungen, um den Geist zu zerstreuen. Die Christenlehren zur Unterweisung der Unwissenden in den Geheimnissen unserer Erlösung, die Presbigten zur Erschütterung der Sünder, um sie zum Kampfe

gegen ihre Leidenschaften zu bewegen, die Ermahnungen an die Gläubigen, um sie zur Liebe der Tugend anzufeuern — verwandelten sich in Schwäßereien, um "die heilige Erlössung" Italiens zu preisen, in Standreden, um die Gemüther zum Kriege gegen die Fremdherrschaft aufzuheten, in rhetosrische Deklamationen, um die Liebe zum Baterlande, zum Fortschritt, zur Rationalität einzuschärfen."

Als einer ber Savanarola's von Rom trat ber Minorit Bavaggi auf, beffen mahnwitigften Reben \*), wie ber Berfaffer ber "romifchen Revolution" berichtet, felbft geiftliche Buborer Beifall gollten. Un Allem, mas man Chronologie und Geschichte nennt, waren biefe Buhorer ohne 3weifel eben fo unschuldig, wie ber Redner. Der Sauptangriff aber lag in ber noch unter ben Augen bes Papftes unternommes nen, mit ber Bergotterung von Bius IX. Sand in Sand gehenden Berfolgung ber Jesuiten. "Die Dacht bes Rlerus", fo lauten bie Borte ber Inftruction Maggini's, "ift in ben Jesuiten personifigirt." Darum marb ber Saß gegen fie funftlich erregt und auf ben bochstmöglichen Grab gestels gert. "Die Gehässigfeit biefes Ramens ift eine Dacht fur bie Socialiften." Darum ward auch Gioberti von ber revolutionaren Bartei in Biemont bezahlt, ben Gesuita moderno ju fcreiben, beffen Biel und Aufgabe bie Bearbeitung ber italienischen Beiftlichen im Sinne ber Revolution war. Und biefes Borhaben gelang nur allzugut.

"Um Maggini's Bunfche voll zu machen, mangelten auch die Savanarola's nicht, die aber um fo schlimmer maren, je schlechter der Geist war, der sie eingenommen hatte: hochst unwurdige Sohne und Diener der Rirche, welche, um die Bolfsgunft zu erbetteln, und aus andern noch schmählis

<sup>\*)</sup> S. Die jungfte Besprechung ber in Rebe ftebenben Schrift, Sift.s polit. Blatter Bb. XXX, G. 603.

ergrimmt gegen bie bigsten Laien."

"Und es fromm tauschen, daß biefe 1 es freilich, bie mit c wie die Gavaggi, Bent balbi, Asproni, Dell', be Caftro und Andere fo wenige find es, wel verborgen hielten, aber führten, nur um fo g Gattung gab es leiber in jebem Range, in ben Pfarrern und unter ben bensleuten." . . . "U ju feben, burfte man nur ber Bolfefefte, ber Berfai bezeugungen nachlefen. m.

gen, mit breifarbigen Banbern fich schmuden und hoch ihre Stimme erheben, um bie Rufe für Freiheit, Fortschritt und Nationalität erschallen zu laffen, um die Fremdherrschaft zu verwünschen, und zugleich mit dem Bolfe ben Wechsel ber Regierungsform, ber Minister, bes Herkommlichen zu verslangen."

"Das einzige Ronigreich Reapel ausgenommen, wo ber Rlerus in biefer Beziehung hochft gurudhaltenb fich betrug, fei es, weil bort bie Bachsamfeit ber Bischöfe größer, ober bie flerifalische Erziehung beffer war - fab man in allen übrigen Staaten Italiens berartige Schauspiele, welche unfer hochftes Bedauern erregen muffen. Ein großer Theil jener Manner, welche nach bem Beifte ihres Berufes fich in bergleichen politisches und weltliches Treiben nicht hatten mifchen follen, begnügte fich nicht, febr thatigen Antheil an allen von ben Aufftanbischen veranftalteten Rundgebungen ju nehmen, fonbern hat fogar, ohne weiter ju bliden, beren Absichten geforbert, und fich mit mahnwitigem Erfühnen, namentlich in ber Combarbei, fo weit vergeffen, bag er bie Waffen ergriff und fich in bie Reihen ber neuen Rreugritter für ben "beiligen Rrieg"" ftellte. Es gab Orte, wo eine ober mehrere Abtheilungen junger Seminariften bie Stubien und ben Dienft bes Altares verließen, um ftatt beffen wiber bie Barbaren und Fremben ju fampfen, und fie aus Italien ju vertreiben. 3ch fage nichts von Sizilien, bas fich gegen feinen rechtmäßigen Berricher emport hatte: bie Befchichte fann hier noch nicht alle einzelnen Thatfachen genau verzeich. nen. Ebenfo fage ich nichts von ben Beichen bes Jubels und ber Freude, welche in gemiffen andern Orten Italiens viele Beiftliche, im Bereine mit bem "Bolfe", über bie Berfolgungen, die Diffhandlungen und die gewaltthatigen Bertreibungen fund gaben, mit benen gegen bie Sesuiten verfahren und biefelben aus bem ganbe geschafft wurben, während man überall fich boshaft an ihrer Ehre und an

Sehr richtig bemi foure, daß die Leiter mehr hofften, und vol er fic an ben erften & indem fie fich bann gen werbe auch ble Maffen reicht, bann wendeten fie und Jeber, ohne gu unt ber gunftig gezeigt hatte, den Stanbe angehörte, 1 Tob verfolgt. Roch wäh in Rom zeigte es fich, we Ramen ber Jefuiten begriff mus, ber "nicht burre, fc fanatifch" fenn follte, "foi fern von myftifchem Beitvertr folieft, Erzeuger von Glud bern Belt, Schöpfer non mi Cuall ..

sammlung von Trient sei in der Kirchenzucht und in der Glaubenslehre, durch jesuitische Kunstgriffe berückt, vom rechten Wege abgewichen; die Päpste und die Congregationen in Rom seien mehrmals durch die Umtriebe der Jesuiten hintergangen worden; die häusige Communion, die Verehrung der Bilder, die Andacht zur jungfräulichen Mutter Gottes seien altes Zeug und elender Plunder und jesuitische Missbräuche; die Demuth des Herzeus endlich, die freiwillige Armuth, der geistliche Gehorsam, die Verachtung seiner selbst, das Verlassen der Mittelalters, von Christus verworsen und dem Evangelium zuwider, welche aber nichts bestoweniger vom Zesuitismus aufrecht erhalten und gepstegt worden seien."

"Die Geheimnisse, die Wahrheiten, die heiligen Ges brauche der katholischen Kirche, die nun auf diese Weise alle in so schimmes Licht gestellt worden, wurden deshalb gering geschätzt, verachtet, verlacht; und in Folge dessen sahen wir die Kirchen geschändet, die heiligen Bilder zerfetzt, die Relisquien der Heiligen verbrannt und in den Wind zerstreut, die geweihten Gesäße zu unheiligem und facrilegischem Gebrauche verwendet, die Beichtstühle zertrummert und verbrannt, die Grundlehren der Religion geläugnet und bestritten: und als les Dieses — weil man nichts mehr vom Zesuitismus wissen wollte."

Insbesondere hatte sich Gioberti vorgesett, dem bisheris gen katholischen Glauben allmählig ein anderes System unsterzuschieben. Der Berfasser unserer Duelle sagt darüber: "Ich habe zur Bestätigung bessen das Geständniß eines Gescheimbundlers, den ich nicht nennen will. Dieser sagte in einem schon früher einmal angeführten Briese, den er nach der Mitte des Jahres 1847 schrieb: ""Gioberti ist für den Klerus das, was Mazzini für die italienische Partei. Der Priester Gioberti spricht zu den Priestern ihre Sprache, und ich versichere Sie, es kommen von allen Seiten Rachrichten,

Cewande auf bie & nische und englische ihre Lehre an dem E es nicht befremben, ber Hauptstadt ber f burch feine Phafen lie anarchische Bobelherrfd Band. Rein Mittel bi ben entweber zu verfäll Bergen und Gemüther : porenbfte hiebei ift ber tionaren Sauptlinge. "C lices Defret, baf ber B feine Unabhängigkeit in haben murbe; und ju gl ten fie alle mögliche Bej Perfon, fowohl in Bort fle fingen die Briefe auf, geschrieben wurden; fie bob für reinkirchlicha a

einer herrschfüchtigen Briefterkafte, ein alter Quart aus bem Mittelalter, eine Anechtung bes menschlichen Geiftes."

In Folge biefer neuen Auffaffung ber Religion murben bie Beichtstühle aus ben Rirden geschleppt und verbrannt, alle. Rirdenguter im romifden Staate als Gigenthum ber Republit proflamirt, Die Gloden ale überfluffig confiscirt, Die Rloftergelübbe vom Triumvirat ber Republif fur gelost erflart, fammtliche Ordensgeiftliche und Ronnen aus ihren Saufern vertrieben, gahllose Briefter ermordet, endlich, ale bie Remefie in ber Bestalt ber frangofischen Urmee naber rudte, ber Borfchlag gemacht: fammtliche Beiftliche als Beißeln in Die Engelsburg ju fperren. Ihren Culminationspunkt erreichte bie antireligiofe Richtung aber in bem Bebanten einis ger Wortführer ber Revolution, ben Brotestantismus neuen Staatereligion bee verjungten Italiene ju machen. "Es fiel", fagt unfer Berfaffer, "ein Rundichreiben in meine Sande, bas von ben neuen Triumviren in partibus, Dage gini, Sterbini und Montecchi, unterzeichnet, und im Dezember 1849 in Laufanne gebrudt ift. Es fuhrt ben Titel : ""Italienische Gefellschaft, beren 3med ift, gur Wieberherftellung ber menfchlichen Enchflopabie ju bienen, und ben Brotestantismus jum öffentlichen Culte ju machen."" Diefer Brief nun hat folgenden Inhalt, ben ich meine Lefer reife lich ju überbenfen bitte:"

""Rach dem glanzvollen Beispiele der gebildetsten Rationen Europa's beabsichtigen die unterzeichneten Italiener einsmüthig, sich zu einer Gesellschaft zu dem Zwede zu vereinisgen, jeden Keim einer philosophischen, politischen und religiössen Drithodorie, welche sich tyrannisch der Freiheit der Bölsser widersetzt, zu zerstören, und das Denken in Italien durch Abschüttlung des unerträglichen und erniedrigenden Joches der Autorität zu reformiren, da von der freien Wahl der Prinzipien in jedem Bereiche des Wissensmöglichen alles Wissen abhängt. Die Einrichtungen, welche zur Begründung

ber Freiheit ber Voller sich eignen, sind einzig jene, welche bie Monarchien und ben Katholicismus in Fesseln schlagen, ba diese die beiden größten hindernisse ber Freiheit sind, ins bem sie ber Autonomie bes Geistes widerstreben, jenem Rastionalismus nämlich, ber uns allein einmal von ber Staverei befreien, und ein reinmenschliches Christenthum, bas ganz dem Fortschritte dient, begründen soll.""

en Bolfer von Mittelitalien! die Ocmofratie, wie der Protestantismus, haben bei euch eine schöne Zufunft; möchtet ihr vereint einen Stein zu dem großen Baue tragen, der euch glorreich vor den Augen des denkenden Europa's machen wird; und fürchtet nicht, daß das katholische Priesterthum, der Altar und das Kreuz noch ein dauerndes Leben haben: diese alten, abergläubischen Dinge, diese veralteten Lügen muffen zu Grunde gehen vor dem wachsenden Lause des Protestantismus. Alle, die hier am Schlusse ihre eigene Handschrift beisehen, werden Apostel der liberalen republikanischen Propaganda sehn, und es werden ihnen die Statuten, die Sahungen, die großen gesellschaftlichen Rechte mitgetheilt werden, welche sie in Zufunft genießen sollen. Laussane im Dezember 1849. Mazzini. Sterbini. Montecchi.""

Augenscheinlich ift dieß eine Finte, welche berechnet ift, die Gunft Preußens und Englands zu erhaschen. Aber sie hat ihren 3wed nicht erreicht; in England war felbst das revolutionäre Rabinet zu klug, um sich auf diese Chimäre eines italienischen Protestantismus einzulassen, der dort, ohne Wurzel im Bolke und nur getragen von einem kleinen revolutionären Häuslein von Klubbisten, die Basis einer neuen Staatsordnung werden sollte. Preußen aber verfolgte gerade damals ein anderes, jest, wie es scheint, aufgegebenes Biel. Um seinen deutschen Hegemoniegelüsten vorzuarbeiten, wollte es die deutschen Katholiken in die angenehme Täuschung wiesgen, als hätten sie von einem preußischen Oberhaupte der deutschen Ration nichts als Liebes und Gutes zu erwarten.

Der nothgebrungene Bescheid auf ben Borschlag zur Protesstantistrung Italiens konnte also nur lauten: "so gerne, so unmöglich." Das war damals. Was die Jufunst in ihrem dunkeln Schoose birgt, muffen wir abwarten. Rur Eins ist gewiß: eine Revolution, welche den Protestantissmus als lettes Ziel ihrer Bemühungen im Auge hatte, war nicht berechtigt, Desterreich selbst wegen seiner nicht zu entschuldigenden, früheren Behandlung der kirchlichen Angelesgenheiten, im josephinischen Sinne, Borwürfe zu machen.

Aus bem Bisherigen ergibt sich, daß die Revolution in Italien, wie allenthalben, die Frucht einer falschen Wissenschaft war, welche ihrerseits wieder aus dem Erlöschen des religiösen Glaubens und dem Erkalten der Liebe zu Gott hervorging. Trug sie diesen Charakter, so leuchtet von selbst ein, daß der Boden, aus dem sie erwuchs, nur die Stimmung der höheren gebildeten Klassen sennte. Das eigentliche Bolk wurde von diesen verführt, oder ohne zu wissen, worauf es ankam, blindlings geleitet. Sehr richtig sagt der Berfasser der "Erinnerungen":

"Während so die Revolution mit unglaublicher Rührigsfeit betrieben ward, war, wenn man die zahlreiche Dienersschaft ber reichen Kamilien und die höhere Bürgerschaft ausnimmt, der lleberrest des Volkes noch ziemlich unverdorden. Der größte Theil der sogenannten Coloni war sogar der Regierung anhänglich, bei der er oft Schutz gegen seine Dränger sand. Hätte die Regierung nicht so viel Achtung für das Eigenthum besessen, hätte sie nicht besorgen müssen, das die Scenen sich wiederholen würden, die man in Gallsien erlebt hatte, es würde ihr nicht schwer geworden sehn, das Land gegen die Städte zu bewassnen. Dieses zeigte sich später bei dem Erscheinen der Piemontesen; sie fanden bei ihrem Einfall sast keinen Anhang auf dem Lande, und besstlagten sich bitter, daß man sie über den Geist und die Gessinnungen des Landes getäuscht habe. Wir wurden bei unses

rem Bordringen vom Bolfe wahrhaft wie Befreier empfangen. Das war nicht die Haltung eines schuldbewußten, die Strase der Sieger fürchtenden Bolfes; es war die Freude über die Befreiung von einem Joche, das man ihm als Freiheit aufgelegt hatte, und das ihm binnen vier Wonaten mehr kostete, als seine frühere Regierung in einem Jahre. Es war eine Bevölferung, die die Gerechtigseit und Milde ihrer rechtsmäßigen Regierung kannte, und dieser vertrauend, auf Nachssicht und Bergebung rechnete."

Auch der piemontesische Kriegsminister Bava erzählt einen höchst merkwürdigen Fall, welcher dasselbe befundet. "Der Ort delle Gracia", sagt er, "hat eine ganz eigenthum: liche Kirche, in deren Innerem sich Gruppen von Wachstatuen in Rischen in mehreren Reihen befinden, welche merkwürdige Ereignisse aus der Geschichte des Hauses Gonzaga, Wunderthaten u. s. w. vorstellen, weshalb Seine Majestät gewünscht hätte, sie zu sehen; aber die Schlüssel, um in diesselbe zu kommen, konnten auf keine Weise gefunden werden. Man ersuhr später, daß der Feind beim eiligen Rückzug mehr als hundert Gesangene und Verwundete darin zurückgelassen hatte, was uns von den Einwohnern sorgfältig verborgen gehalten wurde, so groß war der Schrecken und zugleich ihre Reigung für die Sache des Kaisers."

lleberhaupt stedt in der lombardischen Revolution, wie in der gesammten österreichischen, ein Element, welches einem früheren Jahrhundert angehört. Während beim Ausbruch der französischen Staatsumwälzung der Angriff sich vorzugs, weise gegen die privilegirten Stände, insbesondere gegen den Abel, wendete, tritt in Desterreich, vornehmlich aber in der Lombardei und in Ungarn, der Abel selbst als einer der Hauptsactoren der Revolution auf.

"Der beutsche und ungarische Abel", sagt ber Berfaffer ber "Erinnerungen", "wollten fich auf Untoften ber Krone Popularität erwerben und ihre Borrechte erweitern; fie haben es mit dem Berlufte aller ihrer bisherigen Privilegien besahlt. Das muß früher oder fpater das Loos aller priviles girten Stände fenn, die sich von der Quelle ihrer Borrechte trennen wollen. Die italienische, die ungarische Revolution sind ohne Widerrede das Werk des Abels, die deutsche Resvolution nicht; hier war der Adel nur die Pfote, womit der Affe die Kastanien aus dem Feuer zog."

So viel ift gewiß: die italienische Revolution ift feine naturgemäße Frucht bes innerften Bolfegeiftes; fie follte bem Bolfe burch bie oberen Rlaffen funftlich eingeimpft merben, und bas Sauptmittel, beffen man fich bediente, um einen revolutionaren Fanatismus hervorzubringen, ohne welchen es feine Umwälzung irgend einer Art geben murbe, mar bas Rationalitate - Bringip. Allein wir nehmen feinen Anftanb, biefes gesammte nationalitätsfieber, biefe fanatische Schwarmerei fur bie unità d'Italia, fur eine große revolutionare Luge, für ein reines Runftprobuft einer falfchen und verfehrten Wiffenschaft zu erflaren. Das wirfliche Bolf in ber Lombarbei mußte nichts bavon; es hielt, wie wir gesehen haben, bei weitem mehr mit Defterreich, ale mit feinen piemontefischen Befreiern. lleberhaupt gibt es nicht leicht, wenn wir auf die lebendige Wirflichfeit feben, einen weniger italienischen Bedanken, ale ben ber Ginheit Staliene. auch nur einige Beit in Italien gelebt, wird wiffen, bag bie Bewohner der Salbiufel fich durchaus und in feiner Beife als ein und baffelbe Bolt betrachten, ja, baß fie ihre nationalen Antipathien hauptfächlich gegen ihre mititalienischen, meiftentheils nachften Nachbarn richten. Nationalfinn beißt fo viel, wie erweiterte Kamilienliebe; er herricht bort, wo jedes Glied des Bolfes in dem andern ben Abkömmling von benselben Stammeltern erblidt. Ginen folden Beift ber Treue und Anhanglichfeit, bes Bufammenhaltens in Roth und Tod finden wir heute nur noch bei Juden und Bigeunern. Bei glen anbern mobernen, mit fremben Stammen vielfach gefreugten und burchmischten Rationen finden wir feine Spur mehr bon biefer urfpefingtichen Ramilienliebe, ber Mutter aller mabren Rationalität. Alles, was man beute für biefe ausgibt, find Currogate, bie in ben meiften Rallen nicht auf Liebe, fonbern auf Sas gegen biejenigen binauslaufen, welche nicht zu biefem bestimmten politischen Gemeinwesen geboren. Stalien eriftirte als folches aber gar noch nicht einmal, sonbern sollte erft burch bas Mittel bes gemeinschaftlichen Saffes gegen Defterreich ein folder revo-Iutionarer Ginheitsftaat werben. Wie ernftlich und aufrichtig es aber um biefe Unitate - und Rationalitate = Beftrebungen bestellt war, fann ber Umftand barthun, bag bie Revolution fich mit eben fo großer Gewalt und Erbitterung in ber lombarbei gegen bie "Fremben" wenbete, wie in Rom und Reapel gegen bie einheimischen, acht nationalen, uritalienischen Regierungen. Luge, Luge! und nochmale Luge!

Bir haben oben gefeben, bag bas lette Biel und Enbe ber revolutionaren Bestrebungen in Italien, wie anberemo, bie Bertrummerung aller Funbamente ber Gefellichaft, bie grunbliche Berftorung aller und jeber weltlichen und geiftlichen Autorität auf Erben war. Aus biefer unläugbaren Thate fache flieft eine Folgerung, beren Richtbeachtung fich bitter und meiftentheils mit bem Untergange berjenigen racht, welche fich bier aus Schwäche ober Rurgfichtigfeit einer Inconfequeng foulbig machen. Es ift eine unbestreitbare, unwiberlegliche Bahrheit, baß Jebweber ju Grunde geben muß, welcher Die Revolution burch Concessionen, burch halbe Einraumungen, burch Rachgeben beschwichtigen und verfohnen will. Dies liegt einfach in ber Ratur ber Sache. Mit einem brandschapenben Feinbe, welcher eine bestimmte Summe forbert, läßt fich ein Sanbeln und Unterhandeln über ein Dehr ober Minber benfen. Aber eine Rauberhorbe, bie mich plunbern, mir Baus und hof angunben, mich und bie Deinigen ermorben will, lagt fich begreiflicherweise baburch nicht auf beffere Gebanken bringen, bag ich ihr einen Theil meines Bermogens freiwillig abtrete; fie geht von ber Annahme aus, bag ihr von vornherein bas Bange gebore. Co mar es allerbings möglich, bag in früheren Sahrhunderten Aufftanbe und innere Unruhen burch rechtzeitige Rachgiebigfeit in Betreff einzelner Rechte befdwichtigt werben fonnten. Aber ber ju ihrer prinzipmäßigen Ausbilbung gebiebenen Revolution unferer Tage gegenüber ift jebe Rachgiebigfeit Schwäche, jebe Schwäche tobbringenb. Den Beweis bicfer Behauptung lieferte mahrend ber jungften italienifden Revolution nicht bloß die Regierung bes Rirchenftaates, fonbern nicht minder auch die ber Combarbei. Bahrlich! nach ben von bem "Beteranen" berichteten Daten murbe, wenn nicht Rabenty mit fraftiger Kauft noch zu rechter Beit bas Steuerruder ergriffen, und der Unfahigfeit ober dem Berrathe gewiffer Bureaufraten ein Biel gefett hatte, bas politische Schidsal ber Lombarbei schwerlich ein anderes gewesen fenn, als das bes Rirchenstaates. Der Sauptunterschied liegt barin, bag ber lettere feinen Rabetfy batte; die Civilregierungen beiber ganber haben einander wenig vorzuwerfen. Defis halb erscheint uns auch die souveraine Berachtung, mit melcher ber Berfaffer ber "Erinnerungen" bas geiftliche Regiment im Rirdenftaate behandelt, nicht gerechtfertigt. Diefer Schriftsteller ficht zu hoch, ale bag er in ben Zon ber ge= wöhnlichen Tagesliteratur fallen burfte \*).

<sup>&</sup>quot;) "Die testanische Regierung hatte seit bes Großherzogs Lecpold Beiten im Aufe großer Liberalität gestanden; aus biefer Freisins nigkeit war dem Lande ein Erwerdszweig erwachsen. Man zog das durch eine Menge fremder Reisenden an sich, die viel Geld im Lande verzehrten, und obgleich Desterreich wohl oft auf die Ges fahr aufmertsam gemacht und gegen die Folgen gewarnt haben mag, fo blieb es doch beim Alten; der Freisinn artete in Sorglos sigsett aus, die geheimen Gesellschaften konnten daher tein gunfts geres Keld für ihre Umtriebe sinden, wie Tossana. Roch mehr

Wenn die bureaufratische Regierung ber Lombarbei wirklich so hoch über ben geistlichen Formen ber papstlichen Regierung stand, woher dann die Erscheinung, daß die Ungufriedenheit der Lombardei mindestens eben so groß, aber keineswegs gerechter war, als die in Rom und im papstlichen Gebiete? Bosher die Erscheinung, daß die lombardische Regierung, der Stolz der Bureaufraten, in der Stunde, wo es ernst ward, der Revolution gegenüber noch schneller erlag, als das mit so gründlicher Berachtung behandelte weltliche Regiment des Papstes. Tas lettere hat wenigstens eine Geschichte von beinahe

war bieß in ben romifden Staaten ber Fall, bie man gwar nicht bee Reblere eines ju freifinnigen Regierungefofteme befchulbigen fann, wo aber bie Deuerungefucht in ber Abneigung ber Unterthanen gegen bie griftliche Regierung noch mehr Rahrung fanb. Schon in ben frubeften Beiten bat fich in bem Rirchenftaate ein Direrwillen gegen bas gelilliche Regiment fund gegeben. Diefe Abneigung mußte in bem Dage wachfen, ale bie Revolution in ihren Folgen im Beifte bes Bolles mehr Burgeln folug. wollen bier nicht alle bie Sehler einer geiftlichen Berrichaft, bie Biberfpruche, in benen fie mit bem Beburfnife ber neuern Beit fteht, berausbeben; es genngt, ben Rirdenftaat gefeben gu haben, um bie Gehnsucht zu begreifen, Die Die Ginwohner biefes von ber Ratur fo gefegneten ganbes nach einem gerechten und auf einer feften Bafis ruhenben Regierungefoftem burchbringen muß. fennen Die faft unüberfleiglichen Schwierigfeiten, Die fich bem beis ligen Ctuble bei jebem Reformversuche entgegenftemmen, benn eine Regierung fann ihrem eigenen Lebenspringip nicht gumiber handeln. Wie thener gabite nicht Bine IX. feine liberalen Ber= fuche! Richts bestoweniger bleibt ber Uebelftanb, bag ein Staat, beffen Regierungefpftem mit ben Beburfniffen und bem Boble fei: nes Bolfes im Biberfpruche fieht, eine ungeheure Anomalie ift, bie fruber ober fpater gum Berberben bes Ginen ober bes Anbern, vielleicht Beiber fuhren muß. Auf biefem Boben hatte baber bie Revolution leichtes Spiel. Gebegt in Tostana, mucherte fie im Romifchen, und verbreitete von hier aus ihre Urme nach allen Richtungen."

anderthalb Jahrtausenden fur fich, beren fich die mobernen Beamtenregierungen fcwerlich jemals ju ruhmen haben wer-Wir find mahrlich weit entfernt, Die fcmachen Seiten ber geiftlichen Regierungen in Abrede ftellen ober iconfarben zu wollen; aber man foll auch nicht im Geschmade ber heutigen Beit auf ihre Roften Staatsformen über bie Bebuhr ruhmen, welche bie Brobe ber Beit und ben Sturm ber Befahr fo ichlecht beftanben haben, wie ber moberne Beamtenabsolutismus. Auch in Beziehung auf die heutige papitliche Regierung fteht jedem Ratholifen ein fehr unbefangenes Urtheil frei, und wir find nicht ber Meinung, daß ber glaubige Chrift feiner Anhanglichfeit an die fatholische Rirche Die Bahrheit in Betreff bes weltlichen Regiments ber papftlis den Regierung jum Opfer ju bringen habe. Wir laffen hierin Jedem feine naturliche Freiheit. Rur barf ein Umftand nicht überfeben werben, ber unferes Dafürhaltens viele, ja bie meiften Difgriffe und faliden Schritte ber papftlichen Regierung feit bem Jahre 1846 erflart. Dieg mar die une naturlich feinbselige und verberbliche Stellung, welche bas vormärgliche Defterreich jum Mittelpunkte ber firchlichen Ginheit genommen batte. Der Bapft ftanb, mas man auch fagen moge, swifden ber wiberfirchlich-josephinischen, beimtudis fchen Berfolgung einer von allen Barteien tief verachteten Bewalt, beren nahen Stury vorauszusagen, feine prophetis fche Gabe erforberte, und ber eben fo verberblichen Beudelei ber Revolution. 3mifchen biefer Schlla und Charybbis durch. auschiffen, war die Mission, welche Bius IX. von der Borfehung erhalten. Bir laugnen bie großen politischen Fehler nicht, die bei ber Lofung biefer Aufgabe begangen worben find; in biefen gragen ift ber Rirche ber übernaturliche Beiftand bes heiligen Beiftes nicht versprochen, und ber Menich fteht hier bem Drange ber Thatsachen, allein auf feine naturlichen Rrafte angewiesen, gegenüber. Aber nur bie Regierung, welche im Jahre 1848 ihren Beruf gang und vollständig erfüllte, ift berechtigt, ben erften Stein auf Bius IX. ju merfen!

Fragen mir nach biefen Erörterungen über bie inneren Urfachen ber italienifchen Revolution, nach ber Art und Beife, wie bicfelbe in Scene gefest murbe, fo ftogen wir junachft auf einen wichtigen Unterschied gwifden bem Treis ben ber italienischen Ummalgungspartei und ben revolutios naren Beftrebungen in anbern ganbern. 3ft überhaupt bie Begenwart nicht bas Beitalter großer Manner und gewaltiger Charaftere, fo gilt bieg auch von ber Bartei ber Berfto-Much bier brudenber Mangel an rung und Ummalgung. hervortretenben großartigen Berfonlichfeiten; auch bier Die Mittelmäßigfeit am Regiment. Blog Italien macht biervon eine Ausnahme. Sier laufen bie Raben ber Revolutiones partei in einem Manne gufammen, ber allerbinge gu ben gewaltigften Charafteren und ju ben begabteften Inbivibualitaten ber Begenwart gerechnet werben muß. Das ift ber ehemalige Benuefer : Abvotat Maggini, welcher, ohne Biberrebe von ber revolutionaren Bartei ber gefammten Salbinfel ale Derhaupt anerfannt, bei biefer einen Behorfam findet, wie er an biefer Beit nicht alltäglich ift, und über beffen bebeutente Berfonlichfeit Freund und Beind einig find. feinem fichern Berfted in Condon aus erließ Dagini, ein unumfdranfter Felbbert, Befehle, Inftructionen Beifungen an feine Bartei, bei ber er nur ju willigen Ges horfam fant, und ber er hierburch alle Bortheile ber Ginbeit ber Leitung ficherte. Beniger bebeutend ale Daggini, mar Gioberti, ber jeboch, befondere weil er beim Rlerus bebeutenben Unbang fant, in bobem Grabe forbernd in ben Bang ber Revolution eingriff. Der Berfaffer ber "Erinnes rungen" entwirft folgende Charafteriftif Diefer beiben revolus tionaren Sauptlinge.

"Maggini, ber Sobepriefter ber Revolution, fab ein, bag bie vereinzelten, theilweifen Emporungeversuche nimmer

einen Erfolg gegen Defterreichs Macht haben murben, bas biefe Macht fie nie auffommen laffen werbe und fonne; er anderte nun feine gange Taftif. Collte Die Bereinigung Italiens unter Ginem But ober Giner Staatsform möglich fenn, fo mußten alle Angriffe nunmehr allein gegen Defterreich gerichtet, und biegu gang Italien in Ginem Gebanfen vereinigt werben. Die Ausführung biefes großartigen Brojeftes, bas wir allein bem erfindungereichen Ropfe Maggini's juschreiben, erforderte Beit, Gelb und gunftige Umftande. Das Gine fant er in bem Reichthum feiner gandeleute, bas Andere in bem Sturge Louis Philipps. Es gab bamals zwei politische Barteien in Italien, Die Die Bereinigung und Befreiung (wie fie es nannten) ihres Landes auf fehr verfcbiebenen Wegen erftrebten. Die eine, mit bem Phantaften Gioberti als Führer, wollte eine Art foberaliftischer Bereinis gung mit bem Bapfte an ber Spige; bie andere, wenn nicht Die machtigere, boch an Berftand überlegene, ward von Maggini geleitet. Sein Spftem mar einfach ber Sturg aller italienischen Regierungen, und an ihrer Statt eine machtige Republif; bagu mablte er, um ber Große ber Erinnerungen willen, die Wiederherstellung ber romifchen. Vorerft ließ et aber Bioberti feinen Traumereien ruhig nachhangen. Er mußte ju wohl, bag ber Sturg ber Demofratie fo ganglich verfallener Regierungen ibm ein Leichtes fenn werbe. Wir werben im Laufe biefer Erzählung bafur balb in bem Schidfale bes Bapftes und bes Großherzogs von Tostana den Beweis finben. Maggini ftand in engster Berbindung mit den Demofratenführern aller europäischen Staaten; er hatte feine theuren Freunde in Befth, in Brag, in Wien, in Berlin, wie in Baris und London. Er fing an, fich ju einer wirklichen Macht zu erheben. Wir haben erlebt, daß er einem machtis gen Minifterium im ftolgen England ernfte Berlegenheiten ju bereiten magen burfte. Die Rolle biefes Mannes ift noch nicht ausgespielt, mogen bie Regierungen aufmertfam



rudjuhalten gewußt. foldes Unternehmen gan fein Berrath flattgefunden gen, folche Thatfachen auf Gangen auf bie Spur hat er welslich fich ber erften & gefucht. Die italienischen fallen, che fie es noch ah ber in bas Geheimniß tief fo ferne taufchte, bag er g gu werben, mahrend er ihr felbft wenn er aus bem trei hervorging. Richt ein oberi bert, nicht ein Foberativftaai lienische Republik wollte mai eine beutsche anftrebte; aber einmal war zu groß, und be telftaffel bienen, bis bie Bei würde."

In Folge ber Instructie Die revolutionare Bartei bie

ignorirt wurde, mahrend bie Cercoli fich thatfachlich in ben Befit ber weltlichen Regierungerechte bes Bapftes festen. 3n biefen Bereinen wurden bie Tobesurtheile gegen bie Biberfacher ber Revolution gefällt, und von bort aus gingen jene planmäßigen Berlaumbungen, burch bie Jebweber verhöhnt und um Ehre und Ansehen gebracht wurde, ber fich ber Revolution feindlich bewies, ja auch nur feine Bflichten als Ratholif erfüllte. Gleichen Schritt mit biefer Thatigfeit bet Bereine hielt bie Bugellofigfeit ber Breffe, Die Berführung ber Beiftlichen, bie Berfolgung ber Rirche, befonbere bet Orbensgeiftlichfeit. Der Rationalhaß gegen bie Deutschen wurde im nordlichen Stallen burch alle Runfte, welche ber Bartei irgend zu Gebote ftanben, auf Die Spipe getrieben, So entftanben bereits zu Anfang bes Jahres 1848 in Mais land bie Tabafounruben. Aber immer noch batte man bie Revolution lahmen, ihr ben Busammenhang, die Führung rauben fonnen, wenn man ihre, von ber Bolizei fehr genau gefannten Saupter mit Ginem Schlage feftnehmen ließ. Dbme Leitung und guhrung mare bann die Revolution mahricheine lich nicht in einen formlichen Rrieg, sondern in partielle Aufstande ausgelaufen.

"Eine folche Maßregel kam wirklich zur Sprache, und es fand eine geheime Zusammentretung bei bem Gouverneur; Graf Spaur, ftatt, in welcher die Verhaftung einer Anzahl ber bekanntesten Verschwörer beschloffen, und die ersorderklichen Maßregeln eingeleitet wurden. Allein, noch in berselben Racht ward diese Maßregel wieder zurückgenommen, und es erfolgte nur die Verhaftung von drei, wegen ihrer exaltirten Gesinnungen zwar übelberüchtigten, aber wegen ihrer Persfönlichkeit höchst unbedeutenden jungen Männern, die, nach Laibach gebracht, dort mit großer Rücksicht behandelt, und dann von unserem unterdessen zur herrschaft gelangten Respolutionsministerium in Freiheit geseht wurden."

Rachbem am 15ten Mai 1848 ber Ronig bon Reupit

einigfeit ber Rebellen fe. nach ber Bertreibung b vorbrach.

"In Mailand", sa "organisirte sich eine prin allen andern Städter prematie ausüben wollte Uneinigkeit der italienis Eisersucht. Die provis Mitglieder aus allen Swar nach Mailand geeilt bungen zu sepn, allein Karl Albert zum Könige sich seiner nur als Werk auch nicht gestatten zu düzeln schlage. Er begann und somit war der Grunt

"Im Namen ber itali ner andern Stelle fort, " nen, aber Manin (in Be

flegestrunkenen Mailander-Freunde bereits als ben fünftigen Ronig bes einigen Italiens betrachteten? Die verschrieene Berrichaft, ber Ehrgeig Defterreichs hatten nie ihre Blide fo weit gerichtet. Dft hatte es bie mantenben Throne biefer Fürften mit feiner Dacht wieder hergestellt und befestigt. War es nicht naturlich, bag biefe Fürften fich lieber an eine große Macht, bie ihnen fo oft Schus gewährt, anschloffen, als fich ju Bafallen eines fleinen Konigs herabmurbigten, bloß weil er fich einen italienischen Fürften nannte, und ben Ehrgeig hatte, Berricher bes iconen Italiens fenn gu wollen? Bar es nicht abgeschmadt, ju glauben, bag bas prachtige Reapel, bas emige Rom, bas funftreiche Florens fich bem langweiligen Turin, bas nichts von allem Dem ift, unterwerfen wurden? Ronnten Staliener fo febr ihre eigene Beschichte vergeffen, so wenig ben Beift ihres Bolfes fennen, baß fie bie Berwirklichung ihrer abgeschmadten Ginheitsbeftrebungen für möglich hielten? Bahrlich, nie ift ein Bolt von geschmäßigen Abvofaten, von einem Abel, ber feine aubern Wurgeln mehr im Bolte hatte, als bas Gelb, bas er bem Schweiße feiner Coloni entreißt, unwurdiger hintergangen und mißbraucht worden, ale bas italienische, bas mit feinem Blut und feinem Wohlstande bie ehrgeizigen Beftrebungen eines Maggini und Manin, eines Cafati und Borromeo, und endlich eines herrschfüchtigen und friegeluftigen Fürften begahlt haben murbe, hatten nicht Radepty und feine tapfere Armee biefem treulofen Betriebe ein Enbe gemacht, und ben verschiedenen Regierungen bie Wiederherftellung ber gefetliden Ordnung ermöglicht."

Aber auch für ben Fall, baß die Zerstörungspartei im Morden Italiens Meister geblieben wäre, stellt der Versaffer der "Erinnerungen" der Revolution ein überaus trübes Prognosticon. "Der Rüchzug Desterreichs aus Italien wäre das Signal zu einem allgemeinen und blutigen Bürgerfriege in Italien geworden, aus dem dieses Land zerstückelter und ges

fcmachter ale je bervorgegangen fenn murbe. Bir glauben faum, bag Gleichheit ber Sprache ein Band ber Ginigfeit amifchen ben verschiebenen Stämmen eines Bolfes fenn fonne. Man blide auf unfer liebes Deutschland; man wird fic überzeugen fonnen, welche Sompathien Defterreicher und Breu-Ben, Bavern, Burtemberger und Sannoveraner unter einander verbinden. Huch bie Deutschen vermochten es, fich gegen ben Frembling, fich gegen Napoleon ju vereinigen, aber biefe Einigfeit war nur bas Broduft bes Augenblide fur ben Ungenblid. Raum mar Napoleon gefallen, fo trat bie alte Gis ferfucht, ber alte Sag wieber mit ber alten Lebhaftigfeit an ben Tag. Co mare es in Italien, aber in viel boberem Dage, ergangen, mare es ben Sauptern ber revolutionaren Bartei gelungen, Defterreich ju vernichten, batten nicht Rabetfy und fein Beer bie Monarchie gerettet, und feine Giege Italien bor einem Rriege bewahrt, ber biefes gand in ein großes Schlachtfeld umgewandelt haben mußte, auf bem fic endlich jum Beichluffe Deutsche, Frangofen, Ruffen und Englanber bie Sand gu feinem ganglichen Untergang geboten hatten."

Dieß Alles ift unwidersprechlich mahr und richtig, aber bas Licht einer befferen Erfenntniß wird ben Italienern erft aufgehen, wenn die heute noch latenten, gesunden und confervativen Elemente frei geworden, und in den Kampf mit der Lüge und dem Unglauben getreten find, der in Italien erft noch beginnen muß. Gott gebe bald!

na note perilim and in the conmanifer and and instance of the conmanifer and and analysis of the conmanifer and analysis of the con-

## L.

## Literatur.

Das hellige tanb. Bon Rabbi Jof. Schwarz aus Jerufalem. Frankfurt 1852.

Raum hat auf irgend einem Bebiete feit gehn Jahren eine fo große wiffenschaftliche Thatigfeit geberricht, als in Beziehung auf die Topographie Baldftina's. Gleich als follte in geiftiger Sinfict gut gemacht werben, mas man in politifcher verfaumte, hat man feitbem bas gelobte ganb, fo gu fagen, wiffenschaftlich neu erobert. Satten bie früheren Reifebeschreiber vorzugeweise nur aus ber Trabition geschöpft, ohne die heutige Lage bes Landes mit feinen Fleden und Dorfern fonberlich zu berudfichtigen, fo bat man feitbem ben geweihten Boben wie ein aufgefchlagenes Buch behanbelt, einen um ben andern von den heutigen Ortes ober That-Ramen vorgenommen und mit ben alten verglichen, und fo giemlich bie Geographie Balaftina's wieber bergeftellt, wie es julett noch Eufebius beschrieben bat. Sonderbar, bag gerabe Die Bewohner vom entgegengesetten Ende ber Erbe, die Amerifaner, bas meifte bafür gethan baben! In ber That find es Robinson und Smith, welche, mit ber Lanbessprache vertraut, werft nabere Umfrage bei ben arabifchen Bewohnern gehalten, und Bieles erfundet haben, wovon sich in ben hergebrachten Beschreibungen ber Terra sancta fein Wort sindet. Gleichzeitig machte die Geologie Palästina's neue Fortschritte: es war, neben Schubert, unserem waderen ofterreichischen Landsmanne Rußegger vorbehalten, hier die gründlichere Forschung anzubahnen, die die Nordamerisaner 1847 auf den Gedanten famen, eine eigene Erpedition von Seeleuten mit besonders zu dem Zweck gebauten Schiffen unter Lynch auszurüften, um gerade das wichtigste Terrain zu untersuchen, und das lange Räthsel über den Lauf, oder vielmehr Sturz des Jordan und die Tieflage des Sees Genenesareth und des todten Meeres zu lösen. Und es ist gelöst!

Bei biefen positiven Fortidritten bat es auch an negativen nicht gefehlt, benn wir nennen es einen Fortidritt, wenn auch nur die Polemit über gemiffe Bunfte fich bis gu Ende gesprochen hat. Go hat icon Robinfon gerabe ben Sauptpunft, Die Mechtheit ber Statte bes beiligen Grabes und bes Golgathahugele mit ber barüber erbauten Bafilifa, angeftritten, und in neuerer Beit bat Dr. Titus Tobler, ber Schweiger, in giemlich rabifaler Beife mit ben Traditionen von Berufalem und Bethlehem aufgeraumt, um auf ben Grund gu fommen. Es bleibt nun bie wurdige Aufgabe mehr pofitiver und fatholifcher Belehrten, ju thun, wie bie Bergeliten nach ber Rudtehr von Babylon nach Berufalem beim neuen Stadt = und Tempelbau gethan: bie alten Fundamente nach. jumeifen, und, bas Schwert jur Abmehr in ber einen, Die Relle in ber andern Sand, an ben Reubau fich ju machen. Und auch bas wird geichehen, nachbem erft bie groben "Balbrechter" allenthalben abgeraumt haben, wo Schutt und Ruis nen maren.

Aber auch auf bem Felbe ber alten Literatur bleibt noch Bieles zu entbeden und zu erobern übrig. Welch eine Ausbeute bem, ber ben rechten Metallgang anzuschürfen verfieht, fich biete, hat vor ein paar Jahrhunderten bereits Reland

in seinem Palaestina gezeigt, indem er zuvorderft bei ben Erben ber hebraifchen Bolfe- und Lanbestunde, ben Rabe binen, fich anfrug, Die Rachrichten ber driftlichen Rirchenvater aufammenstellte, und fein noch immer lehrreiches Berf ber erstaunten Welt vorlegte. Die Wiffenschaft mar bereche tigt, bon einem neueren Belehrten, Dr. Schulg, ber als preußischer Consul in Jerusalem eigentlich bie Diffion batte, auf topographische Entbedungen auszugeben, noch Bichtiges gu erwarten: er mar es ja, ber bas alte Bethulia (Beit. Ilva) und Jotapata (Dschofat) wieder aufgefunden und in Augenschein genommen hat, bis ihn ein Schidfal erreichte; bas ju fcmerglich ift, als bag wir feine Freunde bei ber Betrachtung beffelben aufhalten barften. Ermuthigt burch folde Resultate, und, wie es fceint, verzweifelnd an bem Ere folge ihrer religiofen Befehrungen, haben bie anglifanischen Diffionare fich inzwischen geeinigt, die Geographie bes lane des fich unterthan ju machen, und es gereicht ihnen jur Ehre, daß Williams zuerft ben gebbehandschub aufhob, um die Statte von Golgatha ju vertheibigen und bie alten Mauern von Jerusalem ju bestimmen, indes Roberts, wie ber Baper Salbreiter, Die malerifchen Anfichten aufgenommen hat.

Während gleichzeitig die Bater am heiligen Grabe sich rüsteten, ihren Duaresmius wieder in Ehren zu bringen, und die Fäden der kirchlichen leberlieferung fester zu knüpfen, auch jüngst den Convent zu San Salvador mit einer Druderei versahen, geschieht es, daß zugleich die in Jerussalem versammelten Juden den Inhalt ihrer talmudischen Schriften in Bezug auf die heilige Stadt und das gelobte Land noch einmal zusammenlesen, und, gleichsam um der Belt zu zeigen, daß auf diesem Gebiete noch viel zu thun, und daß gerade jest die Zeit für solche Leistungen gekommen sei, tritt Dr. Schwarz, ein Rabbine aus Bayern, der sich aber berreits zweimal steben Jahre im heiligen Lande ausspält, und

······ Seminu, Reifende, welcher zuerft in Uebersetung vorlieger sufrieben bamit jurudfel nämlich bas neutestamer zu haben, in Culonieh bie Romer bem Fleden fpafian bafelbft, nach bei Beteranen als Colonifte übrigens ift, in Bergeffe liftren, bavon fann fic Regifter von Dörfern un noch vor bem breißigjähr ben, aber unter ben 30,0 beutschen Reichsboben me theils auch (wie Rematen Ramen verandert haben.

Wir wollen nicht lat ba auffallender Versehen ben See Tiberias von Sch Jeber, ber an Ort und E bloß fünfs bis seches, sondern dreizehnhundert Fuß unter dem Niveau des Mittelmeers, und noch etwas mehr unter dem Spiegel des Meerbusens von Afaba liegt. Leider ist auch die Karte nicht so vollständig, wie das Buch, und vers diente wohl, mit der Genauigkeit der Kiepert'schen neu umsgearbeitet zu werden. Und was die Beschreibung Jerusalems betrifft, so that es uns leid, daß der Bersasser die Lage des alten Thales Tyropöon, welches mitten durch die Stadt zieht, dem Augenschein zum Trope verkennen konnte, und daß er dasselbe, weil er in der verkehrten Richtung sucht, so völlig von Ruinen verschüttet seyn läßt, daß man es mit offenen Augen nicht wieder sinde. Damit sei aber der Bedeutung seines Werfes kein Eintrag gethan.

Der Berfaffer hat bei feiner Ausführung manchen Bauftein ju Sanden genommen, ohne vielleicht ju ahnen, baß er für bie neutestamentliche Bibelforfcung golbeswerth fet. Wir heißen es ichon willfommen, wenn berfelbe Jerem. XIII, 4 bie Lefeart Ephrata, ftatt Euphrat, urgirt, fo bag ber Bro. phet allerdings nach Bethlehem, nicht aber wiederholt an ben Euphrat entsenbet erscheint u. f. m. Gin Sauptverdienft aber erwirbt fich bas Buch in unseren Augen, weil es über bie Umgegend bes Sees Gennesareth, jener burch ben fast breijahrigen Aufenthalt bes Erlofers geheiligten ganbichaften, unwillfürlich mittelft talmubifcher Belege naberes licht verbreitet. Jene von Chriftus gleich Coboma und Gomorrha in ben Abgrund verfluchten undanfbaren Stadte, wo find fie hingefommen? Seit anderthalb Jahrtaufend find fie fpurlos, bis auf ben Ramen, verschwunden, und nicht einmal von Rapharnaum, gefcweige von Bethfaiba und ben anbern une beiligen Orten, hat bie Rirche burch Aufrichtung eines Altare unter ber but ihrer Sendboten noch irgendwie Befit genommen. Lichtstrahl fällt mit einemmal auf die fast schon ben Augen und bem Gebachtniffe ber Menschen entschwundenen Ruinen.



Belch' ein Ereget hat geben vermocht, wohin fc ju Schiffe begeben? ben erfah ich, baß Di ber Magbalena) auch b leiber aber vergift er, at liman, die Urfunden nah Migbal Eber, "nach ein auf einem Berge bei Etar Begrunbung. Welches ift legen ift, wie Chriftus fpr bem Berge" - hieß R. ich aus alten Urfunden (?) bie Baufer berfelben aus m fie am Abhange eines Berg phus, unweit ber beißen ; math, ober das galilaifche !

So ift uns in bem & bleibt auch ju wunfchen üb lebhafter bas Berlangen nach

bient bazu, die mosaische Bolkertasel auszuhellen. Außerbem solgen Abhandlungen über die Metalle, Pflanzen
und Thiere Palästina's, so wie über die liturgischen,
religiösen und socialen Gebräuche der Juden zu
Jerusalem, nebst einer Kritif des Raumer'schen und Robinson'schen Werkes, worin sich der Bersasser auf das liebergewicht seiner Kenntnisse in der arabischen Sprache und radbinischen Literatur mit Grund etwas zu Gute thut. Wir
stehen nicht an, das vorliegende Buch für das bedeutendste
wissenschaftliche Werk über Palästina, seit der Erscheinung des
lestgenannten, zu erklären.

Bas wir Eingangs über bie jest herrschende außerorbentliche Thatigfeit im Sache ber Balaftina - Literatur bemert. ten, findet feine weitere Bestätigung in ben fo eben erfcheis nenben Denfblattern aus Jerufalem (brei Banbe) von Titus Tobler, welche fich über bie Sitten und Bebrauche und alle nur benfbaren Merfwurdigfeiten ber beiligen Stadt und bes Landes mit einer Genauigfeit und Ausführlichfeit verbreiten, daß man bas Rachlesen von hundert anderen Reisebuchern fich füglich ersparen fann. Gbenfo tritt, mab. rend bieß faum niedergeschrieben ift, Fallmerayer mit einer Dentichrift über Golgatha und bas beilige Grab in ben Abhandlungen ber bayer. Atademie ber Biffenichaften hervor, worin er - erstaunen Sie nicht! - fich biefes Mal offenbar ju Gunften ber heiligen Grablegenbe ausfpricht, und ben Gegnern wenigstens ben Boben burch bie hinweisung entzieht, daß man im Driente felten ein ftanbis ges Sochgericht finde, fondern häufig mitten in ber Ctabt ober in ber Borftabt bie hinrichtungen vollftrede, was füglich an bem Orte bes jegigen Beiliggrab-Tempels geschehen tonnte; wenn aber bie Schrift bestimme, ber Beiland fei außer ber Stadt und nahe beim Thore gefreugigt worden, fo fei nach bem auch bei Josephus Flavius herrschenden Sprachgebrauche unter moles eben die Davidsstadt ober die Altstadt (Cité,

Gocie

ble confiscirten "Briefe über (
über ben "bi

Der Anonymus: bie "foci

Es scheint nunmehr je len, baß in beutschen Lai welche auf bem Standpuni sußen. So ift es ben jfings aber Staatstunft" erganaen

Riehl's: "die bürgerliche Gesellschaft" und bem Buche Dr. L. H. Fischer's: "Der beutsche Abel in der Borzeit, Gesenwart und Zukunft vom Standpunkte des Bürgerthums betrachtet." Beibe Schriften, namentlich aber die lettere, waren gewaltige Streiche in das Angesicht des modernen Constitutionalismus; ihnen gegenüber hatte aber der Liberalismus noch nicht Muth und Kraft, die Gewalt zu provocirenz er zog vielmehr den Bersuch vor, die Gegner todtzuschweigen. Wan betrachte dagegen jett, wie ihm in kurzer Zeit der Kamm geschwollen, und er muthig ist gegen die anonymen "Briefe". Wollte Gott, er fürchtete mit Grund, daß sie als "Rettungsbotkrin" in gewissen Kreisen begrüßt werden könnten!

Wenn übrigens bie "Reaftion", welche bie "Briefe" mit allem Ernfte und feltener Grundlichfeit predigen, in maßgebenben Sohen feinen Beifall findet, fo ift es nicht ju verwundern. Bon einer "Rreuggeitung" aber mar bas Auftreten mit Leitartifeln hochft überraschenb, wie fie nun in eis ner Reihe von Nummern gegen ein Buch erschienen find, bas einzig und allein bie Aufgabe fich gefett hat, mit aufrichtiger Confequeng ben mahren Inhalt gemiffer confervatis ven Schlagwörter nachzuweisen, gemiffer Schlagwörter, bie nicht weniger Bermirrung, wenn auch weniger Berblenbung, angurichten vermögen, ale bie befannten bemofratischen! nicht bas zweite Wort im Munbe ber "Rreuggeitung": bie "Wiebervereinigung ber gespaltenen Stanbe und Intereffen", bie "Burudführung ber ftanbifden Berriffenheit jur organis ichen Gliederung?" Davon handeln nun die "Briefe", und bavon allein; aber, fiebe ba! bie "Rreuggeitung" fceint ihren eigenen Schatten ju furchten. Rein Bort verliert fie bis jest über ben eigentlichen Inhalt bes Buches; bagegen macht fie fich einen Bopang gurecht, als wenn es gum "politischen Ibeal einen orientalifchen Defpoten über einer Beerbe Stlaven" und bas "Wefen ber mahren Monarchie als unvereinbar mit verfaffungsmäßigen Befdrantungen" barftelle - Alles nach ber



ten Ruden wird ihm felbst das Berhältnis zn constitutionelles sei überhaupt — benn es seg noch genau unter berselb tarischen Wind gesast un zogen, und dazu scheint no gegen den Bersasser der "nymus ist zwar nicht, wie sen Sündenböde rathend, in Halle, aber doch ein "Kreuzzeitung", und desse mächtigen Partei", wie es

Selbst ben Fall gefest grundfaliche Sape ausführ jebe confervative Seele in I Erscheinung begrüßen. De weis, daß eine Heilung b quetschten Stände burch or ich em Boben allerbings not Beformung

ler und ftaateburgerliche Einzel - Intereffen aufgelost finb, ba fann freilich bie Alternative bestehen: Reprafentativ = Regierung ober orientalischer Despotismus. Es gibt ba weber Stande noch ftanbifche Intereffen ju vertreten, nur ifolirte Individuen mit unbestimmten und unbestimmbaren Rechten; die Regierung ift ba nothwendig, wenn eine collegialische, ein aus mehreren isolirten Individuen mechanisch zusammengefestes Ropfgahl - Regiment, ober, wenn eine einheitliche, bie Alleinherrschaft Eines isolirten Individuums, das ift die De-Fasse man bie Geschicke Frankreichs in biesem Moment wohl in's Huge! Die in Deutschland eingebrungene bemofratische Gesetzgebung führt, wenn sie ungeftort malten barf, benfelben Buftanben und ben gleichen Enbrefultaten unfehlbar entgegen. Daß bem aber noch zu wehren fei, burch Sammlung ber Ueberrefte driftlich germanischen Bolfelebens und burch Berftellung beutschen Rechtes - bas ift ber Brundgebante ber "Briefe über Staatofunft." Die bohe Ungunft, ber ihr Erfcheinen unterliegt, erfcheint mahrlich als ein bofes Beichen fur Deutschlands socialpolitische Bufunft.

Niemanden mehr, als den "Ultramontanen", warf von jeher die demokratisch egalistrende Zeitrichtung als besorgte Mutter des modernen Constitutionalism verknöcherte Restaurations. Sucht vor, die schwermuthig in das Mittelalter zurücklicke, auf den bemoosten Steinen verfallener Burgen siend, ein Zeremias auf den Trümmern Zerusalems; noch jüngst, namentlich zur Zeit der Londoner Industrie-Ausstellung, waren es vor Allen sie, deren man spottete: der gelelende Ton der Locomotive, der sie in ihrer Traumseligseit störe, dünke ihnen wie teuslischer Hohn, und zurücklinkend in ihren Jammer träumten sie von den apokalyptischen Zeiten. In der That aber ist es aussallend, daß die Blüthe der eigentlischen deutschen "Reaktions"-Literatur sast lauter protestanstischen deutschen zeiter und Weltlage, und zunächst die

purmen wollen, bevor n vielmehr bas Rechte, at natürliche Ordnung umfe biefem Augenblide, baß verfehlten politischen Gint noch Schlimmerem verhin und traurigften Beit ber ! Richtung, welche nichts ( einzig noch übrige Dacht unterbruden! Auch bie 1 jum Beften gereichen, un Rothbaches über bem grof ber Arbeit umfturgen ju mo nirtheit ju Ginne fommen, ten begehrt, fei es gut ober biefe Beit. Daß aber, wie b an behauptet, nur bie Rird hell leuchtende Bahrheit, 1 fantischen Autoren ber "Rei fanden, Beugniß ju geben. 9

warteftrebenben und nach mit

"Reaktion"! Wenn sie als die rettende Rirche auch nicht offen und geradezu die katholische erklären, sondern etwa, in anerzogener Verwirrung der religiösen Ideen, von der "Einen wahrhaftigen Kirche" sprechen, "welche in allen Kirchen auf Erden sichtbar wird, die sich um das Panier des rechten drisklichen Bekenntnisses sammeln" — so thut das zunächst ihrer Erkenntniß keinen Eintrag. Sie werden bald erfahren, daß nur die Kirche das Fundament zur politischen Wiedergeburt bereiten kann, welche selbst ein Fundament hat, und zwar das göttliche, somit auch allein das "rechte christliche Bekenntniß."

Die vorliegenden "Briefe über Staatstunft" liefern ei= nen merkwürdigen Beweis über jene fortichreitende Erfenntnif in ber mahren und achten "Reaftion". Daß es Dube gefostet bat, auf bem Bebiete bes weitvorgeschrittenen negiren. ben Broteftantismus, bem naturlichen Bater bes politischen Liberalismus, leuchtet von felbft ein. Um aber ein fclagendes Beifpiel anguführen! es war eine Schrift bes herrn B. A. Suber, bis zu ben jungften Tagen Professore an ber Berliner Universität, über bie Mittel gegen ben Bauperismus, ju welcher einer ber verehrteften Mitarbeiter an biefen Blattern im Marg 1849 (Bb. XXIII, G. 338 ff.) vom fatholischen Standpunfte aus einige erganzenden Bemerfungen leichthin beifugte; und nun, am Enbe bee Jahres 1852, tonnte man faft meinen, bie renommirten "Briefe über Staatsfunft" feien wesentlich nichts Anderes, als eine principielle und forgfam fpftematifirte, umfichtige und geiftreiche Auseinandersehung über jene Bemertungen. Um aber vorerft auf Einzelnheiten nicht einzugeben, und ohne irgendwie Buftimmung ju allen Specialitäten bes Buches ober ber burchgangigen Ausführbarfeit feiner Borfcblage erflaren zu wollen, muffen wir es vor Allem jur Gelbftlefture empfehlen, benn es murbe fcwer fenn, auch nur einen annahernd vollen Begriff von feinem überaus reiden Inhalt gu geben.

pruttive Beg ber Refta war im Grunde ber mobi swar gegen bie feit swei mäßige Usurpation einer eben eine verfehrte Reaftli in die Charybbis führte, je Aubens, ber Rammermajo: Benn bie neue und "berei Saffe jum monarchischen & ber in Deutschland nie rech ein Biel, bas ben gangen 2 elner ebenfo unberechtigten efft, die Mutter bes Conftiti Reaftion muß zugleich Confi fervation meift unterbrudte 1 Rechte angeht, jugleich Rebi ... Unsere Staaten leiben wir wiffen, hat jungft Dr. Staatsfrantheit", ben Racht ber "bynaftifchen Ener

foulde. In Maker

Die Zerrüttung im Boltsleben steigerte und erhielt aber nwiederum die Krantheit des Staates — eine Wechselwirsng, welche nun auch den Heilungsproces begleiten muß. er Staat muß jest mit heilendem, wie einst mit zerrüttensm Einfluß vorangehen, und "deshalb find die rein staatlien Ordnungen, Gliederungen und Verrichtungen bei einer Igemeinen Reorganisation sogleich dergestalt wenigstens in Grundzügen zu entwerfen und hinzustellen, als ob besits eine fraftig und normal gegliederte Vollsgesellschaft rhanden ware."

Diefe Nothwendigkeit involvirt zugleich die allmählige Bieberherstellung bes unterbrudten Rechtes; Beibem fteben er die "revolutionaren Berfaffungen" absolut hindernd ent= gen; es muß baber ein rudfichtelofer eiferner Schritt gur erreißung aller funftlich gestricten Rebe bes gegenwärtigen uftandes geschehen - bas muthet ber Berfaffer ber "Briefe" n Landesherren ju. Gie follen Behufe ber Beseitigung ber evolutionaren Berfaffungen" ihre erzwungenen, jum Bortilten gegen die Revolution und jum Wortbruche gegen die ltberechtigten verpflichtenben, wiber Bottes Bebot und alle re Pflichten ftreitenben Conftitutiones Eide fur ungultig eriren, und gwar unter ber unerläßlichen Form eines "unrhullten Gundenbefenntniffes und öffentlicher Buge"; den somit die constitutionelle Application ein = für allemal ischneiben, welche bie Revolution mit ber "Bolitif ber faits complis" treibt, Diefer "Todesseuche alles mahren Staatschte", die bem Rechtsbestande ber europäischen Staaten bie fahrlichften Bunben geschlagen, und bie Unfittlichfeit ber obernen Staatstunft bloggelegt; und fie follen fich ja nicht nreden laffen, nur in und mit ben Formen eben bes aufamungenen "conftitutionellen Lugenspfteme" felbft biefes ebenburtige Rind ber Revolution" mit feinen Urfachen und olgen megschaffen zu wollen, benn bas mare nichts Unbeis, ale Beihrauch auf ben Gogenaltar ftreuen!

finden, fobalb nur bie Gemiffens : Richtung ju niffe", und gur "öffen beit ber begehrten, gri fauration vorhanden n bieß nicht schon alles berer "Benn" aber f nellen Rothbaches, glai im Sinne jener allein schehen fonnte, und bau bie ja auch von dem E neuerung bes Bolfelebei nelle Rammern in Mithi focial-politischer Gestaltur merhin nicht mittelst papi wird. Auch ist wohl zu jundoft nur Preußen 1 Landesherren wird von Eibe nicht wohl die Red Dr. 2. S. Fifcher, inde Monarchie aus den Rand

provocirte benn auch folgerichtig auf "Sicherung ber bynaftifchen Rechte burch einen Bunbesgerichtshof" - aber fiebe ba! nach all feinen fühnften Restaurations-Ibeen frabte fein Sahn. Boher nun ploglich jest ber große Entruftunge. Rumor gegen bie "Briefe über Staatsfunft"? Untwort: fie haben eben die Theorie gang ausgebildet, und allen und jeden Liberalismus, auch ben verftedt religiofen, im innerften Les ben verwundet. Richt umsonft bemerkt baber fogar bas Dengel'iche "Literaturblatt": mit einer folchen Reaftions - Doftrin fonne ber Anonymus "auch bei ber Lanbeshoheit und bei ber lutherischen Rirche nicht fteben bleiben; unwillfürlich wird es ihn weiter fortreißen in die fatholischen und Raifergeiten." Und bas ift gerade bas Unverzeihliche an ber confequenten protestantischen "Reaftion", bas fie nolens volens nach Weihmaffer und Mittelalter riecht. Da war die "Staatsfrantheit" bes herrn Dr. Krant boch noch protestantisch; er bezeichnete zwar richtig ben beiligen Urquell aller "Autoritat", aber nur, um alle "Autoritat" ju laugnen. 3m llebrigen ift augenscheinlich, wie jeder Schritt politischen Bofitivismus weiter abzieht von ber religiofen Regation!

Die "Briefe" haben die große Frage aber auch schon von vornherein durchweg am katholischen Ende angesaßt. Ein entschiedenerer Gegensaß, als sie zu der Franklichen "Staatskrankheit" bilden, ift undenkbar. Beide erkennen die Signatur der Zeit in der ungeheuerlich herangewachsenen demokratisch egalisirenden (materialistischen) Tendenz. Während aber Dr. Franß der neuen Richtung Naturwschsigkeit und Unwiderstehlichkeit vindicirt, und folgerichtig den deutsschen Fürsten räth, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben, erklärt sie der Briefsteller für ein der Berkehrtheit staatlicher Kunstgärtnerei zu verdankendes Wuchergewächs, und weist die in's Einzelnste die Möglichkeit nach, es mit Stumpf und

Stiel auszuroben. Den abstraften "Staat" und in ihm bas "allgemeine Staatsburgerthum" macht jener zur nothwendigen Korm bes staatlichen Daseyns in unserer neuen, fatalistisch Alles nivellirenden Periode der Weltgeschichte; dieser sieht darin nur das unendlich blamirende Schluß = Resultat aus der freispersonlichen Legislation des seit einigen Wensichenaltern weltbeherrschenden Liberalismus.

Die brei Stanbe - fagt er - find ba ale lebenbige Theilorganismen bes volfsgesellschaftlichen Gangen, in und an welchem ber Staat fich berausgliebern foll. aber ben Bau bes Staates gang gegen bie gegebenen Befete feines Stoffes vornehmen, und vom Staat aus bie gefoloffene Gigenthumlichfeit ber Ctanbe, in welcher allein fie ihr gefundes Bestehen haben, und ihre naturgemäßen Funftionen fur bas Bange normal verrichten, aufheben und verniche ten wollen - in bem hohlen "allgemeinen Staatsburgerthum." Alles bem 3beal abstrafter Bernunftstaaten ju Lieb! Diesem mußte bie organische Glieberung ber Stanbe weichen. Buerft ift bas Burgerthum jur blogen Regation ber andern Stande, jur Standeslofigfeit felbft geworden, gergangen und aufgelost in ben fußen Brei bes allgemeinen Staatsburgerthums. Dit ber Berftorung feiner eigenen Grangen gerruttete es bie andern Stande und fich felbft; es marb, über biefe Grangen austretend, bie Quelle jener Stanbeslofigfeit, Die alle ausgebildeten Formen bes Dafenns gertrummern mochte, um in ber breiten Unterichiedelofigfeit nur noch ben egoiftischen Individualismus obenauf schwimmen ju laffen. Das unaussprechliche Elend eines folden Bolfslebens, anstatt ber alten Stanbe und Corporationen - ift nun aber ber Triumph ber felbftfuchtigen Bereinzelung, ber liberalistischen Gleichmacherei, der bottrinaren oder bureaufratifchen Glaubenslehren. Auf Diefer graulichen Sfolirung ber Individuen beruht benn auch ber constitutionelle Staat; nach

bem einmaligen formellen Aft ber Stimmgebung fintt ber constitutionelle Urmahler fofort in bas Bewußtfeyn feines atomistischen Richts jurud und bleibt, auch wenn er fich bis jum einflufreichften Bahlmanne aufgeschwungen hatte, beim Abgange bes Gemahlten ju ben Rammern boch in ber Berlegenheit ber henne jurud, bie bas ausgebrutete Entlein auf bem Bache bavon ichwimmen fieht, ohne es erreichen gu fonnen. Ueberall hat fich bie Impoteng und negative Natur bes Liberalismus ermiefen, und nichts als fie; er mußte mohl bie ausgebildeten beutiden Rechtsinstitutionen, welche nas mentlich ben Bestand ber beiben lanblichen Stande ficherten, ju befeitigen, nirgenbe aber burch eigene positiven Schopfungen Erfat ju leiften. Gebilbetes gertrummern, organisches Leben atomifiren und mechanisiren, bas fann er, baran hammert er, bas nennt er "Fortidritt"; und "ift es nicht ein Jammer und eine Schande, baß folch ein elender Bopang bas beutsche Bolf beherrichen und feiner Sahrtausenden abgerungenen, ebelften Erwerbniffe burch ben robeften Bandas lismus berauben barf?"

Aus der Auflösung der drei natürlichen Stände hat sich aber ein Riederschlag gebildet, der das verzweiselte Problem unserer verzweiselnden Social-Politiser, und für sie ganz allein die große "sociale Frage" ausmacht — der sogenannte "vierte Stand", oder das Proletariat. Das von allen Ständen sich absehende Proletariat ift gegenwärtig zu einer höchst bedenklichen Massenhaftigteit herangewachsen und in reißendem Zunehmen begriffen. Es ist die Krankheit der Zeit, die man mit aller abstrakten Versassungsmacherei nicht heilt, sondern nur steigert. Darauf laufen aber alle bisher ausgesbrachten Vorschläge hinaus. Selbst Riehl blieb in dem alten Irrthum befangen, daß eine vernünstige "Social-Politis" den sogenannten "vierten Stand", oder das Massenproletariat, dieses freigelassene Helotenthum, diese Degeneration als ler naturgemäßen Ständegliederung zu einem besondern Stande

Wer ba meint, bem dem geholfen werben, ur und Organisirung, die E ""Innern Miffion"" vern nicht. Denn er felbft ifi paffive und aftive Bernein man ihn jum Stande ju beln fuchen wollte, befto tie Biberfpruch hineintreiben, in feiner Ratur, als Sta feine auch nur relative Sel turnothwenbigen Stänben ei Berhandenfeyn felbft ift ein und die Rrantheit felber fan chen; man fann fie nur mi wieber eintrete, ober auch un heit zurudführt, fo muß bab: Darum ift bem Proletariat benn ihm anzugehören ist an tigen, aufheben ift bie einzige

Allo adnilicha marini

wirklichen Stanben, mo jest bas Proletariat mogt und machet, und nur eine fefte Corporirung ber Stande in fich fann ihnen fo bestimmte Grangen gegen einander geben, bag man. fie bicht zusammenruden fann, und jum bobenlofen Berums. treiben zwischen ihnen fein Raum bleibt. Diese Grangen find jest fliegend geworben, vielfach gar nicht mehr bezeich. net, und in biefem Fliegen und Wogen erzeugt und erhalt fich bas Broletariat. Sobald aber bie corporirten Stanbe bicht aneinander ruden, wird bas Broletariat nach feinen Affinitate Berhaltniffen in fie hineingebrangt und von ihnen aufgenommen, und fo ferne bieß nicht möglich ift, wird es entweder aus bem gande hinausgedrangt, ober als ein gang geringes, ziemlich unschäbliches Grangvolflein, beffen Lage gar nicht fo verzweifelt ift, fich vereinzelt hindurchzubrangen miffen. Co mare bann bie gange, fo furchtbar beangstigende Frage gelost. Chriftliche Treue, ber Beift ber Liebe muß es fenn, ber ba angreift jur Berleiblichung organischer Schopfungen; bie Seifer und Bafcher bes hohern ober gemeis nen, rechten, mittlern und linten Liberalismus haben freilich "für bas franke Muge, bas uns fo flehentlich anblidt, fein ander Mittel, als baß fie ben Sand bes allgemeinen Stimmrechts hineinstreuen, und ein: ""Argt hilf bir felber!"" bagu rufen, mahrend fie in flaglicher Sulflofigfeit ihre eflen und abgestandenen Freiheitelitaneien abbeten."

Man muß felbst sehen, wie die einzelnen Theile des "novum organon politices", der "vernünstigen Organisisung und Corporirung der Stände", in einander greisen! Es ist von einem Stand zum andern jedesmalsorgfältig nachzuweisen, wie das von ihm sich ablösende, ihm ursprünglich verbundene Proletariat in den ernährenden mütterslichen Boden der wirklichen Stände wieder eingepflanzt werden fönne und solle, in den Boden der sittlichen Gemeinschaft und der Solidarität des Berusszwecks. Und das geschieht! Bei jedem der drei Stände wird gezeigt, wie deren Stamm:

und Kern mit ihren übrigen Angehörigen bergestalt orga zu verbinden sei, daß ein wirkliches Massenproletariat e wenig übrig bleiben, als auf's Neue sich von ihnen ab könne. Was uncorporirt und auch fortan in voller I bundenheit bestünde, das wäre endlich nur ein nie gar vermeidender Theil des höhern oder niedern Proletariats: anständige Wagabundenthum der hohen Genies und die sich mende Bogelfreiheit der "vagirenden Birtuosen, umherzieden Schauspieler, Seiltänzer, Kunstreiter, Prosessoren Magie, Puppenspieler, Harfenistinnen und wie das lose vögel sonst heißt, das immer gewesen ift, immer sewn und bei gehöriger polizeilicher Ueberwachung ein unschäd und harmloser Bestandtheil der Boltsgesellschaft ist."

Die "Bricfe" geben eine genetifche Befdichte ber b auf furchtbare Sohe geftiegenen Berfepung ber Stand beutiden Bolfeleben. Gie wurde begrundet burch allma Abforbirung bes beutiden Rechts mittelft bes romife bie übrigens mit ben unfeligen Reformations-Beiten erft begann, und fortgeführt burch bie apriorifche Bornirtbeit abftraften Liberalismus. Die Frucht mar gunachft unbeg ter egoiftifder Individualismus. Der romifd . liche Absolutismus ber unbedingten Freiheit ber Berfon bes Gigenthums burchfraß ben beutich driftlichen Ctaates Rechtsorganismus, beffen tieffte Grundlage bie perfonliche gebung bes Gingelnen an bas großere Gange mar. Das mot Beibenthum erfannte in ihm naturlich fofort fein Rleifc Bein, und fuchte ihm moglichft gur Berricaft gu belfen. bieß guerft und zumeift in Franfreich gelungen, "zeigt Code Napoléon und bie bortige allgemeine Desorganifa Bas wir noch an organischer Bufammenglieberung ba ift driftlich-beutschen Urfprunge; alle unorganische Bereit ung, 3. B. bas gange Broletariat, Brobuft ber romi Rechtsprincipien. Und bas ift eben bie Starfe bes Com niemus und Cocialismus, bag ihnen "berechtigte Reafti

gegen jenen egoistifchen Abfolutismus ber Freiheit ber Berfon und bes Eigenthums ju Grunde liegt. Rurg - alles Elend unferer Zeit ruhrt von jenem unfittlichen Brincip ber, von bem Verfall ber driftlichen Weltanschauung und bem Rudfall in eine mefentlich antichriftliche, in eine Lebenstheorie, bie nicht mehr bas Sochste bes Dasenns in ber Liebe und Treue' erfennt, momit ber Menich Gott bient, fonbern bie bas felbfte ifche 3d, bas monistifche Subjett, auf ben Thron fest. Es gilt die Freiheit bes Egoismus burch die Freiheit ber Liebe ju überwinden. Diefe ju pflegen ift freilich Cache ber Rirche, nicht bes Staates. Aber Gines fann ber Staat; er fann fich einen Organismus geben, welcher bas unorganische Bereinzelnen ber Berfon ausschließt, die Unbedingtheit ber perfonlichen Freiheit und bes perfonlichen Gigenthums angemeffen beschränft. Das geschieht burch organische und core porative Blieberung aller Ctanbe je nach ihren eingelnen 3meigen.

In der Eingangs ermähnten Beurtheilung der huber's schen Schrift von 1848, über den Pauperismus, ift hervorges hoben: wie die Heilung unserer socialen Justande dringendst gebiete, daß die Erzeugung der Lebensmittel gemehrt und das Anschwellen der Bevölkerung angehalten werde; das Uebel habe mit dem Bestreben des ausgeklärten Liberalismus begonsnen: die Bevölkerung um jeden Preis in die Höhe zu treiben, wozu die beiden Haupthebel gewesen: Zerstüdelung und unbeschränkte Theilbarkeit von Grund und Boden, und die unumschränkte Gewerbesreiheit; daß das Erperiment auf grausenvolle Weise mißglüdt, liege in der Natur der Sache. Genau diese Sähe sind es nun, von welchen aus die "Briese" ihre "organische Gliederung" des Bürgers und Bauernstans bes motiviren und ausbauen.

Bas fur bas Erfte ben Bauern-Stand betrifft, fo bes bingte allein icon ber ungeheuer gesteigerte Bebarf ber Stabte

feit dem Umsturzsahre, di wachsenen und seiner Wan außerungs- und Erbrechte ohnehin von allem grundh besit. Reine unserer reve sich von den Artiseln abso Berfügungsrechts über Gr besselben." Solch armsell ihrer Weisheit! Man sollt flar genug vor Augen, un heit" der Vorsahren, zu de. sam motivirt.\*) Roch ist

<sup>&</sup>quot;) Eine erschütternbe Belehrn nistlichen Agrar-Gesehgebne bie bäuerlichen Zustände Fr lomus wurde bort befeitig bingte Theilbarfeit ber Ban Bauer bas Gut unter seine Co vermehrte sich allerbinge

ftellung möglich, benn noch ift ber bauerliche Grundbefit jum größten Theil nicht in die Sande bes lururirenden Burger-

Bolfeschicht bem Anwache ber Bevolferung unnatürlich geftenert wirb, und bie Armee ein zweites funftliches Abzugemittel bietet, ift in Frankreich boch bas Grundeigenthum icon fo gerfplittert, baß bas in Ctaub gerichlagene faum noch weiter geben tann. Die frangofischen Proletarier befigen oft fo fleine Flede, bag ber Berfauf nicht einmal mehr bie Berichtetoften ertragt. Es gibt nabeju anberthalb Millionen Lanbguter, bie faum funf Morgen Blad cheninhalt haben; funf Morgen gelten ichon fur ein respettables Butchen. Benn bas nun noch getheilt werben foll! Schon jest ift faum eine Rub bavon ju halten, und mober fommt ber Dane ger? Roch bagu find biefe fleinen Grundeigenthumer nur bem Ras men nach Eigenthumer, in ber That und Dahrheit nur Bachter, und nicht viel beffer ale Taglohner; fie muffen jahrein, jahraus, um nur bie Binfen ju erichwingen, "icharwerten" fur ben - Ca. pitaliften, ber es mit ihnen in manchen Fallen gu 8, 10, ja bis gut 20 Procent bringt. Bu fo hoben Binfen foll ein Gutlein von funf. Morgen noch bem Staat bie hohen bireften und inbireften Stenern gablen! Bas bleibt ba übrig fur bie Familie? Rach amtlichen Berichten gibt es in la belle France 348,000 Bohnbaufer, bie feine anbere Deffnung haben, ale bie Gingangethuren, und nahe an zwei Millionen, bie nur Gin Fenfter haben. "Ber folche Berhaltniffe erwägt, wird fich nicht wundern, bag bas viele Dils lionen Ropfe gahlenbe Proletariat fich einem "nfocialen Deis land"" juwenbet, nachbem bie Lille, bie breifarbige Sahne und bas rothe Banner biefe oconomifchen Berhaltniffe nicht im Minbeften verbeffert haben. Benige find fehr reich, nicht viele febr wohlhabent, bie meiften fehr arm. Dan rechnet, bag von 33 Millios nen Frangofen nur etwa 800,000 Familienvater fich in vollig que ten Umftanben befinden. Davon find neben ben Capitaliften Taus fenbe von Bucherern, bie bem Bauer fein Mart ansfangen. jenen Bauern flectt allerbinge Material ju einer Jacquerie; aus ihrer Mitte fonnte ber Ruf erschallen: Rieber mit ben Reichen! Sie waren bereit, bie Formel, bag Eigenthum Diebstahl fei, in ihren Ropf aufgunehmen und bann in bie Faufte fahren gu laffen. ""Bir wollen nur wieber nehmen, was man uns geftoblen bat",

höchsten Ungunft bes hi lein werden aber unter ber egoistischen Regunge und alfo ben Stanbesge gefesliche Ordnung bee lohnerwesens hoch Roth, Landproletariats. nau artifulirte Gesetes D gug bes beutschen Rechts mannigfaltigften Beftalter Rechtsinstituten ausbilbet ohne Dienstvertrag fennt, einanber entgegenstrebenbe Tagelöhner ber corporirten von biefen eigentlich pragn bie landesfürstlichen Beamt Medlenburg noch gelten.

> fo lautete ber Text." Ref, und bas in's Ungebeure an

letarier, werben es auch nicht; unterliegen die Lohnarbeiter dagegen dem freien Kündigungsrechte von Oben, so ift jeder vermögenslose Diener ein Anwärter zum Proletariat, und so-bald ihm gefündet wird, Proletarier.

Run foll aber Alles und Jedes ber organischen Gliederungen im Bolfe - ber Guteberr, bie Landgemeinde, bie Stadt, bie Corporation, bie Bunft, ber Berein ber Fabrifanten u. f m. - ju bem Dienftleifter, beffen es bebarf, in basselbe verbindliche Berhaltniß mit pragmatischen Rechten fur ben Dienenben treten. Es verfteht fich von felbft, bag babei ben einzelnen Blieberungen auch volle Autonomie bezüglich ihrer Angehöris gen zufteben muß, bie eben burch fie ben eigentlichen Stanben angegliebert werben. Dieß muß junachft bezüglich bes Nieberlaffunges und Berehelichunge - Rechtes burchaus allgemeinen Ginfluß üben. Daß babei ein großer Theil bes bereits angesetten Proletariats feinen Raum gur Ginglieberung in bie brei Stanbe finden, und auch fortan eine bebeutenbe Bahl ber Abhangigen bes Rieberlaffunges, beziehungeweife Berehelichungs-Rechtes auf langere ober furgere Beit entbehren wird, ift flar. Bezüglich biefes Residuums ftellen bie "Briefe" zwei Auswege auf: bie Auswanderung und ben Coli-Erftere foll burch eine ben Bermogeneverhaltniffen ber Gemeinde ober Corporation angemeffene Unterftugung verfüßt merben, von bem lettern Ausfunftemittel muß noch bes Rabern bie Rebe fenn.

Bei einer solchen Anschauung kann es nicht fehlen, baß auch die Autonomie der Gemeinden als politischer Körper wohl gewahrt wird. Die schwerste Berdammung trifft jene faulen Einrichtungen des vulgaren Liberalismus, welche die Selbsteständigkeit, eigene Berwaltung und Obrigseit der bauerlichen Corporationen — und dasselbe gilt von den bürgerlichen — einer "Staats-Beamtenschaft" zum Berzehren vorwerfen, und, folgerichtig jede naturwüchsige Mannigsaltigseit verab-



constitutionalistische Bi einen gewählten & ber Gemeinbe nach S Subordinirten, fonber b. h. von benachbarte meinde-Obrigfeit; bie C ben, in bloß zeugschaftl ju vollziehen. Wo es mie ber Gemeinde gelter bige Gemeinbeversammle mag nach biefer Orbnur projeftirte bürgerliche Brieffteller nicht, wenn i ften Dorf. und Stabtver ganifirt, als bie großen ( tern weder gefund noch fe

Aber bie "Freiheit", Gliederungen" bie "Freih allerbings! ber belebenbe über Alle ergießen, bie pi bes Staatslebang felbft an ber Dacht im Staate Antheil haben, b. i. mitregieren will; bas Resultat folden Difverstands von Freiheit ift junachft bie Unterwerfung ber objektiven gottlichen Dacht bes Gemiffens, und also ber Sitte und bes Rechts, unter bas felbftifche Bollen bes Scheins ber Befammtheit, namlich ber Majoritat. Aber auch biefer egoiftischen Affirmation muß die felbstische Regation fofort wieder gegenübertreten, und endlich mußte vollständige Gelbstherrichaft jedes fubjeftiven Wollens erfolgen, mas bann gangliche Auflofung bes Staates fenn murbe, wenn nicht feine gottliche Rothwendigfeit fich in ber Unerträglichfeit, ja Unmöglichfeit eines folden Buftan bee fo bringend offenbarte, bag bie verwirrten und geangstigten Menschen fich am Ende ber Gelbftherrichaft fogar bes subjettiven Bollens eines Einzelnen unterwerfen, wenn berfelbe nur Ruhnheit und Rlugheit genug zeigt, burch gewaltsames Ginschreiten bas völlige Aufhören bes Staats ju verhindern - wie jur Stunde an Kranfreich ju erfehen! Eine "Theilung ber Staatsgewalten" ift alfo feine Schupmehr ber "Freiheit." Die Mittel gegen etwaigen Dißbrauch ber fürstlichen Dacht find nicht zu suchen in einer wesenwidrigen Berringerung ihrer Autorität, mohl aber vorberhand auch abgesehen von aller "ftanbischen Bertretung"! - auf ber Brange ber fürftlichen Autoritat an ben übrigen Autoritaten. Denn bie nachft Gott und burch Gott oberfte Autoritat im Staate ift barum noch nicht bie einzige Autorität; Gott fest beren noch viele in fleineren Rreifen, und mare es auch nur ber Rreis ber Kamilie; fie fcbließen ben fürftlichen Absolutismus aus.

Man fieht: bie Ueberwindung bes Egoismus, ber felbsteischen Bereinzelung, bas ist, wie schon bemerkt, ber innerste Rern, die Lebensbedingung ber beantragten social-politischen Reform ober "Reaktion". Diesen rettenden Sieg nun kann nur die Kirche herbeiführen, für den Staat liegen alle Mittel bazu außer seinem Bereich; er kann die außern For-

Brifflichen Brincipien gi fich verwirflichen, befto ben. Unter Borausfegu ichen, gesondert von b Staatsfunft" fein Sta Erbe und neue Menfc Anderes, ale die nothwi Staat und Rirche. 3 ift baber treue Liebe und ritat ber Rirche. "Seithe ber Rirche aufgegeben, fucht, und die Rirche ni behandelt hat, feitbem ift ein treuer Abbrud biefer worden. Alle Beilung und auf ber Erneuerung biefet bis in alle objettiven Conf Anecht ber Rirche, noch bi bern ein Chepaar gleich 3i der elterlicher Fürforge un bes Sochsten, und ihrer bei Man wird gerne bie mit une theilen, bag ber bi laufe, folde Grundfage in tunge : Doftrin" begrußt ju

Ratholif tatholifder fie hatte de ift es aber, bie har mu-

"Rirche" vermögen, ben zerfegenden Egoismus im Bolfsleben ju überwinden, welche einft felbft damit angefangen, daß fie das felbstische 3ch, das monistische Gubjeft auf den Thron feste, in der Rebellion gegen die Autorität? Die antitheidnische Renaiffance hatte zuerft den egoistischen und ifolirenden Individualismus gepredigt, und bem romis ichen Recht gur Bernichtung bes beutschen Rechts bie Bege geebnet. Die religioje Reuerung aber acceptirte ben neuen Gogen und jog ibm ein schimmernd driftliches Rleid an, für welches man von der Rechtfertigung burch ben Sola-Glauben bis jur Sufficieng der Bibel fur die endgultige subjeftive Auslegung und jum allgemeinen Briefterthum ben Namen nach beliebiger Babl suchen mag. Und ber altfatholifch-beutsche Geift der Liebe, ber Treue und bes Gebor- fame — er ift eben damale aus bem öffentlichen Leben gewis den! Bie rubrend bejammerten ben ungeheuern Berluft am Bolfeleben nicht alebald die Guten aller Parteien, die unter ben von der Mutterfirche Getrennten gerade am lauteften ! Und jest foll diefelbe "Kirche" des felbstischen 3che ben all-gemeinen Egoismus überwinden? Rein! Der Brieffteller felbst gibt unwillfurlich zu verstehen, bas er ben christlichen Beift der freudigen Ergebung und ber aufopfernden Refigs nation von einer gang andern Rirche her fenne und erwarte. Boren wir ihn felbft mit einer fehr bezeichnenden Meußerung!

Es war wieder in den angezogenen Bemerfungen biefer Blatter von 1849 ju ber Suber'ichen Schrift, bag ihren Rlagen wegen Uebervolferung durch die "au fruhen Beis rathen" entgegengehalten murbe: bas altfirchliche Leben habe, wie unbewußt und ohne allen "Staat", ber Uebervolferung entgegengewirft, bloß burch die apostolische Lehre von bem hoben Borguge jungfraulicher Enthaltung, burch bas lebendige Beifpiel am Colibat der Geiftlichen, und durch die eröffnete Buflucht in ben Kloftern; wie man benn aber neben ber Lehre von bem unbedingten Bedurfniß ber Befriebigung bes Gefchlechtstriebes, neben ber Berbammung bes von himmelemegen freiwillig übernommenen geiftlichen Colibate und ber Rloftergelubbe - bennoch ben Armen aus Grunben ber focialen Deconomie Enthaltung und unfreiwilligen Colibat predigen fonne? Bas fagen nun in bemfelben Betreff jest, im Jahre 1852, Die "Briefe über Staatsfunft" ? "Der Colibat und bas Auswanderungewefen" - heißt es S. 439 ff. - "werden immer, auch bann noch, wenn bie Uebergangszeit bereits vorüber ift, und es fich nur noch barum handelt, daß nicht ein neues Proletariat fich aufthue, bie beiden Hauptmittel bleiben. Der Colibat hat fich vor-

ber focial politifchen S --.. ver telidio auf unfern Begenstand len, und man durfte fic Pflege einer Menschenfla Gelubbe bie Pflichten be Gehorsams auf fich zu swungen wird, wenn fie ftulat ftehen bleibe. 3ch Dieß find zwar fur Borte, aber genug, um feiner "Reaftion" wirflid feben bleiben fann, unt reifen wird in die fathe ihm im Golgenden bei b Glieberung ber brei Ctan ben freilich unwillfürlich fernen Bergangenheit vor und barf bei bem großen gen: zu welchen unwefentl die mahre und nothwendi etwa führen? Die Frage i ift bie "Reaftion", aus bi Berberben zueilenben beutfc fann ? Und mahrlich, bie funft" find redlicher Discuff

## LII.

# Abermals die protestantischen Eroberungen in Frankreich!

In ben jungften Tagen find wieder Berichte von fehr gablreichen Uebertritten jum Brotestantismus burch bie Blate ter gegangen, namentlich aus Schlesien und Franfreich. Sie geben nirgends Ramen, weil feiner ber Ermahnung werth ift, bafur aber große 3 a h len. Befonbere finb bie angeblichen Schlesischen Converfionen genau fortirt und fummirt. Es mare ju munichen, bag von competenter Seite biese Bahlen beleuchtet wurden. Wie der Erzbischof von Tuam öffentlich bie "60,000 protestantisch geworbenen Irlander" auf ihr Nichts jurudgeführt, fo murbe es mohl nicht viel beffer mit den Eroberungen in Schleften geben, vielleicht eine unwillige Schaar eingeschüchterter "Deutschfatholifen" als Rern übrig bleiben. Aus Franfreich aber melbet man von Uebertritten ganzer Gemeinden ober ihrer Majoritat, und man muß gestehen, daß folche Berichte vielfach nicht aus ber Luft gegriffen find. Rur ift es nothwendig, Grunde liegenden Thatfachen auf ihren mahren Berth ju bringen. Ueber brei berfelben, welche im andern Lager nicht wenig Stoff zu Siegesjubel gegeben haben, liegen uns bie verlässigften Privatmittheilungen aus Grenoble vor. Gie lauten: "Man hat Ihnen von der Apostafie des größeren Theils der Gemeinde Buismes in ber Touraine ergablt! Es ift bamit genau fo jugegangen, wie Sie fcreiben. Die Bauern find protestantifch geworben, weil ber Bifchof ihnen ben Afarrer, mit bem fie fich überworfen hatten, nicht entfernen wollte; ein protestantischer Tempel wurde fofort gebaut, ben fie anfanglich aus Reugier besuchten, jest aber leer fteben laffen. Bas bie Gemeinde Sostun im Departement be la Drome betrifft, fo ift ber Kall noch meniger bes Aufhebens werth. Dort hatte fich innerhalb ber Bemeinde ein eiferfuchtiger Bant awischen bem untern und bem obern Dorf entgun-

sammt Schullehrer. 3 von funf oder feche Sa bie gange Beschichte eig gur Rirche gu hoffen. nem Delegirten bes B Rirche abzugehen, und ! ben, wird mahrscheinlich lischen Rirche angehören. fo ift ber geiftlichen Re Auch zu Bauliac in d angehörigen, bie megen 3wist gerathen waren, si protestantischen Baftor zu t vonging, als er sah, bag Der Pfarrer bagegen ift wohner bes Orts haben il ift Alles, was ich von Theils von Franfreich zu Es ift bamit nirgends er Protestanten jum Ratholic ben ju lyon lebenben c Coweig." - Bergleiche n erzählten ju Eftiffac, welche ben genannten Bei Daß bie heillofe politische s

pfarrlicen Gemeinken Lie.

### LIII.

## Social = Politisches,

bie confiscirten "Briefe über Staatsfunft" und Dr. 2. S. Fifcher's Buch über ben "beutschen Abel" betreffenb.

II.

Der Anonymus und bie Reform bes Bürgerthums; bie Abels-Restauration und Dr. 2. S. Fischer.

Es ift, wie man sieht, nicht eine mechanische Reorganissation, sondern eine den Bedürfnissen der Jehtzeit angepaßte Reubildung der drei natürlichen Stände, welche die "Briese über Staatstunst" begründen und stizziren. Aussteigend von der untern Ordnung, dem Bauernstande, gelangt man sosort zu dem Heerd und Sammelpunst des volksgesellschaftslichen Berderbens unserer Tage, zu der für unüberwindlich ausgeschrieenen Hauptburg der egalisirenden Tendenz, welche diese Zeit charakteristet, zum Bürgerthum. Damit man nicht misverstehe! es ist eben senes übermüthig und standeslos gewordene Bürgerthum gemeint, welches zur bloßen Regation der andern Stände geworden ist, und den ehrenzvollen Ramen des ächten Bürgerstandes gar nicht mehr verzbient, was einerseits den Bauernstand zerrüttet, anderere

54

quand meme ausgega unter ben schönsten les men bem an sie verr Geses nach bem ande nächft anders werden i vor ber durchaus veri bes in die rein bauerlifirchliche Mittel gesicher eigenen autonomischen ?

Roch ehe aber jen thum, bas ist die Star beiden andern Stände h Burgerstand selbst zu Berwüstung war wieder Subjekt, zunächst verlei Sie öffnete zuerst dem 1 lismus Thor und Thür, rative Leben. In diese Maschinen und Fabrisme auszunüßen, bestanden nic

und Connerion, diefe durch ihre Maffe und roben Faufte. Bas in ber Mitte liegt, ift als sociales Philifterthum in verfilgtem Egoismus Die britte Rlaffe bes entburgerten Burgerthums. Bur Auflofung aller brei Stanbe halfen aber von jeher, aus gleichen egalifirenben Beluften, Die Bureaus fratie, bas hohere ftanbeslofe Gelehrtenthum und bas proletarische Literatenthum eifrig bei. Damit bie gange Bolfegefellichaft nur aus Burgern mit gleichen burgerlichen Rechtsinftitutionen bestehe, erfand man bas Staatsburgerthum, gab ben Bauern Burger : Meifter, verftand aber bei Allbem unter bem Burgerlichen nur bas - Stanbeslofe. Und in ber That! gebraucht man gegen ben freffenben Rrebs nicht alsbald bie geeigneten Mittel, fo muß bie volfsgefellschafte liche Desorganisation unter ber hohlen Daste eines allgemeinen Burgerthume fofort fich vollenden, und alle gefunde ftaatliche Glieberung unter ben negativen und nivellirenben Doftrinen erstiden, Die "bes Riefen Schatten ichon jest in bas Berg bes öffentlichen Lebens geworfen", und worauf gegrundet ift, was man jest "constitutionalistische Staatseinrichtungen" beißt. Als Enbresultat bleiben bann nur noch Reiche und Arme übrig, Capitalfpeculanten und ausgebeutes tes Proletariat, und es geht mit Sturmschritt in Die fociale und politische Barbarei binein. Das werben freilich unsere "conftitutionaliftifchen Staatsphilifter" niemals glauben, fie mußten ja fonft an fich felbft irre werben und verzweifeln; "ein Philifter aber fann weber je in's Irrenhaus noch in Bergweiflung gerathen."

Es fragt sich: welches jene geeigneten Mittel seien? Die Antwort aber lautet einsach: wieder nichts Anderes, als das Gegentheil der allgemeinen egoistischen und mechanischen Bereinzelung! Das Gefühl der Gefahr in den burgerslichen Zuständen, wie der doktrinare Liberalismus sie als Schooskinder hegt, ist auch wirklich sehr ausgebreitet; wo man, wie in Preußen, mit der Gewerbefreiheit am weitesten

baut. Es gilt auch bier Ber nicht bloß außerliche Reftauratio gen und Gilben. Collte man fi betrachte man nur, wie ber D lung im Jahre 1848, "ale viele wurden", bei bem Sandwerferftat ber regierenbe Liberalismus biefe mit Roth gut widerfteben vermoc bie Biebergeburt eines organifd bem Beifte, ber meber alt noch er emig ift! - bei bem beutigen Bolfegefellicaft unmöglich fei, ift heit, ober fociale Philifterei. De baß bas achte Bürgerthum baburd Freilich ja, es murbe einmal wi ftanbeslos geworbene Burgerthun Berrichaft. Aber eben barum!"

Alfo Corporirung aller einzel gerstandes! Alle felbstiftandigen A Mitalieber ber Corporation, alle

Berufe, verleiblicht in Corporationen, bie auf gegenfeitige Sulfe und Treue, auf gegenseitige Bucht und lleberwachung, auf bie 3bee ber sittlichen Gemeinschaft in einem vollsgesells schaftlichen Amte begrundet find! Es ift ja wieder bas buntle Befühl bes ungeheuern Elendes, bas bie egoiftifche und wis berdriftliche Bereinzelung über ben liberaliftifch tyrannifirten Bürgerftand gebracht bat, mas unter bem Beiftande hochbergiger Chriften täglich mehr jene großen Gefellen-Bereine nach Rolping'ichem Mufter hervorruft; ihre Bollendung werben fie aber erft in einem driftlichen Bunftwefen finben. nicht nur die Sandwerfer, auch die Fabritherren corpos rire man, und mache ber unfittlichen egoistischen Ausbeutung menfchlicher Arbeitefraft jum alleinigen Gewinn ber Fabrifbesitzer baburch ein Enbe, bag man ihr Verhaltnig ju ben Fabrifarbeitern gefetlich in einen auf lebenslängliche gegenfeitige Treue gegrundeten Dienft verwandle, und die resultis renden Pflichten bes einzelnen Fabritherren unter bie folibas rifche Barantie ber Corporation ftelle. Die Rachtheile von ben Fabrifen foll ber tragen, ber bie Bortheile von ihnen bat, und bas find die Kabrifanten. Bei ben jegigen Buftanben aber bereichern fie fich nur auf Roften theils ihrer Arbeiter, theils ihrer Mitburger, welche ihnen die Unterhaltung arbeitelofer und arbeiteunfähiger Arbeiter abnehmen muffen. Sie leifteten von ihrem gewaltigen Reingewinn billig felbft, was fie jest auf die Communen, Armenkaffen und auf die öffentliche Wohlthätigfeit abmalgen. Und fo mare felbft beim Fabritwesen burch prattifche Sineingestaltung bes driftlichen Gemeinschaftsprincips in die burgerlichen Organisationen Rettung por bem Fluche bes Proletariats zu erzielen! Rach gleichem Mufter aber hat bei allem öffentlichen Betrieb: Berg ., Butten ., Salg ., Forftculturen, Chauffeen, Gifen bahnen, Staatsfabrifen u. f. w. die Accorporirung ber Arbeiter burch ein beiberfeitig verpflichtenbes Dienstverhaltniß einzutreten, und ebenso ber gange Sanbeloftand in Corpo-

bas Gehässige und Will

Aus bem Angebeut Staatsfunft" mit "orgai nen. Ihre consequente porations. Wefen ift man gebraucht bas Wort gungen ju benfen. por ber beantragten Orga mehr, je weiter in ber & ift augenfällig. Man erm fcweigen! - 3. B. nur, augemuthet wird! Es gilt "Grunbstoffe bes neuzeitiger Atomismus, Egoismus; fi aber Cache ber Rirche, ni ber Salfte Deutschlands ver ihr nur hulfreiche Band biete fteben, um bas bem wiberch einzelung abgerungene Mater faffen. Das noch am wenigi

ftenthum felbft bie reine Ibee eines beiligen Communismus angehört. Deffen Berbrangung burch heibnischen Egoismus hat eben die gräßliche Roth bes einreißenden Bauperismus jum Facit gehabt; und biefer brangt endlich felbft ju ber bedenklichsten Art von Legal-Communismus, noch bagu ohne bem Umfichgreifen bes Uebels an fich im Beringften Ginbalt ju thun. Man bente nur an bas englische Armenfteuer-Wefen, und an Louis Rapoleon, ber nun von Raiferthums megen bie größere Salfte bes Boltes auf Roften ber fleinern Salfte ju verforgen bat! Und bann fage man, wie weit biefe Länder, wo fleinreich und blutarm icon faft unvermittelt fich entgegenfteben, noch jum Staate Socialismus haben, und überlege zweimal, ebe man bie in ihrem Rerne unbeftreitbaren Ansichten bes Briefftellers von ber einzig möglis den Art, bem machfenben Broletariat ein Enbe ju machen, für ben Ueberreft aber burch menfchliche und gerechte Regelung bes Armenwesens ju forgen, und fo bie gange furchtbar beangstigende Frage ju lofen - leichtfertig in ben Binb. fcblagt! Dan tonnte füglich im Ramen bes Chriftenthums von fonft trefflichen Mannern eine andere "Bolitit" fordern, ale bie ift, in welche fie fich leiber verrannt haben, trot als ler frommen Spruche, welche sie in ihren Organen (man möchte fast fagen) ju profaniren pflegen.

Aber wie gesagt, die Bedingungen sine qua non der "organischen Gliederung" der Stände lassen desto trostloser, je näher sie an die "höheren Klassen" heranrudt. Denn je idealer ihre Ausgabe war, um so vernichtender mußte der Fall sie tressen, und um so schwerer muß ihr Wiederaussteigen seyn. So laboriren wir an den Folgen des durch Jahrhunderte vordereiteten Falles in der rein geistlichen oder klerischen Ordnung, nachdem er geschehen, seit drei Jahrhunderten, und sie erweisen sich gerade jeht wieder, mehr wie je, als unsere eigentliche Todeskrankheit. An der klerisalen Ordnung selbst hat sich freilich das Wort der Verheißung

mege; Der britte und no ben war erftorben, lang firche jum Requiem laute Muferftehung noch nicht ve bringenbften Mahnungen jungften Werfe \*) bie & ihr ftoly barauf feib, euch nennen ju burfen, bie ihr felbern gefunden, wo eure bas fie fur ben Gieg bes es benn nie begreifen, baß entschwindet, burch ben G mußt!" Dber wie ber Brief und Levitenthum bes Abeli feine lebenbige Wiebergebur und ber Rirche Chrifti."

Es ist merkwürdig, zu wo in Deutschland befretirt Stand ist aufgehoben" — i Rechtfertigung ber Eristenz Bebeutung bas al

bauert, in ber felbstgefchaffenen Finfterniß eines pechichwargen Reubalismus ben Gefpenftern abelicher Duobeatprannen und Schnapphähne mit bem Lichtftumpchen ihrer ftaateburgerlichen Aufflärung unter bie Rafe zu leuchten, und bie Entftebung bes Abels auf bie nacte brutale Bewalt bes Stärkern gurudjufuhren - ift endlich jum Schluffe bes Reigens noch Brofeffor Bluntichli in Dunchen aufgetreten, um, bis über bie Ohren in die bemofratisch egalifirende Tendeng bes bottrinaren Bureaufratenthums versunten, Erschaffung eines "reformirten" Abels aus burgeoisirter Roblesse und nobilitirter Burgeoifie vorzuschlagen. Andere aber hatten ichon flarem Blide in die beutsche Geschichte geworfen, sobald bie Folgen bes Jahres 1848 bie ftinkenden Biftorien = Rebel gespaltet ; fie faben, daß auch ber "Dombau bes mittelbeutschen Reubalipftems" nicht ber Bater, fonbern ber Sohn bes Abels gemefen, und bag biefer in ber 3bee bes germanischen Boltslebens felbst feine Burgel habe. Diefes fann baber einer fraftigen und murbigen Ariftofratie auch jest nicht entbehren; ohne fie werben bie Throne unter republikanischen Inftitutionen fofort zusammenfturgen, ober aber - wie fie bereits im Buge find - in politischer Sinficht ber Bureaufratie, in focialer ber Blutofratie verfallen; Beibes führt burch Demofratie und Revolution ber Despotie und Barbarei in ben Rachen. Denn fobalb ber mittelft Bureaufratie und Blutofratie herrschende Liberalismus den emfig gepflegten Berfes bungsproces ber Stanbe vollenbet hat, wird "auch bas Broletariat über bas Millionariat berfturgen, und in eine offene Rauberwirthschaft losbrechen, wenn nicht ein gludlicher Defpot mit ber eifernen Ruthe barüber fommt, und bas Banner ber Defpotie ale einzige Rettung aufpflangt, inbem er ben Staat bann wirflich ju einem erzwungenen Friebendschluffe in bem bellum omnium contra omnes macht, und sich als ""Retter ber Befellichaft"" preifen läßt" - ein Ausgang, ber bekanntlich ichon jest nicht mehr ohne Beispiel ift.

iv du jugen, A 100 ich nur höre, bag Rechtsfat canonifirt, eir bagegen, natürlich in b Revision einzumenben!" Staatebienfte verhöhnten lichen Bertheibiger bes ! feinem Bermaltungsfufte loszureißen vermocht, baf gludlich ju machen." E Scheu tragen, feine Erfa fce Bebeutung bes beut bie "Briefe über Staatet felbst auf sein Buch, well "organifche Glieberung" , wefentlich ergangt haben.

Es galt in Wahrheit kens an eine politische E wöhnt! — erst das Wes Grundbefit allein mache es nicht aus, bie Abftammung allein thue es auch nicht, noch weniger bie Robilitirung ; bas Befen bes Abelsftanbes rube vielmehr in bem besonbern Berufe, die Ralofagathia im Bolfeleben und im Staate ohne felbftifche 3mede zu vertreten, ober bie Ritterlichfeit, b. i. ftrenge Religiofitat und unerschütterlichen Rechtefinn, ale Stanbeszwed zu pflegen. Db aber biefe Definition aus ber Erfahrung genommen fei? ift eine andere Frage. Brieffteller behauptet gwar: noch immer fei bas Bewußtfebn und Bewiffen bes Standes als folden machtig genug, baß man ichwerlich ein Dutenb Ebelleute jufammentreffe, nicht bei ernfter Erörterung über bas, mas bem mabren Ebelmann gieme, fich gang bem ibealen Begriffe bes Abels gemäß einigen murben. Aber bie Braris ift, auch abgefehen von der beliebten Frangofisirung, nur ju oft mehr reiterifd, ale ritterlich. Und babei fteft ber Augiaeftall noch gar nicht in Rebe, ben verfehrter Berricherwille, aller Belt jum Scandale und jum größten Schaben ber Robilitirenben felbft, bem Ritterfaal bes alten Abels angefügt! Darauf bat aber por Allem Berr Dr. Fifcher fein Augenmert gerichtet. Er beantragt bie Ginführung eines bie gange Abelsinftitution, ihre 3mede und Mittel umfaffenden Grundftatute jum Behufe ihrer Reinigung nach bem Mafftabe ber Ritterburtigfeit ober ber Ritterlichfeit von allem "Quarf bes Titular-, Rominalund Gelbsad-Abele", mit bem fich bie 3dee bes chriftliche germanischen Ritterthums nicht vertrage. Der beutsche Abel murbe ju biefem 3mede nach gemiffen Begirten in einzelne "Ritterftuben" getheilt, und fo eine ftreng cenfurirte Bunft achter Ritterschaft entfteben, und eine organische Berfaffung über ihrer Reinerhaltung machen; Die fürftlichen Robilitirunge = und ftaatlichen Abelerechte maren von biefen "Rits terftuben" unabhangig, wie biefe gemiffermagen von jenen; fie fonnten einen ftaatlich Geabelten fur unwurdig ertennen, ihr anzugehören, ihm also ben abelichen Charafter in ihrem gunftigen Sinne absprechen, nicht aber einen ftattlich nicht Beabelten abeln, ober etwa ben Abel an ben Stamm einnes personlich, 3. B. burch hohen Berdienstorben, Geabelten, ber ihr Mitglied mare, verleihen. Bon bem Grundbesige müßte hier zu Gunsten bes sittlichen Moments ganz abgesehen werben, wie von ben Bermögensverhältniffen überhaupt, da auch ber Dürftige ben Charafter ebelster Ritterlichfeit bewahren fann, und nur um so hochherziger ift, wenn er ihn bewahrt.

Cepen wir aber auch eine berartig gereinigte Rittericaft mit voller Singebung an ihren ibealen Beruf, fo bleibt bod immer noch bie Forberung eines angemeffenen materiellen Cubftrate fur ihr politifches Gewicht! Denn nicht bie Concurreng bei Civile, Armees und Sofdienften ift es, mas einen fraftigen Abel jum Lebensbedurfniffe fur ben Staat macht, fondern junachft bie Thatfache, bag ber Abeleftand vor Allem gur lanbitanbifden Reprafentation berufen ift, in ber Gigenichaft ber Unabhangigfeit aber nur bann bie anbern Stande überbicten fann, wenn er fich bei feiner urfprünglich auf grofen Grundbefig bafirten Inftitution erhalt. Dur ein mabrer Grundabel fann im Staate feyn, mas er fenn foll, und mas weber Bureaufratie noch vulgarer Conftitutionalismus fenn fonnen: eine Stute ber Throne gegen Ungriffe von Unten und ebenfo ber ritterliche Bertreter bes öffentlichen Rechte und ber Freiheit nach Dben - eine Dacht, ber gegenüber "es in unfern Zeiten auch ber bespotischeften Ratur auf bem Throne fdwerlich gelingen murbe, bie gemeine Freiheit ju unterbruden" - endlich bie biftorifche und geborne Bertretung und Dbrigfeit ber Bauern. Bu biefem 3mede forbern bie "Briefe" nun freilich Wiebereinfegung bes Grundabels in feinen vollen öffentlichen Beruf: Restitution ber guteberrlichen Berichtsbarfeit, ber obrigfeitlichen Autoritat, bes Jagbrechtes und nur nicht völlige restitutio in integrum, wie vor ber "Revolution von Dben" felbft bis auf bie Grunbentlaftung, gleich Berrn Dr. Fischer; bafür aber freiwillige Wieberherstellung bes Lehensverhältnisses, bann bas ausgebehnteste Recht ber Autonomie zu Gründung zunftmäßiger Abelscorporationen und leitender Ors gane, Creditfassen, Sicherung bes Geschlechtsvermögens burch Primogenitur (hier gegen herrn Dr. Fischer, ber bei bem Abel als sittlicher Institution bas Persönliche bevorzugt, daher auch bas Recht einseitiger Willensdispositionen und freier Familiens verträge gestattet wissen will) und durch das deutsche Stamms guts und Familiensibeicommiß. System.

Allein - um beim Rleinsten anzufangen! - "bie fogenannte Cafularifirung ber abelichen Stifte und Rlofter fut beibe Geschlechter, namentlich aber fur bas weibliche, hat hier eine empfindliche Lude gelaffen, ju beren Ergangung eigentlich ber Staat berufen mare, ba er jene geiftlichen Stiftungegutet verschludt hat." Der "Staat" wird jeboch biefen Beruf nicht fühlen, und lieber verharren "in ber Lage ber magern Rube aus bem Traume Pharaonis, welche auch nach bem Berschlingen ber fieben fetten Rube mager maren, wie vorher. Und auch bem beften Willen bes Staates murbe bas "abeliche Broletariat" meniger als jedes andere meichen! Wir haben leiber einen Abel ohne Guter und andererfeits burch Robilitirung fürstlicher Bunftlinge und großer Gelbfade einen Abel ohne bas im alten Blute liegende und vom Bolfe inftinftmäßig anerfannte ritterliche Gefühl. Wie ift bier zu helfen ? Die "Briefe" verlangen freilich, bag "im Allgemeinen aller große Grundbefit bem Abel gehören foll", benn nur ale Bafis ber Ariftofratie fen er, mas er fenn folle - Mittel ju bobern ibealen 3meden; fen er bagegen bem freien Beltbewerb, ber Speculation, ber romifch rechtlichen Bererbung preisgegeben, fo werbe er nur ben Unterbau abgeben für bie Blutofratiel Bewiß mahr! allein gleich barauf flagen biefelben "Briefe", "baß ber Grundabel burch Berfchulbung feines Befithums jum Theil felbft icon vom Millionariat und feinen Bertehrebewegungen abbangig geworben, ber Werth feiner Befigungen;

wenn er in ben jung Fahnen, fonft aber nie Reihen fich bewährt bi So ift es benn wa Stanbe, je bober im Bo loser wird, zumal bei und politisch gerriffenen Abel besonders hervor. "Roch haben wir ben (beren Bolt und Staat beburfte, als jest), in mehr." Er fcheint aber b um bas benothigte Mater haben wir einen Abel 1 ploplich wieber aus, unb "organische Glieberung" ei fenn werbe, "wenn fie f weshalb es höchst wünsch suche biefe wie ähnliche tigen Principien gleichmäßie

garifden, fonbern auch zwifden ben Stanbesherren und ben in abnliche Rategorie fallenben boben Abelogeschlechtern in bemfelben gander.Umfange. Freilich gebenft Berr Dr. Fifcher feinerseits mit einer folden Organisation nicht im Minbeften bie fürftliche Landeshoheit zu schädigen, will auch die unterbrudten Couveranetate-Rechte ber Ctanbesherren nicht etwa jest geltend gemacht wiffen, indem er diese vielmehr mit ber Ausficht zu troften magt, bag bie fatholifden Rantone ber Comeia und die überseeischen Republifen einft noch Fürften von ihnen holen konnten. Aber ein Blid auf bie alten Ritterbundniffe bes 15. und 16. Jahrhunderte lehrt gur Genuge, bag ein also corporirter Abel nothwendig Trager ber Deutsch-Raifer-Ibee werben mußte. Und wenn jungft auch bie "Rreugzeitung" bas Lebenwefen, bei beffen Aufhebung boch bie Mehrheit des Abels mit Frohloden das gebundene Lehengut jur freien Sanbelsmaare merben fah, als \_naturmuchfige Grundlage unferer driftlichen Staatenbilbung", als "preiswurdiges Ibeal aller Treue und Aufopferung" hervorhob, fo blinkt uns aus ihrer "ftanbischen Glieberung" nolens volens wieber die leuchtenbe Spipe bes alten social-politischen Dombaues entgegen, ben man Feudalismus nennt. "Es waren" - flagt bas Blatt - "biefelben Bergehungen, welche ben Lebensherren und ben Bafallen feines Rechts und feines Befiges verluftig erklarten; fo hatte es auch bleiben follen, und man hat ber herrichenben Sand einen ichlechten Dienft bamit geleiftet, bag man bei ihr bie Felonie geftrichen." War es bemnach Unrecht ju fagen, bag bie geschilberte "Reaktion" allerbinge unwillfürlich "in bie Raiferzeiten" fortreißen murbe ?

Hätten die "Briefe über Staatsfunft" bereits ben "ftaatslichen Aufbau" aus dem ftandisch gegliederten volksgesellschaftslichen Stoff angegeben, so würde sein Charakter ohne Zweisel, wie bei Staatsrath Fischer, der patriarchale oder patrismonialstaatliche seyn. Auch ihr Berfasser soll ein hochsgestellter Staatsmann (geheimer Rath Bictor v. Strauß in

bes dynastischen Princi
ehe sich das bereits ar
ende, so Alles in den
werde, wo Gott die S
hauptet er die Nothn
Staate, und es ist in
d. B. im Kampse gege
irgend Jemand, oder
Meinung", eine Stimr
aussehen konnte — unt
nur bezügliche Erfahrun
auch dieser Erfahrungen

<sup>\*)</sup> Man nehme gerade hi hat in langjährigen Die fen-Hilbburghaufen, Ra endlich Präfident des ol pfeudopatrimoniale Wirt ein zur fürftlichen Suft vor der französischen Re

nische Glieberung" ber Stande und ber folgerichtige Patrie. monialftaat, im Gegensat ju bem falten und abstrakten:

reichen Domainen : Berfaufen auf 77,000 fl. an Bruttoeinfunften nicht weniger als funf Millionen vergineliche Schulben machte; wie ein Furft von Salm : Rrautheim in feinem Duobeglanden mit eis ner Escabron Sufaren operirte, und gerabe im Buge mar, feine heeresmacht zu formibabler Starfe gelangen zu laffen, als bie Bant über ihn ausbrach und ihm nur mehr eine fummerliche Competeng von 5000 fl. übrig ließ; wie - als bas Bettrennen nach "Due fterftaaten" anging und Staatsorganifateure ein gefuchter Artifel wurben - in Leiningen bie Organisation fur ein Bebict von 70,000 Seelen mit Aufftellung einer Central Dienerschaft von 50 Rathen, 18 Gefretaren und 54 Subalternen begann, und ein hauptpoften im Finangetat eine ungehenre Daffe vorrathigen -Stempelvapiere mar; wie Anhalt-Rothen in patrimonial : ftaatlicher Mußerreiterei erflatte: feinem "Bolte" - "feine heilbringenbere Conftitutiou" geben ju fonnen, "ale biejenige, welche ber größte Befeggeber ber Welt, Napoleon ber Große, feinen Bolfern, welche er ale Bater liebt, gegeben hat" u. f. w. Bas Bunber, bag er alfo nicht weniger ale Andere bie ausschweisenbften hoffnungen auf bas mobern : frangofische Berfaffungeformenspiel und Rammerthea. terwefen feste, als es in Deimar einerfeits, in Bayern anberer: feits ben Anfang nahm. Bar boch in letterm ganbe aller offentliche Crebit fo vollig babin, bag bie Papiere fcon 50 bie 60 Brocent verloren, bie fpeculirenben Mactler und Juben aber in ben Jahren 1812 bie 1818 gegen 20 Millionen eroberten, ba ein Paar Jahre nach Ginführung ter Berfaffung bie Papiere icon al pari und barüber flanben. Freilich taufchten jene hoffnungen, und Berr Dr. Fifcher erflart jest: "Diefe und anbere Jugenbfunben, worunter ich namentlich meinen Glauben an Bolfemundigfeit gable, habe ich icon fruber gewiffenhaft gebeichtet, und faun furber meine Gegner, bie mir biefe vorwerfen wollen, nur auf bie Borte Pauli I. Cor. 13. 11 verweisen: "Da ich ein Rind war, ba rebete ich wie ein Rind, und war flug wie ein Rind, und hatte kindische Anschläge; ba ich aber ein Mann warb, that ich ab, was finbifd mar."" So thut auch 3hr beffelbigen Gleichen!" - Das Alles heißt aber noch nicht ber lanbesfürftlichen Billfur bas Bort reben.

billig und erflärlich, b. piellen Berrüttung aller gen, nun auch zuerft fi Stimmen aber find get und fo eifrig auch der "R chert: bie Ritterschaft, und voll achten Bufgei auch als Confervatismut und gang befonders ben ! Bunglein in Bilbung ber Gunften neigen gu wollen. tung ftanbifcher Intereffer fo heißt es ba: nur nicht girte Corporationen — en Falle wird es bei bem von Recht als verzweifelt gefd bleiben; in jenem Falle m ihre Provingen auseinande

Wir aber können nie hen Trostes von jenen ! gen, wildfremde Manner babei jur fatholischen Rirche fich ftellen, und wider Willen Beugniß geben! Bon ber Devotion bes Briefftellers gegen bie Rirche überhaupt, und bie katholische insbesondere, war icon bie Rebe; er will ihr namentlich die gange Bolfebilbung überlaffen wiffen. Denn "wenn man bie Schule ju einer Staatsanftalt gemacht hat, fo muß dieß nicht nur ber Geschichte und bem geschichtlichen Recht gegenüber für revolutionar erflart merben, fondern es lagen babei auch nur firchenfeinbliche und revolutionare 216fichten ju Grunde; in ber Frankfurter Baulefirche find fie öffentlich eingestanden." "Dich bunft: Lefen, Rechnen und was beg fonft noch mare, verftehe die Rirche ebenfo gut, ale ber Staat." - Bas aber Berrn Staatss rath Fischer betrifft, so hat er noch im Jahre 1849 ber revolutionar durchtobten beutschen Ration verfundet: es "beftehe bereits für ben Cultus reiner Sittlichfeit ohne Rud. ficht auf confessionelle Glaubensspaltung eine fehr verbreitete Uffociation in ber beutschen Freimaurerei", und hat eine Urt von Rrause'schem "Menschheitsbund", ber auch "Atheis ft en" aufnehmen folle, gleichsam als allgemeinen politifchen Bligableiter empfohlen. Auch jest fann er zwar noch immer "von feinem perfonlichen confessionellen Standpunkte, bem protes ftantifchen", aus - "bem Religionscultus nur bie Gigenfchaft eines fittenpolizeilichen Inftituts zuerfennen" \*); boch

<sup>\*)</sup> Es ist nicht zu laugnen, daß biefe religiöfe Richtung ben schlimms sien Einfluß auf die Geschichts: Anschauung des herrn Staatsraths hatte, und daß er gerade deshalb die hauptsunde jemer Fürsten verkennt. Er kann nicht recht begreifen, wie es gekoms men: daß bei allen frühern Uebelständen die Pietät der untern Stände für ihre Regenten und Obrigkeiten unerschüttert geblieben sei, nachher aber, als doch immer weniger Grund zur Unzufriedenheit mit den Ohnasten übriggeblieben und Alles besser geworden, das revolutionare Gelüsten tropdem täglich weitere Basis gewonnen und die althergebrachte Sympathie verdrängt habe, bis zu jeuer

threr Zerriffenheit und Gegnern sagen — "sc er nichts zu thun, als als die summi episcopi menes kirchliches Hohhe hirtenlose Heerbe nicht und Pantheismus verfür vats ober Ohrenbei

unfinnigen Revolution geringfte Beranlaffung nitate Princip, auf bem aber Staatefunft", fo bings auffallenben Erfd

#### LIV.

Die englisch : französische Propaganda in Italien und der Carlo Alberto des siebenzehnten Jahrhunderts.

Daß auf eine fo funftliche und gewaltsame Erhebung, wie wir fie vor vier Jahren erlebt, auf eine fo convulfivifche Erregung ber Gemuther eine gleich große Abspannung folgen murbe und folgen muffe, haben Scharffichtigere, welche, mas Bemachtes an ben Buftanben ber Jahre 1848, 1849 mar, ju feben Belegenheit hatten, wohl schon fruh vorhergesagt, und die geiflige Durre, bie politische Debe, namentlich bes nun ablaufenden Jahres, wird baber nur biejenigen in Bermunberung feben, welche gutmuthig genug waren, eine politische Phantafterei für einen naturmuchfigen Buftand anzuseben. preist feitbem in Deutschland als theure Errungenschaft bas jammervolle Bergnugen, wie es bei ben Frangofen eine Literatur ber Bergweiflung gibt, fo eine Periode mit ber bes politischen Ragenjammere bezeichnen zu fonnen, in ber bie gange Bewegung ber Beltgeschichte barin befteht, ben Faben von bem erften Afte bes mitteleuropäischen Revolutionebras ma's jum zweiten Afte mit jener eigenthumlichen Stimmung eines Buchthausbewohners geiftlos fortaufpinnen, ben feine

i--- vio viemertirchen brungen fühlen murbei aus ben Tagen ber G berlich, daß wir uns Acte bes außerften Fan als eben Act bavon zu und für alle biejenigen, Bergen tragend, fich biel ter gerirten; ja wir the und loyale Protestant "Geiftlichen", bie fich be len, ber Rirche bas p ber fie felbft ben Glaube jest nachahmend wieber Sohere und Beffere empf bloger Beftand allein ichi loklaften nicht längst bas. Berfepung ber Bibel wurt mel, fondern burch bie fai

derartiae nichtamürkinan ar.

irrung, sondern geradezu der Berrudtheit verwiesen werden. Denn wenn hergestellt ift, daß nirgends so früh und so tief die Kenntniß der heiligen Schriften in die Literatur drang, nirgends, bei keinem andern Bolke, als dem deutschen, die verschiedensten Dialekte so gleichmäßig darüber ihr Zeugniß ablegen, nirgends so sehr ein Jahrhundert dem anderen diese Runde in Prosa oder Versen überliesert, so ist folgerichtig Abgötterei also auch da möglich, wo die sorgsamste Kenntniß der heiligen Schriften herrscht; ist aber diese möglich, so ist der Protestantismus vor derselben um so weniger gesichert, als ja er den fünszehnhundertjährigen Faden des Verständnisses abriß, und mit dem Oriente, wie mit dem Occidente, mit den ältesten, wie mit den seiten sich in einen Gegensap setze, den die naturwidrigen späteren Versuche, sich ein höheres Alter anzustückeln, nicht ausheben.

Doch genug von einer Sache, die nur wegen der Kolgen besprochen ju werben verbient, bie fich baraus von Denn einmal macht fie une aufmertfam, felbft ergeben. welch übertunchtes Grab Deutschland in feiner Mitte birgt, und wie alle wiffenschaftliche Berftanbigung, alle fociale Ausgleichung, mit ber man fich schmeichelte, eine unzeitige 31lusion gewesen ift, ba nach ber Meinung ber Lehrer bes Bolfes, ber Berfundiger und Ausleger bes gottlichen Wortes, unfer Zwiespalt noch jest fein geringerer ift, ale ber einft im Lande Canaan gwifchen bem ausermablten Bolte Gottes und ben gottverfluchten Canaanitern unverfohnlich flaffte. Die Protestanten verabsaumen nicht, von Beit ju Beit ju erinnern, bag ber Gebrauch bes Wortes Sarefie von Luthers Lehre burch Reichsgesete verboten fei; fie aber erlauben fich auf bem großen Rirchentage, ohne schamroth zu werben, in bie Miftpfüte bes fechezehnten Jahrhunderts ju langen, und bie Borübergehenden bamit zu beschmuten. Die andere Kolgerung aber ift bie nicht minber traurige Erfahrung, bag wir taum in politischer Beziehung vor aller Welt banterott gewor-

enintaba für Chritt erftarb, fo Beift apostolischer Beite unter bem Schmaben bi Wie damals die Reichsi und ber Stäbte nichts 2 gen über Rlagen, baß is Rirche ein neues Gitter Rechtstitel verlett worden angefommen mare, feine bes habers sicher gewesei Berhandlungen aber une lang bis zum heutigen Z ftaunensmurbiger Confeque bie Gegenwart jum Absc Enblich, nachbem ringeum theils nicht wieder hergefte ber Revolution — jur Du nicht mehr ber westphälisch besacte vor Rechtsbruch fci Männern, bie nicht Wort

Reidabe auf taik-tie-

bige Burger verjagt, die einer befferen religiofen Uebergeugung hulbigten, Gott gaben, mas Gottes ift, und auch nicht verabfaumten, bes Cafare Gefete ju erfullen? Ift vielleicht ein Fundamentalgeset ber europäischen Ordnung ber Dinge verlett worben; hat man ruhige Forscher, Anhanger ihres Fürftenhauses und die in ernften Stunden fich por die Brefche gestellt, rechtlos vertrieben? 3ft tatholifcher Seits ein groß. artiges dte toi que je m'y mette gegen harmlose evangelis fche Bruber versucht worben, wie es 1847 von anberer Seite geschah? Rein, von allem Dem nichts. Der hat fich vielleicht England entschloffen, ben im letten Ratholifencrawall Beschädigten hundertfache Entschädigung ju geben? Ründigt es ber Welt ben feften Entschluß an, es wolle endlich gerecht fenn gegen Irland, ben ungerechten Mammon herausgeben, Don Bacifico's Trugiculb mit Binfen restituiren? D gewiß, benn nur fo eine große evangelische That ift ber Sympathien evangelischer Chriften würdig, und verdient als Mas nifeftation vor Europa bagufteben. Dber hat Breugen fic entschloffen, die fatholische Rirche concordatmäßig zu botiren, bie nach 1819 geraubten Rirchenguter jurudjugeben, und wie es mit ber politischen Revolution gebrochen, auch in firchlis den Dingen nicht zweierlei Elle, Dag und Gewicht zu üben? D gewiß, benn baburch murbe es ja ben Beruf zur evangelischen Schirmherrschaft, von ber bie euroväischen Tractate nichts wiffen, am besten erweisen, und ben zweibeutigen Spruch suum cuique jum einbeutigen ummanbeln. Leiber wird bie Geschichte von allem Diefem nichts zu erzählen haben. Bielleicht wird aber angefundigt, wie bas hannoverische Bferb, einft ichwarz - in ben heibnischen Tagen - bann weiß geworden, habe fich auch ber große obotritifche Dofe \*) befehrt, auch er fei weiß geworben, habe bie Farbe ber Liebe, ber Berfohnung angenommen; er fei nicht mehr flavischer

<sup>\*)</sup> im Bappenicilbe Medlenburgs.

von ver Regel find.  $\mathfrak{D}^{\mathfrak{c}}$ Bruder Beweise in Sande haben; vielleicht find bie fo großer Protection erfi Manbel, befigen fie Gig Bielleicht riß fie ber Gifer für englisches Gelb, bas fchen alles vermag, bin, Denn wer bie Ordnung Staaten fennt, und weiß, 1 fdwerften religiofen Berpflid ein Staatsgefes verlest wu Ritter erilirt, Geiftliche pr nicht andere vermuthen, a Grunde eine Protection in für ben man in England, 9 tehrter Richtung berühmte At namlich, daß bie Gefepesübert gelifche Bruber finb!

etwas an die alte Geschichte vom Balfen und vom Splitter, und biefe wollen wir aus evangelischen Grunden nicht weiter ausführen. Da aber in neuester Beit auch in Defterreich es nothwendig geworben, evangelischen Bibelvertheilern ben Weg vom Dften nach bem Weften, aus bem "gefnechteten Ungarn" in's freie Britannien ju weifen; bie englifche Propaganda, hier wie in Italien, mit ber republifanischen Sand in Sand ging; bie Faben aller Revolutionen in ben Banben bes großen Staatsmannes jufammenliefen, bem fcon jest ber Ehrenplas awischen Daggini und Roffuth angewiefen wird als "bem Dritten im Bunbe"; andererseits in Deutschland Alles auf die Biebererneuerung ber Buftanbe bes 17ten Sahrhunderts hinmeist, mo, wie feit 1848, bas Relbgefdrei: "nieber mit Defterreich, nieber mit ber Abgotterei, nieber mit bem apotalpptischen Thiere", tonte - fo moge bier eine wenig befannte Geschichte aus jenen Zeiten folgen, Die fo ziemlich beweisen mag, daß wir mit unserem gepriefenen Kortfchritte aus bem Bauberfreise, ben bas fechezehnte Jahrhun= bert gezogen, nur beghalb uns fortbemegen, um befto tiefer zurudzufallen.

Bereits seit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts konnte man es als eine nicht mehr zu läugnende Thatsache ansehen, daß die inneren Zerwürfnisse, welche der Ansang des Jahrhunderts geboren, zulett einen allgemeinen Krieg hervorrusen würden, und der rasche Fortschritt der Adelsmacht in den deutschen Erbländern des Hauses Habsburg, sowie die Bemühungen der radikalen Partei, die in Saumur und den Niederlanden ihren Sit hatte, vereinigten sich, dassienige zu zeitigen, was schon 1569 in größtem Geheime von einem Theil der deutschen Fürsten vordereitet worden war, den Ausbruch eines allgemeinen Krieges. Es ist nun öster,

wurde. Ich erlaube m zuerst die Hoffnungen b schen Mittheilungen ber zuheben.

Wir sehen zuerst 1
bie Niederländer eifrig 1
mit den Benetianern in
großem Behagen wird d
ber englische Gesant
Berbreitung von Genfe
calvinische Prediger Diod
bas propagandistische Treit
Gesandte allen Schuß ver
genblick gesommen, wo m
eine gewiße äußere Form
englischen Gesandten in Ber
bie balbige Resorm der Kitae resormationem brevi si

ten Benedigs gegen ben Bapft, ftellte ben Abfall von zwölfbis fünfzehntaufend Berfonen in Aussicht \*). richtet, feine Bartei besite Mittheilung aller Bebeimniffe bes Senates \*\*). Bon Seiten ber Rieberlande erfolgten bamals ber venetianischen Republik Anerbietungen von Sulfe; man hatte im Rampfe mit Spanien fo gerne gefehen, wenn in Italien felbft ein größeres Feuer ausgebrochen mare \*\*\*). Roch am 10. August 1606 warb im venetianischen Senate vernommen, welche Anerbietungen Ronig Jafob von England mache, und wie ber unwurdige Cohn ber Maria Stuart ber Republif ein Bunbnif anbiete gegen Spanien, wie ge-Quanto agli Spagnuoli, hatte er bem gen ben Bapft +). venetianischen Gefandten an feinem Sofe gefagt, seben mi rido di queste loro papolate, perche si sa bene come stano et che chi vuol farfatti, non suol far parole, tuttavia poco importa et se essi saranno da una parte, noi saremo dall' altra. Das Benehmen Benedigs ftrafte aber alle bie fanguis nischen Soffnungen ber Kriegevartei gugen. Der Berbreis tung ber Bibeln wurde gesteuert, bem fpanischen Befanbten in Benedig aber burch ben Senat am 19. September 1606 officielle Runde von ben Boricblagen bes Ronigs von England gegeben, mit bem Bemerten, bag bie Republit, wenn nicht genothigt, fich nie entschließen fonne, etwas zu thun, mas ben Frieden Italiens ftoren murbe. Daffelbe murbe ben Sofen von Frankreich, Savoyen ic. mitgetheilt. Der weis feste Rarr seiner Zeit, wie man Jacob I. nannte, rubte jeboch nicht. Am 2. Detober 1606 fcblug ber englische Bes fandte, in ben Senat eingeführt, ber Republif ein Bunbnis

<sup>\*)</sup> Ibid. X. p. 141 — 148.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 1. Juni 1605.

<sup>\*\*\*)</sup> Hanbschriftliches Protofoll bes Venet. Senats vom 28. Mai 1606. Aus ber Bibl. Foscar. in ber f. f. Hofbibliothef zu Wien.

<sup>†)</sup> Prot. v. 10. August. 1606.

bisogna che Vostra riscaldar altri. Allei felbft, als fic ber ( nats beschwerte, nod muffe zuerft wiffen, 1 von ben Freunden S hätte (quali aiuti si p tere dalli amici di Su wurbe unter ben hof Antwort ertheilt, mar eingehen, ba bie gan fei \*\*\*). König Beim Befandten am Parifer fich auf König Jacob Ré d'Inghilterra non si aber perfonlich auch un benen man nur schone Befanbten merten.

Gefandte bem Senate jum britten Male eine Berbinbung (collegazione) mit ben beutschen Fürsten, wenigstens mit ben bedeutenbsten (alfo wohl mit bem Churfürften von ber Bfalg) vor, und wieber antwortete ber Doge, man habe biefe wichtige Sache noch nicht reiflich genug überlegen fonnen. bem barauffolgenden Tage, 19. Januar 1607, fam unerwartet ber frangofische Gefandte in ben Senat, und proponirte ein Bundniß (lega) mit Franfreich, bemerfte auch jus gleich, es fei feine Beit ju verlieren! Auch ihm gegenüber erwiederte ber Doge, eine berartige Berathung verlange viele Beit, boch mas man thun konne, fo lange man nur ben Rrieg vermeibe, fei immer genehm (in fine quello che si puo fare scansando la guerra, è sempre molto a proposito). Schon am 24. Januar legte hierauf ber frangofifche Befandte bie Bedingungen weiter vor, und murbe beantragt, bes Bunbes wegen einen Befandten nach Frankreich ju ichiden, bie Absichten bes Ronigs naber fennen ju lernen. Allein es scheiterte bie Sache icon an ber Ginleitung; man tonnte fich im Senate über die Borfcblage nicht einigen (le proposizioni restarono indecise). Hingegen erfuhr man, daß ber Bergog von Savoyen fich an Beinrich IV. angeschloffen habe, mahrend Ronig Jacob, mit ber Stange im Rebel herumfabrend, fich wieder ju einer lega mit Benedig bereit erflarte, aber ben Benetianern rieth, fich zuerft bes Ronigs von Frantreich zu versichern, ba ihm dieser nicht ben nöthigen Ent schluß gefaßt zu haben scheine (perche non mi pare di veder nel Ré di Francia quella risoluzione che bisognerebbe)

Ich führe bassenige, was der König in dieser Zeit mit ben deutschen Fürsten unterhandelte, die darnach lechzten, den Raiser an das Austand zu verrathen, später an, und ebenso die Machinationen der Mornay'schen Partei, um hier erst noch einzuschalten, was zur Borbereitung der Unionen diente, die bald nachher auf den Schauplat traten.

Mit Gifer, wie es icheint, nahm fich Ronig Beinrich

der bamale beinahe Beinrich hatte feine zeichnet, und fich biel berufen (disse poi le per quanto mi vien r Ein weiterer Bericht ! Papst (Paul V.) von ben Rönig von Span Unternehmung gegen ! Beinrich verlangte abe zu wiffen, und war t Toskana und Andere (1 Gelb unterftugen. Er bamit fie ben Rrieg mi ftarf und Allen gefährli tonne ber Frieden in Fla enbe entfraftet werben. wichtiger, als gerabe 1 wande, bie Universalmac

bieses Sauses, eine Meinung, bie seitdem von deutschen Schriftstellern andächtig nachgebetet wurde. Roch etwas später meinte ein bayerischer Abgesandter des Herzogs Maximilian I., Spanien erhalte sich nur durch eine Art von Bunder. Die Furchtbarkeit lag auf der Landkarte, und ist von da in die Compendien deutscher Historiker übergewandert, und zum steshenden Artikel geworden.

Wie aber selbst bie einsache, jum Besten aller driftlischen Staaten und bes Handels auf dem Mittelmeere stattssindende Unternehmung gegen die Barbaressen unter den übrigen Reichen Spannung erregte, so war es auch mit der Union gegen die Türken, welche damals zwischen dem Papste, dem Kaiser Rudolf II., dem Könige von Spanien und dem Großsherzoge von Toscana eingeleitet ward. Der venetianische Senat machte selbst dem englischen Gesandten Mittheilung davon, und ließ Heinrich IV. mit dem Bemerken Kunde gesben, daß man auf diese Union ein wachsames Auge haben muffe.

Unerwartet ward bas glimmenbe Feuer von einer ans bern Seite aus geschurt. Der Bergog Carl Emanuel hatte ber Republit in Bezug auf bie Gestaltung ber italienischen Berhältniffe Borfcblage machen laffen, bie biefe fur gut erflarte. Gie maren mahricheinlich nur allgemein gehalten, und erft in ber Unterrebung mit bem venetignischen Befandten rudte ber Bergog offener heraus. Er führte an, bag auch Ronig Beinrich ber Deinung fei, Stalien muffe frei fen n. Gin Defensivbundnig, in bas ber frangofische Ronig eingeschloffen werbe, muffe errichtet werben; boch fei ju bebenfen, bag Beinrich alt fei, und wenn er fturbe, famen bie Drangfale über feine Berbunbeten. Er wies baber auf ein Bundniß aller italienischen Staaten gur Befreiung Staliens, erflarte, felbft nach Mantua, Benedig und Rom reifen zu wollen, um es zu betreiben, fo wie baß er hoffe, bas großherzogliche Saus burd Beirath zu gewinnen.

jevou vem sivilige jagen, bung mit ihm aufrecht er Tage von biefen Mittheilur Befanbte in Turin jur Re nachrichtiget, ba biefer mit Die vorfichtigen Bene ſei. Bereits am 16. Mary fcrie aus Turin an feinen Sefre Antunft in Turin große Ch alles in bas Blaue, gefunde tutto in aria). Man fonne laffen. Die Spanier hatter reits wieber gewonnen. nien, von wo man ibm grc Beber Frangofen noch Spai ber Spanier fenn, er wolle fich mit Benebig verbinben . ber. Balb aber werbe man bie Sanbe ber Spanier wer beständigfeit werde ihn imn ten, fo baß Riemand ihm 1 ben oberflächlichften Rangftreitigfeiten feien fie fo getrennt, baß in biefer wichtigen Sache nichts mit ihnen anzufangen fei. Eben beghalb follten er und Benebig bas Mailandis iche unter fich theilen, und wenn man die Sache rafc angreife, tonne man leicht in brei bis vier Monaten biefen Staat gewinnen. Er ftellte beghalb auch bas Anfinnen an ben Ronig von Frankreich, mahrend bie Spanier ihrem unruhigen Nachbar ben Borfchlag machten, fich Albanien's ju bemächtigen. Sie wollten, fagte Ronig Beinrich bem venetianischen Botschafter, ihn zu Grunde richten, bewirfen, bag er aus Italien und aus ber Welt ginge. Singegen hatte ihm ber Bergog ben Borfcblag gemacht, er wolle gegen frangofis fche Unterftugung Savoyen an Franfreich abtreten, und ben Benetianern, wenn fie fich mit ihm verbanden, zwei ober brei benachbarte Statte geben \*). Auch ber Bergog von Mantua fprach fich jest für einen Offenfivbund aus, und ber frangofische Ronig, welchen Carl Emanuel im Juli als fo friedliebend gefcbilbert, machte nun felbft ben Gefanbten aufmertfam \*\*), baß ber befte Augenblid gefommen fei, Bewinn ju machen und bie Spanier aus Mailanb au verjagen (che questo era il tempo di far profitto et scacciare da vero li Spagnuoli dallo stato di Milano). Allein Carl Emanuel hatte wohl mit feinen Borfchlägen bei Ronig Beinrich gegundet, jedoch eine Sache berührt, die auch anbere aufgefaßt werben tonnte, ale bloß im favonifchen In-Der Bergog von Mantua fant, bag bie größte Schwierigfeit in ber Theilung bes Mailandischen bestehe. Wollte ber Bapft in die Lega eintreten, fo fonnte man einen Borghese jum Bergoge von Mailand machen, und ber Marschall von Billeron meinte felbft, um biefen Breis vermöge man ben Bapft in ben Offensivbund hineinzuziehen. Singe-

<sup>\*)</sup> Prot. di 20. Ott. 1608.

<sup>\*\*)</sup> Prot. di 23. Ott. 1608.

Poje fich allmählig in ber gegen Spanien gu Losreißung Mailands 1 nugen, war die radifa und hatte insbesondere ftupen gefucht. Dem en bas Bedauern ausgebrü legung ber Differengen ben Calvinisten) versuch gemacht worden mare. ber Synoben in Polen, hatte diefes der mahren Rii Rugen bringen fonnen, ber papistischen hatte hal Beit, ben Fehler gut gu 1 1. August 1608 einen au barauf hinausliefen: man und ben Gegner, ben P deshalb so enge als mögli

ha ... k! . m

Churfurften von ber Pfalg und anbern beutschen Fürften eingeleitet, welche fich bei ben Bermurfniffen gwischen bem Rais fer und bem Erzherzoge Mathias auf bas Engfte aneinanber gefchloffen und ihre Rrafte bemeffen hatten, fo fonne man fich auch auf die Rieberlande ftugen, und fur ben Rriegefall ber Unterftubung frangofifcher Offiziere ficher fenn. aber vor Allem ju rathen mare, fei, bas Beifpiel Beinrich'e VIII. nachauahmen (bie Gacularifation); bas murbe bie Bahn für bas Uebrige ebnen. Als Aushängeschild für bie Deffentlichkeit muffe bienen : bie romifche Tyrannei ju fturgen; im Geheimen aber muffe man barauf binarbeiten, ben Aberglauben und ben Bogenbienft ju untergraben, und bem Evangelium ben Beg ju bahnen. Promoveamus, urgeamus illud ἐπεσεν, ἐπεσεν, nisu, anhelitu, gemitu, pro virili quisque, pro virtute! - rief unter bems felben Datum Du Bleffis-Mornan von Saumur aus bem englis ichen Befandten in Benedig zu. Man muffe, fcbreibt er fpater \*), italienische Theologen ju gewinnen suchen, Bucher jur See aus England einführen, jeboch fo, bag von ben inneren Streitigfeiten nichts verlaute (ita tamen, ne ulli (?) de intestinis nostris contentionibus admisceantur offendiculo futuri). Wenn einmal in Ungarn, Defterreich, Mahren, Bohmen bie reinere Religion ihren Gip aufgeschlagen, bann merbe bei dem allgemeinen Umfturge ber Dinge bas Joch bes Bapftes abgeschüttelt werben, und Benedig bem Evangelium offen Die Soffnungen in biefer Begiebung merben immer glangender. Es wird icon im August 1608 berichtet, drei Biertheile bes Abels feien fur ben Calvinismus. Der Bag gegen Rom werde in Benedig immer größer, Biele gaben ihre Rinber calviniftischen Lehrern in Die Schule. Aber nicht bloß in ber Lagunenstadt murbe Bropaganda gemacht. Daffelbe geschah auch in Friaul, und bas gereichte zur Berbindung

<sup>\*) 6.</sup> Der. 1608.

höchstens sechs Jahren voraus. schenken, diese Zeit noch zu erl baß bas Werf R. Jacob's I., nicht allen Erwartungen entsp scholastisch, tadelte die Ausfälle zuseinandersetzung der Wahrhe kens seiner Mutter Maria Stu von einer so hohen Person gut der römischen Ambition einen ikönnen. Ein neuer französische diesen Tagen nach Venedig ge zum Bündnisse mit den angesei der Desterreich bewegen; hatte zu gleichem Zwede einen gesandt.

Ą

Sibelvertheilung, mit den Bem fandten, mit all diesen propag war: es galt die fatholische Rine ben ihr bas haus Defte

feit bes Ausbruckes, die Inquisition war gelahmt, man spottete über bas Jubilaum; als es aber ju Berpflichtungen fur bie neue Confession de foi, forme de lithurgie, serment de silence, de foi et defense mutuelle), Aufrichtung eines Beheimbunbes, Ablegung Eiben fam, ba trat bie eigenthumliche Ratur bes Italieners ein, welcher entweder Ratholif ober - Richts ift, und bamals für bas Lettere noch nicht fo juganglich mar, wie heut ju Tage. Baolo Carpi fpielte ben Mäßigen, zugelte ben Gifer bes gleichgefinnten B. Fulgenzio, meinte, als Theologe ber Republif burfe er fich nicht bloggeben, und hielt ein außeres Befenntniß überhaupt nicht für nothwendig. Gott febe ja bas Berg \*). Die Bartei ber Propaganda rieth baher, bie protestantischen Fürsten Deutschlands (bie Unirten) vorzuschieben (pousser), junge gelehrte Manner in bie Saufer ber Raufleute (als Commis) ju fchiden, um biefe ju bearbeiten; neue Sebel mußten angelegt werben (acutis undique somitibus opus.) Balb trat, was man wollte, noch unverholener hervor.

Ein Brief vom' 2. Februar 1609 beklagt sich über P. Paolo Sarpi, welcher zu speculativ sen; boch bezeichnet ein späterer ihn als einen zweiten Melanchthon, während der ungestüme Fulgenzio mit Luther verglichen wird. Zest wird unverholen ausgesprochen, ein Friede oder Wassenstillstand in den Riederlanden sei das einzige Mittel, das man treffen könne, um einen Krieg in Italien zu haben. Dieser aber sen nach allem menschlichen Ermessen die einzige Pforte (ouverture), durch welche die Wahrheit (der Calvinismus) in Italien eindringen könne. Durch den niederländischen Frieden würden zweihundert Kriegsschiffe disponibel werden; diese in Berbindung mit venetianischen könnten den Papst in

<sup>\*)</sup> Mémoires et Correspondance de Mornay Bd. X. p. 274.

stantische Union ber f Reichoftabte an fich 3 B. Baolo wollte ben { ermublichen Agenten ber in venetianische Dienfte berühmten Rriegehelben Dinge zu ftellen, fich ber ju nabern. Man meinte niffe, Benedig murbe vo gegriffen werben. Man Strenge gegen Benebig ve. murbe bas Rind gur Bel in Benedig arbeitete in bie einen eigenen Befandten b von ber Bfalg und bie : ber icon am 27. Cepter Umfturg aller Dinge bin omnium.) Die Sprace je mehr bas Complott ber ! Rieberlanden zu vermögen. Bald heißt es auch, das Lettere habe bereits stattgefunden. Allerwegs sen der Wahrheit die Pforte geöffnet, erst dem Evangelium, dann stusenweise der Reformation (Revolution) der Weg gebahnt. Die gefähre licheren, d. h. treuen Geistlichen, die der Sache schaden könnten, würden, wenn es dahin käme, aus Gehorsam gegen den Papst Benedig verlassen; ihre Abwesenheit würde die besseren (meineidigen) nur fühner machen. Die Güter der Rebellen sielen der Republik anheim, würden theils consiscirt, theils zu frommen (calvinistischen) Zwecken verwendet werden können. Sollte es zum Kriege kommen und Spanien gegen Benedig auftreten, so würde der Republik der Beistand Frankreichs, Englands, der beutschen Heere und der niederländisschen Kotten nicht sehlen, so daß den Krieg auszunehmen und ihn weiter zu führen, in die Willkür der Republik gelegt sey.

Wieder wird die Begeisterung etwas abgefühlt, als am 12. September 1609\*) der französische Gefandte dem Senat ein Schreiben aus Genf über die Predigten des P. Kulgenzio, die Hinneigung des venetianischen Abels zum Calvinismus, übergab und im Ramen seines Herrn die Signorie ausmerksam machte, wie aus kleinen Anfängen oft große Ereignisse hervorgingen. Immer habe Benedig auf Erhaltung seiner alten Gesetz gesehen und gedrungen, sowie auf den Schut des ruhms vollen S. Marco. Er lege deshalb auf das, was über den venetianischen Senat gesagt worden, wenig Werth. Der Senat antwortete bereits am 15. desselben Monats: die Besnetianer würden durch kein Ereignis abarten von ihren Ahnen, hätten nichts erlaubt und würden nichts gestatten, was der guten Meinung des Königs entgegen wäre. Sie hätten stets in der katholischen Religion gelebt und würden

<sup>\*)</sup> Cod. 374. Das Schreiben war vom 8. Mai, und findet fich in ben Mem. du Plessis.

Lilien besiegelte, Roni, verhieß!

Ploplich erhielt M jogs von Savoyen am | Befehl, ben Ronig gu verzüglich ben Rrieg 1 (bem Bergog) hinlanglic (Spatherbst 1609) zu bem Gefanbten: "Es fi auf mein Wort verlaffen, mit ben Spaniern a ihm mit Mannschaft nach niffe beigustehen: aber be machen und es ift nothw ju zügeln." Auf bas m wiberte julest noch ber Ri ben Kampf mit bem catt anfangen; allein biefem m

Bergoge eine große Daffe Fugvolts und Reiter fchiden werbe. In Betreff ber Sicherheit fen nothwendig, fic gut ju verftandigen und burch Bunbniffe und Unionen ju befestigen. Dbmohl baber ber englische Befandte noch biesen felben Morgen gefagt habe, bag fein Monarch immer mit ihm verbunden bleiben wolle, fo wolle er (Beinrich) boch noch einen Befandten nach England ichiden, um biefes Berfprechen aus des Ronigs Munde felbst entgegenzunehmen und besto ftarfer zu vervflichten. Er erwarte Bongars, um bie Willensmeinung ber Protestanten (Unirten), ber Rieberlande, ber Schweizer und Graubundtner zu erfahren, an ber übris gens nicht zu zweifeln fei. Als nun ber favopische Befanbte barauf bestand, bie Spanier mußten gang aus Italien verjagt werben, mogu jeboch bie Bulfe Benebige nothwendig fei, entschloß fich ber Ronig, beshalb einen außerorbentlichen Gefandten nach Benebig, fowie einen anbern an ben Bergog von Savoyen zu schiden, mit bem vollften Entschluße jum Rriege, und um biefem bie Beit und bie nähern Umftanbe anzugeben (con total risoluzione alla guerra condichiararli i tempo e tutti li particolari). Das ganze Treiben, welches, mahrend bie rabicale Bartei nach bemfelben Biele hinsteuerte, biefes aber nur als neuen Bebel ju gebrauden gebachte, in einer Berbindung ber Saufer Bourbon, Stuart, Bfalg-Wittelsbach und Savopen mit ben Republifen jum Sturge bes Saufes Sabsburg \*) bestand, erhielt fcnell feinen Commentar burch einen Brief Sarvi's vom 8. Dezember 1609, wo auf die Nothwendigfeit hingewiesen wird, auf Stenermark einzuwirken. Erlange biefes bie Religionsfreiheit, fo ware ber romifchen Sure bie fcwerfte Bunbe jugefügt. Leicht murbe es übergeben, sobald bas Evangelium öffentlich

<sup>\*)</sup> Potentissimae Europae familiae in se mutuo exarsurae videautur. Das ift ber Stanbpunft, von bem bie Geschichte bes breißigs jahrigen Arieges geschrieben werben muß.

Staaten fich bagu hergeben i beffen, was im XVIII. 3ah-Sturge bee Chriftenthume von angefeuerten Ronige von biefer bezeichnet murben; es mar ba Jahrhunderte (1848) vor u: Bemig, bieß es am 15. Mar. in Italien feinem Enbe mehr, ale basselbe von feiner geben und verlaffen wird. bieten, um bas Saus Diefelben Perfonen, welche f ung ber Bibeln befaßt hat über bie michtigften Seftung einzugieben, fich mit guten Be Morgens, wenn bie Gelegenl ju versuchen. "Ihr miffet", fd lineau, ben Diener bes Evange Uebel une ju Meiftern in biju überrumpeln)". Es wirb n Unhalt am frangofifden Sofe

ij

ben verhängnifvollen Stein in Bewegung fegen. Wiffend ober ohne es ju wollen, mußten bie Menschen Das Bert Gottes vollbringen. Die Geschide murben ihren Beg finben. Sarpi und Fulgenzio mußten jest bie Belegenheit ergreifen, bas Bert Gottes zu bereiten (acheminer). Rubl erwidert amar ber Cervite barauf: Benebig murbe niemals in ein Bundniß willigen, wodurch bie Geschide Staliens umgewälzt murben; niemale ber Papft ober bie romifche Curie von bem ofterreichischen Saufe getrennt werben fonnen, ftete in Benedig bie Ratholifen fur Spanien eintreten \*). Singegen hatte bie Propaganda erfahren, baß in Italien nur 300 Spanier ftunben, ber Ronig von Cpanien jur Bertreibung ber Moristen bas Beer ju fich berufen habe. Bon welcher Seite ba ber Krieg in Italien ausbreche, fonne es (fur bie Propaganda) nur ju großem Ruben gereichen. Die Reigung dazu fei felbft in Benedig vorhanden und die beften Ropfe ertrugen ben Frieden nur mit Efel; bas feien die Früchte ber Rlugheit ber beiben guten Bater Baolo und Fulgengio, Die Gott fichtbar gur Bermehrung feines Ruhmes erwedt habe. - Der Jubel fennt feine Grengen, ale jur Unterftunung der brandenburgifchen Unfpruche auf Cleve, bas nach heinrich IV. ben Bormand abgeben follte, Franfreich, bie Rieberlande und England wirtlich fich verbinden: "von einem gunten aus werde balb ein großes geuer gang Europa entgunben und Gott, ber Allen vorstehe, von biefer Flamme irgendwo ein reineres Licht erweden \*+)". (Vides - ab una quasi scintilla quantum ignis Europam propediem universam conflagraturum et ab hac forte flamma aliud agente humana prudentia puriorem lucem accendat uspiam qui cunctis praesidet Deus.) "Babrend die menschliche Rlugheit Anderes bedente" - Seinrich

<sup>\*)</sup> Mém. 28b. XI. n. 10.

<sup>\*\*)</sup> Letier Brief Mornay's vor Ermorbung bes Königs. XI. 1. 14.

Wenschen batten, wie Wolfen und Wiffen be Der Caplan bes König ben Papft zu nennen permieden, bie ihm ber und bie Propaganda bee

Obwohl bie revolu baß er ihre Plane nicht meinten, so hatte Heinric bie Hauptsache war, ben lich beförbert. Am 9. Fe nischen Senate von bem peschen ein. Er hatte ein habt und bieser ihm erklär im Zustande äußerster beste Zeitpunkt, sie aus It halb ben Abschluß einer al

Pforte rechts, wie die Pforte links zu Italien in ihren Sanden. Er felbst strebe nach nichts Anderem, als die spanische Macht zu schwächen (abassare), und was dieselbe in Italien beseffen, zwischen Benedig, Savoyen und einem der Andern (qualche altro-Mantua!) zu theilen, der an der Mühe Theil nehmen wurde \*).

Ploblich erhielt die Cache eine neue Wendung. venetianische Gefandte in Frankreich zeigt an \*\*), ber Ronia habe feinen Befandten am Bruffeler Sofe abberufen, ba biefer in Betreff bes Kurften von Conbe feine andere Antwort ertheilt habe, als schone Borte. Befanntlich hatte R. Seinrich burch Nachstellungen, die er ber Bringeffin von Conbe bereitete, beren Gemahl gezwungen, jur Rettung feiner und ihrer Ehre Frankreich heimlich zu verlaffen, und ber Ronig wuthentbrannt, bag die Taube nicht in bas Ret gegangen, erhaschte nun zu bem Bormanbe, welchen ihm Cleve gab. noch einen zweiten, ungleich willfommneren. Er erflarte jest bem venetianischen Befandten, er febe, bag man (Spanien) mit Berftellung und Taufchung feine Angelegenheiten zu trüben fuche. Er fei aber entschloffen, nicht langer zuzusehen, fonbern bie Baffen und bas Feuer gerabezu in bie Baufer berjenigen zu tragen, welche feine Rube ftoren wollten. Pforte von Savoyen, bis jest bem allgemeinen Beften verfperrt, murbe geöffnet, bie Rieberlanbe gang gewiß mit ibm verbundet fenn; die Graubundtner achteten auf jeben feiner Binte; eben biefes thaten andere Bolfer. Man erwarte nur aus Deutschland ben Entschluß ber in Ala gusammengefommenen Unirten. Die beutschen Fürften feien voll Beforgniß, bas Saus Defterreich möchte bas Raiferthum in Befit nehmen; er, ber Ronig, werbe baber bas

<sup>\*)</sup> Cod. 374. 6. 106.

<sup>\*\*)</sup> Prot. v. 1. Marg.



Pring von Conbé eigene Friedensliel Befandten in Ben aber nach Paris g por ben Türfen id lienischen Rrieg v gegen fie benüten Benebig, bem bie worden war, anime Aricbensliebe fe fichten bereits binla mand die Schuld b auftellen. Ale Bem Conbe nun Bruffel bamit jufrieben gefte Religion fefter fei, c Greichung ihrer 3n 4000 Mann verfproi feften Berbinbung

Schwert ju giehen, burch bes Ronigs hochfte Rlugheit beis gelegt werden konnten. Un bem barauffolgenben Tage murbe bem venetianischen Botschafter in Rom Mittheilung von biefen Dingen gemacht, und ihm bemerkt, wie nothwendig es fei, die Endzwede ber einzelnen Fürften fennen zu lernen. fo wie, wie biefe aufgenommen murben; insbefondere aber liege Alles baran, bag ber beilige Stuhl fich unabhangig von beiben Kronen und bas gute Einverftanbniß mit ber Republik erhalte. In ber Aubieng, welche auf biefes ber Befandte bei Papft Paul V. hatte, lobte biefer bie Befinnungen ber Republif und meinte, man fonne nicht laugnen baß fie mit bem romifchen Stuhle gemeinsame Intereffen habe. Seine Pflicht fei, fich neutral ju erhalten, um ju jedem Guten wirten ju fonnen; ber Gefandte moge bie Republik versichern, bag er ftete biefelben Absichten haben und ihr Alles mittheilen werbe, mas von gemeinfamem Intereffe fei und jum Frieden Italiens biene \*). - Die Bropaganda hatte somit falfch gerechnet, wenn fte R. Beinrich die Beranderung guschrieb, welche in bem Berhaltniffe Benedige ju bem Bapfte vor fich ging, und bie Soffnung hegte, Bapft Baul werbe gegen Benedig mit bem Interdicte verfahren, ben Bunder in bas Bulverfaß merfen.

Am 29. Marz fam der französische Gesandte wieder in den venetianischen Senat, einen Auftrag seines Königs zu erfüllen. "Obwohl bessen Gedanken auf den Krieg gerichtet seien, habe er doch nichts unterlassen wollen, um den Friesden aufrecht zu erhalten. Er habe beshalb dem faiserlichen, wie dem spanischen Gesandten seine entschiedene Absicht, so wie die Rothwendigkeit zu erkennen gegeben, in welcher er sich befinde, wenn die Dinge (in Cleve) weiter gingen, die Ansprüche Brandenburgs und Reuburgs zu beschützen; man

<sup>•)</sup> f. 113.

Fahnen ju entfi (April) ftunden an 1 fend Mann fclagfer zigtaufend verfamme um ben Dingen ents ten. Da ferner bi feine Begner, bes Unterhandlungen mit fcaft mit bem Berge Deutschlands, weit e befeele, auslegten, fo fegen, bamit Jeber Sould auf Andere trate aus Gerechtig und um bie ungezieme Berbunbeten nicht gu t bie Betheurungen, bie fo oft aus bem Munbe : zosen namentlich mit ei

bem Ronige (welcher bereits im 57ften Lebensjahre fland) Gefundheit ichenfe!

Am 20. April waren neue Depefchen eingelaufen über eine Unterredung bes Ronigs mit bem Gefandten. Bas ben Frieden in Italien betreffe, fo werbe er feine Cachen fo gut maden und fo von allen Seiten und ju gleicher Beit bie Spanier mit ber Bulfe Englands, Danemarfe, ber nieberlanbe, ber Unirten, Savonens, ber Graubundtner und einiger italienischen gurften überfallen, daß Benedig fich überzeugen tonne, man werbe fonell und wie mit einem Sprunge ohne große Schwierig feiten aus bem Frieben in ben Sieg übergeben, besonders bei ber Schmache, in welcher fich gegenwärtig bie Rrafte Spaniens befanben. Der Ronig habe angebeutet, bag bie Bewegungen ber Moristen ficher fich vermehren wurben, besonders an ben Grangen. Da ber Rrieg mit Berfien ausgebrochen fei, fo fonnten bie Turfen fein heer nach Deutschland ichiden, wodurch Benedig alle Sicherheit gewänne (e ciò proferi come parlando di cosa sicura e dipendente dalla sua volontà). Da nun biese Befahr fich verzogen, fuchte ber Senat auch biejenige, welche burch ben Bringen von Conde brobte, abzulenten, und verwandte fich beghalb bei bem Ronige. Allein er erhielt nur jur Antwort, bag, fo fehr er auch fur bie Rube fei, er boch auch auf feine Sache feben und ber Belt zeigen muffe, bag eine fo ungeeignete Sandlung von allen, wenn auch nicht von ben Urhebern, verabscheuet werbe. Es lag ihm baran, die Belt glauben zu machen, ale habe er in bem Bringen von Conbe einen von Spanien unterftutten Kronpratenbenten ju befürchten. Die Biberfpruche häuften fich. Bahrend er felbft ben Rrieg gegen die bisherige tatholifche Sauptmacht betrieb, beschütte er zugleich bie Jesuiten in ber Turfei; Benebig aber, welches fich auf ben Bapft flutte, fuchte bie Jefuiten ju vertreiben und hatte fie vertrieben, murbe nicht ber frangofische

..... nam vet franzon von Condé habe, zwe venetianische Gebiet 1 nach Cremona gegangi nier, um ben Rrieg n nig wie bes Roni von Condé ju bee nur ben Frieden Italiei bas burch bie Staaten erwiderte, er fonne be bern, und ihre Abficht schon am 30. April wird ausgebrudt, bas Rriege nach Mailand ziehen. unintereffirt, wolle fich und benfe nur, ben Fried ben Tage replicirte ber hier um Bertheidigung b ben Ronig von Franfreich wie der frangoffice au.c.

Rom und an anderen Sofen, ja felbft bem frangofischen Befandten in Benedig, mitgetheilt murbe. Glaubte man venetiani. fcher Seits baburch bie Rriegspartei fich geneigt ju machen, fo war bas irrig und bie Concession viel ju geringe. Bergog von Savoyen bemerfte bem venetianischen Befanbten, ber frangofische Ronig habe ihm bie Gilfe Benedigs in Ausficht gestellt. Dhne diefelbe fei bie Unternehmung schwierig, mit berfelben werbe fie gewiß und leicht gelingen. Die Benetianer hatten fruher friegerische Absichten gezeigt und burch ihren frühern Befandten aussprechen laffen; er habe bie Cache auch immer fo genommen, ale follte eine wechfelseitige Unterterftubung amifchen ihnen beiben ftattfinben. Best wolle ber König in Klandern losschlagen und wenn er ba noch nicht losgebrochen, folle man von biefer Seite eine Bewegung burch Benetianer, Graubundtner und Capoper machen. beghalb einen Gefandten nach Franfreich, bem Ronige zu bemerfen, daß man ohne Benedig nicht gut anfangen fonne, und Mailand bloß von Savoyen und Graubundten aus anfallen, sei zu missich (si haverebbe trovato troppo duro intoppo). Bahrend fo die Schwierigfeiten fich auch über bie Rurften häuften, welche nicht minder gewiffenlos als die calvinistische Propaganda ben allgemeinen Brand über Europa zu bringen gedachten, langte aus Baris von bem bortigen Gefanbten ein Schreiben vom 10. Mai 1610 um 24 Uhr (Stunde nach Sonnenuntergang) an: "Erlauchtefter gurft! Bor einer Ctunde wurde ber Ronig in ber Strafe St. Denne mit zwei Stichen verwundet burch einen großen Mann, ber fogleich gefangen genommen wurde. Der Louvre ift geschloffen mit großen Wachen, gang Baris unter Baffen und in allen Standen zeigt fich ein heftiger Schmerz, begleitet von allen jenen wirtfamen Bezeugungen eines lebhaften Gefühles, welche fich gegen einen vortrefflichen und ausgezeichneten gurften bei ben treueften Unterthanen zeigen fonnen. Die Bergoge von Buife,



Als die Nach mur kam, beschuldi Jesuiten als Urhebe Königs. Die Ansic zwei unverwersliche ständnisse des Mörde

\*) Serenissimo Princ strada detta di S. tura grande il q Louvre è fermato et in tutti gli ordi bissimo dolore aca mostrazioni di vivo lissimi sudditi di ot Ghisa, Pernon et ali fatto tutta la nobilt A di detto la no ambassiadore. Sere

lichfeit befräftigt, ift unsers Wissens bisher noch nicht ausgessprochen worden. Der venetianische Gesantte wie der Senat sehten keinen Zweisel in diese Aussage, obwohl sie, wie oben gezeigt, Gegner der Zesuiten waren. Mit der Ermordung des Königs sehlte aber dem Plane die Seele; seine Aussührung unterblieb gleichwohl nur von der einen Seite; die andere beeiserte sich um so mehr, ihrem Grimm gegen das Haus Habsburg Luft zu machen und statt der Bibeln die Wassen zu ergreisen.

## LV.

## Zweierlei Protestantismus und der Grundunterschied.

I.

Zenseitige Polemit und Dr. Gelzer's "Brotestantis iche Monateblätter": Die italienische Propaganda und die Wissionen auf den Sandwichinseln.

Es mag für oberflächliche Köpfe vor einiger Zeit wirtlich geschienen haben, als ob die "politische Gunft" dem
Ratholicismus dauernd sich zuwende, weil "Rom dem conservativen Princip größere Garantien gebe und wichtigere Dienste leisten könne, als die evangelische Kirche." Diesen Schein halt Herr Gelzer, früher Prosessor in Berlin, jest aber publicistischer Ganymed an der "evangelischen" Heilsquelle in Basel, für Wirklichkeit fest, und sest ihn frischweg als Ariom unter die "fünfzig Thesen", mit welchen

name für Rame auf mann, Sunbeshagen, wie leicht zu erachten, literarischer Schilbfnapy Lager an einer großen ten nicht, fo bag ftets ! fteben; nur baß fie eber Belahrtheit immer nur breihundert Jahren. Je barf man gewiß erwart "lieben Bruber" Belger werden, wie fie in bem ! fdrift allerbinge gethan. fachlich une vermeint, fo une gegenüber in ben C nen gerfnitterten Belben, firungs - Bantett de anno "funfzig Thefen". Der . ratur ercerpirt, irrt fich

ben Weg ber "fünfzig Thefen" eingeschlagen; er schwimmt vielmehr blog mit dem großen Strome, ber neuerdinge alle Damme überfluthet. Der "politischen Gunft" foll und muß ber Ratholicismus für alle Fälle baar und lebig fenn. Es ift baber eine eben fo bezeichnenbe, als immer wieberfehrenbe Erscheinung, mas ber journalistischen "Bolemit" folder religiofen Begner die wechselnde jeweilige Richtung gibt. Spricht fich bie öffentliche Meinung gerabe fur ausgebehnte politische Kreiheit, für republifanische Belufte aus, bann find jedesmal die Ratholifen die gefährlichften Reaftionare und Belfershelfer ber Tyrannei; wird bagegen die monarchische Gemalt bes bemofratischen Geiftes Berr, consolidirt fie fich, und laffen bie Daffen, mube und matt, wieder Alles gutwillig über fich ergeben, bann verwandeln fich dieselben Ratholifen ploglich in die ärgsten Revolutionare, in unverbefferliche Ums fturgler, welchen im naturlichen Intereffe ihrer Rirche monardifche Bollfraft unleidlich ift. Das ift ber unveranderliche Charafter vulgar protestantischer Bolemit, und ihren Beg fcblagen jest auch die Sinnspruche Belger's ein. Alle Revolutionen, feit 1789, verschulbet ber - Ratholicismus, Widerstand geleiftet bat ihnen ber - Protestantismus. Man bietet fich aber jur Erhartung folder Bahrheit getreulich bie Sand, und blast in betaubendem Chor überall nach benfelben Roten! Da ift 3. B. die, unter ben Auspicien bes baverifchen Oberconfistorial - Brafidenten Sarles, von ben Erlanger Theologen herausgegebene "Beitschrift fur Brotestantismus und Rirche." Sie zeigt fo eben in einem langen Artifel \*): bie Bierarchie hatte leicht ben Thronen die jungften Revolutionen ersparen konnen, bas habe aber gerade nicht in ihrem Intereffe gelegen, und "ber Reprafentant Gottes bielt es fur beffer, ju Allem ju fcmeigen, und bem ebeln Bolfe ber Fran-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Stellung ber hierarchie in ber neueften Beit", Rovembers beft 1852. S. 304 ff.

ber Tage in seiner absch fterungen fich barftellen n ber protestantischen "Rird um Befannteres ju überge in Göttingen, welcher fcaft" herausgibt. Man f Muffape über Bileam und ben vermeinen! Allein b lium" breht fich überhaus Fragen"; Berr Emald er preußische Ritter, deutsche Hannover 2c. \*), namentlic ber Jesuiten und ber ent fcaft", bes "verborbenen i "ale Anschürer und Unterhi bedten, an fich völlig nicht den innern Rrieges"; er fei bes, das seit sechs Jahren 1 Sould auf sich, wie viell

Und für alle diese Greuel ift die Rirche als folche folibarifch haftbar! Denn was .immer ber frangofische Rlerus und bas Saupt ber römischen Rirche vielleicht noch thun wird" (in politicis namlich), "allem Dem brudt bie Lebre von ber vermeintlichen Infallibilität ber romifchen Rirche ben Stempel und Bann ber Unbuffertigfeit auf" - ju folchem Bahnfinn hat felbft die "Rreuggeitung" (R. 274) fich binreißen laffen. Dazu befleißt man fich, um die politische Abscheulichfeit bes Ratholicismus, gegen ben auf bogmatischem Bege offenbar nichts auszurichten ift, in recht helles Licht zu ftellen, einer eigenthumlichen Saftif! Man weiß, daß egoiftisch-materialistischeplutofratische Tenbeng bie Signatur unserer Zeit ift, und man ichamt fich nicht, Diefem Damon ju ichmeicheln. Co helfen g. B. Ewald und Erlangen jufammen, um alle Welt von bem "fcmeren Fluch", von ber "Umfehr ber Segnungen bes Chriftenthums" ju überzeugen, fo auf ber Rirche lafte, und wie bie Protestanten "beffere und gludlichere Chriften" feien. "Unfere Leute", unfer "Bolt", ift "frei und fuhn, glaubig und ftrebend, tuchtig im Lauf auf Erben und mit bem Bergen bem himmel zugewandt, fittsam und einfach in feinen Sitten, gehorfam feinen Befegen, feusch und ents haltsam", "unendlich gemiffenhafter, ernfter und gottlicher 3mede bewußter, unfere ganber unenblich beffer bebaut und blühender, als - euere Leute und gander", ihr Ratholifen! Alfo! abgesehen bavon, bag noch Riemand bas geschilderte Bunbervolf in rerum natura gefunden hat, ber Protestantismus ale - focialer Beiland proclamirt! Und, bag Gott erbarm! England und Breugen ale Mufter und Beispiel! Es liegen gange Bucher vor über bas ungeheure Glend ber Bolfemaffen gerade in biefen ganbern, wo bas leiber gur Religion gewordene Brincip bes egoistifchen Gubjectivismus feine volle Berrichaft entfaltet, Bucher, bie im Namen Gottes und bes Chriftenthums von diefer epituraifch-heidnischen Lebensanschauung gurudrufen, Bucher, Die ber unergrundlichen Beisheit fatholifch-focialer Brincipien lobfingen, Bucher, bie an

unvermeidlicher mar.

Um aber bie "5 rigen Geftalt nicht überhaupt schwer an ! hen, baß er auch nic scheidung zwischen Jesu gufauen. 3mifchen jer nig Friede möglich, Golgatha". Dagegen Berg zu fallen, ber ni nach einem freien, n Chriftenthume", bem " fich "bie ebelften und befennen" - wie befan und Domiat, weiland viele Millionen mit une teftiren, wir lieben u bie Blut in Stromen ve in bem

tholomausnacht-Bhantafie nicht zuweilen Fakta reproductre, wenn nicht gerade bei bem Berfuch, die "Thefen" auf zwei Thatfachen zu bafiren, die beschrieene Polemik so vortreffliche Bluftration gewonnen hatte.

Fur bas Erfte follte man meinen, in ber Angelegenheit bes italienifchenglischen Bedienten-Baares Dabiai mare nun ber politische Safen nach ber authentischen Aftenlage beutlich genug hervorgetreten, um wenigstens jur Borficht ju mahnen! Richts bestoweniger heißt Belger's erfte Thatfache "Mabiai", welcher Rame "von nun an eine unauslöschliche Anflage fei". "Es ift noch biefelbe (nach Blut riechenbe) Band, bie am 8. Juni 1852 in Floreng bas Urtheil nieberschrieb: Baleerenftrafe mit harter Arbeit fur ben - Uebertritt jum evangelischen Blauben!" Offenbar mit Wiffen und Willen eben fo viele Lugen ale Borte! Benn aber die Berlogenheit nur jum 3mede gerath, fo fennt fie feine Cham; fie gebort gur Erfüllung ber Prophezie, bag bie bezüglich ber Authentie arg suspekten Briefes-Worte ber weiland englischen Rammergofe "mit flammender Schrift ihren Beg finden werben, gur Aufwedung optimiftischer Traumer, jur Starfung evangelis fcher Bergen". Liegt ja jumal an Italien Alles; benn wie ber St. Gertruden-Prediger ju Stettin jungft in einer Philippica gegen Dr. Leo \*) febr naiv fich ausbrudte - "es ift ja flar, wenn ber herr ber Rirche bie Bolfer bes Gubens mit einem hellen Schein bes Evangelii begnabigen wirb. fo muß ber Bapft von seinem Stuble heruntersteigen, und feine Mannen muffen evangelisch werben". Es ift jest nicht jum Erstenmale, bag man fo speculirt, und baber bie Erscheinung, bag bie Propaganda unter Englands Cous mit mahrer Buth fich auf Italien wirft. Bu Dublin murbe ber gange Mabiai-Cfanbal angezettelt, und ale bie Alliance-Com-

<sup>\*)</sup> Salle'fches "Bolfeblatt" Rum. 93.

baß man bort fol bie Bibel lieft, ur gelischen Glauben stets bie gleiche pr erhärteten wahren wieder bie Lüge

Selbst die in der Todesstrase gi Heuchelei: es eristi die heilige Religion alle "Bibelleier" aber noch bescheiden len Gange ist und eben erst eine Riesel trommelt bat, benft Der für ministeriell auf die Frage: we "protestantischen Staften Geschaftste

und ihre Berwirklichung durfte nicht so fern seyn, als die Zesuiten sich einbilden." Und einem andern "kleinen italienischen Fürsten" auf "wackelndem Throne", der an Allem Schuld trägt, dem — Papst wird noch namentlich mit der "Explosion" gedroht, "die eines Tages kommen muß." Gewiß gehört nicht viel Scharssinn dazu, hinter solchem Treisben tiesere Pläne zu vermuthen!

Inzwischen scheint aber felbst Carbinien, bas in maßloser Thorheit ber englischen Bropaganda bie Pforte Italiens geöffnet, in jener "Bibelleferei" ein garftiges Saar gefunden zu haben, und jedenfalls wird, mas etwa noch nicht ift, bald werden. Benigstens berichtet soeben eine protestantische Zeitung Biemonte: im Genuesischen feien mehrere Brotestanten megen Brofelptenmacherei verhaftet und ihnen bie Bibeln ber British and Foreign Bible society weggenom-Bie fommt bas? Steht boch in Turin felbft men worden. ein neuerbauter und prachtvoller protestantischer Tempel-und Die "Bibellefer" verhaftet man! Berichtet boch in Diesem Augenblide Bengftenberg's "Rirchenzeitung": "In Biemont beginnt ein mahrhaft evangelisches Leben; von ben Toleranzediften begunftigt, haben sich in diesem sonst so feindlis den gande evangelische Bereine gebilbet, beren Grunder und Leiter die vertriebenen Brotestanten aus Rom, Reavel und Tostana find; biefe treuen Chriften find Diffionare fur ihr Bolf geworben" - und nun ploblich polizeiliche Magregeln gegen "Bibellefen"! Ift bas nicht wunderlich? Freilich hat Dr. Belger felbft gefagt (und auch icon wieder vergeffen), baß Maggini mit ber englischen Bibelgefellschaft ftete Sand in Sand gegangen! Boren wir aber barüber auch noch unsere guten Erlanger. \*) "In Stalien", fagen fie, "ift burch bie unabläffigen Bemühungen ber Englander, Bibeln und evange-

<sup>9</sup> Proteftantismus und Rirche a. a. D. G. 323.

Baadtlande zu evangelischer mit, daß vielfach ben politif ein religiofes Element ju C meiften Fällen umgefehrt), "e ben Banden ber Hierarchie u heit forschen zu fonnen. baß bei Saussuchungen bas ber größte Beweis bes Berbre revolutionarer Umtriebe, an Saffi felber ftanb). "Co n bie insgeheim erangelisch Be forift zu führen genothigt zieht auch ber confervativ fen unbegreiflicher Bornirtheit triu hatte, über ben Difbrauch fei lution ären 3meden die Sa suschlagen!

An fich aber wollen wir 1 nen großen Abfall vom Glauber

wenn Bengften berg's "Rirchenzeitung", anftatt einer atheis ftifchen, eine altlutherische "Reformation" hofft, ba "bas Bort sola fide noch in ber Erinnerung mancher Bolfer funtle, und auch Bius IX. vielleicht von Reuem die Rraft je nes Bortes erproben werbe." Unwidersprechlich bleibt auf alle was felbft bas englisch = protestantische "Morning Chronifle" zu bedenken gibt : "Gine halbftundige Unterrede ung mit einem Italiener genügt, um bie Ueberzeugung ju gewinnen, daß ber Abfall von ber romifchen Rirche mit wes nigen Ausnahmen feinen Sauptgrund in politischer Oppofis tionsluft, nicht in religiöfer leberzeugung bat; es ift eine traurige aber mahre Thatsache, bag ber Italiener ro. mifchefatholisch ober gar nichts ift." Bom protes ftantisch Werben fann es fich also nur handeln, insoferne protestantisch und "gar nichte" gleichbedeutend ift. Und Dr. Gelger ift allerdinge ber Meinung, bag ag ar nichts" beffer fei, als fatholifch; er hofft baber felbft von bem "Gedanken" im Rongeanismus, "ber noch heute Rom erbeben macht", "ein Bebante, beffen Stunde auch noch fommen fann . Denn fo schwer es auch "feit Ronge und Conforten" für ben "achten Ratholifen" ift, "einen antijefuitifchen Ratholicismus ju vertreten", "fo mußte es boch verachtliche Feigheit heißen, wollte man fich ein großes Bringip" (bie evangelische Freiheit) "auf bie Dauer burch Carrifirung besselben verleiden und verfümmern laffen."

Wie lautet aber nun die zweite der Thatsachen, auf die Herr Gelzer die Blut-Partie seiner "Thesen" gründet? "Jene mit dem Blute unserer Glaubensbrüder besteckte Hand"— heißt der 46. Griff des unglücklichen Aphoristen in den Ercerptenkasten — "hat plöblich für einen Augenblick die besschönigende Berhüllung abgeworsen, als sie mit fremden Basionetten der evangelischen Mission auf Tahiti den Todesstoß zu geben suchte! Heißt es nicht auch da mit furchtbarer Wahrsheit: ""Noch immer riecht es hier nach Blut; alle Wohlges



we von jeher bi führten; und baß 1 Infeln einer feit 1 grimmigen Ratholi war ein rein gufälli ben Bajonetten" ni fionirenben Brabifai nicht sie selbst es a auch ihre alte Mac eingebornen Bolfs Stunde behalten, et wenigen Ratholifen fpielen, wodurch fie reichten, als baß fie Marthrer ichafften, 1 mand mehr im Bege von England und Am fatholischen Priester und ihre Lehre ju ach biese in trans

schlagender, mas ber Protestantismus, behend zum Bermuften, aber unfähig jum Aufbauen, naturgemäß mirte. jest ift es jedoch genug, bem Saupthelben ber "protestantis fchen Monateblatter" anzubeuten, wie fcwer er fich mit bem Ercerpt "Zahiti" felbft in's Beficht geschlagen. Wir fcreiben bieß, mabrend die Runde von einem neuen fatholischen Blutzeugen burch bie Belt geht, von bem Diffionar Bonnalb, ber am 1. Mai in Tongfing um bes Namens Christi willen enthauptet murbe, in benfelben Regionen, mo jungft, Geitens ber englischen Diffions : Speculationen mit Bift unb Lumpen, Guglaff, der "berühmte Miffionar China'e", jugleich Agent und Bertzeug ber englischen Bolitit, ftarb und "fein ganges großes Bermögen, nach ber China Mail 12,000 bis 18,000 Bfund Sterling, feiner jungen Frau hinterlaffen bat; die Miffionsauftalten aber und feine armen Bermandten in Deutschland find leer ausgegangen" \*). Die Rechnungen ber Missions - Bereine bes Brotestantismus lauten in Diesem Augenblide schon auf eine halbe Milliarde, und noch fragt man fie umfonst nach einem Blutzeugen, aber nicht umsonft nach Erfolgen auch an anbern Orten, wie fie in ber Gubfe e jest vor Augen liegen. Schwerlich fennt herr Belger bas treffliche Bert E. Dichelis' \*\*), in welchem protestantis iche Autoren fich barüber aussprechen. Seit zweiundbreißig Jahren wirfen auf jenen Inseln englisch amerikanische Diffionare; es war aber icon jum Schreden ber europäischen Roloniften, ihrer eigenen Landsleute mit ben Confuln Eng. lands an ber Spige, bag fie landeten und anfiebelten. Belches Chriftenthum fie an die Stelle bes burch die abenteuernben Ginmanderer bereits gefturzten Beibencultus mubelos aufrichten murben, mar vorauszuschen. Die "Apostel" gins

<sup>\*)</sup> Prof. Reumann in ber Allg. Zeitung vo : 16. Nov. 1832.

<sup>\*\*)</sup> Die Boller ber Gubiec und bie Gefchichte ber fatholifden und prosteftantifden Riffionen unter benfelben. Runfter 1847.

gen ju Sof bei ben Fürften und Großen, erachteten biefe leicht fur befehrt, wenn fie auch fortlebten, wie bas liebe Bieb, machten von ihrem reichen Diffions-Golbe blenbenden Mufmand, lebrten bie milben Sauptlinge junachft ausgesuchteften Comfort burch eigenes Beifpiel, bemachtigten fich faftisch obne meitere Muhe ber Regierungegewalt, und befahlen bann bas Bolf leicht - jum Bredigen, Beten, Gingen berbei. Gelbft protestantifde Reifende argerten fich, Diffionare - Beiber, in fleinen Wagen von mehreren Indianern gezogen, auf ber Spagierfahrt ju feben, und protestantifche Blatter beflagten fich, bag biefe "Diffionare", urfprünglich "Schufter und Coneiber, welche bem Leiften und ber Werfftatte entfloben, um bas Evangelium ju predigen", es fur entwurdigend bielten, tie armen Infulaner im Gebrauch ber Able und ber Rabel au unterrichten. Deben bem Sofbienft bemußten fie fich, nach Maggabe ihrer bandwerfemäßig theologifchen Dreffur, ben Bilben ein tiefes Gefühl von ber volligen Berberbnig ber menichlichen Ratur und von ben Schreden ber Solle beigubringen; außerte bann bas funftlich erschutterte Gemuth ber Urmen Bertrauen auf bas weißfarbenbe Blut Chrifti, fo mat bie Conversion fir und fertig, ausgenommen, bag nun noch in jeder Begiebung bes Lebens alles aus bem frubern Ra-turguftanbe Stammende abgeriffen werden mußte, als a priori ichlecht und teuflisch. Gine folche Dogmatif mit ben falten Schauern moralifchen Tobes in fich - fie hat fur bie barms lofen und froblichen Indianer ihre Fruchte getragen; Brannte wein und Epphilis haben ben herrlichen Bolfoftamm bereits becimirt, er ift am Musfterben; bas Refultat ber über alle Bunfche binaus reichlich unterftusten, mehr ale breißigjabrigen Diffion ber Protestanten auf jenen Infeln ift ein Buftand beispiellofer fittlicher und politifcher Auflojung in bem bemeinenswerthen Bolfe. Goldem volfemorderifden Treis ben gegenüber betrachte man bie Lage ber benachbarten Philippinen unter ben armen und bemuthigen Diffionaren ber alten Rirche, ju geschweigen bes boben Duthes und ber Todesverachtung, mit ber bie fpanifchen Diffionen in Umerifa eine mit Bernichtung bedrobte Urbevolferung gerettet haben. Und moblverftanden - bas Princip, nicht die Berfonlichfeit feiner Trager bat im anbern Lager fo unermegliches Unbeil angerichtet!

Alls nun aber in ben Jahren 1837 und 1839 bie Frangofen von ber ebenfo henferischen, als mit rührender Ueberzeugungstreue bis zum schmerzlichen Tobe ertragenen Sebe ber fleinen Katholifen Demeinden Anlaß zu ihrer Intervention nahmen, da half es nichts, bag ben muthenden Berfolgern ihre volle geiftliche Sphare garantirt, und von England Die Schutherrichaft Kranfreiche über Tabiti anerfannt murbe. Die "Apostel" waren nicht zufrieden, ben englischen Conful in angeborner Bobelhaftigfeit ju insultiren, und gegen bie gange englische Bartei auf ben Gudfee Infeln noch glubenbern Sag, ale felbft gegen die Frangofen, ju bethatigen, benn offenbar hatten nur diese protestantischen Englander die armen Ratholifen vor ganglicher Bernichtung bewahrt! Richt nur hetten die "Apostel" auf Tahiti ihre Ronigin-Buppe ju einem mahnsinnigen Rriege, nicht nur brachten die Londoner-Miffions : Clubbs durch wuthende Declamationen gang Enge land in Aufregung, es war auch fonft fein protestantischer Wintel in ber Welt, wo nicht fur Tahiti und Die Sandwich-Infeln alarmirt murbe. Auch bas bayerifche Organ \*) uberfeste noch im Jahre 1843 Genfer Erlaffe gegen die "Occus pation Dtaheiti's durch romische Briefter und frangofische Ranonen", biefen "erften Gieg bes modernen mit ben Machten ber Erbe von Reuem verbundeten Bapftthume" wider "bie glorreiche Reformation und die toftbare Bibel", junachft mis ber die vierzigjährige Arbeit ber "Gottesmanner" auf ben Sudfee : Infeln, beren "jugendlicher Bevolkerung" Rom nur ben Buß auf bas Saupt fegen wolle, um fofort mit feiner Berrichaft ber Finfterniß "zu machtigeren Nationen emporgufteigen." Es wird ichlieflich ein Bettag vorgeschlagen gegen "bie seelenmorberischen Brrthumer bes Bapismus", und bas male hat offenbar herr Gelzer fleißig ercerpirt!

Aber nun höre Herr Gelzer das Weitere! Die ausges laffenen Seeleute des Admirals Dupetit-Thouars hatten, während er bei Tahiti vor Anker lag, unermeßlichen Anklang bei den protestantischen Insulanerinen gefunden; diese armen Geschöpfe schwammen schaarenweise den Schiffen zu. Zener Genser-Erlaß nun verfündete diese Factum noch im Jahre 1843 aller Welt in folgender Kassung: "So ausfallende Alslianz hat das Papstthum in Oceanien mit der Unzucht geschlossen, und das "erinnert uns an den Namen, welchen Rom nach dem Ausspruche der Schrift an seiner Stirne trägt: ""Das Geheimniß, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden""; "der Admiral kam, den evangelischen Missionären und um ihrentwillen der Moralität selbst den Krieg anzusündigen!" Das hat Herr Gelzer auch gelesen und ercerpirt! Hat er aber weiter

<sup>\*)</sup> Sarleg: Beitidrift fur Broteftantismus und Rirche. VI, 77 ff.

Hefte \*\*) wortlich, mi

"Schon feit langer eigentlichen herren ber ( find auch Rlagen über i bağ bie Bolfemenge feit verminbert bat. Deuerdi gegen bie Miffionare erh man biefe wichtige Infelg foen Westfufte anfieht, ben ift. Gine amerifanisc Beife: ". In biefem irbif eine Angahl Miffionare, Chriftenthume theilhaftig floffen, und eine große Di gefolgt; aber - mas ift worden? Aus einem por u faßten Werte, bas jungft nehmen wir bas folgenbe (

<sup>\*)</sup> So führt Galignani' bem Briefe eines Balt With regard to the

ben febr zu empfehlen ift: 216 bie Diffionare im Jahre 1820 auf ben Sandwichinfeln lanbeten, fanden fle, nach ihrer eigenen Angabe, bas Bolt unwiffend, aber tapfer und freundlich: furgum bie Bewohner ericbienen fraftig an Leib und Seele, maren unschulbig in ihren Bergnugungen und gludlich bei bem reichen Segen, ben bie Natur uber fie ausschüttete. Bas find fie jest, nachdem breißig Jahre lang unter ihnen Diffionare gewirft haben? - Gin frantes, abgeftumpftes Bolt, verfunten in Stlaventhum, magen fie nicht mehr, ihre Band ju erheben. Gie find. um Alles beraubt worden, mas ihnen theuer mar, und muffen jest ben von ben Diffionaren eingesetten Lotalbeborben geborchen, werben geftraft und eingeferfert bes geringften Bergebens balber. Diejenigen, welche ihnen bie Lebre ber Liebe zu bringen vorgaben, plunberten fie unter ber Form von Gefeten bes Chriftenthums rein aus, und beten bie ungludlichen Sandwichinfulaner rein gu Jobe. Go ift es benn gefommen, baf in biefem Moment bie fammtlichen Infeln nichte Unberes find, ale abicheuliche Diebehöhlen, bag man fie einem einzigen muften Proftitutionehaufe vergleichen fann. Die wegen ibrer Schonheit ehebem meltberühmten Danner und Frauen bafelbft find jeglichen Reufcheitofinnes, jeber Chrbarfeit und Treue verluftig geworben. Es berricht eine Frivolitat, die bas eilfjährige Rind eben fo arg corrumpirt, ale bie Courtifane von zweiundzwanzig Jahren. Gie haben Befange bet fchamlofeften Urt und tangen vollig nadt, fo fcheufilich, bag feine weiße Mutter ihren Rindern ben Umgang mit Gingebornen geftatten fann. Und wie ift biefe ungebeure Beranberung innerhalb fo weniger Jahre vor fich gegangen? Das Bredigen bes Evangeliums ift freilich nicht fould baran, aber wer einen fcharfen Blid barauf wirft, wie bie Diffionare fich felbft aufführen, bem wirb bas Gebeimniß eröffnet. Die Beiftlichkeit ber Sanbwichinfeln ichmelgt farbanapalifch in biefem Barabiefe, ihre Baufer find mit Bunberten (?) fconer Beiber angefüllt, mabrent bie Manner ben Bferbebienft verrichten muffen, und fich vor ben Bagen ibres Seelforgers frannen laffen, wie bas Dieb. Jeber Gingeborne muß ber Beiftlichkeit eine mochentliche Steuer entrichten, und die Frauen baben mehr zu gablen, ale bie Danner, weil fie durch Broftitution mehr erwerben tonnen. Alle ber ehrmurdige B. Coan ju Gilo (Bamaii) ju feinen Rirchfpielsangeborigen fagte: ""3ch will, bag Reiner von Guch mir mit Broflitutionefold bie Steuer gable"", antwortete ein Beib in rubigem Jone: ""Dann merbet Ihr Dichte erhalten, Berr, benn mir haben fein anderes Gelb!"" Der fromme Mann erwieberte barauf Richts; er nahm aber ben Tribut wie gewöhnlich. Auf welche Beife außerbem bie Miffionare ber Sandwichinseln ben

ften seinen geiftlichen bem Titel eines Finanzi ift eine Buppe in ben regieren ihn und bie ibieses irbische Barabies bie Briefter als göttlich Männer find so vollftär freiunz aus einem so sau rechnen ift. Die chi geben jährlich große Suffonen her; wir haben Thatigkeit entrollt und ift es besser, sein ibiesen Missionen zhätigkeit, aber sie ift estlich stark, aber sie ift

So steht es mit Monatsblätter", namen umfonst scheint Dr. Gel nalistischen Kampsplatz ursacht zu haben. Er beutschen Staatsmannes sei er protestantischer An bie jest unerlässliche Ab wird mit hade

betrifft, so moge er bem "beutschen Staatsmann" nur eilends zu wissen thun, er sei von ben "Ultramontanen" bereits — verläumdet worden.

II.

#### Dr. Leo's neuefte Meinungs-Aeußerung.

Daß wir bas ablaufenbe Jahr 1852 in biefen Blattern nicht mit ben Worten ber Entruftung ichließen, ift Geren Brofeffor Leo in Salle ju banten. Bas biefer Gelehrte vor brei Monaten fürchtete, baß ber- Ton ber tollen bemagogischen Bradifanten vom Ende bes fechszehnten und Anfange bes fiebengehnten Jahrhunderts wieder angestimmt murbe", ift nun im gangen Abendlande geschehen. Und ber blinde Saß ift aus ben gelehrten Sohen bereits herabgeftiegen bis unter bie Maffen des Landvolte, fo baß in paritatifchen Gegenden, 3. B. am Rheine, Die Ratholifen, heimlicher Frevel ju gefcweigen, Insulten und Dighandlungen auf offener Etrage ausgesett find; wie hoch er zugleich hinaufgestiegen, bleibe bier bahingestellt. Jebenfalls befinden wir und im Stande ber Nothwehr. Der confessionelle Friede tann überhaupt nicht bestehen, fo lange die Gelger'ichen Ansichten Die Dberhand haben, benn fie find von 2 bis 3 nichts Anderes, als ehrenrührige Injurien. Db diese aber ber Protestantismus als solcher nothwendig mit sich bringt? Man möchte die Frage aus ber Erfahrung faft bejahen, wenn nicht bann und mann Manner, wie Leo, auftraten und bie Ehre ihres Befenntniffes retteten. Leo ift aufrichtiger Protestant; er bat erft noch vor Rurgem die "freie Bredigt bes Evangelii und Die Seligfeit allein burch den Glauben" als die "gro-Ben Intereffen" bezeichnet, welche von "Rom" getrennt halten mußten. Menschlicher Boraussicht nach wird er bemnach felbft nie ju ber Rirche jurudfehren; um fo bedeutungevoller ift gerade beghalb fein Beugniß fur bas mit Luge und Berlaumbung überschüttete "Rom". Es beweist uns, baß auch auf entichieden protestantischem Standpuntte eine mabre und unbefangene Unschauung fatholischen Befens möglich fei; freilich lehrt aber ber Augenschein, bag Berr Dr. Leo mit feiner durchaus ebeln und mahrhaftigen Befinnung faft ifolirt erfcheint, wenn wir etwa ben Rebatteur bes Salle'ichen "Bolfsblatts für Stabt und Land" felbft, Herrn Nathusius,

ausnehmen.

Kur dieses Blatt verfaßt Dr. Leo "die geschichtlichen Monateberichte." Es waren bie zelotischen gafterungen bes Bremer = Rirchentages, welche ihn bewogen, feine Unficht von bem Berhaltniffe ber driftlichen Confessionen in aller Scharfe barzulegen. Bon ihrer gegenseitigen Ungertrennlichfeit überzeugt, pflegte er fonft etwa zu fagen: Die fatholifche Rirche fei "ber Uft, auf bem wir figen", "bas andere Bein, ohne welches wir nicht fteben fonnen." Diegmal sprach er sich noch flarer aus: Die protestantischen Rirchen feien Republis fen, entstanden durch ben Abfall von ber urfprunglichen Monarchie "in ber Abwehr gegen ein ihnen unleidlich werbenbes Joch"; "bas Haupt einer Mutter ift aber immer sacrosanctum, unter allen Umftanben bleibt ihm ein Reft ber mutterlichen Burbe, fogar im Irrenhause ober Buchthause bleibt eine Mutter Mutter für ihren Cohn — und wer will laugnen, daß die romische Rirche unsere Mutter fei, in beren Schoofe wir getragen, von beren Bruften wir genahrt worden find?" Die Republit fei überhaupt nicht Die natürliche, fonbern eine fünftliche Staatsform, fo auch bie firchliche Republit; die Beisheit gaber Republifaner, fparfam namentlich mit bem "urfprunglich aus bem Mutterhaufe berübergebrachten Erbe", muffe bas Befte thun, "mahrend fie noch jeder freie Sprung mit ber Rafe theilweise in ben Dred bes Rationalismus und, Antidriftenthums hat fallen laffen." "Wir haben es vom Unfang an gefürchtet, jest aber miffen wir es gewiß: wenn bie Leute auf bem Rirchentage nicht erfennen, daß wir nur ein mutilum ac minutulum bes Reiches Gottes, und als folches auf republikanische Beisbeit, republifanische Tugend und Babigfeit verwiefen find, wird biefer Rirchentag bald ftatt jum Aufbau jur Rieberwerfung bienen."

Run brach aber ber Sturm los! Zuerst forberte ber Berliner-Bastor Schulz Herrn Leo öffentlich in ber "Areuzzeitung" auf: er solle boch "mit seiner Pletät gegen die rösmische Mutter" Ernst machen und reuig in ihren Schooß zurücklehren, und von den bei der Redaktion des "Boltsblattes" zahlreich eingelaufenen Aritisen erschien die des Stettisner-Predigers Collier. Er sprach nicht nur den Wunsch aus, Herr Leo möchte sich auf das "politische Feld" beschränken, sondern auch bedeutende Zweisel an seiner "evangelischen" Bestinnung, und namentlich die Ueberzeugung, daß auch Hengskenberg und Stahl eher jene "stärkeren" zu Bremen gesals

lenen Aeußerungen (bag bie alte Rirche eine "Ausgeburt ber Bolle" fei u. f. w.) entschuldigen wurden, ale Leo's Urtheile. Den altbefannten Entstellungen und Berlaumbungen, welche er im lebrigen wieder ju Martte brachte, antwortete Bert Leo mit größter Ruhe burch bie angebeutete Erflarung in Rum. 95 bes "Bolfeblattee"; aber ee ift fcon in Rum. 98 wieder ein anderer Paftor, Leo's Jugendfreund, Krummacher ju Duisburg, aufgetreten, um bem gelehrten Forfcher ju beweisen, er ibealifire bas gange Bapftthum, und biefes fei allerdings fo beschaffen, wie Collier gefagt, mahrend Leo, jum Entfegen aller Glaubigen, es "fatultativ" - "bie Rirche" nenne. Bahr — ift übrigens auch in biesem "bruberlichen Senbichreiben" nur bie Gine Anflage: "von bem, mas bas Evangelium jum Evangelium macht: bag ber arme Sunder aus Bnaden burch ben Glauben an Chriftum ohne Die Berte und ohne menschliche Bermittlung gerecht und felig wird, weiß bie romische Rirche nichts und will fie nichts miffen."

Die Erklärung Dr. Leo's in Rum. 95 bes "Bolksblattes" ift, auffallender Weise, noch von keinem katholischen Organe beachtet worden; wir aber halten es für eine Chrenspflicht, sie unsern Lesern mitzutheilen. Wenn wir die blinde Gehäsisigkeit bes einen protestantischen Gegners strafen mussen, so ist es billig, daß wir auch die offene Redlichkeit und lautere Wahrhaftigkeit des andern hervorheben. Mit diesem ist aufrichtiger Friede ein Leichtes, mit jenem — wie sich in diesem Augenblicke wieder erweist — eine Unmöglichkeit. Herr

Dr. Leo außert fich aber, wie folgt:

"Deine Erganzung befieht einfach barin, bag ich zu zeigen fuche, mein Begner bat mich burchaus nicht verftanben. Er fpricht namlich offenbar von einer gang anbern romifch = fatholifchen Rirche, als welche ich fenne. Da ift es naturlich, bag er freug baut und ich queer. Er fpricht von einer romifch = fatholischen Rirche, in welcher bie Autoritat bes Babftes mehr gilt ale bie Autorität Chrifti; mabrent ich nur eine fenne, in welcher bie Autoritat bee Babftes allein bie Bestimmung bat, bem Lichte Chrifti ju bienen. Dag fle biefen Dienft anbere oronet ale mir, verfteht fich allerbinge, beehalb find wir Broteftanten - aber fie bat boch feine andere Ubficht, und man bort bent Babfte nur um Chrifti millen. Er fpricht von einer romifch-fatholifchen Rirde, in welcher man vor Bilbern binfinft ftatt vor bem einigen Arzte; mabrent ich nur eine fenne, in welcher an allen Beiligen nur bas Rreug Chrifti verehrt wirb, mas fie in Duth und Bebulb getragen baben zu ber Chriften Beile und ber Rirche Chrifti Berberrlichung. Er fpricht von einer romifch-tatholifden Rirche,

---- DI Monarchie "in ber dendes Joch"; "da sacrosanctum, unte ber mutterlichen Bu hause bleibt eine D wer will laugnen, bo in beren Schoofe wit nährt worben finb?" natürliche, sondern e firchliche Republif; b fam namentlich mit bi herübergebrachten Erbi fie noch jeder freie G Dred bes Rationalist laffen." "Bir haben aber miffen wir es ger tage nicht erfennen, ba bes Reiches Gottes, uni heit, republikanische Ti wird diefer Rirchentag werfung bienen." Run brach aber 1 Berliner-Paftor Couls zeitung" auf: er folle b

lenen Aeuferungen (bag bie alte Rirche eine "Ausgeburt ber Bolle" fei u. f. w.) entschuldigen murben, ale Leo's Urtheile. Den altbefannten Entstellungen und Berlaumbungen, welche er im lebrigen wieder ju Martte brachte, antwortete Berr Leo mit größter Ruhe burch bie angebeutete Erflarung in Rum. 95 bes "Bolfeblattes"; aber es ift fcon in Rum. 98 wieber ein anderer Baftor, Leo's Jugendfreund, Rrummacher au Duisburg, aufgetreten, um bem gelehrten Forfcher ju beweisen, er idealifire bas gange Papftthum, und biefes fei allerdinge fo beschaffen, wie Collier gefagt, mahrend Leo, jum Entfegen aller Blaubigen, es "fatultativ" - "bie Rirche" nenne. Wahr — ist übrigens auch in biesem "bruberlichen Sendschreiben" nur Die Gine Anflage: "von bem, mas bas Evangelium jum Evangelium macht: bag ber arme Sunber aus Onaben burch ben Glauben an Chriftum ohne bie Werke und ohne menschliche Bermittlung gerecht und felig wird, weiß die romische Kirche nichts und will fie nichts miffen."

Die Erklärung Dr. Leo's in Rum. 95 bes "Bolfsblattes" ift, auffallender Beise, noch von keinem katholischen Organe beachtet worden; wir aber halten es für eine Chrenspsicht, sie unsern Lefern mitzutheilen. Wenn wir die blinde Gehässigseit des einen protestantischen Gegners strafen mussen, so ist es billig, daß wir auch die offene Redlichkeit und lautere Wahrhaftigkeit des andern hervorheben. Mit diesem ist aufrichtiger Friede ein Leichtes, mit jenem — wie sich in diesem Augenblicke wieder erweist — eine Unmöglichkeit. Herr

Dr. Leo außert fich aber, wie folgt:

"Deine Ergangung befieht einfach barin, bag ich zu zeigen fuche, mein Begner bat mich burchaus nicht verftanben. Er fpricht namlich offenbar von einer gang andern romifch = fatholifchen Rirche, als welche ich fenne. Da ift es naturlich, bag er freug baut und ich queer. Er fpricht von einer romifch - fatholischen Rirche, in welcher bie Autoritat bes Babftes mehr gilt ale bie Autoritat Chrifti; mabrent ich nur eine fenne, in welcher bie Autoritat bes Babftes allein bie Bestimmung bat, bem Lichte Chrifti zu bienen. Daß fle biefen Dienft antere ordnet ale mir, verfteht fich allerbings, beshalb find mir Broteftanten - aber fie hat boch feine andere Ubficht, und man bort bem Babfte nur um Chrifti millen. Er fpricht von einer romifch-fatholifchen Rirde, in welcher man vor Bilbern binfinft ftatt vor bem einigen Argte; mabrent ich nur eine tenne, in welcher an allen Beiligen nur bas Rreug Chrifti verehrt wirb, mas fle in Duth und Bebulb getragen haben zu ber Chriften Beile und ber Rirche Chrifti Berberrlichung. Er fpricht von einer romifch-tatholifden Rirde,



felbe Ratechismus fagt ausbrudlich, bag in ber Berehrung ber Beiligen nur bie Berberrlichung Gottes gefucht werbe. Derfelbe Ratechismus gablt bie Buge ausbrudlich nur bann unter bie Dittel bes Beiles, wenn man bie Gunbe nicht blog um ihrer felbft, nicht bloß um ihrer außern Rolgen willen bereut, fonbern um Bottes millen, und führt bazu bie Stelle an ad Hebr. XI. 6: ""aber ohne Blauben ift's unmöglich Gott zu gefallen" u. f. w. Die romifche Rirche, welche ich habe fennen lernen, ift alfo eine gang anbere als bie, welche mein Begner meint - auf bie, welche er meint, ju fchelten, nehme ich ihm nicht im minbeften ubel. nur frage ich: mo ift biefe? Alles, mas er Bofes von feiner fatholifchen Rirche fagt, fann ich auf bie, welche ich fenne, burchaus nicht beziehen, ohne ein falfches Beugnig abzulegen obwohl ich ja boch ale Protestant in gar manchen Dingen noch febr abweichenber Meinung bin von ber romifchen Rirche, welche Much wenn fich mein Begner vorzuftellen fcheint, bie ich fenne. romifche Rirche wolle vom Evangelium nichts wiffen, irrt er fic gang entfetlich, im Wegentheil ift fie bona fide ber Deinung, mit bem Evangelium im vollftanbigften Gintlange gu febn, freilich nicht überall mit bem , mas bie evangelifche Theologie im Evangelium lieft. Das ift aber ein Streit über bie Auslegung bes Evangelil, nicht über beffen Autorität, und wenn wir meinen, bie romifche Rirche irre in ihrer Auslegung, fo lagt fich barüber bifputiren - aber boch hoffentlich im evangelischen Sinne und mit Milbe - nicht ichimpfen! - nicht falich Beugnif ablegen! ja nicht! Als ich einen Better in Dlevano im romifchen Gebirge besuchte und einige Tage in ber Familie, bei melder er lebte, gubrachte - in einer guten romifch = fatholifchen Familie - ift jeben Abend aus ber Bibel, gerabe bamale aus ben Evangelien, mit großer Unbacht gelefen worben - manche protestantifche Ramille hatte fich ein Beispiel baran nehmen tonnen - und bas geschah nicht etwa beimlich, hinter bem Ruden ber Rirche, fonbern mit Bewilligung bes Beichtvatere und zuweilen in beffen Beifebn, und an bem Reben, ju bem bice Lefen Beranlaffung gab, batte fich auch mein Begner hoffentlich erfreuen tonnen. Es maren aber ichlichte Burgereleute, gerabe wie ihre Nachbarn auch, bie, in beren Mitte bas vorging, burchaus nicht etwa ein befonbers erwedter Rreis. Es ift auch eine von ben falichen Rachreben, bag bie romifche Rirche bie Ihrigen von ber Bibel abichließe wo fle driftliche Einfacheit und Treue fieht, thut fle bas nie aber nafemeifem Berumfpuren vergrubelnber 3meifelfucht, unverbautem Belefe will fie vorbauen - über ben Umfang, in bem biefe Sorge getrieben wirb, lagt fich allerdings febr ftreiten; noch mehr über bie Art ber Ansführung burch bie einzelnen Beichtvater - aber, befonbere bem raubvogelartigen, bochmuthigen Bab-

unv mitt der Worau tholifche Rirche, fogar i nicht Soflichkeiterudfich entgegentrat. Die Balfte in Floreng und Rom at tholif in Berlin gegen ; bas gange protestantifche - ich habe hundertfad Bloreng von bem im & Burechtweisung - aber folgung von einem fath wilben Ranten biefer Sch an Borres bineingewachfe Beife, mit ber ich ban Schrift, in benen ich vol ftantifcher Seite behandeli Dilbe und Liebe, mit be auf ihre Rirche abwehrten freundlich und zugethan err recht einzuseben. Nochmale Rirche, bie ich fenne, offe ich lange gefucht, fo gefut annahm - ich habe fie thut mir Leib, bag ich it fann - aber ich fann nich fanb, bag allerbinge bie fatholifche Rirche auch Bugubungen von folden verlangt, beren Bergen noch hart find, aber ale ich's bei Lichte befah, trat mir nicht, wie nachgerebet wird, eine Bermechelung ber außern Buge mit ber mabren Bergenebufe, fonbern nur ein Stud driftlicher Erziehung, mas auf 3ob. 7, 17. rubt, ent-3ch bachte, ich batte es an allen Bipfeln, wenn ich Reliquienverehrung und bergleichen fab, bis ich fant, bag bier boch nur eine mahrhaft driftliche Schonung und Uebung vorhandener Bietat gepflegt wirb, und bag bie Rirche ale folche von feinem Menfchen ben Glauben an bestimmte Reliquien forbert - bag alle biefe Dinge nicht de fide finb. Rurg! ich habe an ber tatholifchen Rirche, bie ich fenne und allein fennen gu lernen vermocht habe in bem nun halben Jahrhundert, feit ich erins nern fann, zwar Bieles gefunden, mas ich nicht mitmachen fann, aber auch nichts, was ich antichriftlich nennen tonnte, unb will es mir allmählig vorfommen, ale wenn gwar wir, bie wir einmal von dem Wegenfage berührt find, ihn auch bei une um unferer Seelen willen, gu Enbe und vollftanbig burchbenten mußten, aber ale tonne ein Chrift in naiveren Umgebungen ein febr guter Chrift febn und zu vollfommen feligem Ende fommen, ohne jemale von ben Unterscheidungelehren ber beiben ftreitenben Rirchen auch nur ein Sterbenswortchen gebort zu haben. mas biefe beiben Rirchen als gemeinschaftliches But haben, ift bas Bobere und Tiefere, ift bie Bauptfache. Das lebrige fann ich nun febr furg abmachen. Dffenbar bat mein Begner überall, wo ich von ber Rirche gesprochen habe, nur bas fubjective Christenthum und beffen Leuchten und Wirfen por Augen. Bor biefen Dingen beuge ich gerne mein Saupt, und fann nur meine Uebereinstimmung verfichern. Aber etwas gang andes res ift bie welthiftorifche, bie vollerumfpannenbe Diffion ber Rirche, und alfo bie Rirche felbft. Daburch , bag Chriftus uns fer Baupt ift, allein hat unfere Rirche noch feine monarchische, alfo als Rirche überhaupt noch nicht bie Beftalt, in welchet gefunde Rube und Bachethum ift. Die romifche Rirche, welche Chriftus auch zum Saupte hat, bat aber monarchische Grundlage, und ift baber facultativ, wenn auch fur ben Augenblick mit vielen Gebrechen behaftet, bie une von ihr trennen, boch bie Rirche. Das fuhlen ihr auch ihre Feinde (zu benen ich nicht gebore - ich bin nur nicht ihr Mitglieb) an, fonft batten fie nicht eine findische Furcht vor ihr."

Clemens Brenta mit einigen Freunden Beife, querft ben Bar und Wort aufgethan; Reimen und Gedichten Einfalt und innigen ( ober weniger gludlich, gegangen. Wie aber Unfraute Rorn ju mei und haß auch in Diefe hat unter ber schillernt Buschelchen Plat gefaf biefes Jahres nahezu ar ten" in ben beutschen § ber gehnte Theil ber f fo bewandten Umftande. Berein von Jugendfreu welche mit bem fommei eröffnet. Rleine Ergabl aus ber heiligen und p Belt mit ihrer Berrlid pfung, auch Erlauterun ber Saffungegabe ber R fie am Ende jeder Boch Lieder mit Melobien in-

Einladung zum Abonnement auf das III. Quartal II. Jahr-

"Organ für dristliche Kunst"

herausgegeben und redigirt von fr. Bandri, Maler. Bei bem fleigenden Interene, welches die driftliche Kunft aller Orten erregt, wird das Beduffniß eines gediegenen Organes immer fühlbarer. Die von Quartal zu Quartal wachsende Abennentenzahl tieses Blattes zeuat dafür, daß es diesem Beduffniffe entspricht, sewie fie auch bie Restatten in ben Stand sest, ibm mehr und mehr die erwunschte Bervollstenmnung und Erweiterung zu geben.

Breis per Quartal in Roln: 15 Egr.; burch bie Boft 17! Egr.;

burd ben Budbanbel 22! Car.

Cammtlide feltber ericbienene Rummern fint nech vorrathig

Rein, ben 15. Juni 1852.

3 \$. Badem, Bofbuchfantler und Budbinder.

3m Selbuverlage bes Unterfertigten erfcheinen bemnachft forgfältig lithearaphirt und mit einem geschmadwellen Erfelbatt verseben:

Bier Marienlieder. Tert von 3da Grafin Sahne Sahn. Für eine Singstimme und Biano componirt und ber Dichterin verehrungevoll gewidmet von P. Rampis. Der Reinertrag gehört dem fatholischen Missionevereine. Substriptionepreis 1 fl. Spater 1 fl. 18 fr.

Die Terte find jener Reibe berrlicher Gefange ber berühmten Diche terin entnemmen, bie fie unter bem Titel: "Unferer lieben Frau"

ale Liebesgruß ter fathelifden Welt barbot.

Der Gefang ift meift für mittlere Stimmlage berechnet, bie Begleitung einfach und ohne Schwierigfeit. Gerr Ravellmeifter Drobijch in Augeburg ichrieb bem Unterfertigten über bie Composition, bag er fic "ofter und fleißig burchgesehen und fur fehr sangbar und tem Text entsprechend halte; fitt häueliche Erbauung, namentlich auch in Benfenaten und Alogiern wurden biese Lieber gewiß ihren Bweck erreichen." Die Widmung bat bie gefeirte Dichterin von Untergeichnetem nach einem ihm bedift sicht, baren Schreiben von Weihnacht v. Jo. freundlicht angenommen.

Der Preis ift im Berhaltniß zum Umfang (27 Seiten in Manuffript) gewiß billig berechnet: zubem ift ber Reinertrag ben fatholijchen Miffienen

beitimmt.

Der Unterfertigte labet hiemit alle Berebrer Marien e, ebenen Gett bie Gabe tes Sanges geschenft, zur Unterzeichnung ein und bittet namentlich bie, benen bie Erziehung ber katholischen, besonders der weiblichen Jugend und die Ertheilung bes Mufitunterrichtes in Penfienaten, Kloftern, Schuzlen u. f. w. anvertraut ift, das Werfchen freundlich zu empsehlen. — Berausbezahlung findet nicht statt. Substribentensammter erhalten auf 10 Erempl. 1 Freieremplar.

Donaumerth, im Mai 1852.

P. Rampie, Benefiziat und Cherregent.

Selehrtes Noma flärung" und die ! fatholisches Hulfsec fütät; — Rampf ve trioten"; — bie n Thiersch mit dem "' bayerischer Undant; Mann"; — preußisch nach Berlin in Sich mit Bayern!. — ber hoch und abermals h II. Aphoristische .

1. Ein das

- †

II. Mer III. Hant III. Cardinal Gerd II. Gerbi

Pring fage.



·
.

·

scionting cuewig auf Seite tische Brepaganda in Baveri meisterlichen Auftläricht: — gang ber Kirche, bittere Enibas Oberconsiderium und brial : und Sinodal-Berfassu Agitation und die Bedeutung ligienssachen: — Keuerbach und spätere Urtheile über de Stimmung gegen König Lui "baverischen Patrioten".

V. Der Christliche Suterthu

Deutschland
VI. Classifches Alterthu
hältnis zu Christen
Erster Artifel
VII. Zeitläute Erinner

VII. Beitlaufte, Erinner VIII. Biteratur :

I. Grundriß jam Sp Dr. J. N. P. Di beitete und vermehr Schorner schen But II. Katholische Dogme Schaffhankerie Nerle

Schaffbausen, Verla S. XX. 204. III. Die Welt, angesch Natur. Jugleich i bernen Theorien vo trag jur fathollisch Overar und Geserte Bei Rirchheim & Goott in Maing ift fo eben erfchienen und in allen Buchbandlungen qu haben:

# Dogmatische Erörterungen

mit

### einem Güntherianer.

Ven

Dr. fr. J. Dieringer, Brofeffer ber Theologie in Bonn.

gr. 8. br. SS. 56. Preis 18 fr. ober 5 Sgr.

Die nafemeife, unreife Schulweicheit eines herrn Dr. Laver Schmit, ber in einer fegenannten "fatbolifchen Deomatif" fich Die ungebubrlichnen Angriffe gegen ten Berfaffer ber vorllegenten Streitschrift erlanbt, wird bier auf Die treffenbfte Weife abgefertigt. "Raum, fo bengerfte ber berubmte und langft bemabrte Bebrer ber Benner Bedidule in ber Berrete taum war mir tae Buch gur Sant gefemmen, mit tem fic biefe Blatter beichattigen, faum hatte ich angefangen von Demjenigen Renntniß gu nebmen, mas barin fregiell mich angebt : fo gestaltete fich auch in mir bie fente llebergengung, bag ich ce nicht ebne Grmiterung laffen burfe, theile um meiner Ghre, ned mihr um ter fatholifden Wahrbeit willen. Um in meinen Grerterungen bie notbige Unbefangenbeit bebale ten ju fennen, las ich in tem Budte nichte außer ten Blattern, tie fich mit meiner Darftellung ber fatbellichen Bebre beichaftigen. Done tiefe effentliche Beraueferberung mare ich femerlich je bagu gelangt, mit ten Guntberianern banbaemein ju werben : ich gebe mich gar ju gerne tem guten Glauben bin, bag man mit ber Beit bei rubicer Ueberlegung in tie Schranten ber Dagiaung quendfebren werre. Greilich ift von jener Seite bis jest wenig gefcheben, biefen guten Glauben gu rechtfertigen. Gine Defenfive in fo ernnen Angelegenbeiten barf felbu bei Denjenigen auf eine gerechte Burbigung Anfpruch machen, welche von Bornberein von bem Bunfche befeelt fint, ich mochte Unrecht, ber Gegner Recht haben und behalten. Der unbefangene Lefer, bas hoffe ich gu Gett, wird ber Babrheit rudhaltles beieflichten."

lleber ben intereffanten Steff, ber ble wichtigsten wissenschaftlichen krasen berührt, gibt bas felgende Inbalteverzeichnis Aufschluß: §. 1. Perfonzliches. — §. 2. Kreundschaftliche Sprache. — §. 3. Das corpus delicti. — Glauben und Wissen, — §. 1. Kritst. — §. 5. Antikritik. — Rastienaliemus. — §. 6. Krappante Mendung. — Kretheit bes urfänklichen Menschen. — §. 7. Rückfehr bes alten Miterfrenches. — Natur und Gnade. — §. 8. Schicanen über ben Sünvenfall ber Engel und bes Menichen. — §. 9. Beweise für die Gettheit Chrifti, — Angriffe auf dieselben. — §. 10. Fertsetzung ber nämlichen Materie. — §. 11. Bemerkungen zum verlgen Kapitel. — Jurechtweitung. — §. 12. Die Bekentung ber Gottbeit Chrifti für bas Erlösungswerk. — §. 13. Die hypostatische Einsbeit in Ehristis und ihre Bedeutung für das Erlösungswerk. — §. 14. Phantheistische Gespenster. — Schluß.

Erster Brief. Das Wesen zur fatholisch, Iweiter Brief. Da • Auflärungspericbe; Burgburg

XIV. Beitläufte, Erinnerung I. Wetterwelfen übe II. Bur Bhyficlogie bei III. Die Bertreibung bi Jahre 1848

XV. Gloffen jur Tagebgesch.

I. Preß: Oppestien neuei
II. hatten bas die Ander
Greemunication in ber
XVI. Die Wission in Ingolf
Juni 1852.

XVII. Erflarung bes Professo ber historisch politischen Bei Rirchheim & Schott in Maing find fo eben erschienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Brentano, Clemens, die barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armens und Krankenpslege. Nebst einem Bericht über das Bürgerhospital in Coblenz und erläuternden Beislagen. Zweite, mit Zusähen vermehrte Auslage. Zum Besten der Armenschule des Frauenvereines in Coblenz. Mit einer Abbildung. gr. 8. geh. 1 Athlr. 10 Sgr. oder 2 st. 20 fr.

Dir übergeben biermit bie berühmtefte und auch in ber Germ gang vollendete Schrift bee veremigten Glemene Brentano in einer neuen Auftage bem Bublicum, nachtem biefelbe fcon langft vergriffen mar und vielfache Rachfragen nach ihr nicht mehr befriedigt werben fonnten. Ge ift inbeffen nicht allein eine Geschichte ter barmbergigen Schweftern in ihren verschiebenen 3meigen, melde ber große Deifter une bier verführt, fontern eine Schilderung fatholifcher Mecefe und fatholifchen Orbenelebens überhaupt, Die alle noch unbefangenen und unverberbenen Seelen auf bas Tieffte rubren, auf's Bedie begeiftern wirb. Die Darftellung ift eine burchans hifterifche, auf Thatfachen rubente und wird felbft bem Gefchichte: ferider viel Neues bieten; ber rothe Faten aber, welcher burch bas gange Wert lauft, ift bie große fociale Frage ber Begenwart, ju beren Lofung bier ein bodit intereffanter Beitrag geliefert wirb. Das langft erwartete Buch burfte alfo allen Arbanung und Belehrung fuchenben Scelen, Beiftlichen wie Raien, bem Gefdichteschreiber wie bem Ctaatemanne, hofpitalbeamten und Aerzten, entlich allen Berebrern bes Berewigten in fammtlichen beutschen Gauen auf bas Warmfte zu empfehlen seyn. Sie Alle werben Bieles barin finden, was ihnen in ihrem Beruse von Rupen febn fann.

Sahn: Sahn, 3da, Grafin, die Liebhaber bes Rreuges. 3mei Bande. 8. Belinpap. geh. 2 Rthtr. ober 3 fl. 30 fr.

Die verborgene herrlichfeit bes Chriftenthums in seinen heiligen burch ben gangen Berlauf seiner achtzehnbundertjährigen Geschichte und zwar in innerfter Lebensquelle, ber Liebe jum Kreuze, betrachtet, bas ift ber Gegensstand bieses Buches, bas ohne Zweisel burch die Erhabenheit seiner Jee, wie durch die Genialität ihrer Durchführung einzig basteht in der neueren Literatur, und so gang geeignet ift, dem tiefüen religiösen Zuge unserer Zeit zu entsprechen. Wie ein verschellenes und nen entvecktes Wunderland tritt bier die höchne, weil übernatürliche Seite res menschlichen Lebens und der Weltgeschichte bie bichten Rebel geistloser Vorurtheile burchs brechend — in frischer Klarbeit nahe vor die Augen der medernen Welt, allen höher gestimmten Geelen in ihr zu begeisternder Erquickung.

rutungen" in Bave Dritter Brief. G awischen Reid : un "Aufflärung" und XXI. Gloffen aur Tagebe I. Bekenntnisse eine II. Zustirmungsabre III. Weltgeschichtliche IV. "Rathelische Bre V. Barität und Ger VI. Eine Lange für

Bon biefer Beitichrift erfdeint am ven 2 bis 3 Bogen in groß Oftav. Da bebition biefer Blatter (Refibengftra 3. 6. Beis.)

In Jolge ber über ben boft unter ben bentichen Staaten abgefi politifden Blatter burch gang Den halbifdigus giu 5 ff. 20 fr. ju begi

Den buchhandlerifden Debit hat bi übernommen.

Anfündigungen, welche ber Tenbeng nommen und mit 6 Rreuger die Betitzeil Gelber hortofrei. Derabaefenter Mreide Ran den anden



Bei Rirchheim & Schott in Maing find fo eben erschienen und in allen Buchhantlungen gu haben:

Lüft, Dr. J. B., Ehrenmitgliebe ber theologischen Facultät zu Prag, erstem katholischen Stadtpsarrer, bischöflichem Decan und Großt. Heff. Oberstudienrath in Darmstadt. Betrachtungen über ben christlichen Glauben und bas christliche Leben. Predigten. Der Ertrag ist zum Besten ber katholischen Kirche in Darmstadt. gr. 8. VI. und

272 CS. Preis 1 fl. 30 fr. ober 26 Cgr.

Die verliegente Cammlung tee eben fe fehr turch feine miffenschafts liche Bilbung wie burch feine praftifche Thatigfeit ausgezeichneten Berfaf: fere - wir verbanfen ihm auch, wie befannt, bas claffifche Behrbuch ber Liturgif - enthalt lauter Predigten, Die einerfeite Die wichtigften Run: bamentalmabrheiten bes Chriftenthumes und antererfeite bie bedeutend. ften Fragen ber Beit behandeln; bie letten finten burch bie erften ibre Bofung. Bas bie Anofübrung betrifft, fo ift biefe, wie nicht antere gu erwarten mar, burch tiefe Sinnigfeit in ber Auffaffung ber Beilemabrheiten, burch objeftive Aube und Milbe, turch legifche Behandlung ber Themen und eine übermis flare, eble und allgemein verftanbliche Sprache ausgegeichnet. Brebigten über bie Quellen ber religiofen ifrtenntniß, über bie Religion und die driftliche Familie, über Glauben und Wiffen, über Freibett, driftliche Freiheit und Gewiffenofreiheit, über bie Beichte, über bas Dafenn bes perfonlichen Gottes, über tie Arbeit und ben Unterfcbieb ber Stanbe, über Unfierblichfeit und ewiges leben, wie fie ber verehrte Verfaffer mit vielen anteren febr anfprechenten Reten une bier liefert, fint im Augenblide mahrhaft geitgemaß und wir heffen teebalb, bag biefe Cammlung namentlich bei Bretigten fur Ctabtgemeinten unt überhaupt bei gebildeten Lejern freudige Anfnahme finden werbe.

In ter hurter'ichen Buchhandlung in Schaffhaufen erfchien fe eben :

# Das Mecht der Kirche

und bie

## Staatsgewalt in Bayern

ieit dem

Abschluß des Concordats. Gine kirchlich=politische Denkschrift. Eleg. geh. ft. 2. 42 tr.

Früher erfchien:

Kirche und Staat

in Bayern unter dem Minister Abel und seinen Nachfolgern. st. 2. 42 fr.

Grfice Artif
XXIV. Glossen 31
1. Aute Moi
II. Der Kalj
ben Rheir
XXV. Das Anti

Bon biefer Zeitschrift von 2 bis 3 Bogen in groß bebition biefer Blatter (R. 3. G. Be if.)

In Bolge ber über unter ben bentichen Ste politifcen Blätter burch halbiabrig zu s fl. 90 Den buchhablerifcen g übernommen.

Antünbigungen, welche t nommen und mit 6 Areuger | Gelber portofrei. Derabgefegter Preis: Bon

sefester Preif: Bon nunn Buc Im Berlage ber Gurter'ichen Buchbandlung ericbien :

## Allgemeine Weltgeschichte

pen

#### Cafar Cantu.

lach der fiebenten Driginalausgabe für bas fathol. Deutschland bearbeitet von Dr. 3. U. Mor. Bruhl.

#### Neue Ausgabe in Banden.

Erfter Bant. fl. 2. 42 fr. oter Rthl. 1. 15 gr.

Der fiele junehmente Beifall, beffen fich Cantu'e Weltgeschichte gu freuen bat, bat biefe Ausgabe in Banten hervergerufen. Daß biefe erfte auf tatholifchem Standpuntte ftebenbe größere Beltgeschichte größte Berbreitung verbiene, ift allerseits anerkannt.

Co auffert fich bie in Roln erfdeinente Belfeballe in ber Beilage gu to. 100 v. 3. 1852 :

"Wenn ficben raid einander fich felgenbe Auflagen, Ueberfegungen in e Spraden beinabe aller europäischen Belter (bier binften die Deutschen lest nach) fur irgene ein literarisches Unternehmen ein Bengniß ablegen, fann herrn Gantu's Beltgeschichte baffelbe in Unfpruch nehmen, wie Iten ein anderes. Dieje Thatfache ichlieft bas Urtheil vieler Taufende in b, wegegen basienige tee Gingelnen gum faum berbaren Saude wirb. ie Berpflangung tiefes Werfes auf teutiden Boten muß um fo erfren: ber fenn, je allgemeiner tae Beturinig einer Weltgeschichte, vom fathe: chen Standpunfte aufgefaßt, gefühlt wirt, je weniger bie tabin nech gejehen ift, um bemfelben in wurdiger und befriedigenber Beife entaggentommen. Meben tiefer mefentlichften bienen nech trei antere Gigenichaften eren Cantu's Wert ju wohlverdienter Empfehlung : gunadoft ein fliegender tol, ferann eine bedift geiftreiche Auffaffung unt Darfiellung, enrlich ifigee Studium ber Urquellen: fo bag feine Gefchichte meber in allges einen und eberfiachlichen Raifennemente verläuft, nech eine wohlfeil gu tante gebrachte Compilation aus verhandenen Specialgeichichten, fentern 1 Driginalmert im mabren Ginne bee Wertes gu nennen ift. Die alte efchichte, vier Bante umfaffent, ift bereite vollstantig , tae Mittelalter r Salfte ericbienen.

Da Bo. II u. figd. nur auf Verlangen expedirt werden, wird um deren Bestellung ersucht.

die napi XXVIII. Beitläuf XXIX. Gloffen I. Katholifi

mit bem II. "Ber Au und bie .

-----

Bon biefer Beitfdri von 2 bis 3 Bogen in gr pebition biefer Blatter (! 3. 4. Beif.)

In Bolge ber üb unter ben beutfchen 6 politifden Blatter bur halbjährig ju 5 fl. 20 Den buchhanblerifden übernommen.

anfunbigungen, welche nommen und mit 6 Rreuger

Gelber portofrei. Derabgefester Preif: Bi

nu **8**4 Schleter, Dr., über bie neutestamentliche Lebre von ber Unauflöelichteit ber Che. gr. 8. 111/4 Mgr. ober 36 fr.

Schlener, Dr., ver Puschismus nach seinem Ursprunge und als Lehrspftem. 8. 71. Ngr. ober 24 fr.

Staudenmaler, Dr. F. A., zum religiösen Frieden der Zukunst mit Rücksicht auf die religiös-politische Aufgabe der Gegenwart. 3 Bde. gr. 8.

3 Thir.  $25^{1}/_{2}$  Ngr. oder fl. 6. 30 kr.

Auch unter dem Titel:

Der Protestantismus in seinem Wesen und seiner Entwicklung. 2 Bde. 2 Thlr. 7½ Ngr. oder fl. 3. 48 kr. Die Grundfragen der Gegenwart, mit einer Entwicklungsgeschichte der antichristlichen Principien in intellectueller, religiöser, sittlicher und socialer Hinsicht, von den Zeiten des Gnosticismus bis auf uns herab. 8.

1 Thir. 18 Ngr. oder fl. 2, 42 kr.

Stanbenmaier, Dr. F. Al., Die firchliche Aufgabe ber Gegenmart. gr. 8. 18 Mgr. ober fl. 1.

Standenmaier, Dr. F. A., Ginleitung in Die driftliche Togmatit. gr. 8. 1 Thr. ober fl. 1. 36 fr.

Stanbenmater, Dr. F. A., über bas Weien ber Universität und ben innen Organismus ber Universitätswissenichaften, mit besonderer Rücksicht auf bie Stellung zum Staat und zur Kirche: ans bem Stantpunkte ber Theologie, gr. 8. geb. 18 Ngr. ob. 5.4fr.

Etengel, Lib., Commentar über ben Brief bes Apostels Baulus an bie Romer. Aus bem banbidriftlichen Nachlasse berausgegeben von Dr. 3. Bed. 2 Bec. 8. 2 Thr. ober ft. 3. 36 fr.

Warnkonig, Dr. L. A., Die Mirche Frankreiche und Die Unterrichtstreibeit, gr. 8. 15 Ngr. ober 48 fr.

Beitschrift für Theologie, in Berbinvung mit mehreren Gelebrten herausgegeben von geh. Rath Dr. v. Girscher, geb. Rath
Dr. Sug, geistl. Rath Dr. Maier, geistl. Rath Dr. Echlever,
geh. Rarb Dr. Stauvenmaier und geistl. Rath Dr. Werf,
Professorn ver theologischen Fakultät an ver Universität Freiburg i. B.

1-21fter Bant zusammengenommen ftatt fl. 67. 12 fr.

ober 42 Ebir. - ft. 30 ober 18 Ebir.

Einzelne Bante zu 2 Geften ftatt ft. 3. 12 fr. ober 2 Iblr.
- ft. 2 ober 1 Iblr. 5 Nar.

Ginzelne Befte gu ft. 1 ober 18 Mgr.

,....p Erziehung. Dritter Welt XXXI. Historischer ( rufungen" it Secheter " Patricte. beutschen Chulmefe in ten De holtes (Fin anjall auf freimaureri XXXII. 2. P. Lütfemi "Unfer Zuftan erftehung." (( "Fortschritte be XXXIII. Pfalzische Umti

reich in ben 3c

; <sub>1</sub>

1

Co eben ericbien und ift in allen Buchhandlungen zu haben :

## **Nordthäringen**

und bie

### Hermandurer oder Chüringer,

zwei lithographirte-geographifche Abhandlungen

Leopold Freiherr von Ledebur, Sauptmann a. D. und Direftor ber f. Kunftfammer und bes Museums fur vaterlandische Alterthumer.

gr. 8. geh. Preis 16 Ggr.

3. Jeanrenaud (A. Förftner'iche Buchhandlung) in Berlin.



XXXV. Sch XXXVI. Liter I.

3

II. ę

ut be

XXXVII. Beitlau

Wieber XXXVIII. Der ne

tiemus



Berhaltniß jum Chrifte Erziehung.

Bierter Artifel. Ber Gettheit. Gunbenfall un

XL. Literatur.

Die römische Revolution v. teilschen. Aus bem Ita gaben von Florenz und D. M. Augeburg banblung. S. VI. 339.

XLI. Tagebuch-Blätter von Gu XLII. Gloffen zur Tagesgeschich 1. Die Bollvereine-Kriffs

II. Die fatholifche Bewegung lungen ju Bicebaben, ju (Bur Charafteriftif ber

Deutschland.) . XLIII. Die Reclamation des Her Bais in Göttingen . raft. Der Sinl lagt erfennen, bag bas Buch ber Ausfluß eines tieffroms nen, echt firchlich empfindenten Gemuthes ift, allen verftanblich und boch weber ju gesucht noch auch zu nachläffig. Die Erzählung ift ergreifent, weil natürlich und ohne Safchen nach Effect. Das Wefentliche in bem Beben ber einzelnen Beiligen ift gebuhrend bervorgehoben und in bas flarfte Bicht gestellt, ohne bag jedoch bie Mebenumftanbe, bie ben hintergrund bee

pangen Bilbes ausmachen, vernachläsigt waren.
Diesen inneren Bergugen reihen fich einige außere an, um bies Buch ver anderen empschlenswerth zu machen. Das Format ist bequem, ber Druck ift flar, ber Raum sparfam benutt, so baß auf ben 2532 Selzien seviel stebt, als sonft kaum auf bereulend größerem Formate würde Blat gesunden haben. Das Buch ift auf Schreibyapier gebruckt, in Rückstellung gebruckt, in Ruckstellung gebruckt, bei met gebruckt, in Ruckstellung gebruckt, in Ruckstellun ficht barauf, bag ce gum täglichen Gebrauche bestimmt ift, und auch wehl in bie Sand ber Rinder gegeben wird. Der Preis ift billig genellt, bag, fante er im Berhaltnif ju bem Preise anderer abnlicher Werfe, er fant bas Doppelte ausmachen mußte. Der Ctand bee Berfaffers allein reicht fchen bin, fur ben Inhalt bie befte Burgichaft gu leiften.

GRADUALE ROMANUM juxta Missale ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum et Clemens VIII. auctoritate recognitum adjectis officiis editis ad exemplar Missalis Romani. Editio nova cui accesserunt, inter alia Missae SS. Cordis Jesu et S. Alphonsi de Ligorio, Missa octavi toni D. La Faillée, Missa R. P. Agathangeli, etc. Octav-Band, 690 Seiten, 11/3 Thir.

VESPERALE ROMANUM, sive Antiphonale Romanum abreviatum cum Psalterio, fideliter extractum ex Antiphonali Romano, et continens omnia quae cantatur ad vesperas et completorium cum capitulis et orationibus. Accedunt officia integra Nativitatis Domini, Hebdomadae Sanctae et Defunctorum, et quaedam officia nova. Octav-Band, 700 Seiten, 11, Thir.

Dasselbe in groß Kolio 7 Thl. 171/2 Egr.

Dieje Ausgaben fint vollig gleich benen, Die in Franfreich und Wels gien überall gebrauchlich fint, und mit Ausnahme ber nothigen Bufate übereinstimment mit ten Antwerpener Ausgaben von 1611 und 1750 und ber Plomteux-Ausgabe von 1786. Ge merten biefelben fur alle Gemeins ben, in benen ber romifch gregorianische Gefang gebrauchlich ift, eine mill: fommene Ericbeinung fein.

Marechal, Fanny. Rathschläge für Mütter, die Ergies hung bes Bergens betreffend, im Biberfpruch mit ber Richtung ber Beit, nur ben Beift zu erziehen. Allen Muts tern und Erzieherinnen gewidmet, benen ber Rinder fünftig innerlich Glud am Bergen liegt. Rebft einem Gludwunichs schreiben an die Berfafferin, geschrieben im Auftrage Er. Beiligfeit des Papftes Pius IX. Rach bem Frangofischen. 120 Seiten. 8 Sgr.

## Inhalt

bes

## eilften geftes.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sette |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KLVIII. | Die lutherifche Lanbesfirche in Medlenburg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|         | Schwerin. (Erfter Artifel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 721   |
| XLIX.   | Italien und bie Revolution. (Bom Berfaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|         | ber Beitfaufte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 727   |
| 1.5     | Literatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0     |
|         | Das heilige Land. Bon Rabbl 30f. Schwarz aus Jerusalem, Frankfurt 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 755   |
| LI.     | Social-Politifches, Die confiscirten "Briefe über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|         | Staatefunft" und Dr. 2. S. Fifcher's Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|         | über ben "beutschen Abel" betreffenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| I.      | Der Anonymus : bie "Reaftion" und bi: große "fociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 0.00    | Frage"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 762   |
| LII.    | the first the contract of the |       |
|         | Franfreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 787   |

In ter Fr. Surterichen Buchhanblung in Schaffhaufen er-

lleber bie

fcbien fo eben:

# katholischen Interessen

im 19. Jahrhundert

rom

### Grafen von Montalembert.

In's Deutsche überset

pon

f. Singer,

öffentl. Lebrer ber neuern Sprachen und Literatur an ber Universität Freiburg.

Eleg. gch. Preis 48 fr. 15 Ngr. 2. 1. 80.

Seit lange ift keine so wichtige, religios wie politisch intereffante, mit Geift und Beredsamkeit geschriebene Schrift erschienen, wie tiese über tie katholischen Interessen im 19. Sahrhuntert, so bag jebe weitere Enupsehlung überftuffig ift. Wenn je eine, so ist blefe Schrift Montalemberts eine That.

ben "beutschen! II. Der Anonvi

LIV. Die englisch : fra und ber Carlo !

hunderis LV. Zweierlei Protef schied.

1. Ienfeitige Pole Monateblätter" Wiffionen auf t U. Dr. Leng pour

Fürg, Drud 1

II. Dr. Lece neuest LVI. Literatur. Munchener 3



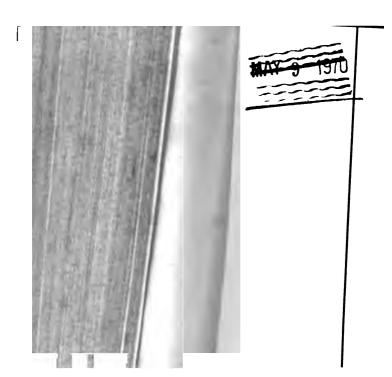



3 9916 65687 7685

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARDS